

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



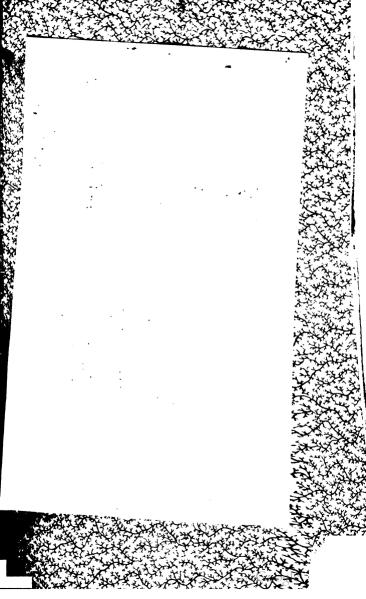

Mener

# Nekrolog

ber

Deutschen.



Meunzehnter Jahrgang, 1841.

3 weiter Theil.

Weimar 1848. Drud und Berlag von Bernh. Friebr. Boigt.

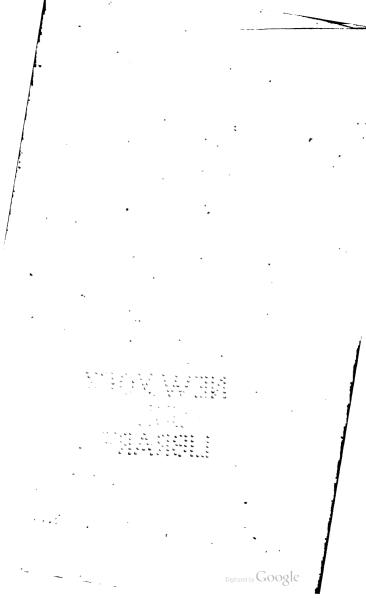

#### \* 212. Chriftian Friedrich Bitte,

2. hanov. Sof= u. Konfiftorialrath, erfter Kammer- u. Riofertonfulent, ju Sanover;

geb. ju Sanover b. 16. Rov. 1771, geft. ju Delburg b. 14. Juli 1821.

Er fammte in geraber Linie ab von bem Rangles bes Bersoas Erich von Braunfchweig : Eineburg , Dito Bitte, melder gut Belohnung feines bein Banbe geleifteten wichtigen Dienfte. 1679 in ben Abelftant eshoben warb, beffen Rache Tommen aber, gefuntener Bermogenoumftanbe wegen, fcon feit ber Ditte bes 18. Jahthunberte von ihrem Abel feinen Bebreuch mehr machten. Bon unbentittelten Gifern geboren, pon teiner Gonnerschaft begunftiat, blieb ibm nur allein feine unermubete Ibatigfeit und prattifche Bernfetudrigfeit, unt emworzufteigen. Ein altes Rantilienflipenbium betfcoffte iben bie Doglichkeit, in Gbetingen Die Rechte gu ffubirent: allein fcon in fruben Sabren, war et genothigt, burch Private umterricht feine Subfftens ju fichern. Geningfant, feinet Stubien vollig ergeben und mit imiger Liebe an feinen Lety rem, namentlich Thibaut, bangenb, verfloffen feine Bilbungsjabre ohne ein bervorftenfenbes Eteignis. Rady Beenblaung berfetben marb er ale Ronftkent bei ber bande. Rammer angeffellt. Aber erft bie verfienanifvolle Beit, welche burch bie frangol. Annafion aber Banover wie über gang Deutfdis land 1805 hereinbrach, follte biefett achten Biebermann auch feinen Ditburgern in wuhrent Lidble geigen. Unter Ronia Dieronymus gum Prafetturrath ernannt, wat et gezwungen. bas bamals verhaßtefte aller Memter, die Ronffription für bas beer, gu therinthinen. banaber wirb es nie vers geffen, wie vieler poburch ungfudlicher gamaten Retter er geworben, wie febr er unerfdutrerliche Rechtfichteit mit Dilbe und Menfchenfreundlichkeil an vereinigen mußte. Deutschland in jener Brit boch Bele faither Burger gehabt! Jene Stellung, Die ben meiften in abnticher Lage Befindlis chen ben Fluch ihrer Ditofriger bugde, verfchoffte unfern W. bie allgemeinfte und mobibenbieftefte Matug bei Freund und Reind, bei Untergebenen und Borgefesten." Dies bewirtte benn auch, bag er nach Bertreibung ber Fremblinge nicht allein im feinen frufer betletbeten Doften wieber einructe. fonbeen auch balb bavauf als weiflicher Rath in bas luthes rifche Ronfiftorium eintrat. In ben fchwierigften juriftifchen Werhandtumen hatte fich feine Gefchaftetenning und Unitific gu oft bewährt, ats baf nicht folde verwidette galle, wie fer mamenting politim ben vie fallebenen vormaligen beute

fchen Reicheftanben gum Theil aus fehr alter Beit fich noch berfchrieben, vorzugeweife feiner Bearbeitung hatten abergeben werben follen. Geine amtliche Thatigfeit war ibm fo febr Beburfnis, bas er in einem Alter, mo es nur bei ibm aeftanben hatte, ihrer theilweis ober gang auf bie ehrens pollfte Beife uberhoben gu fenn, unermubet fortwirkte. Im 3. 1836 ward er gum hofrath ernannt. - Er hatte fich 1802 mit Bilhelmine Bottther, Tochter eines banov. Genatore und Entelin bes befannten Stiftere bes erften beut= ichen Schullebrerfeminars, 3. Bottder, verheirathet, aus welcher 39jahrigen gludlichen Ghe von 14 Rinbern 6 ibn überlebt haben. Gein altefter Gobn ift ber als Diplomat und Renner bes Sansfrit ausgezeichnete hofrath &. Bitte; feine altefte Tochter Minna, als Dichterin burch mehrere ausgezeichnete Berte bekannt, ift bie Gattin bes Aftronomen Profeffor v. Dabler in Dorpat. - 28. hatte faft fein gans 1es 70iabriges Leben bindurch einer fraftigen Gefundheit genoffen; fein heiterer Gleichmuth, feine Dagigfeit und regels rechte Lebensordnung, fein bausliches Familienglact fchienen ben Seinigen ein noch langeres Leben zu verburgen; im 3. 1839 aber ertrantte er in Folge einer Ertaltung und bie forgfamfte Pflege vermochte gwar ihn noch 2 Jahre gu erhalten, nicht aber ibn wieber herzuftellen. Das Bab in Driburg follte ihm Genefung fchaffen, aber fchon auf ber Reife verfchlimmerte fich fein Buftanb bebentlich und er entfchlums merte balb nach feiner Antunft, ohne fchmerglichen Sobes= tampf, in ben Armen feiner trauernben Gattin. - Er bat nicht umfonft gelebt!

\* 213. August Rudud,

Generalmajer, Kommindnirgu Glocopeing, Mitter bes f. preus, rothen

geb. b. 18. Dtt. 1707, geft. b. 18. Juli 1841.

Das Baterland. hat-burth ben Tod bes oben Genannten einen seiner wurdigken und absgegichnatsten Diener verloren, ber als ein ernichtigentes Schrege Worbild ber Bieberkeit und ber Thatigkeit fur bie Mit: und Rachwelt im Andenken erhalten zu werden verbient. Der Verewigte, aus einer Familie stammend, welche seit mehreren Generationen bem Militärstand angehörte, war in Berden, wo sein Bater in dem damaligen Regimente La Motte diente, den 18. Det 1767 geboren und fruh an strenge Ordnung gewöhnt. Des irbischen Bermögens ermangelnd, hielten seine Ettern ihn und seinen einzigen jungern Beuder zu hauslicher Thatigteit

an, fandten ibn in bie gewöhnliche Schule und wirften burch ibre Ginfachheit und Rechtlichfeit wohlthatig auf bas Bemuth ihres August. Borgualich war es bie brave, fromme Mutter, von welcher ber Gelige ftete mit Rubrung fprach, welche ibn mabrend ber Abmefenheit feines Baters in Gibrals tar zu Berben erzog. Schon im 17. Jahre ging er in bas bamalige 2. Regiment, mo er bas Gluck hatte, in bie Roms pagnie eines Rapitans ju treten, welcher mit feinem Bater burch ben Dienft verbunden gemefen mar. Reger Dienfteifer und ein mufterhaftes Betragen verschafften ihm balb bie Liebe feiner Borgefesten, fo bag er bereits nach 2 Monaten Rous "3d betrachtete mich," fagte er, "bamale als einen gludlichen Mann." 1788 verheirathete er fich im 21. Lebensjahre mit ber nicht unbemittelten Sochter bes Raufmanns und Patriciers Thiele gu Gimbed und lebte in feiner Benugfamteit gufrieben fort bis in ben Berbft 1792, wo bas Regiment, um bie in Deutschland vorgebrungenen Frangofen abzumehren, nach Bebemunben an- ber Werra bes orbert murbe. Bon ba murbe bas Regiment Musgangs December nach Gimbed und im Febr. 1793 nach Sanover verlegt, um hier fur bie ins Felb ruckenben Regimenter in Barnifon zu bleiben. Bon bem Rommanbeur bes tombinirs ten 2. Grenabierbataillons, Major v. Drieberg, wurde ihm nun ber Untrag gemacht, ob er als Stabsfourier, quasi Bataillonsquartiermeifter, gegen Kautionsftellung von 1000 Thatern, eintreten wolle. Er nahm bies Anerbieten an, leiftete mit bilfe ber Bermanbten feiner Frau augenblicklich bie Raution und ging fo im April 1793 mit bem Bataillon Muf biefem Darfche, ftete bie Quartiere nach Brabant. machend, hatte er wei zu ertragen. Bogieich von feinem Rommandeur ftets freunolich behanbelt, wurde er von bem Officiertorps, wie er fich auszubructen pflegte, nur als "halb Bleifch, halb Bifd", betrachtet und Seber glaubte fets nen Unwillen bei ber geringften unangenehmen Beranlaffung an bem Quartiermacher guefaffen gu tonnen, ohne bag er es bafte magen burfen, fich ju sertheibigen. Sein guter Roms. manbeur fah bas Unangenehme biefer Lage auch balb ein unb extlarte im Beifenn aller Officiere, bag er, fobalb man nur etwas zur Rube getommen fen, bem braven R. ben Chas ratter eines Sahnbrichs verschaffen wolle. hierburch murbe feine fdmierige Lage etwas verbeffert. Milein bei einem feinblichen Angriff auf Menin blieb ber Kommanbeut unb R. fühlte fich burch biefen Tob tief betrübt und erfcuttert. Rach ber erften Rube ließ er fich bas ihm geworbene Bers fprechen von ben boberen Officieren befdeinigen und manbte

fich bamit perfontich an ben bamaligen tommarbirenben General, Reichsarafen v. Ballmoben, ber ibn freundlich anborte und ihm ermieberte: "Bas ein Bataillonstommans beur lebend verfprochen bat, bas muß auch nach feinem Tobe gehalten merben. Sagen Sie baber bem jegigen Rommans beur, baß er Ihren Borfchlag jum Fahnbrich, einschieden moge." Bu biefer freundlichen Aufnahme trug unftreitig bei, bas unfer R. fich bei Gequelbed rubmlichft ausgezeichnet hatte, inbem er freiwillig fich jum Fubrer einer Rompagnie ftellte, welche, ale Gutture ber im Schloffe vom Reinbe bart gebrangten Befagung beorbert, fturmenb mit bem Bas ionette rubmvoll fich Babn brach und bag er bei bem fpas tern ungludlichen Rudzug einen Transport Bermunbeter vor bem nadfegenben Feinde ichuste, Go wurbe ihm Musgangs Dec. 1798 ber Charafter eines Fahnbrichs verlieben. Bon biefem Beitpuntt an war fein Gluck jum fernern Rorttoms men gemacht und feine Bufriebenbeit burch bie liebevollere Behandlung feiner Rameraben großer, wie er benn quch bee muht mar, fie alle ju Freunden ju gewinnen. foluß bes Rriebens murbe bas Grenadierbataillon aufgeloft; boch ichon im Frubjahr 1797 wurde unfer R. bei ber Bes febung ber Demarkationelinie im Denabrudichen beim brits ten Grengbierbataillon in feiner frühern Funktion wieber angeftellt. Im 3. 1802, nach Ginziehung bes Rorbens, wurde ibm bie Bahl gestellt, ob er eine Regimentequartiers meifterffelle ju erhalten, ober ale eingereiheter Officier ju Dienen muniches er mabite bas lettere und murbe nun im 2. Bataillon bes 2. Infanterteregiments, welches in Danaper in Garnifon lag , jum Gefondelieuernant ernannt. Bei ber erften Rachricht von einer frangol. Envafion trat er im Fruhjahr 1803 als Stabsgurriermrifter bes hauptquartiers in ben Generaffub. Run aber felgte bie betaunte fo uns beilvolle Rataftrophe fur Banover. .: Er murbe vom Sethe marichall Ballmoben bem General v. Drechfet \*), ber in Sanover bie Intereffen bes int Latenburg aufgetoften banen. Korps bei ben Frangiff. Dachthabern vertreten follter, ats Mbjutant beigegeben. Diefe Bage mar bruckent und bielt ibn ab, wie ber größte Theil feiner Rameraben, fogleich nach England gu geben. Ohne ben lockenben Gintabungen bes Marschalls Mortier, ber ihm wiederholt bringend bie Minftellung als Grandmajor antrug, irgend Gebor gu geben, unterzog er fich bes vom General v. Sinuber ihm gowonbenen eben fo gefahrvollen, wie mubfeligen und teiffpioligen

Berfen Begrafin in & Inbrg, ben M. Bette. Sneblid ::

Auftrage, unter ben Augen ber Frangofen, 200 Mann für ben Dienft ber engl. : beutschen Legion anguiverben. Gefahr, von feinen eigenen Banbeleuten verrathen gu merben, führte er, gulest nach Samburg fich fluchtenb, glucklich jene Mannichaft nach England binuber, wofur er gur Belohnung im Sept. 1804 jum Rapitan und Rompagniechef im britten Bataillon ber Legion ernannt murbe. Diefes Bataillon, nachbem es Theil genommen hatte an ben Expeditionen nach Sanorer 1805 und nach Ropenhagen 1807, murbe nach Gis eilien beorbert, um biefe Infel vor ben feinblichen Ungriffen gu fcugen. Dier biente er balb wieber in bem Stab als Brigabemajor, trat auf Berantaffung bes Bergogs von Dort in Korrefpondens mit bem Staatsminifter Caftlereagh wegen Bilbung neuer Truppen und benutte eifrigft feine Duges ftunden zu wiffenschaftlichen Beftrebungen, namentlich wibe mete er fich ber englischen, italienischen und frangofischen Sprache, bie er fammtlich fertig fprach und fchrieb. Co-balb ber erfte Parifer Brieben gefchloffen mar, eilte er nad faft 10jahriger Abmefenheit in ben Schoof feiner Ramilie gurudt; aber eine langere Rube follte ihm jest noch nicht gu Eheil werben. Das 3, Bataillon war nach Brabant toms manbirt; er, jum Titularmajor ernannt, traf es in Mons. Bei bem Beginne ber Feinbfeligeeiten murbe er gur Dienfte leiftung bei einem banov. Bandwehrbatgillone beorbert, erhielt nach ber Schlacht bei Baterloo eine wirkliche Majoreftelle im 5. Linienbataillone ber Legion, trat aber nicht in biefes ein, fonbern übesnahm bor Paris bas interemififche Roms manbo bes hebemann'fchen Gelbbafaillons. Dann wurde ibm bas Rommando bes banov. Generalhofpitale in Cours bevoie, welches 1600 Bermunbete und Erfrantte gabite, Nachbem biefe als Retonvalescenten noch unb anvertraut. nach größtentheils ins Baterland gurudgefchictt maren, ers bielt er bie Erlaubnif, bie verbleibenben 80 Rranten ber Aufficht eines Officiere gu übermeifen und ebenfalls nad Danover ju geben, wo ibm furz barauf bas Glud murbe, von bem Bergoge von Cambridge, ale tommanbirenbem Belbs marfchalle ber Armee, jum Dberftlieutenant und Rommans beur bes Batgillone Meppen bestimmt gu werben. bekam er bas Bataillon Dunben und wie biefes bei ber im 3. 1820 eintretenben neuen Dragnifation gum leichten Regimente formirt wurde, bas 2. Bataillon im Regimente Dilbesheim. Dier merkte er aber icon, bag feine Gefundbeit burch bie langen Kriegebeschwerben febr, angegriffen war und um noch ferner anderweitig nuglich ju fenn, bewarb er fich 1821 um bie in bilbesheim patant geworbene Sommanbantur, bie er auch erhielt und welche zu betleiben ibm bie Borfebung sum Segen bes Baterlanbes noch 20 Jahre verlieb. 1832 betam er ben Charatter eines Dberft, feierte am 1. Jan. 1835 fein Dienftjubilaum, bei welcher Gelegenheit Rriebrich Bilbelm III. \*) Ronig 'von Preugen unter Bei= fugung eines bulbvollen Schreibens ihm ben rothen Ablers orben ertheilte und murbe bann 1838 gum Generalmajor beforbert. Rachbem er mahrent ber verhananisvollen Beit ber friedlichen Offungtion aufe eifrigfte thatig gemefen mar. bas Baterland feinem angeftammten gurften wieber ertam= pfen zu helfen, manbte er nach Erlangung biefes Bieles, neben feinen Obliegenheiten, feine Furforge ben burgerlichen Berhaltniffen gu. Bo und wie menfchliches Unglud fich ein= ftellte, unaufgeforbert mar er gu jebem Beiftanb in Rath und That bereit, nicht achtend ber Gleichaultigfeit und Fals ten Berfagung, bie fo vielfach feinem Feuereffer entgegenges ftellt wurden. Wie manche Thrane hat er getrodnet, wie manden Bergweifelnben aufgerichtet! Doch bas fconfte Dentmal mabter humanitat ift fur ihn bie Laubstummens anftalt in Silbesheim geworben, beren Stifter er ift. Belche Dube, welche Sorgen und Aufopferungen in biefer Bezies bung ihm gu Theil geworben find, bas miffen Alle, welche ibm mabrend jener Sahre ber Borbeteitung nabe ftanben; fie aber waren auch Beugen ber Freube, wie nun nach unenblis chen Unftrengungen biefes fur bie leibenbe Denfcheit fo wohlthatig wirkende Inftitut, welches in ihm ben treuen Bater fab und verehrte, ins Leben getreten mar. ertennung feines Strebens fur burgerliche Boblfahrt fpricht fic am meiften burch bie Ghrenburgerrechte aus, welche bie Stabte Dunben und hilbesheim ihm verlieben. Bie er ein auter bantbarer Sobn feinen Eltern gewesen, mar er ber ebelfte Batte und Bater feiner Familie. Die innigfte Dants barteit und bie liebevollfte Erinnerung an ihn wird eben fo wenig bei feinen hinterbliebenen 4 Rinbern und gablreichen Groftinbern, wie bei ben vielen Freunden fcwinden, welche ihm mit ber aufrichtigften Ergebenheit angehorten. Die less ten Lebensjahre verlebte er, burch Krankfeyn hart gepruft, faft nur im hauslichen Kreife. Die Stelle fruherer Babes Turen vertrat nun ein lanblicher Besuch bei einem seiner Kinber. Da gebachte er eine weitere Reise zur Erholung vorzunehmen, aber ber himmel hatte es anbere bestimmt. Begen ben Commer 1841 verfchlimmerte fich fein Buftanby Appetitlofigfeit und Unterleibebefchwerben mehrten fich unb

<sup>&</sup>quot;) Doffen Blogr. floge im 16. Jung, vos R. Robe. G. 647.

nach neunwöchentlichem fomerzenvollen Rrantenlager wurde er am 18. Julius burch einen fanften Sob von feinen Beis ben erloft. Er war auch in biefer langen fcweren Beit ein Rufter ber Gebulb und ber Ergebung. "Der allbarmherzige Bater," waren feine Borte, "hat mir hohe Gnade ju Theil werben laffen, es murbe Unrecht von mir fenn, wenn ich nicht Alles, was er über mich verhangt, in Gebulb und mit Dant aufnehmen wollte." Seinen Billen über bas Berfahren nach feinem Tobe hatte er munblich oft ausgefprochen, boch fand fich auch fchriftlich eine gleiche Bieberholung. Er wollte im Stillen bes Morgens in einem Sarge von Tannenholze mit umflorten Griffen beerdigt feyn, nur gefolgt von feinen Rins bern und ben Boglingen ber Saubftummenanftalt, geführt von bem Direttor Rublgas. Die Schlugworte biefer im Jabe 1833 niebergefdriebenen Beftimmung waren : "Dantbar und gufrieben hoffe ich mit meinem gutigen Gott und Bater mich ausgefohnt zu haben und ba ich meines Biffens teine Feinde in ber Belt gurucklaffe, fo fage ich meiner guten Rrau und meinen Rinbern ein herzliches Lebewohl, mit ber Bitte, fic meiner oft freundlich zu erinnern." Schon aus biefer Darftels lung wirb man ben herrlichen Geift, ber auch in einem fcb. nen Rorper mohnte, ertannt haben. Glubenb von ber Liebe gum Baterland und fur ber Menfcheit Bobl, wahrhaft fromm ohne Geprange, wurdig bemuthig bei jeber Rreube, gum Dienfte ftets bereit, wo man feiner beburfte, verbunben mit Laufenben , welche ihn hoch verehrten , war er ein Borblib ber Ordnung und bes Wohwollens, eine Bierbe im Rrieg und im Frieben. Unter nicht begunftigenben Umftanben batte er mit unermubeter Rraft fich gu ber Burbe, bie er einnahm, emporgearbeitet und ber Glang feiner Birtfams teit breitet fich über bas Grab gur boberen Sphare aus. Samein.

\* 214. Friedrich Ferdinand Degner, 1. sads. Rittmeister v. b. Armee und bes St. heinrichorbens Ritter ju Dresben;

geb. b. 19. Mug. 1794, geft. b. 21. Juli 1641.

D. wurde auf bem Rittergute Schönbach bei Loban, in ber königl. sachf. Oberlausig, welches feinem Bater zuges borte, geboren. In früher Jugend schon zeichnete ihn ein fruriger, heller Geist, vorzügliche Anlagen, ein reges Ehrges sich, verbunden mit einem gesunden Körperbau aus und gleichzeitig wurde an ihm eine vorherrichende Reigung und Liebe für den Militarftand wahrgenommen. Diese Reigung,

febr oft lebbaften Anaben eigenthumlich, wurde als eine porüberaebende betrachtet und er von feinem felbft miffenschafts lich gebilbeten Bafer, burch welchen ibm, im Bereine mit mehreren Sauslehrern, eine febr gute Erziebung zu Theil geworben, für ben Gelehrtenftanb beftimmt und zu biefem 3med im Sahr 1804 auf bas Gymnafium zu Bubiffin gebracht. Aber auch bier fant feine Borliebe fur ben Militar= fant, obicon er fich mit Rleif, und Glud ben Biffenfchaften widmete, namentlich burch die in ben Jahren 1805 und 1806 ftattfinbenben Durdmariche tonial. preug. Armeen. burd bie im Jahr 1807 beginnenden Durchauge ber fregreis den frangofifchen Deeresabtheilungen und bes Raifers Ras poleon felbft; ferner burch bie Befanntichaft und Befreuns bung mit vielen Officieren ber bei Baugen im Jahr 1808 in einem Lager aufgeftellten fachf. Armee, welche, feine Reis gung für ihren Stand balb ertennenb, biefe noch mehr ans regten, volle Rabrung und nur finbliche Dietat, bie ben Bunichen bes Baters nicht entgegentreten wollte, bielt ibn surud, gegen biefen feine vorherrichenbe Reigung fur jenen Stand auszusprechen. - Debrere feiner Jugenb : und Schulfreunde fasten jest ben Entichlus, ihren begonnenen Lebens: plan au anbern und Militar gu werben; fie forberten ihren Freund gu einem gleichen Schritt auf und biefe vielfachen Aufforderungen fomobl, als auch ber von ibm erkannte Beruf fur biefen Stand bestimmten ibn im Jahr 1811. in welchem ber Zob feines Baters erfolgte und er eben im Beariffe ftanb, bie Atabemie in Leipzig zu beziehen, Golbat gu merben. Sofort mibmete er fich bem Stubium ber neuern Gprachen und Dilitarwiffenschaften und trat mit Beginn bes Jabres 1812 mit feinen erwähnten Freunden ins Diffi= tar und er fur feine Derfon in bas Regiment Ronig Rus raffier ein, in welchem er nach Berlauf furger Beit bie erfors berliche Renntnig im pratt. Theile bes Militarbienftes fich erwarb und beffelben Sahres noch jum Officier beforbert murbe. Dit Beib und Geele Golbat, lebte er faft gang bem mit fo vieler Liebe gemablten Beruf und benutte bie ibm gu Gebote ftebenben Mittel, bie moglichfte Musbilbung bazu gu erlangen. Schon jest ficherte er fich baburch fomobl, als auch burch ehrenhaftes Berhalten bie Bochachtung feiner Dbern, Rameraden und Untergebenen. Doch verfaumte er burchaus nicht bas Studium ber neueren Literatur und ichos nen Biffenichaften und erwarb fich in ber Dufit, nament= lich im Dianofortefpiel eine nicht gewähnliche Kertigfeit, welche ibn auch in allen ritterlichen Uebungen auszeichnete. - 216 im Fruhjahr 1813 eine ruffifch-preußische Armee nach Sach-

fen vorbrang, folgte ber Lieutenant D. bem Regimente, wels des ber Ronig Friedr. Muguft \*) v. G. fich jur Estorte gu ber beabsichtigten Reife burch Baiern nach Deflerreich mabite und febrte mit biefem nach ber Schlacht von guben über Bobmen nach Sachfen gurudt, mo baffelbe guerft bei Dirna ein Rantonnement, bann bei Dresben einen Bivouat bezog. -Dit biefer Periobe begann nun bie attive Laufbahn D.'s. ber er mit großem Berlangen entgegengefeben. - Rach einer von bem Raifer Rapoleon und bem Ronige von Sachfen über bie zwei Regimenter Ruraffier, Ronig u. von Baftrow, abgehaltenen Revue wurden beibe ben frangofifchen Ravalles rietoros unter bem General Latour Mauburg gugetheilt und rudten auf ber Strafe nach Großenhain und bann nach Baugen por, wo die ruffijch preug. Urmee eine verschangte Stellung bezogen batte. - Die Befchwerben bes Krieges . lernte D. fcon jest in vollem Daafe tennen. Mariche bei naftatter Bitterung, Entbehrungen aller Art, ba die feindliche Armee alle Gubfiftengmittel bei ihrem Borund Burudgeben aufgezehrt hatte, maren taglich zu befteben. An ber Schlacht von Bauben, ber mehrere Gefechte vorausgingen, fo wie an ben fpater bei Reichenbach und Borlis fattgehabten bedeutenden Ravalleriegefechten nahm er ehrenbollen Antheil. Den hierauf erfolgten Baffenftillftand benutte D., feinen Bermanbten von feinem Leben Rach= richt jugeben gu laffen und auf ben in Musficht ftebenben neuen Relbaug fich vorzubereiten. - Beibe fachf. Ruraffierregimenter blieben benfelben frangofischen Ravallerietorps bei bem jest wieder ausgebrochenen Kriege gugetheilt und mit ihnen mobate D. ben bauffa ftattfindenben bin : und Bergde gen Rapoleone nach Sachlen und Schleffen und bann im Anguft beffetben Sahres ber Schlacht von Dresben bei, in welcher er an ber Gpige einer Kompagnie von Baftrow-Rus raffier, an welcher er tommanbirt mar, unter ben Mugen bet Oberfien von Biegler, ber bas Regiment befehligte, in ein ungerifches Infanterietarree einbrang. Bur biefe Baffenthat und in Rudficht feines fruberen tapferen Berhaltens wurde ihm ber St. heinricheorden zuerkannt und auch ber Orben ber frang. Chrentegion murbe ihm zu Theit geworben fenn, wenn er nicht, nach Beenbigung ber Golacht ju lieberbeingung einer Orber fommanbirt, bei ber von Rapoleon sie genhandig bewirdten Ordensverleibung fich abwefend befunden batte. - Mis bie fachfifche Druppenabtheffung, ber D. augehörte, in bie Begend von Ortrand und hier, von <del>and and Talleston a</del> South of Sont 1987, 1887, 1890, 1882, 1

<sup>-</sup> P. Weffen Biegt. felbe im St. Mibro, libes Die Meter G. adet. 111

einer breifach ftarteren feinblichen Dacht überfallen murbe. reftete ibn nur Zapferteit und die ibn nie verlaffenbe Beis ftesgegenwart vom Sob ober Gefangenschaft. - Muf bem Mariche bes Rorps nach Leipzig ging ihm ein Theil feiner Equipage und ein Pferd, welche er mit einem Militartrans: porte nach Dresben fanbte, vollig verloren. Beit verberblicher fur ihn war nun bie beginnenbe Schlacht von Beipeig, beren Rolgen auf fein ganges Leben unglucklich einwirken Um zweiten Schlachttage namlich, furz vor ber Schlacht in bas Regiment Ronig=Rurafffer wieber eingeructt. wurde ibm bei einem außerft beftigen Angriffe ber fachf.sfrang. Reiterei auf feinbliche Infanterie und Artillerie bas Pferb unter bem Leibe getobtet und er felbft von einem Reiter ber feindlichen Ravallerie, welche ihren hartbebrangten Aruppen gu hilfe eilte, fcwer am Ropfe verwundet und von beiben Theilen, fo wohl beim Rudzug als bei ben erneueten Ungriffen vielmal überritten. Der ihm fogleich Bilfe leiftenbe Bunbaret erffarte beionbere bie Ropfmunde fur tobbringenb und bag D. nur turge Beit noch zu leben babe. Aller Grwartung und bes bedeutenben Blutverluftes ungeachtet aes lang es ihm, mit Aufbietung ber letten Rrafte fich aufzurafs fen, ein lediges Pferb gu fangen und fich mit biefem nach Leipzig zu begeben, wo er nur baburch, baß er fich als blefs firten Garbeofficier auswies, Ginlag in bie Stabt erlangte. Gin fofort angelegter Berband und forgfaltige aratliche Bebanblung fomohl, als bie ihm geworbene unermubliche Offege feiner bort ftubirenben Jugendfreunde vermochten jest bie brobenbe Gefahr zu entfernen. Roch Retonvalescent, murbe D. jum Gtappenfommanbant von Busen ernannt. wo aus er, als er fich wieber bienftfahig fuhlte und feine in ber Schlacht faft gang eingebußte Equipage wieber erganat botte. feinem in die Rieberlande vorausgegangenen Regis mente nachreifte, mit bem er an allen Marfchen und Gefeche ten, welches biefes gegen bie frangofifchen Baffen zu befteben hatte, Theil nahm. Rach erfolgtem Friebenefchluffe febrte D. mit bem Regimente nach Gadfen gurud (im Frubjabe 1816). - Die burch bie Theilung bes Ronigreiche Gachfen herbeigeführte Berminberung ber Armee um mehr als bie Salfte ihres fruberen Beftanbes, bie Rebuttion vieler Offis eierftellen bei ben Regimentern, bas Berbleiben ber meiften Officiere, welche ber auf Preußen fommenben Truppenabe theilung zugehörten, in fachf. Dienften, bie mithin wenig gunftigen Ausfichten; felbft für gebientene Dfficiere, tonnten bemobnerachtet nicht feinem Gifer und feiner Borliebe fur ben Militarftand Abbruch thun ; im Gegentheil ftrebte er fich the

benfelben immer vollkommener auszubilben, erbat fich zu biefem Bebuf einen groeijahrigen Urlaub, um an bem auf jo lange Beit berechneten Rurfus in ber tonial. Militarafas bemie zu Dresben Antheil nehmen zu tonnen, wo ibm noch Beit perblieb. mit Lefen von Berten neuerer Literatur, felbit ascetischer Schriften fich zu befaffen. In bem Jahr 1819 rutte er jum Premierlieutenant und 1827 jum Rittmeifter in bemfelben Regiment auf. Die erworbene miffenschaftliche Ausbilbung fowohl, ale auch fein liebensmurbiges Benchmen im gefellichaftlichen Umgange verschafften ihm bie Befanntfchaft ausgezeichneter und vornehmer Manner und Butritt in ihren Ramilien und fein Rame hatte überall einen auten Rlang. - In militarifchem Bezuge wurde er boufig mit Rommanbos beguftragt und gu Berathungen in Militarans gelegenheiten zugezogen, inbem man feine Brauchbarteit volls tommen anertannte. Bei bem Zusbruche ber im Jahr 1830 in Dresben ftattgehabten Unruhen befand fich D. mit ohns gefahr 40 Reitern auf herrenwacht ju Dresben, bamals ber einzige Ravalleriepoften bafelbft und murbe beauftragt, mit feinen Reitern bas vom Bolle heftig befturmte Polizeihaus por ber Berftorung gu retten, mas ihm aber bei feiner ges ringen Macht nicht gelang, eben fo wenig, bie bebeutenbe Menfchenmaffe vom Attmarkt burch gutliche Borftellungen gu entfernen; benn von ben Baffen Gebrauch gu machen, war ihm unterfagt. Der erneuerte Ausbruch biefer Unruben machte bie Aufftellung einer Ravallerieficherheitemache erfore berlich und über biefe erhielt er bas Rommanbo. Bangere Beit ichon bemertten feine Bermanbten und Freunde eine Abnahme feines ftets bezeigten Frohfinns, feiner unvertenns baren Lebensluft und Beiterteit, ohne bag man die mahre Urfache berfelben zu ergrunben vermochte. Diefe trat nach : und nach immer fichtbarer hervor und außerte fich befonders baburch, bağ er fich von gefelligen Bergnugungen, bem Befuche bes Theaters und ber Koncerte, welche er vorzuglich liebte, mehr und mehr gurudtog, felbft ben umgang mit Freunden und Bermandten mieb und bie Ginfamteit auffuchte. Diefer Buftand erfuhr eine Steigerung burch bas hingutreten torperlichen Unwohlfenns, namentlich beftiger Gichtanfalle und bes Pobagras, woraus eine Anlage gur Schwermuth fich bile bete, welche bie Merate als Rachwirtung ber in ber Schlacht von. Leipzig erhaltenen Ropfmunde bezeichneten. In bem Gefühle fowohl, daß es ihm nicht mehr gelingen mochte, bie Obliegenheiten feines Berufes und Dienftes mit ber gewohnten Punktlichkeit wie bisher zu erfullen, vielleicht auch feinen Buftand erkennend, fuchte er im Jahr 1835 um Ere theilung feines Abicbiebes nach, ben er auch im Baufe beffele: ben Jabres noch ehrenvoll erhielt. Gleich ehrend für ihm mar bie Theilnabme, welche Alle, Die ibn tonnten, an feinem Gefchiche bezeigten und bie fichtliche Betrabnis, mit melchen: man ibn aus bem Regiment, in bem er fich nut Ehre unt Ruhm erworben, fcheiben fab. - Rad feinem Abannae felof fich D. noch mehr von bem Umgang und ber Berintne bung mit Menfchen, felbft mit feinen Areunden und Bermanbe ten ab; auch alle an ibn bringend gerichteten Bitten, erstlie den Beiftanb gu fuchen, wies er entfchieben gurud und mot felbft nicht zu vermögen, feine Bobnung ju verlaffen, um fich nur die nothige Bewegung gu machen. - Diefe Les bendart mußte unbebingt feinen Befundheitezuftonb unb mit ibm ben bes Gemuthe noch mehr nieberbrucken und perfchities. mern, mas ibn aber nicht abhielt, fich mit Letture und masthematifchen, befonders glaebraifchen Arbeiten zu befchaftigen. - Gin im Unfange bes Monats Juli 1841 ihn übertommes ner Gichtanfall erschütterte feine obnebin geftorte Gefundbeit heftig und ein am 21. b. Dt. bingugetretener Respens folag führte feinen Zob fanft und fdmerglos berbei.

# \* 215. Dr. Julius Karl Bybell, praftifcher Arnt ju Neuftabi-Cherswolbe;

geb. b. 22. Sept. 1802, geft. b. 21. Juli 1841.

Er wurde in Reumart, einem Aleden wolfden Stettin und Porit, geboren. Seinen Bater, einen unbemistelten Detanomen, verlor er, ale er bas vierte lebendjahr erreicht hatte. feine Dutter aber, welche ale Birtichafterin in Dienfte trat. tannte feine Erziebung nicht übernehmen. Er tam baber. nachbem er turge Beit bei Bermanbten in Ppris fich aufges helten hatte, in bas paus bes Schwagere feines verftorbes nen Beters, bes Dberlehrers Biect in Ronigsberg in ber Mark. Dier fand ber verwaifte Knabe eine Beimath, bier fante er Eltern und Geschwifter, bie ihm mit Bartlichfeit und Sommlichteit entgegentamen und benen er mit ber inniaften Gegenliebe bis gum Enbe feines Lebens gugethan blieb. Seis net Dheime vorzüglichfte Gorge war barauf genichtet, ben Rnaben etwas Tuchtiges lernen zu laffen. Das im Dut befinbliche Gomnafium tam ihm hierbei febr ju Stotten. B. mart in feinem 8. Lebensjahr in bie leste Rlaffe beffelben aufgenommen und fchritt mabrend bes fechejahrigen Mufents bales auf bemfelben fo weit por, bag er fur Getunba reif im Rebruar 1817 bie Unftalt verlief. Gein Dheim hatte es ibm frei geftellt, welchem Lebensberuf er fich wiemen mollte;

und es war mithin Rolge eigener Babl, bag er in bie Apothete gum Borven in Ronigeberg als Lehrling eintrat. Er erwarb fich burch bie Leichtigfeit, mit welcher er fich in fein Rach binein arbeitete, burch feinen Gifer, fein befcheibenes und Rete frabliches Befen bie Liebe und bas Bertrauen feis nes Pringipale und nicht minber bes Provifore, ber, als jener, nachbem 3. 1 Sahr in ber Apothete gewefen war. ftarb, berfelben mehrere Sahre vorftand. Rach Beenbigung feiner Behrzeit, beren Duben ibm baburch febr erleichtert murben, baf er alle 14 Lage einige Stunden im Ramiliens Treife feines Dheims gubringen burfte, genugte er in Poris bei bem 1. Bat. bes 21. Inf. Regimente feiner Mititarpflicht und tonbitionirte bann ale Gehilfe 1 Jahr in Raugarb, & Jahr in Trebbin, 11 Jahr in Buchenwalbe, überall bas Lob eines treuen, fleißigen und feines gaches febr tunbigen jungen Mannes gurucklaffenb. In biefen brei Jahren batte fich 3. einiges Gelb erfpart und bies burch Gluck im Spiel auf 200 Thir. erhoht. Er gab feinem Dheime Rache richt von feinem Reichthum und fprach gegen ihn ben Bunfch . aus, daß er nun nicht Apotheter bleiben, fonbern fich bem Studium ber Debiein, ju welchem er ftete bie großte Reis gung gefühlt, wiomen mochte. Dit Freuben ging biefer in feinen Plan ein, fdrieb an B., baf er getroften Dtuthes bas Bert beginnen follte und verfprach ibm Unterftabung, fo weit er folde bei feinen nicht bedeutenden Gintunften zu leis ften vermöchte. Froben Ginnes verließ nun 3. Die bisberige Laufbahn, manberte mit feinen 200 Ehlen. nach Salle und begann bort Oftern 1825 bas fo umfangreiche und toftbare Studium. Ihn fereette aber nichts guruct, nicht die ente muthigenden Borte, welche ein berühmter Profeffer ber Debicin, an ben er empfohlen war, zu ihm fprach, indem er. fem Beginnen ein burchaus thorichtes fchalt und ihm ben Rath ertheilte, Therargneifunde gu flubiren - micht bie Deifbilligung, welche einige feiner Bermanbten über ben gethanen Schritt außerten, nicht bie geringen Mittet, bie ibm gu Gebote ftanben, nicht ber Gebante, wie viel fur ihn, ber aus Sertia eines Symnasiums vor & Jahren abgegangen mar, zu lernen fen. Allen biefen Sinborniffen feste er ein unerfchatterliches Bertrauen und einen freudigen Duth ent-Ge tamen ihm zwar gute Untagen, eine fcnette Faffungefraft, ein beller Berftand, ein treues Gebachtnis und die Kenneniffe, welche er als Apotheter gemonnen, fehr gu Statten-; es bonnte aber boch nur bam anhaltenbften Atrife getingen, mit foldem Erfolge, wie er bei 3. fichtbar ward, fortzufchreiten. Bon bem erften Tag an, mit weis

dem er feine Studien begann, entwickelte er eine feltene Thatigteit; benn es galt ja nicht blos, in ben mebicinifchen Biffenschaften einheimisch zu werben, auch im Lateinischen, in ber Gefchichte, in ber Geographie mußte er von Reuem anfangen. Es mar baber ber Tag von frubem Morgen bis bum fpaten Abend bem Studiren geweiht und menige Mus genblide nur gonnte 3. fich zu feiner Erholung. Gein Rleiß und feine Rortichritte blieben ben Drofefforen ber mebicinis ichen Ratultat nicht verborgen; balb erfreute er fich bes Boblwollens bes Profeffors Sprengel und sog bie Aufmerts famteit bes Profeffore Mertel burch bie Geschicklichteit auf fich, welche er im Ungtomiren bewies. - Gein Umagna beidrantte fich in Salle auf wenige Freunde, mit benen er fleißig entweber bie medicinischen Borlefungen repetirte ober bie lateinische Sprache trieb. Oftern 1826 verließ er Salle und feste feine Stubien in Berlin mit bemfelben Gifer und benfelben bochft erfreulichen Refultaten fort. Drei Jabre mobnte er bier mit feines Dheims altestem Cobne, ber Theos logie ftubirte, in berglicher, bruberlicher Gintracht, bie auch . nicht ein Dal geftort warb, gufammen und nur baburch, baß biefer mit ibm feinen nicht bebeutenben Bechfel gern theilte, marb es 3., obwohl er von feiner Mutter und ans bern Bermanbten nicht wenig unterftust warb, moglich, weis ter ju ftubiren. Much in Berlin blieb fein Rleiß und fein Ralent einzelnen feiner Bebrer nicht unbekannt. Damentlich fchentte ber Profeffor Deder ibm fein Bobiwollen, ernannte ibn auch zu feinem Famulus und erwirkte ibm baburch mande Erleichterung im Bezahlen ber Rollegiengelber, welche ibm bei feinen armlichen Umftanben boppelt angenehm fenn mußte. Behufe ber Erlangung ber medicinifden Dottors murbe fcrieb 3. eine Differtation: "Nonnulla de staphylomate." bie er in bankbarer Anerkennung fur bie bewiefene vaterliche Rurforge feinem Dheim bedieirte und vertheibigte Diefelbe offentlich am 19. August 1829. 3m barauf folgens ben Binter unterzog er fich ber Staatsprufung und bestanb fie ale Arat, Bunbarat und Geburtebelfer mit Auszeichnung. Reich an Renntniffen, aber entblogt von allen außern bilfes mitteln, tebrte 3. im Dagi 1830 von Berlin auf furze Beit gu feinem Oheime gurud und begab fich bann Johanni 1830 nach Reuftabt-Chersmalbe, um hier als Argt fein Beil gu versuchen. Er hatte biefen Ort namentlich auf Bureben feis nes Bettere, bes Gutevermaltere G. Preug in Leuenberg, gewählt. Gunftige Aussichten boten sich ihm eigentlich nicht bar, benn im Orte waren fcon zwei Merate und ein Bunbs grat, ber nicht unbebeutende Praris hatte. Ueberbies konnte

3. feine Subfiltens nur burch getfebene Gelber fichern und einige bunbert Thaler Schulben batte er in Bertin auch gus rudgelaffen. Er verzagte aber nicht, er wußte, bag er ets was gelernt hatte und meinte, ber, welcher ihm burch fo viele Drangfale hindurch geholfen, werbe auch jest ihn nicht ver-Und er taufchte fich nicht. Ginige gludlich volls brachte Ruren verschafften ibm balb Ruf; es verging nicht ein Sabr, fo hatte er faft alle Schulben getilgt unb nach zwei Jahren fab man ihn icon in eigner Cquipage faft tags lich nach naben, auch nach 3-4 Meilen von Reuft.= Cheremalbe entfernt liegenden Ortschaften zu Kranten eilen. Mit ber Praris flieg feine Ginnahme. Er tonnte-balb ein in ber belebteften Begend gelegenes und ju ben iconften Gebauben ber Stabt gehorenbes Daus taufen, baffelbe bedeutend vergrößern und febr geschmadvoll einrichten laffen. Zuch einen mehrere Morgen großen Garten taufte er und hatte ben Plan gur Gra bauung eines Gartenhaufes, Anlegung einer Baffertunft te. entworfen, mit ber Ausfuhrung auch ichon ben Anfang gemacht, als ber Tob ihn babinraffte. - Die ausgebreitete, mit ben größten Unftrengungen verbunbene Praris wirtte auf feine Gefundheit bochft nachtheilig ein. Bis gum Jahr 1833 tannte er Rrantfeyn taum; nur ein Dal im 3. 1827 fühlte er fich in Berlin , in Folge ber vielen geiftigen Unfrengungen, einige Bochen febr unwohl. Sonft war er terngefund ; ja er unterzog fich Strapagen, bie nur bie traftigfte Ratur ertragen tann. Es gefchab ofter, bas er einige Tage nach einander 8 bis 10 Meilen taglich marichirte. Bei feinen Bekannten marb er baber ale ber tuchtigfte Ruggans ger genannt und manches Beifpiel jum Beleg bafur wurbe ergablt. 3m Jahr 1833 befiel 3. aber eine fcmere Rrants beit, beren Rolgen er wohl nie gang überwunden bat. Buns genichmade blieb gurud, welche wiederholt Entgundungen berbeifahrte. Gine Babereife batte bie frubere Kraftigteit vielleicht wieder verschafft und 3. war auch oftere bagu ent foloffen; bie Sorge um feine Patienten ließ ihn aber nie gur Ausführung feines Entschluffes tommen. Go ftanb benn nicht zu erwarten, bag langes Beben ihm befchieben fen; auch lebten feine Freunde in fteter Beforgnif um ihn. aber, als man gehofft, erhielt ber fraftige Beift bie morfche Dalle noch aufrecht; um fo unerwarteter fant fie bann auch jufammen. 3. erfrantte ploglich in ben legten Zagen bes Suni 1841, erholte fich zwar fo weit wieber, bag er ausging und Rrante befuchte, verfchlimmerte aber baburch feinen Bus fant fo, bas er am 13. Juli bas Bett nicht mehr verlaffen tonnte. Gine beftige gungenentzunbung befiel ihn und R. Stefrolog. 19. 3abrg.

Biel ibn vom Lager nicht wieber erfteben. Boer bie forge faitigfte arztliche Behanblung, bie er von feinen Rollegen. mit benen er in freundlichem Bernehmen ftond, von einem Arat in Angermunde und gulest noch von feinem vieliabrigen Freunde, bem Debicinalaffeffor Dr. Schut in Berlin, ber einige Stunden vor 3. Tobe eintraf, erhielt, noch bie treuefte fchwesterliche Pflege, noch bie beißeften aus Bieler bergen gum himmlifchen Bater emporfteigenben Gebete tonnten bas Leben bes theuern Mannes erhalten; am oben genannten Sag entschlief er, 38 Jahre alt, fanft zu einem beffern Les ben. Ginige Stunden nach feinem Tobe traf feine Gattin. bie auf feinen ausbrudlichen Bunfc nach Swinemunbe ins Gerbab gegangen mar, um ihre fehr mantenbe Gefunbbeit se befestigen, in bem baus ein, in welchem nun bie tieffte Arquer berrichte. Bon feinem einzigen Rind, einem achtiabs rigen Rnaben, hatte ber Entschlafene, ber fein nabes Enbe gefühlt, Tage vor feinem Tob ergreifenden Ubichied genoms men. - 3. mar ein Menich von einer burdweg fraftigen Ratur, ber, mas er wollte, auch mit Ernft wollte und mit Energie burchführte. Er blieb nie auf halbem Bege fieben, fondern rubte nicht, bis er alle hinberniffe überwältigt und bas vorgeftedte Biel erreicht hatte. Geine Schritte leitetz aber auch Befonnenheit. Der Berftanb berefchte bei ihm vor, mit Rube überlegte, prufte er und mas vor bem Richs terftuble bes icharf und flar auffaffenben Berftanbes nicht bestand, bas fing er gar nicht an, bas fand an ihm auch teis nen Berfechter. Doch hatte er fein herz nicht mit jener Ralte umzogen, bie ben Berftanbesmenichen meift charakteris firt, fonbern es blieb ibm bas Bergliche, bas Gemuthliche. Auf ber Universitat bewies er bies in hobem Grab und menn in fpaterer Beit es oftmals fchien, als fen er barin ein ans berer Menfch geworben, fo mar bas boch nur Schein und meift nur Rolge eignen Unwohlfenns ober Unruhe, Beforanif über ben Musgang einer fcweren Rrantheit, von welcher ein Patient befallen, bie ihn theilnahmlos ericheinen lief. Alte Aneumbe, beren in ben letten Wochen feines Lebens mehrere thu befuchten, fanben ibn, ben fie in vielen Sahren nicht, ges feben, noch eben fo herglich, eben fo theilnehmenb wie fruben; nur einfter, wie es bas vorgeructtere Atter mit fich gebracht. - Ein hauptzug in feinem Charafter war Offenheit unb Babrbeit. Ceine Deinung fprach er obne Ruchalt aus und wurde vertehrtes Beginnen an einem feiner Befannten fichte bar, fo trug er fein Bebenten, mit ernften Borten ihm bies vorzuhalten. Deucheln tonnte er nicht, eben fo wenig fcmeis deln. Beber wußte, woran er mit ihm mars benn anbens,

dit er bachte und füblte, batte er nicht gefprochen. In feie nen fratern Berbaltniffen mochte bies manchen von ihm que radidrecten und ber gerabe, offene, rudfichtelos fich außernbe Mann bem feinen Beltmenfchen nicht gufagen; auf ber Unis verfitat gewann er fich gerabe burch bies Wefen viele und treue Freunde. Er ftanb beshalb auch unter feinen Befanns ten in einem nicht geringen Unsehen, feine Stimme batte Gewicht und fein Rath galt, auch bie von ihm Getabelten gegen fich felten von ihm gurud, ba fein Sabel nie ohne Grund war, fie auch ertannten, wie reblich er es mit ihnen meine und wie er nicht etwa, mabrent er anbere mit Ernft. surechtwies, felbit verwerflich mar. Diefen Ginfluß auf feine Areunde tonnte er um fo mehr bewahren, ba er fich, wie in allen Berhaltniffen, fo auch ale Freund treu und feft bewies. ba er fich nie 30 leibenschaftlichen Meußerungen ober Sanbs lunden binreifen ließ, fonbern ftets Rube unb Dagigung an ben Sag legte. Das Bertrauen gu fich felbft, welches in bobem Grab ihn befeelte, verlieh ihm Sicherheit und Unges zwangenheit im Umgang, auch mit hochgeftellten Perfonen, und verbannte aus feinem Benehmen jebe Schuchternheit, aus feinem Bergen jebe Rurcht. Es ift nicht guviel gefagt, wenn man behauptet, 3. fannte feine Burcht. Dit Rubnheit, Die aber nie in Uebermuth, mit Stolg, ber aber nie in Unmagung ausartete, trat er jebem entgegen, ber ein hochfahrenbes, auf Reichthum, Burben ober anbere nichtige Grunbe fich ftusgenbes Befen offenbarte und fich über anbere in Gitelteit erheben wollte. Richts war ihm aber nachft foldem anmas benben Befen verhafter, ale trages unthatiges Leben. ber raftlos wirfte von fruh bis fpat, ber burch forperliches Unwohllen fich nicht gurudhalten ließ, feiner Pflicht nachgus tommen, verlangte auch von feinen Mitbrubern Gleiches. mander feiner Bekannten erhielt eine berbe Ruge, wenn: er in Unthatigfeit feine Beit gubrachte, wie manchem, ber ibn, olle er in Wehlhabenheit lebte, um eine Unterfrügung ans. fprach, bat er fie versagt, weil tein Trieb zu angestrengter Thatigkeit an ihm fichtbar war. — Wer 3. in spatern Jahe. ren tennen lernte, fand, bag ber Ernft auf feinem bleichen, bageren Antlig rubte und biefer nut felten einer frohlichen, beitern Diene wich. Go war 3. aber nicht immer, vielmehr wat er auf ber Universitat und in fruhern Sahren ein burchaus froblicher, jovialer Menfch. Wie oft hat er eine gange Befellichaft erheitert burch feinen Bis, ber immer treffend, burch feine Scherge, bie nie mit Spott vermifcht ober barauf berechnet maren, jemanben bloß zu ftellen. Geinen roben Sinn lies er burch nichts fich rauben; in wie brudens 45 \*

ber Lage er fich auch oft befant, beiter blieb er immer, ba feine Unfpruche an bas Leben nicht groß maren und er mit Benigem fich genugen ließ. Daber leuchtete auch Bufriebens beit und Kroblichteit aus feinen Mugen, wenn er von bem Brote, bas er felbft auf bem Dartte getauft, ober von bem Bleifche, bas er feibft getocht und von ber Suppe af, bie er felbft bereitet hatte; heiter ging er mit feinem abgetras genen Rod in pornehme Gefellschaften und aab feinen Freuns ben Stoff zu berglichem Bachen, wenn er ergablte, wie er unter ben Reingepusten fich ausgenommen babe. Doch mar er ein Dufter von Ordnung und fleibete fich gern fanber, liebte überhaupt bas Glangenbe, weshalb er fich auch, als er bie Mittel bagu in Banben batte, elegant einrichtete. - Rie alles, mas Runft und Gewerbe betraf, namentlich aber fur Die Bandwirthschaft intereffirte fich 3. lebhaft. Gern lies er fich mit tuchtigen Detonomen in ein Gefprach über landwirth-Schaftliche Gegenftanbe ein, bei welchem er ftete ben bellen Berftanb bewies, ber ihn auch bier fonell bas Richtige auffaffen und grundlich urtheilen ließ. Es war eine Lieblings ibee von ihm, fich im Alter von allen Gefchaften in Die Stille bes Canblebens gurudgugieben, ein Canbaut gu taufen und ein Detonom gu werben. - Bu fchilbern, wie fich 3. als Gatte, als Bater, als Mitglieb bes Familienfreifes, bem er von feiner fruben Rindheit an zugeborte, bewiefen, ift bier nicht ber Ort. Rur fo viel fev gefagt, bag er auch in bies fen Berhaltniffen ben verftanbigen, ernften, offenen Sinn, aber auch bas treue, mit Innigfeit liebenbe Berg bewahrte und baß fie Alle, bie in foldem Ginn ihn ben Ihrigen nanne ten, bas Unbenten an ben eblen Dabingefchiebenen in ihrer. Bruft treu bewahren werben. - Steht fomit 3. als Menich gewiß nicht auf niebriger Stufe, fonbern bietet fein Charats ter, ber allerbings auch feine Schwachen hatte, ber trefflichen Gigenschaften fo viele bar, bag man ihn ben Eblen unbebentlich an die Seite ftellen tann, fo fteht er boch als Mest gewiß noch hober. Bum Urate war er geboren; alle bie Gis genschaften, welche erforberlich finb, um einem Arate bas Dochfte, beffen er benothigt ift, bas Bertrauen, bas unbebingte, gu erwerben, befaß er in feltenem Grab. Er batte ausgezeichnete Renntniffe in ber Debiein, er mar ein febr tuchtiger Operateur, baruber berrichte unter benen, bie mit ibm ftubirt ober fonft Gelegenheit gehabt hatten, als Arat und Chirurg ibn tennen gu lernen, nur eine Stimme. Diegu tam aber bei 3. ber fcharfe Blick, welcher bie Rrantheit ents weber fogleich ertannte ober burch zwechmäßig geftellte Fras gen bes Rranten Buftanb fo erforfchte, bag tein Bweifel ibm

mebe blieb; es tam bagu bas entfchiebene, fichere Auftreten am Rrantenbette, bas in feinem Auge, in feinen Mienen, in feinen Borten fich aussprach und weil es von bem gerings ten Schwanten entfernt war und hohes Bertrauen zu fich felbft bemies, auch bei bem Rranten fein Diftrauen gulief. Berbumben mar biermit bie bem Leibenben fo mobithuenbe beratiche Theilnahme und bie Genauigfeit, bie Beftimmtheit, mit welcher er alles, was die Pflege bes Kranten und fein Berhalten betraf, anordnete. Je mehr 3. felbft aber auf ficherem Grunde fich wußte, besto ftrenger forderte er auch ein unbebingtes Befolgen ber von ihm vorgefchriebenen Inordnungen, auch bie geringfte Abweichung hiervon tonnte ihn bofe machen und manches harte, im erften Augenbliche Erantenbe Bort mag in folchem Fall über feine Lippen gegangen fenn. Ber es aber recht bebachte, hat ibm biefers balb wohl nicht gezurnt, sondern um fo mehr bem Argte vertraut, ber mit solcher Entschiedenheit zu Berte ging. Wan fand an ihm jene Berschwiegenheit, welche jeden nach bem Buftanb eines Rranten neugierig Fragenden unbefriedigt tief, ben Angeborigen beffelben aber auf Berlangen eine turge, jeboch volltommen genugenbe Antwort ertheilte. Und mit welcher Bewiffenhaftigteit unterzog er fich feinem mubevollen Beruf. - Er bedurfte gewiß oft ber Erholung, ber Mufs beiterung und hatte baber gern im Rreife feiner Ungehörigen, namentlich in ber Ramilie feines Dheims einige Tage frob verlebt; die Gorge um feine Rranten ließ ihn aber bagu nur bochft felten tommen. In ben 11 Jahren, mabrenb welcher er in Reuft.= Cberswalbe mirtte, ift er nur zwei Dal in bem 7 Meilen entfernten Ronigeberg gemefen und auch bann war fein Befuch ein bochft fluchtiger, ba er an bem einen Sag Abende tam, am andern Morgens aber gurudreifte. Datte er einen fcweren Rranten in ber Stabt, wie oft, wenn er bie gum Umfinten ermattet Abenbe fpat nach Saufe tam, eilte er noch bin, um nach feinem Befinden gu feben. Und wie wirtte ber Buftanb eines Rranten auf ibn ein! Dan ertannte es aus feinen Dienen, wenn er von bem Stersbebette eines Familienvatere tam, burch beffen Zob bie Geis migen in die bitterfte Armuth verfanten, wenn ein blubenbes Rind jammernben Eltern entriffen ward und feine Runft micht vermocht hatte, folch' theures Beben gu retten. Bet 3. am Lager folder Kranten fab , hat bie Ueberzeugung, baf er ein bemuthiger Menfc war , ber feiner Abhangigteit von einem hobern Befen fich jebergeit bewußt blieb, gewiß in fich aufgenommen. — Auch bas zeugt von feiner Be-wiffenhaftigkeit, bas ihm nichts verbrießlicher war, als wenn

er, ber eben einen Rranten verlaffen batte und im Geliche fich noch mit ibm befchaftigte, um ben Buftanb beffetben felner Geele tief einzupragen, auf ber Strafe in ein Gefpeach permidelt marb. Seine Antworten waren bann mobl nicht fein und für einen groben Dann bielten ibn besbalb manche. bie nur oberflächlich ihn tennen lernten. Ber aber Gefühl für mabre Pflichttreue hatte, mußte einem Manne, bem fein Beruf bober als Alles ging, um fo größere Achtung gollen. Diefe tonnte ibm Riemand verfagen, ber Beuge von bem Rleiße mar, mit welchem er in feinem Rache fortftubirtes in ubem Jahre vermehrte er feine Bibliothet um einige trefftis che mebiginische Berte, bie er eifrig burchlas, um jeben Forts idritt, ber in Bebanblung einzelner Rrantbeiten gemacht warb, genau tennen zu lernen und bie Mittel, von beren Aweckmaßigkeit er fich überzeugte, anzuwenden. Solche Ge-schicklichkeit und Arene im Berufe fand aber auch fettene Anertennung. Das Bertrauen, welches 3. fcon auf ber Univerfitat allen Befannten gu feiner Tuchtigfeit als Debis ciner einflogte, welches bie Gattin eines Apotheters, bei wels dem er fruher tonbitionirt hatte, bie feit Sahren an einem Auficaben litt, veranlagte, 3., ber bamals taum. 3 Jahre fabirt hatte, aufzusuchen und feiner arzilichen Behandlung sich zu unterzieben - murbe auch in Reuft. Cberemalbe in bobem Grab ihm zu Theil. Ber ihn ein Dal zu feinem Arzte aes mablt, verließ ibn auch nicht wieber und feine Praris murbe fo bedeutend, bag feine Rreunde, beforgt, er mochte ben Uns ftrengungen balb unterliegen, ibn baten, fich einen jungen Arat als Behilfen anzunehmen, ber unter feiner Leitung wemiger gefahrliche Rrante behanbeln tonnte. Bon ber Achtung und Biebe, beren 3. fich in u. um Reuft .= Cberemalbe erfreute, lieferte einen beutlichen Beweis bie allgemeine Theilnahme, welche fich bei ber Radricht von feiner lebensgefahrlichen Rrantheit, von feinem Dabinfcheiben und bei feinem am 24. Juli fatts finbenben Leichenbegangniffe gu ertennen gab. Seinem Sarge folgten aus eigenem Antriebe bie Beborben ber Stabt, bie Bertreter ber Burgerfchaft, bie Gutebefiger und Betannte ber Umgegend, bie Relbjager und viele Andere, bie Dantbars Beit an ben Entichlaffenen feffelte. Un feinem Grabe, bas mit Krangen und Blumen, die er im Leben fo lieb gehabt hatte, überfaet mar, fprachen ber Pfarrer bes Orte, ber Dberprediger Dufterhaupt , bem Dahingefchiebenen innig bes freundet, und ber vieljabrige Freund und nabe Anverwandte bes Berftorbenen, ber Superintenbent Biect aus Barnis, Worte, wie fie ber tiefe Schmerz um ben theuern Dahinges gangenen, aber auch ber mit traftigem Troft mebebenbe

hiffliche Claube einflogeen. Unter tftimmigem Chornt, von Minnerstimmen ausgeführt, ward ber Sarg in die Eruft sentt. Ernfte Trauer ruhte auf bem Antlig aller Anweischen; jeder fühlte, baß die leidende Menschheit in dem Entsschlenen einen schwer zu erseenden Berluft erlitten habe. — 3. fact, wie er gelebr, als der entschoffene, ruhige, erges dungsvolle Mensch.

## \* 216. Karl Ernft Bauriegel,

Lehrer an bem Seminar ju Blanen; geb. b. 29. Darg 1809, geft. b. 25. Juli 1841.

Er war zu Bulgar geboren, mo fein Bater als Samls meifter noch lebt. Ale Rind war er fehr fchwach, fpatet jeboch traftigte er fich und er warb in ber Rolge febr ges imb und munter. Seine Geiftesfrafte entwickelten fich unter feter vaterlicher Leitung fehr fruh und er mußte fpater abfichtlich von großer Beiftesthatigfeit abgehalten werden, bamit nur erft fein Rorper erftarte. Deffenungeachtet tonnte er foon im vierten Sabr ohne Unftog lefen, im funften Sabre Eleine Gage aus bem Ropfe fast richtig auffchreiben und im fechsten Jahre hatte er bie Grundrechnungsarten gut inne und las gern und mit großer Mufmertfamteit in ben Rinderfdriften feines Baters. Er nahm num auch an bem Coul = und Privatunterrichte beffelben Antheil und arbeitete bie meiften vorgetragenen Lehrgegenftanbe noch für fich aus. Daburd pragte fich bas Geborte jugleich in fein gutes Ges bachtniß tief ein und es verfchwand nicht leicht wieber aus bemfetben. Gein fittlich = religibles Gefühl mar fcon frab febr rege und murbe burde ben Unterricht und bie Leituna feines Baters noch mehr gefcharft und geubt. Go tonnte er es nie mit Gteichgittigfeit gemahren, wenn ein Bogling im Inftitut in irgend einem Falle nicht recht und gut handelte, ober nur unlautere Grundfase außerte. Wegen feines Fleis Bes, Ropfes und Dergens hatte ihn fein Bater fur bas Schulamt beftimmt, weil bie Bilbner unfrer Rinber gang vorzüglich fittlich = religiofen Charatters fenn follten; allein er hatte gur Dufit meniger Trieb und er felbft munichte lieber ein Prediger gu werben. Dagu aber fehtte es feinem Bater an Mitteln, weil er mur eine Stelle von 230 Ehalern und bamit 7 Rinder ju ernahren hatte. Der vormalige Ronretter in Wittenberg und jehige Prediger, M. Richten in Mebewissch, erbat fich, ben eilfjahrigen Anaben unentgelbslich in fein Inflitut aufzunehmen, ihn mit feinen 6 Sohnen zu bilben und fin ben gelehrten Sprachen zu unternichten. Arub ging er taglich zu ihm, Abenbs tehrte er wieber zurud. Unterwegs memorirte er laut feine Botabein, bebachte babei bas eben Dagemefene und bes Mittags mar er noch ber fat taaliche Tifchgenoffe bes Daftors Richter. Unter ber Leitung biefes meifen und raftlos thatigen Mannes mar er bis au einem 15. Bebensjahr und fo weit vorgerudt, bas er fcon bie n Soulen gewöhnlichen autores classicos burchgearbeitet batte und ohne fremben Beiftanb fie lefen und verfteben tonnte. Run follte er auf ein Symnafium gebracht werben; aber es wollte fich fur ben Unbemittelten teine Freiftelle finben. erbot fich fein braver Lehrer, ihn noch bis gur Univerfitat porzubereiten. Jeboch marb er Oftern 1824 burch Bermittes Inna bes Stadtbauptmann Rummel in Leipzig, Ritterguts= befiger in Peres und Rollator ber Schule Pulgar (von bem fein Bater auch eine jahrliche freiwillige Bulage von 100 Thalern auf feine Lebenszeit erhielt), auf ber Leipziger Thos masschule als Alumnus aufgenommen und gleich nach Tertia verfest. Geine Lehrer Roft, Reichenbach, Stallbaum, Richs ter ze., namentlich bie lestern, nahmen fich feiner freundlich an und gaben bem Bernbegierigen noch befonbere Arbeiten auf, bie er moglichft genau fertigte. Sie übergaben ibn auch eis nem wadern Dbergefellen, ber ihm mit forthalf. Bei feinem Abgange von ber Schule hielt er eine Rebe in bebraifcher Sprace. Bon Oftern 1827 bis Dichaelis 1830 mar er auf ber Univerfitat zu Leipzig. Wie fleißig er bie Borfale eines Riebner, Theile, Biener, Krug, Gindner, Sahn besucht bat, beweifen die mit Sorgfalt nachgeschriebenen gablreichen Defte. Rie bat er fich mit Burichen = und abnlichen Gefells fcaften verbunden; wohl aber hatte er unter 8-12 Rreuns ben eine Bereinigung anberer Art getroffen : biefe tamen namlich wochentlich ein Dal bes Abends zu ihm und fie las fen gemeinschaftlich ben Propheten Jefaias und andere biblis fce Bucher, bie gerabe bamals von ben Profefforen nicht vorgetragen wurben. Unter biefen Rreunben batte er auch einen Lefezirtel eroffnet, wo fie Journale und fur fie paffenbe ambere Schriften lafen. Es war mohl feine Abficht, nach vollenbeten Universitatsjahren noch langer in Leipzig zu verweilen, entweber um Behrer an ber Dochschule gu werben, ober boch eine Ratechetenftelle an ber St. Peters ober ber Pauliner Rirche zu erhalten. Deshalb entichloß er fich im Sommer 1830, Magifter zu werben. Doch ba fich in biefem Sabre bie fo gefürchtete Cholera Sachfens Grenze und gegen bie Dichaelismeffe fogar ber Stabt Leipzig nahte, fo befchloß er, noch vor Antunft biefer bie Stadt gu verlaffen und gu feinem Bater nach Pulgar gu gieben. Etwas fpater entRanden in Leipzig innere Unruhen und ba er an Anmult mie Bobigefallen hatte, fo entfchloß er fich, feinem Bater, der ein Privaticullebrerfeminar \*) nach bem Billen feiner Dbern errichtet batte, als Mitarbeiter beigufteben. Diefes fcien um fo nothwenbiger ju fenn, ba fein altefter Bruber, ber bisberige Gehilfe im Inftitute, nach Cepenhain als Schuls meifter verfest worben war und ber Bater etliche 20 3bgs linge allein gu unterrichten hatte. Dies von allem Geraufc ber großen Belt entfernte Banbleben im fcon frub gewobn. ten Dorflein, ber anspruchelofe, unbefcoltene Charafter ber Seminariften, die folicht und recht einher gingen, die bobe Achtung, ber willige und freudige Gehorfam, ben fie gegen ibre Lebrer bewiesen und bas mabrhaft vaterliche und finds liche Berhaltnis, bas zwifden Behrer und Schulern obwaltete. bies alles bewog B., fich gang bem Lehrerberufe gu weihen und je langer er ibn betrieb, je tiefer er fich binein arbeitete und je inniger ibn bie Seminariften feiner Beisheit und Rechtschaffenheit halber liebgewannen, befto glucklicher fühlte er fich, fo bas er in ber Folge burch nichts bewogen werben tounte, ben Behrberuf wieber gu verlaffen. Much im Prebis gen tote er fich fleifig, allein burch Ertaltung babei gugegos gene oftere Rrantheiten und eine bavon gurudgebliebene Somache bewogen ibn, nie wieber zu predigen, fondern fich gang ber Erziehungefunft zu wibmen. Gein Bater mar gefonnen, um biefe Beit fein feit 1810 beftanbenes Privatichule Lebrerfeminar, weil fur ben Leipziger Rreis ein offentliches in Grimma errichtet werben follte, aufzugeben; allein ber Dbertirchen . und Schulrath Dr. Schulg gu Dresben ermunterte ihn perfonlich im Juli 1837, fein Inftitut ja fortzus feten und bat auch ben nun Berftorbenen, feinem Bater treus lich beigufteben, weil befonders im Gebirge noch über 200 Schuls ftellen zu befegen maren. Beibes gefchab und ber Bater erbielt bie Berficherung und bann auch eine jabrliche Bulage Das Seminar in von 50 Thalern aus ber Minifterialtaffe. Grimma trat ben 8. Ottober 1838 ins Leben und 28. bes warb fich um eine Lehrerftelle, erhielt aber vom bamaligen Minifter bes Rultus zc. von Carlowis \*\*) bie Rachricht, bas man ibn fur eine abnliche und beffere Stelle beftimmt habe. Rach einiger Beit ichrieb ibm biefer Minifter nachmals: ,,Die Ausficht auf jene Stelle habe fich gwar gerichlagen, boch folle er fich vor ber Sand nach einer beliebigen Predis gerftelle umfeben und fo lange auf berfelben bleiben, bis eine

. Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Es warb ju Michaelis 1841 aufgelöft. \*\*) Deffen Siegr, flehe im 18. Jahrg. bes R. Retr. G. 223.

weitere Berfebung auf ein Geminar moglich mare." aber et erwieberte hierauf, daß er nicht gern ein Pfartherr werben mochte, weil er fest überzeugt ware, daß die Birtfamteit Diefer Manner immer geringer werbe, als Seminarlehrer bingegen glaube er weit gemeinnubiger zu werben und bies fen fein Biel, wenn er auch minber reiche Belohnung fanbe. Er wolle inzwischen feinem Bater beifteben. Doch biefer fein bober Gonner farb 1839 und es fchien nun, als nehme man weiter nicht mehr auf ihn Rudficht. Ge wurden wieder neue Boglinge aufgenommen, fo daß fich ihre Bahl auf 26 belief. Unter biefen maren, wie bas immer ber Rall mar, auch einige gang arme Junglinge mit offnem Ropf und guten Sitten, bie fich bes Sonntags ihr trodnes Brob bei ihren Eltern für bie gange Boche holten. Golden marb gewohnlich ihr Dits tagebrob gereicht, ein Theil ober bas gange honorar erlaffen, auch wohl noch Rleib und Dbbach gegeben. In biefer bebrangten Lage marb es bem nun Berftorbenen von einer bos ben Person unter bie Sand gegeben, für biefe höchft Beburf-tigen um Unterftugung bei ber hohen Beborbe anzuhalten. Er that bies zu Unfange vorigen Jahres; allein er betam nicht blos abichlägliche Antwort, fonbern noch bie Berfügung, bas von nun an alle Privatfeminarien als aufgehoben betrachtet und bag felbft jene jahrliche Bulage von 50 Thalern in Begfall tommen follte. Er machte wieder bie Gegenvorftels lung, bas bas Geminar feines Batere über 30 Sabre bes Ranben, aus bemfelben über 100 gum Theil gang ausgezeiche nete Schulmanner und Rantoren hervorgegangen waren, bag fein Bater diefes Inftitut mahrhaftig nicht um bes Geminnftes willen gegrundet habe, weil er von jedem Boglinge fur Uns terricht, Roft und Logis jahrlich nur 12 Ihir. und 4 Scheffel Rorn genommen und nur erft bann bas honorar habe ers boben muffen, als er bie Universitat habe beziehen wollen und als er felbft eine Behrerftelle babei mit übernommen habe und bag von feinem Bater bei biefem geringen Bobn und bei feiner nur maßigen Schulftelle boch noch uber 20 Boglingen entweber gang ober theilmeife bas honorar erlafs fen worben , welches ihm nur baburch moglich geworben fen, bağ er bie jahrlichen 100 Thaler Bulage von feinem braven Schulpatron und ben baaren Gewinn von feiner Schrifts ftellerei bem Geminar aufgeopfert habe. Durch Bermittes lung ber fonigt. fachf. Rreiebireftion und bes Dberfirchenund Schulrathe Dr. Schulg in Dreeben murben feinem Bater nun wieber jahrt. 30 Thir. jugefichert und ihm felbft b. 18. April 1841 eine Unftellung am Geminar zu Plauen angewiefen. Sublend, bas fein Bater als einziger Bebrer an

Soute und Inftitut unter ber Baft ber Arbeiten erlfegen muffe, arbeitete er faft Lag und Racht noch für bas Inffitut. Er arbeitete ihm fur bie Bebrftunden por, bie er bieber ate geben hatte, entwarf einen neuen Bettionsplan und forgte fogar noch fur einen treuen und mactern Gehilfen am Ges minar burch ben Rand, Richter aus Debewitfch, welcher wochentlich 10-12 Stunden übernahm. Go reifte er etwas beruhigt ben 23. April nach Plauen ab. Seit langer als einem Rabre fühlte er fich torperlich immer nicht recht mobl. Er wollte fich burch bie Baffertur retten; aber er mochte bes Baffers zu viel getrunten haben, er marb immer mats ter, ber Dagen vertrug nicht mehr alle gefunde Speifen, ja gulest verbaucte er fie gar nicht mehr. Um fich zu erholen, begab er fich ben 21. Juli zu feinem Bater, aber Die Rrafte nahmen fo febr ab, baß er am britten Sage nach feiner Uns tunft nicht mehr allein geben tonnte, teine Speife mehr bei ibm blieb und ichon am oben genannten Sage befreite ibn ber Tob von feinen Leiben. - Im Druct ift von ihm er-foienen: Religionegeschichte f. Boltefcullehrer und Boltes foulen. Reuftabt a. b. D. 3. Muft. 1837. - Proteftans tifd:luther. Glaubenstehre. Leipg. 1841.

### \* 217. M. Samuel Friedrich Siebenhaar,

Paftor und Superintenbent ju Colbit;

geb. b. 1. Dai 1770, geft. ben 26. Juli 1841.

S. war in Spremberg in ber Rieberlaufit geboren unb war ber einzige Gobn feines Baters, welcher, ein Seifenfies ber, bas Amt eines Burgermeiftere in ber genannten Stabt lange Sabre binburch befleibete und in einem Alter von 84 Jahren 1828 geftorben ift. Seine erfte literarifche Borbilbung erbielt er auf bem Symnafium ju gubben in ber Rieberlaufit, welches unter bem damaligen Rettor Guttinger in einem febr guten Rufe fand. Allein fehr balb vertaufchte G. bas Syms nafium ju gubben mit ber gelehrten Schule ju Baugen. Dier erfreute er fich ber befondern Liebe bes Reftor Roft und fcblof mit einem von bes Genannten Gobnen einen nie gebrochenen Freundschaftsbund. Ale ein Jungling von 17 Jahren bezog er mohl vorbereitet die Universitat Bittenberg im 3. 1787, Rach einem breifahrigen Aufenthalte verließ G. bie Univerfitat Bittenberg und befuchte, "weil er noch ju jung mar, um in bas offentliche leben eintreten ju tonnen," noch ein Sahr lang bie Universitat Leipzig, von Oftern 1790-91. Dier gewann er vorzugsweise Morus lieb und ruhmte bants bar feine flare, bas eigene Denten forbernde Eregefe. Rur

etwa 2 Sahre lang lebte er. nach beenbeten alabemifchen Studien ale Drivatlehrer in bem Saufe bes Rettors Gut tinger in gubben und trat, nachbem er am 30. April 1798 in Bittenberg als Dagifter promovirt batte, am 1. Det 1793, feinem Geburtstage, fein Umt als Ronrettor ber Babs bener gelehrten Schule, als Rollege feines ehemaligen Beb. rers, an. Dit großem Gifer und wie mehrere feiner bames ligen Schuler bantbar ruhmen, mit großem Gegen arbeitete er in biefem Umte, benn er war gum Bebrer gefchaffen unb mußte bas Dentvermogen feiner Pflegbefohlenen gluctlich gu wecten. Doch es lag nicht in feinem Plane, Behrer an einer gelehrten Schule ju bleiben und er nahm baber im 3. 1799 bas Pfarramt in Gorleborf bei Buctau in ber Rieberlaufis an, welches er 12 Jahre binburch vermaltete. Gluctlich fublte er fich bier in ber Liebe feiner Rirchgemeinbe, im Ums gange mit feinem Rirchenpatrone, bem Rittergutebefiger von Stammer, im Rreife feiner Familic. 2m 1. Dai 1794 (an feinem Geburtetage) hatte er fich bereits mit feiner Roufine. Amalie Cophie Barbe, aus gubben verheirathet. Allein eben weil feine Familie fich vergrößerte, mehrten fich auch feine Sorgen, benn bie Pfarrftelle in Gorleborf war (und ift es wohl noch jest) febr farglich finanziell bebacht. Rur weil er und feine gange Familie einer feften Gefundheit fich zu erfreuen hatte , war es ihm moglich, bei einem Gintommen von taum 300 Thirn. jahrlich einigermaafen ans ftanbig zu befteben. Raturlich aber febnte er fich nach einer Berbefferung feiner außern Lage und wenbete fich beshalb wiederholt an feinen Gonner, ben Dberhofprediger Reinharb. Allein biefer tonnte ibm bei bem beften Billen nicht belfen und fchrieb tm 3. 1807, "bas Obertonfiftorium tonne nur bann einen Geiftlichen von einer Patronatstelle weiter before bern, wenn biefer einen Revere feines Patrones beibringe (welchen aber von Stammer nicht geben wollte). Gine Ausnahme, bemertte Reinharb, finbe nur bei ber Superintenbentenftelle fatt, fo wie benn gerabe jest (1807) g. B. bie Gus perintenbur ju Colbis mit einem Beiftlichen von einer Das tronatftelle befest worben fep." Damals bachte E. nicht baran, bag er einft eben bes nach Colbis beforberten Supe - rintenbenten Frentel \*) (+ 1827 als evangelischer Bofprebis ger in Dresben) Rachfolger werben murbe. Gine gunftigere Ausficht eröffnete fich im Jahr 1811, wo G. burch feinen Rirdenpatron gum Pfarrer in Großhermeborf bei Borna ernannt wurde. Allein wenn feine außere Lage finangiell

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5. Jahrg. bes R. Retr. S. 1018.

verbeffert hatte, fo fliegen auch wither bie Bebarfniffe einer heranwachsenben Kinder und bie Ariegeunruhen bes Jahres 1813 brachten ihm mehr als einen forgenvollen Zag, a nach ber Schlacht bei Busen und por, mabrent und nach ber Schlacht bei Leipzig fein Dorf von Freund und Feind nicht felten besucht, bebrobt und wenn auch nicht formlich geplanbert, boch wenigstens burch Abgaben auf das Acuferfte inbenate wurde, so das manchmal in seinem Saus im eigent-lichen Sinne des Wortes das Brod zu mangeln anfing. In ben letten Tagen bes Monat April 1813 lagen preus. beiwillige Bager in hermsborf als Ginquartierung, unter imen viele Breslauer Studenten. Diefe baten, G. folle ihs an das Abendmahl reichen, Eutheraner, Reformirte, Rathon Bein alle famen, weil ber Mann ihnen fo gut gefiel. Die Runde bavon, baß bie Abendmahlsfeier eine fo erbaulide gemejen fen, veranlagte andere in ber Rabe ftebenbe Erupe pen gu berfelben Bitte und es ward verabredet, daß, weil bie Rirche in Großhermsborf fehr flein war, ein feierlicher Settesbienft im Freien veranstaltet werben follte. Schon war Alles vorbereitet, als ploglich ber Befehl gum Aufbruche tam, die jungen Rrieger fturgten fort, mehrere mit bem bante baren Rufe: "Derr Paftor, Gie erhalten Rachricht von uns." Benige Tage barauf hatten biefelben Rrieger einen fcmeren Zag bei Bugen und feiner bat Rachricht gegeben, benn wie fpater gemelbet murbe, gerabe, bie Abtheilung, welche in Dermeborf geftanden batte, war faft gang vernichtet worben. Das eine Beifpiel mag als Beleg gelten, baf &. viel Ges winnenbes hatte, bag er febr gut gu fprechen und bag er Menfchen gu behandeln verftanben. - Ale Dr. Dinter \*) im Sahr 1816 als Kirchen und Schulrath nach Konigeberg in Preufen berufen wurbe, trat S. an feines Freundes Stelle als Pfarrer in Gornig bei Borna und feste eine Beitlang auch bas von Dintern begrundete Erziehungeinftitut fort. Die Beit war brudenb und weil bas, was die Penfionars gablten, in ber That nicht einmal bie Ausgaben bedte, bas gange Inftitut also fogar mit petuniarem Rachtheile verbuns ein Grund, warum er noch ein Dal feinen Bohnplay gut pertaufden munfchte. Es fehlte ihm an hinreichender Bea fchaftigung, ba feine Gemeinbe gar gu unbebeutenb mar. Immer arbeitete er mit unausgefestem Fleife für ben Unters richt seiner Rinder, welche alle bis zum Tage ber Konfirmas tion Seinen andern Lehrer gehabt haben, als ihren Baters

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. flehe im 3. Jahrg. bes R. Retr. G. 466.

amar ftabirte er außerorbentlich fleifig für fic. namentbich bie alten Maffifer; aber bie Aerzte brangen barauf, er folle "bie alten Balger" bei Seite legen, weil bie Oppochonbrie in ihm fich quezubilben brobte. Go mar es benn eine freunds tiche Rugung Gottes, bag er im 3. 1822 als Suverintens bent nach Colbis berufen murbe. 3mar fcbieb er nur mit fowerem Bergen von ben ibm fchr lieb gewordenen Gornie und von ben Rreunden, beren Liebe ibm fo wohl gethan batte: aber er hat es nie bereut, nach Colbig gegangen gu fenn. Dier that fich ein gang neues Relb fur ihn auf. fand volle, gufagenbe, lohnenbe, ehrenvolle Befchaftigung : er ward, weil er in vielfache neue Berbindungen gezogen wurde, beiterer, gefunder. Ale Superintenbent mar er gang an feinem Plate. Das Schulmefen hatte ibn von jeber febr angefprochen und nun tonnte er einem großen Rreife von Bebrern burch feine reife Erfahrung unmittelbar nugen. Dit rechter Freude burchtreugte er auf feinen Wanberungen feine in einer überaus freundlichen Gegend gelegene Ephorie nach allen Richtungen bin. Durch bie Freude über eine fchone, aberrafdenbe Ausficht neu belebt, trat er mit rechter Liebe in bie Schulen ein und wenn verbriefliche Bahrnehmungen ton nieberbeugen wollten, richtete er fich auf feinen fleinen Reifen burch bie frifde guft, burch ein Gefprach mit Bes tannten und Unbefannten, burch ben Umgang mit ber Ratur mieber auf. Seine Untergebenen behandelte er mit großer Dumanitat, mas auch pon ben allermeiften Schullebrern mit Dantbarteit anerkannt worben ift. Weniger bankbar zeigten Ed einzelne Pfarrer, wovon ber Grund wohl barin liegen mochte, bas fie eben burch ibn felbft niemals baran erinnert wurben, er fen ihr Borgefester, benn nach einer bekannten Erfahrung tonnen manche Menfchen eine ju große Gute nicht pentragen. Er felbft fah bas, mas er that, als feine unis bebingte Schulbigfeit an und fprach fich auch immer berns gemaß aus. Bielleicht mochten Gingelne glauben] einem Manne, ber nichts thue, als feine Schulbigfeit, fenen fie aud Beinen Dant fculbig. Große Freude machte es ihm, ale ftin alter Universitatsfreund Terne als Pfarrer nach esipnte, Colbiner Cohorie, berufen wurde und er fah bie Zage immer ale Beffe an, mo er feinen Freund Terne ober biefer ibn befuchen tonnte. Als Prebiger fanb er bei feiner Gemeinde großen, ungetheilten Beifall. Rie ftrebte er nach bem, oft febr zweibeutigen, Ruhme, Reues, Ungehortes feinen Buborern zu bieten, ober burch großen rebneriichen Schmuck fein Publitum zu bestechen. Ginfach mar fein Mort, aber es fanb, wie es aus einem marmen, frommen, wohlwellenben

herren tam, auch wieber ben Weg gum Dergen und feiner Gemeinbe, wie bies taufend Dal ausgesprochen morben. "feblte etwas," wenn er einen Sonntag aussehte und einen fremben Prebiger fur fich eintreten ließ, mas er jeboch nur felten und nur im Rothfalle that, weil ihm bas Arbeiten nicht fauer murbe und er febr gern predigte. Der Beifall. ben er fand, war um fo großer, ba er vom Unfang an einen febr fcmachen Rollegen neben fich hatte, welchen bie Gottin ber Berebtfamteit nie mit einem freundlichen Blid angefeben batte. Bas G. gab, war in ber Regel fo einfach, fo flar aus bem Zert entwickelt, bag man fich oft munberte, nicht auch pon felbft barauf getommen gu fepn und es war wieber so mahr, fo "greifenb," baf fich bie Bubbrer aller Rlaffen bavon angesprochen fühlten. Daber gum Theil ift auch ber Bemeinbe ju Colbis ber Ruhm bis jest geblieben, bag fie febr tirchlich fen. - Diefe große Popularitat mar unferm S. auch beim Unterricht eigen. Er mußte fehr mohl, mofur et arbeitete, verftanb es, bie Sachen flar porzulegen und boa weber rechts nach links ab. Die Bahl feiner Schuter ift verhaltnismaßig ziemlich bebeutend, benn bie in feine fpates ren Sabre geborte es gu feinen Lieblingebeschaftigungen. Unterricht zu ertheilen. Go wurden mehrere junge Beute in feinem Daus gezogen und faft jebergeit mit glucklichem Gra folge fur bobere Schulen vorbereitet. hierbei tam ihm feine itlaffifche Bilbung ju bilfe, ba er bas Stubium ber Alten niemals vernachlaffigte. Wenn er ben Sag uber fich mube gearbeitet hatte in feinem Amte, fo warb bes Abenbe ein Rlaffter bergenommen. Seinem Livius, Tacitus, Gueto. nius fieht man es wohl an, bag er nicht bloß fluchtig bineingeblictt, bag er fie wirtlich ftubirt bat. Bei biefer feinen tuchtigen philologischen Bildung - ber beffen Grundlage für jebe gelehrte Befchaftigung - ließ es fich gar nicht andere erwarten, als bag er bei feinem Kolloquium im 3. 1822 mit Dr. v. Ammon und Dr. Geltenreich \*) febr wohl, ja glangend beftehen werbe, worüber ihm benn auch wirklich bon mehr als einer Geite viel Schmeichelhaftes gefagt wurde. So war er recht wohl geeignet, auch in biefer Dinficht ben erften Rang unter feinen Diocefanen einzunehmen und bie wiffenschaftlichen Uebungen ber in ber Dioces Colbig leben= ben Kanbibaten ber Theologie zu leiten. Er that bies gern und mit einem richtigen Zakte, was gleichfalls von ben juns gen Theologen, die baran Untheil nehmen tonnten, freudig anertannt worben ift. - Bon verschiebenen Seiten warb er

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr, fiehe im 14, Jahrg, bes R. Retr, G. 700.

oft aufgeforbert, mit feinen Leiftungen vor ein großes Dublis Bum au treten und fich als Schriftfteller gu geigen. Much batte er fich in fruberen Sabren wirklich mit bem Blane getragen, .. de dialecto Alexandrina" ju fcbreiben. Allein er hatte, weil zu berfelben Beit eine Schrift eines anbern Ses lehrten über benfeiben Gegenftand erschiem und er bei feiner Befdeibenheit nicht glaubte, mit jenem tonturriren zu tonnen. ben ibm lieb geworbenen Gebanten wieber aufgegeben. fo lebnte er im 3. 1830 bie ibm von ber theologifchen Ras Bultat ju Beipzig angetragene theologifche Dottormurbe ab, weil , wie er fich felbft ausbructe, er eine gu bobe Meinung pon einem Dottor ber Theologie babe. - In feinem Ums gange mat &. einfach, aller Steifheit feinb, gegen Bebers mann freundlich und zuvortommend, in feiner Unterbaltuna lebenbig und anziehenb. Die bat er ben Umgang bochge= Rellter, burch ihre Schriften berühmter Leute gefucht, fonbern befand fich am wohlften in bem Rreife einfach gebildeter Ranner. Biele tuchtige Gelehrte aber fcaten ibn bod, 3. 28. Dr. Dinter, Kirchen : und Schutrath in Konigeberg, Dr. Bermann, Paftor primar. und Superintenbent in Penig, Dr. Frissche, Professor in Salle, Dr. Krug in Leipzig (mit bem er unter Reinbard's Leitung mehr als einmal bisputirt batte), Dr. Facilibes, Superintenbent in Dichas, Dr. Bobme, Paftor und Inspettor in Buctau, Paftor Schulge in Ge-ringswalbe, ber einft, als Rettor in Buctau in ber Rieberlaufit , ju feinem nabern Umgange gebort hatte, Dr. Rothe, Superintenbent in Altftabt und großh. weimar. Ronfiftorials rath, Dberamterath Roppe in Bolup bei Stettin, befannt burch feine Schriften über Detonomie (bie beiben Besteren als feine ehemaligen Schuler) u. A. - Sehr gludlich lebte S. in feinem Daufe, ba ibm Gott feine Gattin bis an feis nen Tob erhielt, mit ber er langer als 47 Jahre Freube und Leid getheilt batte. - Da bier nur eine furse Stisse feis nes Lebens acgeben werben foll, fo tann bas Schicffal feinet Ramilie nur nebenbei ermabnt werben. Das Gine nur fen bemertt, bag er fich ungemein freute, ale fein zweiter Cobn Otto im 3. 1836 als Superintenbent nach Denig berufen warb und nun Bater und Cohn ju gleicher Beit ein Superintenbentenamt betleibeten, ein gall, ber in Sachfen feit 100 Jahren (feit Dr. Bofcher in Dresben) nicht bagemefen mar, fich aber in bemfelben Sahre (1836) noch einmal ereignete. Doch erfreut war er, ale fein Sohn im 3. 1839 bie vor 9 Jahren von ihm felbft abgelehnte theologische Dottormurbe burch feine Schrift "de fide et spe in altera etiam vita mansuris" erlangte und biefe Schrift ibm, bem Bater, wibs mete. tteberhaupt fchenete ibm Gott burth feine Rinber, fer medie er aber auch Mues aufgeopfert hatte, viele Freubt. Bein altefter Cobn, Julius, warb tonigt. Begirtsargt in Dreiben; feint britter, Couart, Affeffor beim tonigl. Appellationsgerichte gu Dresben; fein vierter, Theodor, Abode tat gleichfalls in Dresben; eine feiner Abchter, Frangiste, war an ben Paffor Beigbad in Martranftabt bei Leipzig gtudlich verheirathet. - Go tamen für unfern G. bie fpas teren Sabre. Bei einer fo gluctlichen Ronftitution, bas te nur febr felten eigentlich trant gewefen war, flagte er boch in ben letten Sahren über Schlaftoffgeelt und Aftoma. Rachbem er noch ju Unfange bes Sommers 1841 in feinem Amte thatig gewesen war, entichtlef er am oben genannten Sag in einem Alter von 71 Sabren, nach 48jahriger Umesführung, mit faft tlarem Bewußtfenn, ohne allen Zobet Tampf. Beine Gemeinbe, bie Schullehrer ber Ephorie, feine Freunde und einige Pfarrer ber Cphorie, namentlich Paftet Document in Caufigt, Paftor Uhle in Bucheim, De for Leichgraber in Schonbach, bezeugten, bag ihnen auch bas Unbenten bes Entschlafenen theuer fen, auf mancheriti Beife. Bielleicht bag auch bie übrigen Pfarrer, welche nicht etwa feinblich, fonbern nur gleichgultig und ungefallig fith mereigt haben , es mit ber Beit fich überlegen, bie entfchlafe nen Bobithater muffe man ehren. Gein Grab batte 6. in ber Reihe feiner Gemeinbeglieber ohne alle Ausgeichnung ges wünfcht. Aber bie bantbare Liebe bat es bis fest micht offite Rrange und vielfache Musteichnung gelaffen.

## \* 218. Gerd Wefer,

Dottor ber Philosophie u. Paftor ju Burhave im Gerjogth, Dibenburg; geb. b. 10. April 1882, geft. b. 31. Juli 1841.

Sein Bater war Wilke Wefer, Landmann zu Reuftabt, einem jum Rirchfpiele Strückhaufen im Derzogthum Oldens burg gehörigen Dorfe, seine Mutter, Gesche geb. Dohns beibe ftammten aus achtbaren und bezüterten Familien. Sein Gropvater, Gerd Wefer, gleichfalls ein Landmann, zagleich sein Aussache, bessen Kamen er führte, hatte von seiner frühesten Zugend an eine besondere Bortiebe für ihn! Als num in dem Anaben schon frühzeitig mehr als gewöhn, liche Anlagen sich zeigten, so ward gerade diese Borliede im Bereine mit den günstigen Bermögensumständen der Familie Beranlastung, daß der Erziehung und Bildung besselben eine vorzügliche Gorgfalt gewöhnet wurde. So ward W. der Dretwolksschule bald entnommen und zunächst in dem nahen R. Retrolog 19. Jahrg.

ď

١

ŧ

Meiten Dveladinge in die Roft gegeben, damit er an dem interricht in ber bortigen latein. Schule Theil nehme. Dem Damaligen Behrer berfelben, Rubimann (geft. als Paftor ju Abbehaufen am 6. Febr. 1827), gelang es, ben fahigen Rnaben in ber Renntnis ber alten Sprachen, fo wie in ben fonftigen Unterrichtsgegenftanben balb fo weit zu bringen. bag er in bie 3. Rlaffe bes Gymnaffums ju Dibenburg als Schiler aufgenommen werben tonnte. Dier bilbete fich ber Jungling unter Uhlwardt \*), Ridlefe \*\*), Konig \*\*\*) und Deufe.+) mit rubmlichem Bleif und mufterhaftem Betragen fo aus, bag er um Dichaelis 1801 bas Maturitatenenanis erhielt, mit Rugen eine Universitat beziehen gu tonnen. Durch bie Ginwirtung bes Profeffors Ridlefs, welchez zu Beimftabt feine atabemifche Ausbilbung erhalten batte, werbe 23. bewogen, gleichfalls biefe Univerfitat vorzugsweife gu Dort wurden Bente, Pott und Bichtenftein feine Behrer in ber Ereaefe, fo wie er unter Pott noch befonbers de hebraifche Sprache ftubirte und bei ihm Dogmatit und Theologische Moral borte. Much bei Dente borte er Dogmas tif, populare Theologie und Domiletit, verbunben mit Dres bigtubungen in ber Universitatstirche, quch Rirchengeschichte. Ratechetit lebrte ifin Lichtenftein, Dabagogit Biebeburg, bele bes mit prattifden Uebungen verbunben. Außerbem befuchte er noch bie Borlefungen Schulze's über Logit unb Metax whufit. Pfaff's aber veine und angewandte Rathematit. Bonus aber Eiterargeschichte und Beireis über Phyfit. Man fiebt aus biefem Ramensverzeichniffe, baß es eine ber blus benbften Derioden Delmftabts mar, bie er genof, aber fie murbe auch von feinem Rieis und feiner Thatigfeit geboria Mis Mitglieb bes philologifchen Geminara Bielt er unter Biebeburg's Mufficht Borlefungen über latein. und griech. Rlaffiter. Da es feine Abficht war, fich bem affabemifthen Behramte zu wibmen, bisputirte er am 7. Det. 1805 und erbielt bie Burbe eines Dottore ber Philosophie umb Maniftere bet freien Runfte. Much mar er Mitglieb ber beutschen Gefellichaft zu Belmftabt geworben und bei feinem Abgange von bort bis gum Geniorat in berfelben binaufgeradt, worauf ber Borkeber und ber Auffeber biefer Gefells fcaft ibn. "weil er als ihr orbentliches Mitglieb an ibren

Deffen Biogr. fiebe im 8. Jahry, bes R. Retr. G. 227.

naa) Jest Direttop bes Symnafiums zu Gutin. †) Deffen Biogr. fiebe im 7. Jahrg bes Kt, Retr. C. 580.

eiten für die Wiffenfchaften und für die banfice Gwante Antheil genommen und folden que in ber Entfere mon ihr fortaufeben verfprochen," mittelft Diplome 43. Dec. 1805 jum auswartigen Mitaliebe biefer Geaft ernannten. Die von ihm bei feiner Promotion verate Differtation ift fpater im Buchbanbel erfchienen unb then Litel: Dies. inaug. historico-critica de auctori-Be quibus dialogus de orator bus sive de causis correpcioquentine adscribitur. Sect. I. Oldenb. 1808. ar, fagen wir, feine Abficht, fich bem atabemifchen Behre amte au wibmen, aber bie Dietat gegen feine Familie, bes fanbers gegen feinen alten Grofvater, ber febnlichft barnade verlangte, noch vor feinem Tob ihn auf ber Rangel ju err Miden, rief ibn ins Baterland gurud. Er tam im Derbft 106 in ber Beimath wieber an und nachbem er am 11. und 16. Ren. bie erfte Drufung ruhmlich beftanben hatte, erbiele m bie Erlaubniß gum Prebigen und fonnte nun ben innigftra Bunfc bes Greifes erfullen. Ginige Beit verweilte er nom is ben Seinigen, barauf lebte er 2 Jahre als Privatlehrer in Bobehaufen, jog es bann aber body vor, bie Lebrers fielle in bem Daufe bes bortigen Amtmanne, Rammeraffeffor arbenburg an Gliwurben, angunehmen. Dort befand er fic als er am 20, Dec. 1809 bas Saupteramen beftanb. in welchem er ben zweiten Charafter betam. Er wurde foe foet gum Rapellprediger in Reuenburg ernannt und mußte biefe Stelle auch gleich barauf antreten. Im 7. Febr. 1807 werbe ihm bie Ernennung gum Affiftengprediger, beffen Bes Rimmung es ift, trantliche Prebiger gu unterftuben und bang and befonbers mabrent bes Gnabenjahre vatante Pfarren gu verwalten, bamit biefe Bermaltung weber ben benachbarten cebigern gu laftig werbe, noch bas Gnabenjahr bem Rache olger gu lange feine Ginnahme vorenthalte. Gin folder Red lag gerabe bamale nicht vor, baber tonnte er noch bis perm Dary in Reuenburg fungiren, benn erft am 29. Mars 1810 trat er als Batangprebiger ju Edwarben ein. Diefe Stelle bereits im Berbft 1810 wieber befeht werben Counte und feine Affifteng an anberen Orten nicht nothwendig erfcbien, fo bielt er vorfcbriftemaßig bie gum Derbft 1811 Sie in Dibenburg auf und wurde bann als Batangprebiger mach Serfelb gefanbt. Seefelb ift namlich eine Patronats pfarre, wegu ber Graf Bentind als Beffer ber herrichaft Barel ben Prebiger in Borfchlag zu bringen berechtigt ift. Aber im Dec. 1810 war bas Derzogthum Dibenburg mit bem frangof. Kaiferreiche vereinigt und mit bem 20. August 1611 war bos frangbi. Organifationsbietet in Rraft antweten. Dimobl nun barnach bie tirchtichen Bertaltniffe ehifts meilen beim Alten blieben und eine nabere Beftimmung bemi felben porbehalten murbe, fo befand fich boch bas Ronfiften zimm zu Dibenburg in Ungewißheit, ob bie Musubung best Datronaterechte von Seiten bes Grafen Bentind mit feinet bergeitigen Stellung im frangof. Rafferreiche vereinbar des und fo murbe biefe Stelle bis weiter ale valant vermaltet. Dier mar es, mo 28. bas Unglud hatte, ben Prebigern bes Damgligen Arronbiffements Dibenburg als ein abfdrectenbes 23. batte namtich in einen Beifpiel aufgestellt zu werben. Drebigt gefagt, ,,bas himmelreich baure langer als bie Reiche biefer Belt," baburd batte er ben großen Raifer beleibigt, ber ein Reich fur bie Emigteit geftiftet battes abee er hatte noch mehr gethan, er hatte auch ben Raire beleis digt', einen Candmann, ben er auf Befehl bes Ronfiftoriums eitirt hatte, ber Befichtigung ber geiftlichen Gebaube beigne mobnen. Das gab menigftens bem Daire ben Bormande ton bem Drafetten gu benunciren, allein bie Sache felbft lag tlefer. Der Maire war namlich Armenjurat gewesen und bei frinem Abganat ber Armentaffe ber Gemeinde über 500 Rthir. im Rudftande geblieben; 2B. aber, ale Borfigenber ber Specialbirettion bes Armenwefens, hatte mit biefer am 2. Juni 1812 einen Bericht an bas Generalbireftorfum bes Armenwefens, welches, wie bie gange Ginrichtung ber Armens anstalten, bei ber Organisation proviforisch beibehalten wers abgeftattet und barauf angetragen, bag ber abgegangeme Armenjurat, jegige Daire angehalten werbe, nicht nur feine Rechnung abgulegen, fonbern auch bie noch in Banben bas benben Welber bem berzeitigen Armenjurgten ungefaumt abe guliefern. Das hatte ber Maire erfahren und ba ein foldet Antrag ibm nicht gelegen tam, war es am beften, fich ben Daftor, ber fo unerfcbroden bie erfte Dbrigfeit ber Gemeinbe angriff, vom balfe ju fchaffen. Schon am 6. Juni erbielt baber 2B. ein Schreiben bes Prafetten folgenben Inhalts: "36 befehle Ihnen, mein herr, hierburch bei Bermeibung gefehlicher Ahnbung, fpateftens Freitags am 12. biefes Monate vor mir gu ericheinen und fich gu bem Ende auf bem Generalfetretariate ber Prafettur gu melben, um fic über bie gegen Gie angebrachte Unichulbigung orbnungen wibrigen Benehmens perfonlich ju verantworten und über bie Ihnen beefalls vorzulegenben Fragen fich vernehmen gu lefe B. reifte bin und ber Generalfetretar v. Datem #),

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiche im 1. Sabrg, bes Bt, Retr. S. 738.

welcher ibn auf ber Drafelbur vernahm; warf bem Auftrage bes Prafetten gemaß ibm feine Meußerung über bie Dauer bes Dimmetreichs als bodift aufrührerisch vor, besonders aber machte ex es ihm jum Bergeben, bag er ben Daire habe cisiren taffen. Die Berufung auf den Befeht bes Konfiftorimms, ale beffen Organ er gehandelt, murbe mit ben Bors tem abgefertigt: "Das Confifterium bat nicht zu befehten, mar wir haben gu befehlen." Bon bem Raffenbefette bes gewefenen Armenjuraten, jehigen Maire, war natürlicher. weife babei nicht die Rebe. Rachbem die Cache bem Pre-fetten vorgetragen war, erfolgte ber Befcheib, bas 2B. fo. fort Seefelb verlaffen muffe und fich eine andere Rommune wahlen tonne, wo er gegen eine von ibm gu ftellenbe Burgs ichaft, fich nicht pon bort gu entfernen, unter Aufficht bes Maire feben folle. Gin paar Tage vorber waren 2 Dome perbiger ju Bremen vor bemfelben Richterftuble gewefen unb einer von ihnen war aus ber Stabt gewiesen; wie biefer für Bermen, fo mußte 23. für bas Arronbiffement Dibenburg ats Beifpiel bienen, benn fo heißt es ausbrudlich in einem Geriben, welches ber Prafett, Graf Arberg . am 8. Juli 1812 an ben proviforifd beibebaltenen Superintenbenten Dollmann erlies und worin er fagt : "Ich bin fo eben bee nadrichtigt, bas wehrere Geiftliche Ihres Rirchfprengels, aufatt in ben Schranten ihrer geiftlichen Pflichten fich gu batten und ihren Einfluß auf bie Laubeseinwohner anzumene ben, um ibre Anbanglichteit und Grgebenheit fur bie jedige Regierung ju vermehren, fich barin gefallen, bei ber Aufe abung ihrer Amtegefchafte jebe Belegenheit gu ergreifen, um obne Roth, theile biretter, theils inbiretter Beife bas Une benten ber vorigen Regierung bervorzurufen, bas Unfeben bet Maires ju vertennen ober gar berab gu fegen, welche fie boch in ihrer Gigenichaft ale obrigeeitliche Perfonen ju achten foulbig find und bag fie Rachrichten verbreiten, auch Borberfagungen fich eriquben, welche befonbere in ber gegene wartigen Epoche bem offentlichen Beifte fcaben tonnen, water es auch nur Schmade, bie baburd fich verführen lies fin. Ich habe in biefem Betrachte geglaubt ein Grempel Ratuiren gu muffen, inbem ich in Unfebung bes Deren 28., Paftors gu Seefeld, Mastregeln ergriff, welche bem Ronfis Rorium mitgetheilt find und ich hoffe, bag biejenigen Beiftlichen, welche in berfelben Rathegorie fich befinden, fich beeiferm werben, ju ihrer Pflicht gurudt ju tehren. Borguglich aber an Sie, mein herr, beffen überwiegenben Ginflus auf die Beamten, woruber Ihnen bie Aufficht anvertraut ift, ich tenne, batte ich mid in Unfehung beffen, was bewen

politifdes Berhalten betrifft und ich habe bie Ebre, Ihnen anguzeigen, bas ich Sie für bas Berhalten ber Prebigen. Ihres Sprengels ruchfichtlich alles beffen perfonlich verante. wortlich mache, was ber Rube ober auch nur bem offentties chen Geifte bes Arronbiffemente Dibenburg gefahrlich werben 2B. tonnte gegen ben ihm geworbenen Befcheib: nichts machen, benn als er Ginwenbungen vorzubringen vere fuchte, brobte man, ibn mit ben Aften an ben Generalgons. verneur in hamburg ober gar nach Paris gu fdicen. feinem Aufenthalte mabite er fich alfo Dvelgonne und babin mußte er, mit Aufgebung feines gu Seefelb eingerichteten Saushalts, fich begeben. Raum war er aber in Dreigonne angetommen, ale er am 17. Juni von bem bortigen Rates "gufolge erhaltenen Befehle" aufgeforbert wurde, fpateftens am folgenden Tage bie Raution burch wenigftens 2 Burgen . vermittelft einer Rotariatsatte ju beftellen. Diefe Afte mußte aufgenommen werben und nun fant 29. unter frenger Aufficht, benn wochentlich mußte ber Maire ju Dvels gonne über fein Betragen an bie Prafettur berichten. Maire ließ jedoch biefen 3wang nicht allein ibn nicht fublem. fonbern ertheilte Togar icon nach einiger Beit ibm einen Das nach Bremen, wo er verfuchen wollte, burch Rurfprache eines Freundes die Abanberung ber ftrengen Maasregel gegen ibn gu bewirken. Alles war jeboch umfonft, benn ber Generals fetretar von Balem, ber felbft einraumen mußte, bag feine Schulb an fich bochft unbebeutenb fen, ertlarte mit Bezies bung auf ben gleichfalls verwiefenen Domprebiger: ,, Es muß auch im Olbenburgifchen einer von ber Beiftlichkeit bas Opfer fenn und bies tonnen Sie am beften fenn, benn Sie haben nicht Frau noch Rinber." Der einzige Troft, ben er mit auf ben Weg betam, war, er moge fich nur rubig bale . ten, vielleicht fen balb eine Abanberung thunlich. Die Une thatigfeit, in welcher er bie Beit in Dvelgonne gubringen mußte, war ihm noch laftiger, als bie Befchranfung auf biefen Ort und bie uber ihn verhangte Polizeiaufficht. Da nun unter biefen Umftanben ber Graf Bentind \*), aufgeforbert, bie Pfarre gu Geefelb gu befegen, ben Paftor Dobr \*\*) bagu prafentirt hatte, alfo ohnehin feine Amteleiftungen bort nicht mehr erforberlich waren, bat er ben Prafetten, ihm ju gesftatten, bag er nun nach Dibenburg fich begeben burfe, wo er vorfchriftemagig in einem folden galle fich aufhalten muffe, allein er betam burch ben Daire ju Dvelgonne am 9. Mug. 1812 ben Befcheib, "bag er bis auf weitere Orbre

<sup>9</sup> DeffenBiogr. fiebe im 13. Jahrg. b. R. Petr. 6. 1883.

Sid micht pon bem ibm angewiefenen Aufenthaltsort entfernen burfe." Dennoch wieberholte er am 9. Cept. fein Gefuch und nun erhielt er am 29. Sept. vom Prafetten felbft bie Antwort, "bag noch gur Beit biefes Gefuch angebrachters maafen nicht ftattfinbe." Er mußte also jest in fein Schicffal fich zu finden fuchen und befondere als bie Runde von ber Benbung, welche ber Feldgug gegen Rufland ges nommen, fich verbreitete, noch mehr aber, als im Fruhjahr 1813 bie Unruhen an ber Rieberwefer ausbrachen, war es rathfam, baß er sich gang ruhig hielt und so wenig als möglich die Aufmerksamkeit ber frangos. Behörben auf fich gog. Indes entstand im Sommer 1813 eine Bakang in Berne und er hielt es nun fur feine Pflicht, am 1. Muguft bie Erlaubnis nachzusuchen, bag er fich borthin begeben und feine Obliegenheiten mahrnehmen burfe; aber auch jeht noch warb unterm 12. Aug. ibm bie Antwort, "bag fein Gefuch nicht bewilligt werben tonne, weil er in Doelgonne unter Mufficht geftellt fep und alfo bort bleiben muffe, bis biefe burch fein fruberes Betragen veranlagte Berfügung wieber aufgehoben fen." Erft als bie feinem Ausbrucke von ber Dauer weltlicher Reiche feinbfelig beigelegte Deutung auch fur Dibenburg in Erfullung gegangen und am 27. Rov. 1813 ber rechtmäßige Banbesberr bahin gurudgetehrt mar, murbe ibm burd ein Ronfiftorialreffript vom 7. Jan. 1814 betannt gemacht, bag burch eine lanbesherrliche Berfügung vom 24. December 1813 bie von ber Prafeteur gegen ihn er tannte Daft und Polizeiaufficht aufgehoben fen und er baber Trine ihm als Affiftenzprediger obliegenben Amtagefcofte wice ber angutreten und mahrzunehmen habe. Diefe Erzählung mag vielleicht manchem Lefer fur ben Gegenfand ju auss führtich icheinen, allein wir haben es nicht fur überftuffig erachtet, in Erinnerung zu bringen, wie in einer Beit, die Manchen schon zu fern liegt, um von ihnen richtig beurtheilt zu werben, ber Despotismus sich in die kleinften Privatverbattniffe einbrangte und ber niebrigfte Dorfmaire Gelegenheit fant, burch ibn feine gemeinften 3wedte gu verfolgen und gu erreichen. B. trat nun am 27, Januar 1814 feine Funttion in Berne wieber an, mo er bis jum 4. Sept. blieb und bann fich in Dibenburg aufhielt, bie im 3. 1816 er als Batangprebiger nach Chemecht gefanbt murbe. Bon ba tam er in gleicher Gigenschaft am 2. Dtt. 1815 nach Barbenburg, em 15. Dai 1816 nach Schonemoor, affiftirte bann vom 15. Dtt. 1816 an bem Prebiger ju hommelwarben und fpås ter bem zu Olbenbrot, worauf er benn enblich im Frühjahr 1829 eine eigne Pfarre erhielt. Im 29. Mai 1829, dem

Agge feiner Introbuktion ju Babbens , ifchigs er auch bi ebeliche Berbindung mit feiner langjährigen Berlobten , In toinette Louife Rolfs. aus welcher ibm 3 Zochter blieben bie mit ber Mutter ibn überlebt haben. 3m 3. 1827 wurd er als Prebiger nach Burhape verfest und am 8. Dit. bas felbft introducirt. Go bat B. mabrenb ganger 10 3abre. bie Unterbrechung im 3. 1812 mit gerechnet, in 8 verfchies benen Gemeinden als Affiftengprediger, freilich nicht of trube Erfahrungen, aber boch mit vielfachem Segen, funger benn gerabe feine interimiftifche Stellung bei ben Gemeinben benutte er, im treuen Gifer fur bas Reich Bottes, als eine Beranlaffung, eingewurzelte Bertebrtheiten mit ftrengem Graf und fraftiger Sand gu tilgen und bem ihm nachfolgenben. Prebiger viele Sinberniffe eines gefegneten Birtens aus bem Bege gu raumen und bie Bahn jum freudigen Beiterftreben hierburch hat er fich ein gefegnetes Anbenten. su folichten. bei Bielen erworben. In Babbens wie in Burhave fand ex feinen Gemeinben mit unermubeter, fegensvoller Birffamteit vor, bis Gott ihn von der Arbeit abrief. Er farb an ben Bolgen eines mehrjahrigen Bruftubels, burch welches er fich jeboch, mit Ausnahme ber legten 4 Bochen, an ber Babrnehmung feines Amtes nicht hindern ließ, treu gepflegt von ber liebenben Gattin und feinen Tochtern, welche, burch feine Furforge in gunftigen Berbaltniffen fich befinbend, nur um fo gerechter frinen Berluft fcmerglich bebauern. - Er war ein Mann von offenem Charafter, entichiebener Rechtlichfeit, einem gebiegenen theologischen und philologischen Biffen, ein treuer Freund und ein guter Gatte und Bater. gangen aus ber Schule eines Bente und Biebeburg, gu bes nen er in naberen Berhaltniffen geftanben, bulbigte er bem Rationalismus, ber inbef, ben firchlichen Lehrbegriff mit fconenher Umficht behanbelnb, fich mehr barauf befchrankte, mit raidem und traftigen Gifer gegen alles untirchliche Befen, bem er in ber Seele feind war, gu tampfen; nicht ohne allen Grfolg, benn es ftanb ibm eine gemiffe bonnernbe Berebtfamteit jur Seite.

\* 219. Georg Christian Apel,
atabem, Mufthiretter, Stabtsanter u. Organist zu Riel;
geb. b. 21. Nop. 1775, geft. zu Prech (Golftein) b. 3, Aug. 1841.

A. wurde ju Ardchtelborn bei Erfurt geboren. Sein Bater, ber bort Schullebter und Organist war, ertheilte ihm ben ersten Unterricht und unter ber firengen Bucht bes heftisgen, Mannet, unter manchersei Gatbehrungen verlebte ex eine,

de beitere Jugend, welche aber ben Grund zu ber erften digfeit und Grundlichkeit legte, welche ibn frater que. seidnete. 3m 3. 1790 brjog er bas Gomnafium ju Erfurt, wo er Anfangs ben Unterricht bes Dufitbirettore Beimar. bam bes Koncertmeiftere Fifcher genoß. Die Beihe aber gab bem trog ber ungunftigen außeren Berhaltniffe eifrig fortfrebenben Junglinge ber Drganift Rittel, ber Ochuler Geb. Bach's, unter bem er bie grundlichften Stubien in bet Abeorie machte und jene gewissenhafte Strenge fich aneignete, welche er fpater als Komponift und Lehrer bewährte. Im 3. 1796 wurde er ale Organift bei ber Thomastirche in Gefurt angeftellt, erhielt im 3. 1801 bie Dufftlehrerftelle am tatholischen Symnasium und 1802 bie Organistenstelle an ber Allerheiligentirche bafelbft. 3m 3. 1804 folgte er einem Ruf als Draanift an ber Rikolaitirche nach Riel. mo er fpas terbin Dufitbirettor bei ber Universitat und Dufftlebrer am Soutlebrerfeminare murbe. In einer bebeutenben Reibe pon Babren erwarb er fich um bie mufitalifche Bilbung ber Stabt wie bes Canbes ausgezeichnete Berbienfte. Da er mit ber granblichften mufftalifden Bilbung als ausubenber Runftler, wie als Theoretiter, einen feinen Gefchmad und vielfeitige literarifde Renntniffe vereinigte, fo gewann er burch bie Bris tung ber Roncerte und mufitalifden Auffuhrungen, wie burch Unterricht, bebeutenben Ginfluß und forberte bie Musbilbung. bes mufitalifchen Gefchmade nicht wenig. Befonbere aber burch bie Ausbilbung junger Mufiter gu tuchtigen Dr= ganiften, welche in ibm einen grundlichen, gewiffenhaften Bebrer fanben, wirtte er fur bas Banb, welches ibm nicht wenige brave Couler verbantt. A. verband mit einer in bebem Grabe vollenbeten Zechnit eine geiftvolle, tiefe Auffaffung und ben mabren Ginn fur bas Burbige und Schone, welcher ibn alles Beltliche von ber Drael fern balten bies. Machte er gleich wenig Runftreifen (hauptfachlich in Danemart und Comeben), fo marb er boch von ben ausgezeiche metfen Meiftern, bie ihn tennen lernten, febr boch gefchat und werth gehalten. Allem außern Geprange feind, achtete er die ftille Birtfamteit bes Amtes hober, ale bas zweibeus tige Bob eines reifenben Mirtuofen. Der Rirchengefang mar und blich ber Wegenstand, bem er fein eifrigftes Stubium und feine beften Rrafte widmete. Die erfte unicheinbare Frucht feiner mubiamen und ernften Studien mar bas vollftanbige Choralmetobienbuch ju bem ichleswig . holftein. Gefangbuche . (Riel 1817), bas, in bie Schulen eingeführt, vom größtin Ginflus auf die Birbefferung tes Rirchengefangs gewesen ift. Deren folos fic bas vierftimmig bearbeitete Choralbuch

(Chenb. 1832), bas mit ber größten Biebe und gewiffenball teften Sorafalt ausgearbeitet, ein fcones Dentmal feine Beffrebungen ift. Diefes find außer einigen Lieberfammitmi gen bie einzigen gebructen Berfe Apel's. Ungebruct finde. bis jest geblieben: ein nach einer eigenthumlichen Unlage bearbeitetes Dratorium Chriffus und ein Antiphonarium, eine, Sammlung ven ihm tomponirter Antiphonorien und Aftars' gefange für ben Gebrauch bes Gottesbienftes , ein Bert, an meldem er bis an fein Enbe mit unermublicher Liebe arbeis tete, bas ibm Troft und Erquidung gab und bas boffentlich nicht ber Deffentlichkeit vorenthalten bleiben wirb. - M. mar gweimal verheirathet, guerft mit Deta Gramer, Sochter bes berühmten Juriften, jum zweiten Dale mit Darg. Jorban aus Samburg; beibe Frauen find ihm vorangegangen. ber erften Che überlebt ibn ein Cobn, aus ber zweiten zwei Sobne und eine Tochter. Rachbem er in ben letten Jahren gefrantelt batte, befreite ibn am oben genannten Zage ber Dob von fcweren Beiben.

\* 220. Christian Ernst Suth, furfil. rens - foleibischer Rath u. emer. Aoftmeister, ju Gera; geb. b. 1. Sept. 1771, geft, b. 4, Mug. 1841.

Er war ju Gera geboren und ber Gobn bes bafigen Burfurfti. fachf. Poftmeiftere D., befuchte bas Gymnafium. um fpater bie Rechte gu ftubiren, murbe aber, als er auf bie Universitat Leipzig abgeben wollte, von feinem Bater veranlaßt, fich bem Poftgefchafte gu wibmen. Dem vaters lichen Rathe folgenb, erhielt er ben 11. April 1794 bie Unftellung ats Abjunttus, verbeirathete fich 1798 mit Johanne Arieberite Beifter aus Schleit und murbe, als fein Bater ins Privatleben gurudtrat, ben 1. April 1798 gum Dofts meifter ernannt. 3m 3. 1804 verlor er feine Gattin, verbeirathete fich aber ben 5. Sept. 1805 wieber mit Frieberife Mugufte Pfeu. - In ben bewegten Rriegsjahren 1806 bis 1815, wo Bera vielfach burch frembe Truppen beimgefucht wurbe, rettete und ficherte er oft burch Duth und Geiftess gegenwart bie ihm ale Poftmeifter anvertrauten wichtigen Rorrefponbengen und Guter gegen fremben Gingriff. In ben letten Lagen vor ber Jenaer Schlacht lief ihn Rapoleon, bei feinem Aufenthalt in Gera, zweimal vor fich rufen, um von ihm Austunft über für größere ober fleine Truppens abtheilungen brauchbare Strafen und Defileen ber Umgebung Benas ju erhalten. Punttlich im Gefchafte, freundlich und gefällig gegen Jeben, war er auch guter Ramilienvater

wat wahrer Biebermann. Als ein Beweis ber Ingefennung beneinen und redlichen Erfullung feiner Berufspflichten und seiner-fanft bethätigten, ehrenwerthen Gesinnungen ernannte ihn bein. Fürst den 1. Sept. 1826 zu seinem Rath. 1830 wurde ihm bas Glüc der Feier der filbernen Hochzeit zu Beit, leiber deweinte er aber schon ein Jahr später den Bestuft seiner zweiten Gattin. Ungeachtet ihm in späteren Jahren ein Gehörteiben den Dienst erschwerte und den Gesund-des geselligen Lebens schmäterte, war doch sein Teugeres dan eine Gestigen wurdigen Greises; erst nachbem er AD Sahre im Postdienste treu das Seinige gethan hatte, dat er um seine Entsassung, die ihm die hohe Behörde unter Innekennung seiner Berdienste den 30. Juni 1838 ertheilte. Beine lesten Jahre genoß er in Rube und im Kreise seiner zahrenden Familie, da aus erster Ehe 3 Sohne und aus zweiter 2 Sohne und 3 Töchter ihn erfreuten. — Eine durch Erkeltung zugezogene Entzündung endete nach kurzem Kranskenlager seine Tage.

\* 221. Johann Chriftian Rarl Biebeck, groft, medtenb. - freligifder Deertonfiftorialrath u. Refibengftabtprobiger au Renftrelia:

geb. b. 9, Mai 1766, geft. b. 5. Aug. 1841.

Er:wurbe ju Deutsch \*), einem Dorfe bei Geehaufen in ber Eltmart, geboren, wo fein Bater Prebiger war. 3m expiett er gugleich feine erfte humaniftifche und miffenschafts liche Bilbung von feinem Bater und mit feinem 11. Jahre auf einem Symnafium. hierauf wenbete er fich bann gus matht auf ber Universitat balle jur Theologie, bem Biele feines Berlangens, und nach vollenbeten atabemifchen Sahren Tombitionirte er als Dauslehrer an verschiebenen Orten, jus lest in Reubranbenburg, von wo aus er fich gur Pfarrs befehrng in Brefen bei Maldin ben 28. Gept. 1789 tome prafentiren ließ, aber abging, ba bie Bahl auf ben weilanb Prediger A. J. F. Sponholz gefallen war. 3m 3. 1795 wurde er Rettor ber bamaligen Interimsfchule zu Reuftrelig, welches Umt er 14 Jahre lang mit fegensreichem Gifer vers Much mar er ingwischen (1798) von ber philosos philden Fatultat gu Roftod gur erlebigten Professur ber Retaphofit vorgefchlagen und von ber Atabemie mit Pro-

<sup>&</sup>quot;) Rach einer anbern Nachricht zu Coffebau; im 3, 1875 foll fein Bater etft nach Deutsch gelommen febn.

fiffer 3. C. Bed ") aus halle († ben 29. Lug. 1880) und bem Leipziger Philosophen Bilb. Traugott Arug, bamais Profesior in Bittenberg, bem Stabtrath empfohlen worben. bie Babl fiet aber auf Bect. Ge war ibm jeboch feine Bor nelaung für bas Predigtamt fortwahrend geblieben und ce tonnte ibm baber nichts erfreulicher fepn, als bas ibm fe Landeshere mit bem Charafter eines Drapofitus bie Bol tion ju bem Paftorat in Stargarbt ertheilte, welches er be 9. April 1809 antrat. Er bing an biefer Gemeinbe m inniger Biche und felbige an ibm mit ausgezeichneter Achtaume und Gerfurcht. Durch ben am 25. April 1820 erfolgtes Zob bes Ronfifterialraths 3. g. Banber erfolgte nun aber feine Ernennung wieber an beffen Stelle gum Ronfiftociale rath und Refibengftabtprebiger in Reuftrelie und wurde er in biefer Gigenfchaft ben 14. Dft. 1821 bafelbft introbuenta zugleich trat er als zweites Mitglieb in bas Konfiftorium und Dberfduffollegium und erhielt auch bie Stelle eines bora tigen Rirchenotonomus. Dier wirtte er ebenfalls viel Guted. wovon bie jegige neue Geftaltung bes Rirchen : unb Schulmefens in Medlenburg . Strelis geugt. Indlick im April 1837, nach bem Ableben bes Ronfiftorialrathe und Supere intenbenten Glafer \*\*), wurde er jum Dbertonfiftorialrath ernannt und ihm ber Borfit im großb. Ronfiftorium verlieben. Roch in feinem boben Alter arbeitete er unermabet in feinem Birtungstreife fort, fant baneben in Briefwechfel mit vies len Gelehrten, fdrieb mehrere anonyme Auffase in Beitfdriften und blieb überhaupt thatig bis an fein Enbe, welledie, burd Miterefdmade berbeigeführt, am oben genannten Sage erfolgte. - Er verheirathete fich juerft ben 5. Des.: 1806 mit Dorothea Frieberite, ber Tochter bes verft. Rome fiftorialrathe Gerling in Reuftrelis, in welcher Che ibm teine Rinber geboren murben. Den 29. April 1824 murbe bies ebeliche Band burch ben in ihrem 53. Lebensjahr erfolgten Tob ber Battin getrennt und nachdem er ein Jahr als Bit. wer verlebt hatte, vermabite er fich wieber ju Ballwis ben 9. Dai 1825 mit Juftine Amalie Rrieberite Eggers, einen Tochter bes verftorbenen bergogl. Rammerrathe, welche Gie aber ebenfalle tinberlos blieb. - Befonbers gebructt gab es nur heraus: Die homptmomente ber Reinhold'ichen \*\*\*) Glementarphilosophie, in Beziehung auf bie Ginwenbung bed Minefibennus unterfucht. Leipzig 1794. Comerin. Fr. Bruffom.

D' Beffen Bloge. f. im:39. Jahry. bes R. Retr. S. 925.

## 222. Joseph Dorn,

Maler und Reftanrateur, ju Bambeng; ach. b. 13. Anauk 1759, ack. b. 6. Anauk 1961 (1).

Bu Grab : Cambad erblidte er bas Licht ber Rit. Bebildet 1775 - 1783 an der Geite ber Bamberger Ralers familie Treu , 1784 - 1785 gu Munden unter ben Galleriebiertroren Beisenfelb und Dorner, wie ben Profefforen Deffete, Roman Dof und geiftl. Rath v. Ritterstaufen. 1786 ju Bien unter bem Galleriebirettor v. Rofa, ubte er fic porguglich im Ropiren mehrerer Reifter ber nieberlanbis fce Coule fo gludlich, baf ber Furftbifchof Frang Luben. p. Erthal ibn noch jum Befuche ber Manubeimer und Duffele borfer Gallerien unterftuste. Aus ber lettern fertigte er mebrett Ropien für England, welche bafelbft in Rupfer ac-Roden wurden. Rach feiner Rudfehr beidrantte er fich nicht auf Ropien allein, fonbern fertigte auch bas Portrat bes Dralaten Ranbibus Demmertein v. Langheim (jest in ber Sammlung bes hiftorifden Bereins) und bes Fürftbifchofs Chriftont Franz v. Bufet, welches ju Rurnberg von E. 28. Boct in Rupfer geftochen wurde; bann bie Abnahme bes Dellands pom Kreuz, beffen Auferflehung und andere. Im 3. 1800 jum hofmaler bes bergoge Georg von Deimingen ernannt, beschäftigte er fich bafelbft viele Monate mit ber Binrichtung ber hofgallerie. 3m 3. 1802 wurde er vom Grefen bugo Damian v. Schonborn beauftragt, Die wegen ber frangof. Heberfalle von 1796 - 1801 verfenbete Gallerie pen Pommersfelben wieber eingurichten und jahrlich mehrers denete auf Reftauration befchabigter Gemalde ju verwene den, was er rubmlichst leiftete. Im I. 1816 wurde er vom Abrig Friedrich Bilhelm III. \*\*) in Preufen eingelaben, 5 Jahre in Berlin mit ber Bieberberftellung alter Gemalbe egen tonigl. Befotbung , Befreiung von allen Lebensbedurfe en und Penfion für ben Lebensreft fich ju befchaftigen; allein feine Pflicht, für bie franteinbe Gattin ju machen, Welt ihn vom Antritte biefer ehrenvollen Bestimmung gurud. Er hatte fich namlich zuerft im Januar 1787 mit der Toche ter feines Lehrers, Rofalie Treu, verebelicht, welche zwar 18 Jahre alter als er war, aber burch ihren Berftand und gewandten Pinfet im Portratmalen auf feine Bervolltomme. nung verzüglich eingewirft hatte und nach vieljährigen Leiben

im 93. Lebensjahr am Ende Dec. 1830 geftorben ift. Sein Berluft wurde ihm jedoch reichlich erfest, als er sichtim April 1831 mit der vieljährigen Berwalterin der Pommende felder Gallerie, Franzista Augemann, verehelichte, deren Leben, Juvortommenheit, Gemuthlichteit und kluge Danshaltung seine lesten Lebensjahre um so mehr erheiterte und verfüsse, als sie in seiner aufmerksamften Pflege noch durch iste. Schwester unterstütt wurde. Er hinterließ ihr, neden in Schwester unterstütt wurde. Er hinterließ ihr, neden ihren Schwester 21 Gemathe auf holz, welche ihm unter den Aunstellennern ein bleibendes Anbenten stiften.

3åct, .: fönigl. Bibliotherat.

\* 223. Plazidus Adermann, infnirrter Abt zu Mariaftein (Kanton Solothurn); geb. b. 8. 3au. 1765, geft. 9. Aug. 1841.

Bu Ramismyl, einem Dorfden bes Rantons Selotburt. geboren und ber Cohn einfacher Canbleute, machte er matte fceinlich feine Stubien querft in ber Schule ber Benebittiners abtei Mariaftein und bilbete fich fpater in Rom weiter aus Als 19jahriger, vielverfprechenber Jungling trat er 1784 mi Dariaftein in ben Benebittinerorben, vollenbete auf auspegeichnete Beife feine theologischen Stubien und wurde 1780 gum Priefter geweiht. Die großen Doffnungen, Die man von feinen Talenten, von feiner gelehrten und prattifchen Birth famteit hegte, rechtfertigte er fcon vor ber Revolution im 3. 1798, bie feine ftille Birtfamteit unterbrach und beim Rlofter ben Untergang brobte, noch glangenber und fconer Als die Frangofen 1798 in bie Schweiz eine aber nachber. brangen , als fie bie frommen Bewohner Mariafteins bepor tirten und verjagten, bas Rlofter ausplunberten, großen Theils gerftorten und vertauften, befand er fich ale Pfarres in Beinwpl, einer Statthalterei bes Rlofters im Ranton Bieles hatte auch er gu leiben , aber bennoch Solotburn. blieb er feiner Pflicht treu und fuchte, fo viel moglich, bas bebrobte Gigenthum bem Rlofter ju retten. Beinabe 6 Jabet fant biefes obe. Da erfchien wieber Abt hieronymus IL. in Deutschland ber Engel ber Schweigerabte geheißen, baute Bellen und sammelte feine Brader, wie er fie vorber mit wahrhaft vaterlicher Sorgfalt, von Rlofter zu Klofter reifend. in Deutschland untergebracht hatte. Dies gefchah 1803, als die belvet. Regierung gefallen war und burch bie Debiation

eine ichonere Beit ber Schweiz angubrechen fcbien, im name liden Sahre, ale bie gafifrenublichen beutiden Rlofter, bie bie verfolgten Schweizer beberbergt hatten, felbft aufgehoben wurben. Dieronymus farb 1804 und an feine Stelle wurte burch bas allgemeine Butrauen ber Bruber Plazibus gemablt. Er war in einer fibr fdwierigen Bage. Das Rlofter laa moch balb in Ruinen, alle hilfsmittel gur Bieberherftellung fehlten und bie menigen Religiofen, bie gurudgefehrt maren, boten wenig Garantie gum weitern Fortbeftanbe bar. ermabet und allet Armuth, aller hinberniffe ungegebtet ars beitete er mit erftaunenswurdigem Erfolg am allfeitigen Aufs bluben feiner Abtei. Gin Theil ber ehemaligen Rloftergater wurde guruderhalten , tuchtige junge Danner wurben in bem Deben aufgenommen, bas Konvent wieber eingerichtet und bie Abtei gefdmadvoll und wurdig hergeftellt. Geit 1822 wurde an ber unterirbifden Rapelle und feit 1830 an Bere fconerung ber Rirche gearbeitet, von welcher befonbers bie Façabe, ber Plan ift vom Abte felbft, prachtvoll ift. Auch in wiffenschaftlicher Beziehung suchte er bas Rlofter zu heben. Sealeich nach Bieberberftellung beffelben, 1803, wurde eine Soule fur Rinber und 1805 ein Gymnafium errichtet. Beis 1820 wurde eine ansehnliche Bibliothet gefammelt und gwede mafig eingerichtet und fpater mit ziemlichem Erfolg an ben Aufftellung eines Dung : und Raturalientabinets gearbeitet. 3wangig Jahre nach bem Ginguge ber wenigen Religiofen in bem vermufteten Rlofter batte baffelbe unter ber Beitung fele ses trefflichen Abtes fich in beonomifcher und wiffenfchaftlie der Beziehung so hoch emporgeschwungen, war von so zahle reichen Religiosen bewohnt, wie nie vorher. Dafür lag aber eine folde Rraft und Burbe in feinem Charatter, bag et Sebem Chrfurcht einfloßte und bies fich fcon in feiner bobenernft : freundlichen Geftalt quepragte. Auch bes Schictfals bartefte Schlage vermochten ben thattraftigen Mann nicht au beugen und wenn auch in ben letten 10 Jahren feinem Rlos fer oft wieber Unheil brobte, er blieb immer ber namliche gegen Bebermann gaftfreundliche, beitere Dann, ber gern einen Rreis gebilbeter Danner um fich verfammelte und ibn bann burch feine Gelehrfamteit und Unterhaltungsgabe, oft and burch geiftreiche latein. Toafte, belebte. Dit frommen, gebulbigem Ginn ertrug er bie Beiben, bie ihm feine lange wierige, Jahre lang andauernbe Rrantheit bereitete und mit Ergebung fab er feinem Sob entgegen, ber ihn am oben genannten Zag in bie ewige Deimath einführte. — Anonym find von ihm einige kleine Andachtsbucher erschienen.

\* 224. August Konrad Freiherr v. Sofmanis großbergogl. hestischer wirflicher Geheimerath, Minister ber Finanzie u. f. w. ju Darmstadt;

geb. ben 28. April 1776, geft. ben 9. Mug. 1841.

D. mar zu Darmftabt geboren, wo fein Bater als Bes gierungefefretar fanb. Bis ju feinem 10. Sabre befuchel er bas Somnafium ju Darmftabt und genog hierauf, at fein Bater (1786) ale Amtmann nach Ribba tam, bier 11 Bubr lang Privatunterricht. 3m Berbft 1788 bezog er bas treffliche Somnofium ju Softein, wo er ben Grund gu feinde ausgebreiteten wiffenichaftlichen Bilbung legte. 3m Frate Ang 1790 tebrte er nach Mibba gurud, um bier tonfirmirt gie werben und tam bann auf bas Symnafium ju Giegent. Schon in feinem 16. Jahre war er fabig, bie bafige Unibers fitat gu beziehen. Rachbem er bier zwei Jahre ftubirt sacte, ging er auf die Universitat Erlangen und tehrte Ende 1794 nach Ribba gurud, um feinen Bater, nach gefestich beffantes sen Profungen, in feinen vielfeitigen Amtegefchaften au mas terftusen. - Biemobl bie Rechtemiffenschaft D's Daupt Rubium auf ben Universitaten war, fo hatte er fich bei fel nen großen Zatenten, Die fich fcon febr frube entwidettent, bod auch in anbern Rachern, namentlich in bem Sameralmiffens Maften, fcone Renntniffe erworben. Sein florer Beift und fcarfer Berftand mußten bas Erworbene nun im Gefchaftes beben trefflich prattifch anguwenben. Auch hatte er in fels nem wurdigen Bater bas ichonfte Bufter. D. tam fo foot frube in angeftrengte Gefcaftetbatigteit und vom erften Ins fange biefer an waren ibm eigentliche Staatsgeschafte nicht fremb. Schon bamals murbe ibm ein felbftftanbiger nicht unbebeutenber Antheil an ber fehr ausgebreiteten Amtevers waltung anvertraut. Im Berbft 1796, wo bie frangofifche Sambres und Maasarmee unter Jourban bas Oberamt Midbe burchjog und mit Brand und Plunberung beimfuchte, wurde feine Thatigteit fur bie Intereffen ber Unterthanen gang bes fonbere in Unfpruch genommen. Unter vielfachen Befahren mußte er in biefer furchtbaren Beit, wo mehrfacher Bibers Rand ber Bandesbewohner gegen bie frangofifche Militarmache ; biefe auf bas außerfte gereigt hatte, bie Umtsorte bereifen, um bie Berpflegung ber Truppen, von welcher bamals bie Boblfahrt bes Amtes in hohem Grab abhangig war, gu fichern und nur einem jufalligen nachtlichen Beritren im albe batte er es gu verbanten, bag er nicht in bem Muide ju Bisberg antam, wo bie fcredlichfte Gretution

iber bas Stabten verbangt wurde, welche fo vielen Dene ten bas Leben toftete. Als bei bem Abjuge ber Armee fein der und ber Orteburgermeifter als Geifeln mitgenommen werben, theilte er biefe Gefangenschaft und feinen Bemubuna gen gelang es, fcon nach zwei Sagen bie Rreiheit ber Berefteten gu bewirten. Schon bamals erfparte er bem Lanbe berch feine Ginficht und Thatigfeit große Roften. -M. Darg 1797 erhielt D. bie Ernennung gum Acceffiften bei Betretariate ber Regierung zu Darmftabt, als welcher tam 10. April verpflichtet marb und balb wieber Gelegens beit fanb, bem offentlichen Dienfte nuglich ju werben. marbe ibm namtich - bem taum 21jabrigen Acceffiften son bem bamaligen Rriegefollegium ber Auftrag ertheilt, in bem Sauptquartiere bes t. t. ofterr. Relbmaricallieutenant Baron Bilien zu Schwegingen, nach Maasgabe ber beftebens ben Konventionen, bie ganbeslieferungen zu liquibiren. entliebigte fich biefes wichtigen Befchafts, welches mehr als eine halbe Million umfaßte, gur volltommenften Bufriebenheit ber tomittirenben Beborbe. - Roch in bemfelben Jahre (am 28. Dcc. 1797) wurde D. unter bie Bahl ber Regies rungsabvofaten und Profuratoren ju Darmftabt aufgenomis men. Auch mahrend feines Abvofatenftanbes übertrugen ibm mehrere Staatsbehorben zum Theil wichtige Staatsangeles genheiten, namentlich bei ben Reichsgerichten, gur Begrbeis tung. Schon im Jahr 1800 murbe er gum Unwalt in allem Rechtsangelegenheiten ber bamaligen Rheinbautaffe und im Sahr 1802 gum ausschließenben Bevollmachtigten gur Bahs rung ber ganbesintereffen bei ben wegen Entrichtung ber Rriegetoftenbeitrage eintretenben rechtlichen Berhanblungen ernannt. - 2m 13 Oftober 1803 marb D. in ben unmits telbaren Staatsbienft berufen, als Mitglieb ber Staatstams mer im Kurftenthume Startenburg, ale Rammerrath und Rammerabvotat, wiewohl man feine eigentliche Dienftzeit, wie oben ermabnt, ichon vom Sahr 1795 an rechnen tann. Im 5. Dec. 1803 marb er gum Deputirten ber Branbaffetus rationstommiffion ernannt. - Mit bem 3. 1803 begann jene ewig bentwurbige Epoche ber vielfachen Territorialveranberuns gen in Deutschland, welche eine Menge gang neuer Befchafte von großer Schwierigfeit veranlagten und bie Unftrengungen ber Beborben verboppelten. Gang befonbere murbe baburch &.'s amtticher Birtungetreis berührt. Die wichtigften Rommifs fons = und Musgleichungsgeschafte wurden ihm übertragen und von Organisation ber Stabt Bimpfen, welche er im Anfange bes Jahres 1804 beforgte, bis gur Besigergreifung ber Proving Rheinheffen ift nicht leicht ein wichtiges, burch R. Retrolog 19, 3abrg.

bie Merritorialveranberungen veranlagtes außerorbentliches Befchaft vorgefallen, an welchem er nicht thatigen Untbeil zu nehmen berufen morben mare. - Er mar Mitalieb ber Dberregierungetommiffion, welche im Berbft 1813 bei bem Britifden Beitpuntte gebilbet murbe, ben bie Rriegeereianiffe herbeiführten; besgleichen im Jahr 1816 ber Generaltoms miffion für bie Bessenahme und Berwaltung ber Proving Rheinheffen. Am 15. Mai 1816 erhielt D. bas Detret ber Ernennung jum Oberappellationegerichterathe, mit bem Borbehalt, ihn bis zu anderweitiger, vom Großberzoge aut aes funden werbender paffenberen Unftellung in Rommiffions = und Ausgleichungsgeschaften zu gebrauchen. - 3m Jahr 1817 wurde ein geheimes Finangtomite niebergefest, welches bie Aufgabe hatte, bie nothwendige Reform im Finangwefen bes Großherzogthums zu berathen und vorzubereiten. - D., zum Difgliebe biefes Romité ernannt, nahm an ben Gefcaften beffelben thatigen Antheil. Rach feinem im Jahr 1819 erfolgten Gintritt in bas Minifterium übernahm er bas Di= rettorium bes Romité. Bu ben wichtigften Mufgaben, welche baffelbe ju lofen hatte, gehorte unter anbern die Beantwortung ber Frage: ob ber Staatebebarf, in fo weit er nicht burch bas Einkommen aus Domanen und Reaglien gebeckt wird, lediglich auf bem Bege ber bireften Befteuerung pber theils mittelft biretter Steuern — theils mittelft inbisretter Auflagen aufzubringen fen? — D. war ber letteren Anficht. Er war ber Meinung, baf bie biretten Steuern. welche bamals eine bebeutenbe Bobe erreicht hatten, nicht noch gefteigert werben burften, bag es vielmihr an ber Beit fen, auf eine bebeutenbe Ermaßigung Bebacht zu nehmen. -Er fprach ben Grunbfagen jenes Spftems ber Befteuerung bas Bort, für welches fich bie großbergogt. Regierung fpaster wirklich entschieb. — In Folge beffen ift eine bebeus tende Ermäßigung ber bireften Steuern und inebefonbere eine erhebliche Steuererleichterung bes Grunbeigenthumes eins getreten. — Im 1. Februar 1817 ehrte ber verft. Großs bergog \*) feine Berbicnfte burch Ertheilung bes Rommans beurtreuzes bes großherzogl. Orbens. Bon ber am 22. Dars 1819 ihm übertragenen Stelle eines vorfigenben Ditgliebes ber Appellationstommiffion in Abminiftrativjuftigfachen aus ber Proving Rheinheffen warb er am 30. August wieber ents bunben, nachbem er am 30. Juli gum geheimen Referenbar im Finanzbevartement bes geheimen Staatsminifteriums. an beffen Spide von Grolmann \*\*) als birigirender Staats.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. im 8. Jahrg. b. R. Retr. S. 800.

minifter fant, ernaunt worben war, welcher Ernennung am 25. Darg 1820 bie jum gebeimen Staatsrathe folgte. - Erwahnt muß hier werben, baf D. Die Berhandlungen mit fammtlichen Stanbesberren führte, welche bem am 17. Rebruar 1820 ericienenen Chift über bie fanbeiberefie Rechteperbaltniffe vorausgegangen waren. - Dit biefem Sahre begann für D., außer feiner fortgefesten Thatigtit in vielen wichtigen Staatsgeschaften, eine gang neue Laufbabn, ein Birtungetreis, in bem wir ibn nicht minber ercelliren feben, ale in feinen bieberigen Leiftungen für ben Dienft bes Staates - wir meinen fein Auftreten als Regierungs temmiffar bei ben ftanbifden Berbandlungen , fowohl benen. welche bie Berfaffung bes Grofbergogthums begranbeten, woran er febr wefentlichen Antheil hatte, als auf ben erften und allen folgenden Bandtagen felbft. D. entwickelte eine befondere Beredtjamfeit und große Gewandtheit, verbunten mit fo viel Satt, Umficht, Rlarbeit und einer fo unwandelbaren Rube, bie eine gewiffe Gemuthlichfrit begleitete, baf felbft bie ftartften Bogen feiner beftigen Opposition fich an biefer acht parlamentarifchen haltung, Die nichts gu erfchttern vermochte, brachen und fein großes Zalent auf ben Song ber Berhandlungen nicht ohne Ginfluß bleiben tonnte. Es wurte une viel ju weit fuhren und bie Grengen eines Retrologe febr überfdreiten, wenn wir in Gingelheiten bes parlamentarifden Birtens bes verftorbenen Finanzwinifters eins geben wollten. Die lange Reihe ber gebructten amtlichen Berhandlungen ber beiben Rammern auf acht tanbtagen gibt Beugnis von feinem parlamentarifchen Birten und wieviel man feiner Ginficht und feinen Zalenten verbantt, bas beurtunden die vielen vortrefftichen Ginrichtungen , welche auch im Sebiete ber Finangverwaltung und ber fie berührenben Gefesgebung bas Großbergogthum auszeichnen und jum großen Theil eine Folge ber gefdictt geführten Berhandinns gen auf ben Banbtagen waren. Es fen hier nur an bie mus kerhafte Orbnung im ganzen Finanzwefen, insbesonbere im Steuerwefen, an bie Ablojungsgefege, bie Derabfegung bes Binefußes ber Staatsfould und bie Dronung bes Staatsfoulbenwefens überhaupt zc. zc. erinnert. — Dundy bie vor wenigen Jahren bewirften Ablofungsgefebe ift noch eine ans bere wichtige Angelegenheit erleichtert worben, welche ben Berftorbenen fcon fruber febr lebhaft befchaftigte: bie Ausfceibung ber zum Ramiliengute bes großbergegl. Daufes geborigen zwei Dritttheile ber Domanen von bem gur Tilgung von Staatsfoulben bestimmten ein Dritttheil. Dies ift ohne Bogerung von bemfelben benüht und bei bem nachften Bu-

(Chenb. 1832), ba's mit ber größten Biebe und gewiffenbafe teffen Sorafalt ausgearbeitet, ein fcones Dentmat feiner Beftrebungen ift. Diefes find außer einigen Lieberfammluns gen bie einzigen gebructten Berte Apel's. Ungebructt finb bis jest geblieben: ein nach einer eigenthumlichen Anlage bes arbeitetes Dratorium Chriftus und ein Antiphonarium, eine Sammlung von ihm tomponirter Antiphonarien und Altar. gefange fur ben Bebrauch bes Gottesbienftes , ein Bert, an meldem er bis an fein Enbe mit unermublicher Liebe arbeis tete, bas ihm Troft und Erquidung gab und bas hoffentlich nicht ber Deffentlichteit vorenthalten bleiben wirb. - I. mar ameimal verheirathet, querft mit Deta Gramer, Tochter bes berühmten Juriften, gum zweiten Dale mit Marg. Jorban aus Samburg; beibe Frauen find ihm vorangeganaen. ber erften Che überlebt ibn ein Cobn, aus ber zweiten zwei Sobne und eine Tochter. Rachbem er in ben letten Jahren gefrantelt hatte, befreite ibn am oben genannten Sage bem Mob pon fcweren Beiben.

\* 220. Christian Ernst Huth, furfil. rens - folieibischer Rath u. emer. Roftmeister, ju Gera; geb. b. 1. Sept. 1771, geft. b. 4, Aug. 1841.

Er war ju Gera geboren unb ber Sohn bes bafigen turfürfil. fachf. Poftmeifters D., befuchte bas Gymnafium, um fpater bie Rechte zu ftubiren, murbe aber, als er auf bie Universitat Leipzig abgeben wollte, von feinem Bater veranlaßt, fich bem Poftgeschafte zu wibmen. Dem vaters lichen Rathe folgenb, erhielt er ben 41. April 1794 bie Uns ftellung ate Abjunttus, verbeirathete fich 1798 mit Johanne Arleberite Beiffer aus Schleit und murbe, als fein Bates ins Privatleben gurudtrat, ben 1. April 1798 gum Dofts meifter ernannt. 3m 3. 1804 verlor er feine Gattin, vers beirathete fich aber ben 5. Sept. 1805 wieber mit Frieberite Mugufte Pfeu. - In ben bewegten Rriegejahren 1806 bis 1815, wo Bera vielfach burch frembe Truppen beimgefucht wurde, rettete und ficherte er oft burch Duth und Geiftess gegenwart bie ihm als Poftmeifter anvertrauten wichtigen Rorrefponbengen und Guter gegen fremben Gingriff. In ben letten Sagen vor ber Jenaer Schlacht lief ihn Ravoleon. bei feinem Aufenthalt in Bera, zweimal vor fich rufen, um von ihm Austunft über für größere ober fleine Truppens abtheilungen brauchbare Strafen und Defileen ber Umgebung Benas zu erhalten. Dunttlich im Gefchafte, freundlich und gefällig gegen Jeben, war er auch guter Ramilienvater

mate matter Biebermann. Als ein Beweis ber Anertennung ber treu und redlichen Erfüllung feiner Berufspflichten und feiner fank bethatigten , ehrenwerthen Befinnungen ernannte iben fein gurft ben 1. Sept. 1826 gu feinem Rath. wurde ihm bas Glud ber Feier ber filbernen Sochzeit gu Abeit, leiber beweinte er aber foon ein Sahr fpater ben Bertuft feiner zweiten Gattin. Ungeachtet ihm in fpateren Babren ein Geborleiben ben Dienft erfchwerte unb ben Ges nus bes gefelligen Bebens fcmalerte, mar boch fein Meugeres bas eines ruftigen und wurbigen Greifes; erft nachbem er 42 Sabre im Poftbienfte treu bas Geinige gethan hatte, bat er um feine Enfloffung, die ibm bie bobe Beborbe unter Anextennung feiner Berbienfte ben 30. Juni 1838 ertheilte. Seine legten Jahre genof er in Ruhe und im Rreife feiner gabireichen Ramilie, ba aus erfter Che 3 Cohne unb aus. gweiter 2 Cobne und 3 Tochter ibn erfreuten. - Gine burch Ertaltung jugezogene Entzunbung enbete nach furgem Stran-Benlager frine Tage. -

\* 221. Johann Chriftian Rarl Biebeck, groff. medtenb. - freligifder Dbertonfiftorialrath u. Refibengftabtprebiger au Renftrelig;

geb. b. 9, Mai 1766, geft. b. 5. Mug. 1841.

Erewurde zu Deutsch \*), einem Dorfe bei Seehausen in ber Altmark, geboren, wo sein Bater Prediger war. Im Genns einer vortrefflichen Erziehung im elterlichen haule, arbiett er zugleich seine erste humanistische und wissenschafts liche Bilbung von seinem Bater und mit seinem 11. Jahre auf einem Gymnasium. Hierauf wendete er sich dann ausnächt auf der Universität halle zur Theologie, dem Ziele seines Berlangens, und nach vollendeten atademischen Jahren konditionirte er als Hauslehrer an verschiedenen Orten, zuslest in Reubrandendurz, von wo aus er sich zur Pfarrsbestenn in Bresen dei Malchin den 28. Sept. 1789 tompräsentiren ließ, aber abging, da die Wahl auf den weiland Prediger I. I. F. Sponholz gefallen war. Im S. 1795 wurde er Rektor der damaligen Interimsschule zu Reukrelig, welches Umt er 14 Jahre lang mit segnerreichem Eiser versmaktete. Auch war er inzwischen (1798) von der philosophischen Fakultät zu Restock zur erledigten Professur wet Wetademie mit Pros

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Nach einer anbern Nachricht ju Coffebau; im 3. 1878 foll fein Bater est nach Deutsch gelommen febn.

feffer 3. C. Beft \*) aus Salle († ben 29. Aug. 1890) un bem Leipziger Philosophen Bilb. Araugott Arua, bamais Profeffor in Bittenberg, bem Stadtrath empfoblen worben. bie Babl fiel aber auf Bed. Es war ibm jeboch feine Bors neigung für bas Predigtamt fortwahrend geblieben umb es tonnte ibm baber nichte erfreulicher fenn, ale bas ibm felt Lanbesberr mit bem Charafter eines Prapofitus bie Bolas tion ju bem Paftorgt in Stargarbt ertheilte, welches er ben 9. April 1809 antvat. Er bing an biefer Gemeinbe melt inniger Biche und felbige an ibm mit ausgezeichneter Achtunge und Gerfurcht. Durch ben am 25. April 1820 erfolgten Tob bes Ronfistorialrathe 3. g. Banber erfolgte nun aber feine Ernennung wieber an beffen Stelle gum Confiftoriala rath und Refidengftabtprebiger in Reuftretig und wurde er im biefer Gigenschaft ben 14. Dft. 1821 bafelbft introbuearta zugleich trat. er als zweites Mitglieb in bas Ropfiftorium und Oberfduffollegium und erhielt auch bie Stelle eines bora tigen Rirchenotonomus. Dier wirtte er ebenfalls viel Guted. movon bie jegige neue Geffaltung bes Rirchen : und Schulmefens in Dectlenburg : Strelie jeugt. Indlick im April 1837, nach bem Ableben bes Ronfiftorialraths und Supers intenbenten Glafer ##), wurde er jum Dbertonfiftorialrath ernannt und ihm ber Borfit im großb. Confiftorium verlieben. Roch in feinem boben Alter arbeitete er unermibet in feinem Birtungstreife fort, fant baneben in Briefwechfel mit vies len Gelehrten, fcrieb mehrere anonyme Auffate in Beite fdriften und blieb überhaupt thatig bis an fein Enbe, welledies, burch Altersschwäche berbeigeführt, am oben genannten Sage erfolgte. — Er verheirathete fich guerft ben 5. Dec. 1806 mit Dorotbea Frieberite, ber Tochter bes verft. Rome fiftorialrathe Gerting in Reuftrelig, in welcher Che ibm teine Rinder geboren wurben. Den 29. April 1824 murbe bies cheliche Band burch ben in ihrem 53. Lebendiabr erfolaten Tob ber Sattin getrennt und nachdem er ein Jahr als Bits wer verlebt hatte, vermablte er fich wieber gu Ballwis ben 9. Dai 1825 mit Juftine Amalie Frieberite Eggers, einen Tochter bes verftorbenen herzogl. Rammerrathe, welche Ghe aber ebenfalle tinberlos blieb. - Befonbers gebructt gab es nur heraus; Die homptmomente ber Reinbold'ichen \*\*\*) Etementarphilosophie, in Beziehung auf bie Ginmenbung bed' Menefibemus unterfucht. Leipzig 1794. Sowerin. Fr. Bruffow.

<sup>9)</sup> Deffen Bloge, f. im: 28. Zahrg, bes R. Retv. S. 925.
15. 5. 374.
2011) Reinbeld's Biogr. f. N. Retr. 1. Jahrg. S. 813.

## 222. Joseph Dorn,

Maler und Reftaurateur, ju Bamberg; geb. b. 13. August 1759, geft. b. 6. August 1841 \*).

Bu Gras Cambad erblidte er bas Licht ber Milt. Bebildet 1775 - 1783 an ber Geite ber Bamberger Dalers familie Ereu, 1784 - 1785 gu Munchen unter ben Galleries biretroren Weinenfelb und Dorner, wie ben Profefforen Deffete, Roman Dos und geiftl. Rath v. Rittershaufen. 1786 gu Bien unter bem Salleriebirettor v. Rofa, ubte er fic porguglich im Ropiren mehrerer Deifter ber nieberlanbis fchen Schule fo gludlich, bas ber Furftbifchof Frang Enbro. p. Erthal ibn noch jum Befuche ber Mannheimer und Duffele borfer Gallerien unterftubte. Aus ber lettern fertigte er mehrece Ropien fur England, welche bafetbft in Rupfer ac-Rochen murben. Rach feiner Rudfebr beidrantte er fich nicht auf Ropien allein, fondern fertigte auch bas Portrat bes Dralaten Ranbibus Demmerlein v. Bangbeim (fest in ber Sammtung bes biftorifden Bereins) und bes Aueftbifcofs Chriftoph Frang p. Bufect, welches ju Rurnberg von C. 23. Bod in Rupfer geftochen wurde; bann bie Abnahme bes Dellands vom Rreug, beffen Auferftehung und anbere. 3m 3. 1800 jum hofmaler bes bergoge Georg von Deiningen ernannt, beschäftigte er fich bafelbft viele Monate mit ber Bierichtung ber hofgallerie. Im 3. 1802 wurde er vom Grafen bugo Damian v. Schonborn beauftragt, bie wegen ber frangof. Heberfalle von 1796 - 1801 verfenbete Gallerie Don Dommerefelben wieber einzurichten und jabrlich mehrere Monate auf Reftauration beschäbigter Gemalbe ju verwene ben, was er ruhmlichft leiftete. 3m 3. 1816 wurde er vom Ronig Friedrich Bilbelm 111. \*\*) in Preufen eingelaben, 5 Jahre in Berlin mit ber Bieberherftellung alter Gemalbe egen tonigt. Befolbung , Befreiung von allen Lebensbeburfs fen und Penfion für ben Lebensreft fich gu befchaftigen; offein feine Pflicht, für bie frankeinbe Gattin gu machen, bielt ibn vom Antritte biefer ehrenvollen Bestimmung gurud. be hatte fich namlich querft im Januar 1787 mit ber Soche ber feines Lehrers, Rofalie Ereu, verebelicht, welche gwas 18 Jahre alter als er war, aber burch ihren Berftand und gewandten Pinfel im Portratmalen auf feine Bervolltomme. sung vorzüglich eingewirft hatte und nach vieljahrigen Leiben

<sup>&</sup>quot;) Tagblatt ber Statt Bamberg, 1841. Nr. 230.

\*\*) Deffen Biogr, fiche im 16, Johng, bes R. Rais. G. 442.

im 93. Lebensjahr am Ende Dec. 1830 geftorben ift. Sein Berluft wurde ibm jedoch wichlich erfest, als er fich im April 1831 mit der vieljährigen Berwalterin der Pommerkfelber Gallerie, Franziska Augemann, verebelichte, beren Leide, Juporlommenbeit, Gemüthlichkeit und kluge Daushaltung seine lesten Lebensjahre um so mehr erheiterte und verfüße, als sie in seiner ausmerksamken Pflege noch durch ihre Schwester unterstügt wurde. Er hintertief ihr, neden det Gorglofigkeit für ihren Lebensreft, noch einen Leinen Schuck feiner 21 Gemälbe auf Dolz, welche ihm unter den Kunsternern ein bleibendes Andenten kiften.

Jack, ... fönigl. Bibliotheten.

\* 223. Plazidus Adermann, infulirter Abt zu Mariaftein (Kanton Golothurn); geb. b. 8. Jan. 1765, geft. 9. Aug. 1841.

Bu Ramismyl, einem Dorfden bes Rantons Solothurb. geboren und ber Sohn einfacher Canbleute, machte er washe febeinlich feine Stubien guerft in ber Schule ber Benebittinee. abtei Mariaftein und bilbete fich fpater in Rom weiter aus. Ale 19jabriger, vielverfprechenber Jungling trat er 1784 m Mariaftein in ben Benebittinerorben, vollenbete auf ausas geichnete Beife feine theologischen Studien und murbe 1780 gum Priefter geweiht. Die großen Doffnungen, die man von feinen Salenten, von feiner gelehrten und prattifchen Birts famteit begte, rechtfertigte er fcon vor ber Revolution im 3. 1798, die feine ftille Birtfamteil unterbrach und bein Riofter ben Untergang brobte, noch glangenber und ichbaer aber nachher. Als bie Frangofen 1798 in die Schweig eine brangen , als fie bie frommen Bewohner Mariafteins bepor tirten und verjagten, bas Rlofter ausplunberten, großen Sheils gerftorten und verfauften, befanb er fich als Pfarrer in Beinwyl, einer Statthalterei bes Rlofters im Kanton Solothurn. Bieles hatte auch er gu leiben , aber bennoch blieb er feiner Pflicht treu unb fuchte, fo viel möglich , bas bebrobte Gigenthum bem Rlofter gu retten. Beinabe 6 Jahre fand biefes obe. Da erfchien wieber Abt Dieronymus IL. in Deutschland ber Engel ber Schweizerabte gebeißen, baute Bellen und fammelte feine Bruber, wie er fie vorber mit wabrhaft vaterlicher Gorgfalt, von Rlofter gu Rlofter reifenb. in Deutschland untergebracht hatte. Dies gefchab 1803, als ble belvet. Regierung gefallen war und burch bie Rebiation

eine iconere Beit ber Edweig angubrechen fchien, im name liden Jahre, als bie goffreundlichen beutiden Riofter, bie bie verfolgten Schweizer beberbergt hatten, felbft aufgehoben wurben. Dieronymus ftarb 1804 und an feine Stelle murte burd bas allgemeine Butrauen ber Bruber Plazibus gemablt. Er war in einer fibr fdwierigen Bage. Das Rlofter log moch balb in Ruinen, alle hilfemittel gur Bieberberftellung fehlten und die menigen Religiofen, die gurudgefehrt maren. boten wenig Garantie jum weitern Fortbeftanbe bar. Uns ermabet und allet Armuth, aller hinberniffe ungeachtet ars beitete er mit erftaunenswurbigem Erfolg am allfeitigen Aufe bluben feiner Abtei. Gin Theil ber ehemaligen Rlofteranter wurde guruderhalten , tuchtige junge Danner murben in bem Orben aufgenommen, bas Konvent wieber eingerichtet und bie Abtei geschmadvoll und wurdig hergestellt. Seit 1822 wurde an ber unterirbifden Rapelle und feit 1830 an Bere fcberung ber Rirche gearbeitet, von welcher besonbere bie Facabe, ber Plan ift vom Abte felbft, prachtvoll ift. Auch in wiffenschaftlicher Beziehung fuchte er bas Rlofter ju beben. Sealeich nach Bieberherftellung beffelben, 1803, wurde eine Soule fur Rinber und 1805 ein Symnafium errichtet. Geis 1820 wurde eine anfehnliche Bibliothet gefammelt und gwede mafig eingerichtet und fpater mit ziemlichem Erfolg an ber Aufftellung eines Dung : und Raturalientabinets gearbeitet. Bwangia Jahre nach bem Ginguge ber wenigen Religiofen in bem permufteten Rlofter batte baffelbe unter ber Beitung feis mes trefflicen Abtes fich in beonomifcher und wiffenfchaftlig der Beziehung fo hoch emporgeschwungen, war von so gable reichen Religiosen bewohnt, wie nie vorher. Dafür lag aber eine folde Rraft und Burbe in feinem Charafter, bag er Sebem Chrfurcht einflofte und bies fich fcon in feiner boben. ernft : freundlichen Geftalt auspraate. Auch bes Seichfale bartefte Schlage vermochten ben thattraftigen Dann nicht gu beugen und wenn auch in ben lehten 10 Sahren feinem Rlos fer oft wieber Unheil brohte, er blieb immer ber namliche gegen Bebermann gaftfreunbliche, heitere Dann, ber gern einen Rreis gebilbeter Danner um fich versammelte und ibn bann burch feine Belehrfamteit und Unterhaltungegabe, oft and burch geiftreiche latein. Zoafte, belebte. Dit frommengebulbigem Ginn ertrug er bie Beiben, die ihm feine langwierige, Jahre lang andquernbe Rrantheit bereitete und mit Ergebung fab er feinem Tob entgegen, ber ibn am oben genannten Sag in die ewige Deimath einführte. - Inonum find bon ihm einige tleine Unbachtebucher erschienen.

\* 224. August Konrad Freiherr v. hofmann, grofbergogl besticher wirflicher Geheimerath, Miufter ber Finangen u. f. w. ju Darmftabt;

geb. ben 28. April 1776, geft. ben 9. Aug. 1841.

b. mar an Darmftabt geboren, wo fein Bater als Realerungefefretar fanb. Bis ju feinem 10. Jahre befuchte er bas Comnafium ju Darmftabt und genos hierauf, ale fein Bater (1786) ale Emtmann nach Ribba fam, bier 11 Babr lang Privatunterricht. 3m berbft 1788 bezog er bas Breffliche Comnofium ju Joftein, wo er ben Grund ju feinet ansgebreiteten wiffenichaftlichen Bilbung legte. 3m Rrate fing 1790 tebete er nach Ribba jurut, um bier tonfermirt gie werben und tam bann auf bas Symnafium gu Glegen. Schon in feinem 16. Jahre war er fabig, bie bafige Univers ftat gu beziehen. Rachbem er bier gwei Sahre ftubirt hatte, ging er auf die Univerfitat Erlangen und tehrte Enbe 1794 nach Ribba gurud, um feinen Bater, nach gefeglich beffanbet nen Prufungen, in feinen vielfeitigen Amtegefchaften gu mis berftuben. - Biemobl bie Rechtswiffenschaft D's Daupte Rubium auf ben Univerfitaten war, fo hatte er fich bei fel nen großen Salenten, Die fich fcon febr frube entwicketten, bod auch in anbern Rachern, namentlich in bem Sameralwiffens Maften, fcone Renntniffe erworben. Gein flarer Beift und fcharfer Berftanb mußten bas Erworbene nun im Gefchaftes feben trefflich prattifc anzuwenben. Auch hatte er in feli nem wurdigen Bater bas ichonfte Mufter. D. tam fo fcon frube in angeftrenate Gefchaftetbatiateit und vom erften Mus fange Diefer an maren ibm eigentliche Staatsgefchafte nicht wemb. Schon bamals murbe ibm ein felbftftanbiger nicht unbebentenber Antheil an ber fehr ausgebreiteten Amtebers waltung ancertraut. Im Berbft 1796, mo bie frangbfifche Sambres und Maasarmee unter Jourban bas Oberamt Mibbe burdhog und mit Brand und Plunberung beimfucte, wurde feine Thatigfeit fur bie Intereffen ber Unterthanen gang bes fonbere in Anfpruch genommen. Unter vielfachen Gefahren mußte er in biefer furchtbaren Beit, wo mehrfacher Bibers Rand ber Canbesbewohner gegen bie frangbfifche Militarmacht biefe auf bas außerfte gereigt hatte, bie Amtsorte bereifen, um bie Berpflegung ber Truppen, von welcher bamals bie Boblfahrt bes Amtes in hohem Grab abhangig war, gu fichern und nur einem jufalligen nachtlichen Berirren im Balbe hatte er es gu verbanten, bag er nicht in bem Mus genblide gu Lisberg antam, wo bie foredlichfte Gretution

aber bas Stabten perhanat murbe, welche fo vielen Dene ichen bas Leben toftete. Als bei bem Abjuge ber Armee fein Beter und ber Orteburgermeifter als Geifeln mitgenommen murben, theilte er biefe Gefangenschaft und feinen Bemuhung gen gelang es, ichon nach zwei Tagen bie Rreibeit ber Bers bafteten gu bewirten. Schon bamale erfparte er bem ganbe burch feine Ginficht und Thatigfeit große Roften. -11. Mark 1797 erhielt &. bie Ernennung gum Acceffiften bei bem Setretariate ber Regierung ju Darmftabt, als welcher er am 10. April verpflichtet marb und balb mieber Gelegens beit fanb, bem offentlichen Dienfte nuglich zu werben. wurde ibm namlich - bem taum 21jahrigen Accessiften von bem bamaligen Rriegekollegium ber Muftrag ertheilt, in bem Sauptquartiere bes t. t. ofterr. Felbmaricallieutenant Baron Lilien zu Schwegingen, nach Maasgabe ber beftebens ben Ronventionen, bie ganbeslieferungen zu liquibiren. entledigte fich biefes wichtigen Geschafts, welches mehr als eine halbe Million umfaßte, jur volltommenften Bufriebenbeit ber tomittirenben Behorbe. - Roch in bemfelben Jahre (am 28. Dec. 1797) murbe S. unter bie Bahl ber Regies rungsabnotaten und Profuratoren gu Darmftabt aufgenomis men. Much mahrend feines Abvotatenftandes übertrugen ibm mehrere Staatsbeborben jum Theil wichtige Staatsangeles aenheiten , namentlich bei ben Reichsgerichten, gur Bearbeis tung. Schon im Sahr 1800 murbe er gum Unwalt in allen Rechtsangelegenheiten ber bamaligen Rheinbautaffe und im Sahr 1802 gum ausschließenben Bevollmachtigten gur Babs rung ber ganbegintereffen bei ben megen Entrichtung ber Rriegetoftenbeitrage eintretenben rechtlichen Berhandlungen ernannt. - 2m 13 Oftober 1803 marb B. in ben unmits telbaren Staatsbienft berufen, als Mitalieb ber Staatstams mer im Rurftenthume Startenburg, als Rammerrath und Rammerabvofat, wiewohl man feine eigentliche Dienftzeit, wie oben ermahnt, fcon vom Jahr 1795 an rechnen tann. Am 5. Dec. 1803 marb er gum Deputirten ber Branbaffetus rationskommiffion ernannt. - Mit bem 3. 1803 begann jene ewig bentwurdige Epoche ber vielfachen Territorialveranberuns aen in Deutschland, welche eine Menge gang neuer Beschafte von großer Schwierigfeit veranlagten und bie Unftrenaungen ber Beborben verboppelten. Gang befonbere murbe baburch D.'s amtlicher Birtungefreis berührt. Die wichtigften Rommifs fions = und Ausgleichungsgeschafte wurden ihm übertragen und von Organisation ber Stadt Bimpfen, welche er im Anfange bes Jahres 1804 beforgte, bis zur Besigergreifung ber Proving Rheinheffen ift nicht leicht ein wichtiges, burch R. Refrolog 19. Jahrg.

bie Territorialveranberungen veranlagtes außerorbentliches Befdaft porgefallen, an welchem er nicht thatigen Untheil an nehmen berufen morben mare. - Er war Mitalieb ber Dberregierungstommiffion, welche im Berbft 1813 bei bem Britifden Beitpuntte gebilbet murbe, ben bie Rriegeereigniffe berbeiführten; besgleichen im Jahr 1816 ber Generaltoms miffion für bie Befignahme und Berwaltung ber Proving Rheinheffen. Am 15. Dai 1816 erhielt D. bas Defret ber Ernennung gum Dberappellationegerichterathe, mit bem Bors behalt, ibn bie ju anderweitiger, vom Großherzoge aut aefunden werbenber paffenberen Anftellung in Rommiffions = und Ausgleichungegeschaften zu gebrauchen. - 3m Jahr 1817 wurde ein geheimes Finangtomite niebergefest, welches bie Aufgabe batte, bie nothwendige Reform im Finangwefen bes Großberzogthums zu berathen und vorzubereiten. - D., gum Difgliebe biefes Romité ernannt, nahm an ben Gefchaften beffelben thatigen Antheil. Rach feinem im Jahr 1819 erfolgten Gintritt in bas Minifterium übernahm er bas Di= rettorium bes Romité. Bu ben wichtigften Mufgaben, welche baffelbe gu lofen batte, geborte unter anbern bie Beantmors tung ber Frage: ob ber Staatsbebarf, in fo weit er nicht burch bas Gintommen aus Domanen und Regalien gebectt wirb, lediglich auf bem Bege ber biretten Befteueruna ober theils mittelft birefter Steuern - theils mittelft inbiretter Auflagen aufzubringen fen? - D. war ber letteren Anficht. Er war ber Deinung, bag bie bireften Steuern, welche bamals eine bebeutenbe Bobe erreicht hatten, nicht noch gefteigert werden burften, bag es vielmihr an ber Beit fer, auf eine bebeutenbe Ermaßigung Bebacht zu nehmen. -Er fprach ben Grunbfagen jenes Softems ber Befteuerung bas Bort, fur welches fich bie großbergogl. Regierung fpas ter wirklich entschieb. - In Kolge beffen ift eine bebeus tenbe Ermaßigung ber biretten Steuern und inebefonbere eine erhebliche Steuererleichterung bes Grunbeigenthumes ein= getreten. - Im 1. Rebruar 1817 ehrte ber verft. Großs bergog \*) feine Berbienfte burch Ertheilung bee Rommans beuttreuges bes großherzogl. Orbens. Bon ber am 22. Darg 1819 ihm übertragenen Stelle eines vorfigenben Ditgliebes ber Appellationstommiffion in Abminiftrativjuftigfachen aus ber Proving Rheinheffen ward er am 30. August wieber ents bunben, nachbem er am 30. Juli gum geheimen Referenbar im Kinangbepartement bes gebeimen Staatsminifteriums. an beffen Spige pon Grolmann \*\*) als birigirenber Staatse

<sup>\*)</sup> Deffen Bisgraphie f. im 8. Jahrg. b. R. Retr. S. 200.

minifter ftanb, ernannt worben war, welcher Ernennung am 25. Marg 1820 bie gum geheimen Staatsrathe folgte. — Ers wahnt muß hier werben, bag D. bie Berhandlungen mit fammtlichen Stanbesherren fuhrte, welche bem am 17. Februar 1820 ericbienenen Gbitt über bie ftanbesberrlichen Rechtsverhaltniffe vorausgegangen maren. - Dit biefem Sabre begann für D., außer feiner fortgefesten Thatigkeit in vielen wichtigen Staatsgeschaften, eine gang neue Lauf-bahn, ein Birkungefreis, in bem wir ihn nicht minber ercelliren feben, als in feinen bieberigen Leiftungen fur ben Dienft bes Staates - wir meinen fein Auftreten als Regierungss tommiffar bei ben ftanbifden Berhandlungen , fowohl benen, wilche die Berfaffung bes Grofbergogthums begrundeten, woran er febr mefentlichen Antheil hatte, ale auf ben erften und allen folgenden ganbtagen felbft. D. entwickelte eine bes fondere Berebtsamteit und große Gewandtheit, verbunden mit fo viel Latt, Umsicht, Rlarheit und einer fo unwandelbaren Rube, die eine gewiffe Gemuthlichkeit begleitete, bag felbft bie ftartften Bogen feiner heftigen Opposition fich an biefer acht parlamentarifchen paltung, bie nichts gu erfchuttern bermochte, brachen und fein großes Salent auf ben Sang ber Berhanblungen nicht ohne Ginfluß bleiben tonnte. Ge marbe uns viel gu weit fuhren und die Grengen eines Res trologe febr überfchreiten, wenn wir in Gingelheiten bes parlamentarifden Birtens bes verftorbenen Kinangminifters eins geben wollten. Die lange Reihe ber gebructen amtlichen Berhandlungen ber beiben Rammern auf acht Lanbtagen gibt Beugnis von feinem parlamentgrifden Birten und wies viel man feiner Ginficht und feinen Salenten verbanet, bas beurtunden bie vielen- portrefflichen Ginrichtungen, welche auch im Gebiete ber Rinangvermaltung und ber fie berührens ben Gefeggebung bas Großherzogthum auszeichnen unb gum großen Theil eine Folge ber gefchictt geführten Berhanbluns gen auf ben Banbtagen waren. Es fen bier nur an bie mus ferhafte Ordnung im gangen Finangwesen, insbesonbere im Steuerwesen, an bie Abidjungsgesege, die Peradsehung des Bindfuhes der Staatsschuld und die Ordnung des Staatsschulenwesens überhaupt 2c. zc. erinnert. — Durch die vor wenigen Sahren bewirtten Ablbfungegefete ift noch eine ans bere wichtige Angelegenheit erleichtert worben, welche ben Berftorbenen fcon fruher febr lebhaft beschäftigte: bie Musfdeibung ber gum Samiliengute bes großherzogl. Daufes geborigen zwei Dritttheile ber Domanen von bem gur Tilgung bon Staatsfculben bestimmten ein Dritttheil. Dies ift ohne Bogerung von bemfelben benutet und bei bem nachften Bu-47 \*

sammentreten ber Stanbe ein Dlan biefer Ausscheibung porgelegt morben. Bu feiner Befrieblaung bat ber Berftorbene nech wenige Monate vor feinem Tobe, nachbem er mit gros fer Anftrengung bie fcwierigen befhalbigen Berbanblungen mit ben Standin geführt gehabt, burch ben &. 25 bes Bands tagsabicbiebes vom 11. Januar 1841 ben Gegenftanb im Befentlichen nach feinem Plan erlebigt gefeben. Wir finb nun ju einer Epoche getommen, welche einen befonberen Blangpuntt im Leben D.'s bilbet: feinen Beftrebungen fur Entftebung bes Bollvereins und Rorberung beffen Intereffen, nachbem er glucklich ins Beben getreten war. Rein Greignis ber neueften Beit ift von fo großen, wir mochten fagen welthiftorifchen Folgen gewefen, ale bie Entftehung und Musbilbung bes großen beutschen Bollvereins. Er bat Deutsche land nicht blos in materieller, fonbern auch in moralifcher und politifcher Sinfict fo enge verbunben, ihm einen folchen Auffcwung gegeben und fein Anfeben bem Austanbe gegens aber fo machtig geforbert, bag unverfennbar biefe Baltung in ben neueften, politifchen Greigniffen, bei benen ber Rries ben ber Belt fo ftart gefahrbet mar, ein gewaltiges Bewicht in bie Bagfchale legte und funftig immer mehr bineinlegen wirb - gelte es nun abermals Rrieg und Frieben, ober gette es bie weitere Forberung ber Intereffen bes Danbels und Bertehrs bes beutichen Gefammtvaterlandes und feiner fortwabrenben Bluthe. Die Rachwelt wird barum auch alle bie Danner fegnen, welche gur Forberung bes großen Bers Tes mitwirtten. Dem Großherzogthume Beffen aber gebuhrt ber Rubm, ben erften entscheibenben Schritt bagu gethan gu baben, an welchen fich bas ftarte Band tnupfte, bas nun Rorb = und Gubbeutschland jum Seile bes Bangen fo trafs tig umfdlingt, mabrent febr verfchiebenartige Intereffen ba= gegen mirtten und eine Spaltung zu erzeugen brobten, bie nur unbeilbringenb fur bas Gefammtvaterlanb batte werben Bonnen. Gin turger Rudblid auf ben Sang ber Greigniffe in biefer wichtigen Ungetegenheit ift barum auch von gang besonderem Intereffe. - Im Sabr 1824 mar es gwar D. gelungen, ale Bevollmachtigter feiner Regierung mit bem Großherzogthume Baben einen Sanbelevertrag abzuschließen, berfelbe mar jeboch nur von turger Dauer. Den fpateren Bemubungen, Sanbelevertrage mit Baiern und Burtemberg abgufchließen, ftellten fich bei ben gu Darmftabt und Stutts gart hieruber gepflogenen mehrjabrigen Berhandlungen Schwierigteiten entgegen, bie wenig geeignet, bie hoffnung eines ermunichten Refultats zu nahren, gunachft bagu beitrus gen, D. auf die icon fruber von ibm in Ueberlegung genoms

mene Ibee eines Sanbelsanfdluffes mit bem Roniareiche Dreugen wieber hingulenten. Durchbrungen bon ber Uebers zeugung, baß eine folche von ben erfprießlichften Rolgen fur Die Boblfahrt, inebefonbere auf Die mertantilifden Berhalts niffe feines Baterlandes bealeitet fenn murbe, bierin und insbesondere burch ein ibm zu bamatiger Beit zugetommenes Schreiben eines Rabritanten aus Freienfeen (Proving Dberbeffen) beftartt, theilte er feine Anficht bem Staateminifter mit. Diefe hatte fich ber Unertennung beffelben gu erfreuen und führte fofort zu biplomatifchen Berhandlungen mit bem Ronigreiche Preugen, in Folge beren v. D. gegen Enbe bes Bahres 1827 mit bem Auftrage von feiner Regierung nach Berlin gefchictt murbe, einen Banbelevertrag mit Dreugen abzuichließen. Die bafelbft fortgefebten Berhanblungen mas ren von bem beften Erfolge gefront, benn es gelang ibm ju Anfange bes Sahres 1828, ftatt eines hanbelevertrages eine vollftanbige Bollvereinigung zwifchen beiben Staaten gu Stanbe gu bringen. Diefe Bereinigung, welche guuft viele fach und aufe Leibenschaftlichfte angefeinbet wurde, fand alls malich immer mehr Anertennung, fo bag ihm ein beutscher Staat nach bem anbern beitrat, namentlich auch ber bairifd. wurtemberg. Bollverband, mobei v. D. ebenfalls bie erften Berhandlungen in Berlin führte und ber Berein nun bon bem beutschen Baterlande gefegnet, vom Auslande bewuns bert, gegehtet und gefürchtet baftebt. - Groß find ichen jest feine Folgen und großer werben fie mit jebem Jahre werben. Die heilfamften Bereinbarungen, wie bie in Begug auf ein gleiches Mungfpftem, gingen bereits baraus hervor und andire ahnliche, welche Deutschlands Ginheit immer mehr ftarten, mithin seine Macht, feinen Reichthum, fein Bobl in jeber Beziehung immer mehr forbern werben, burfen wir noch bavon erwarten. - Die ausgezeichneten Berbienfte, welche fich D. auf biefe Beife immer mehr um gurft und Band erworben hatte, fanben vielfeitige weitere Anertens nungen: am 19. Februar 1827 hatte ihm die ganbebuniverfitat bas Chrendiplom als Doftor beiber Rechte guertannt, am 25. Mug. beffelben 3. ber Großherzog ihn in ben Freis berrnftand bes Großherzogthums erhoben und am 18. Juni 1828 ber jest verft. König \*) von Preugen ben rothen Absterorben 2. Kl. verliehen. Am 20. Februar 1829, nachbem Frbr. bu Thil, nach bes Staatsminiftere von Grolman Lob, aus bem Rinangminifterium getreten und ale birigirens ber Staatsminifter neben bem Ministerium bes Auswartigen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 18. Jahrg. bes R. Refr. S. 647.

und bes großberzogl. Danies auch bas bes Innern und ber Suftig übernommen batte, ernannte ber Großbergog v. D. gum Borftanbe bes Minangminifteriums, unter Berleibung bes Dietels eines Profibenten bes Ringnaminifteriums und bes Chas rafters eines wirflichen Gebeimenraths mit bem Drabitat. Ercelleng. Auch murbe bemfelben am 30. April 1829 bis auf weitere Berfugung bas Prafibium bes Staaterathe übers tragen, welche Aunttion er bis an fein Lebensenbe behielt. Im 18. Januar 1831 verlieb ibm ber Ronig von Preufen ben Stern gum rothen Ablerorben 2. Rl.; am 26. Dec. 1834 ber Großbergog Ludwig Il., welcher, gleich feinem vers ftorbenen Bater, ihm vielfache, unfchabbare Beweife feiner Gnabe gaben, nachbem er früher icon bas Rommanbeurfreus 1. Rlaffe erhalten, bas Groffreug bes Bubwigsorbens unb ernannte ibn am 26. Dec. 1837 "gum Beiden befonberer Busfriedenheit mit feinen geleifteten Dienften" jum Finangmints fter. Außer ben genannten Deforationen befaß Erhr. v. D. auch bas Groffreus bes turb. Lowenorbens und bes grofbers. bad. Orbens vom Babringer Lewen. Gine neue Auszeiche nung bes jest regierenben Ronigs von Preugen, bas Große treus bes preuß, rothen Ablerordens, tonnte er nur noch auf bem Zobtenbett empfangen. - Bei ber unterbrochenen Thas tigfeit bes Frbr. v. D. in feinen Berufsgeschaften tonnte er unmöglich Duge fur foriftftellerifde Birtfamteit finben, was bei bem reichen Ochage feiner Renntniffe und Erfahruns gen , ber Rlarbeit und Scharfe feines Berftanbes und ber fliefenden, einnehmenben Sprache, welche ihm ju Bebote fant, nur betlagt werben tann. Bas von ibm im Druck erschienen ift, wobin namentlich bie gabtreichen Reben und Abbanblungen über Gegenstande ber Staats, und inebefons bere ber Rinangvermaltung in ben ftanbifchen Berbandlungen geboren , bestätigt gewiß biefes Urtheil volltommen. Ebenfo wird es bestätigt burch ein im Jahr 1832 von ihm berauss gegebenes felbftfanbiges Bert : "Beitrage zur naberen Renuts nis ber Gefehgebung und Bermaltung bes Großbergogthums Deffen, gur Berichtigung ber Urtheile bes Publifums uber ben innern Buffand, befonbere über bie Bestimmung bes Giegen 1832." -In neuerer Beit und bis auf unfere Sage ift gerabe bas Großherzogthum Deffen, wiewohl biefer Ctaat vorzugemeife in allen 3meigen ber Staatsvermaltung mader auf bem Gebiete mabrer Auftlas rung und in jeber Begiebung auch ben ftrengften Bergleich mit anbern Staaten, auf notorifche Thatfachen geftust, auss balten tann, mit Richtberudfichtigung bes vielen Guten, mas in ihm entftand, mit vielfachen Entftellungen ober Berlauge

nungen ber Babrbeit, felbft mit ben gebaffigften Derfone tichteiten ofcere angegriffen und verlaumbet morben mar namentlich in ben bewegten Jahren nach Ausbruch ber frangofifden Julirevolution ber Fall und veranlagte gunachft bas genannte vortreffliche Bert bes Prafibenten bes Finange minifteriums, worin Thatfachen und Biffern jene regen Ras fonnements wiberlegen und bie intereffanteften Rotigen uber bie Befengebung und Bermaltung, befonbere über bas Ringnas mefen bes Großbergoathums enthalten finb. Bugleich ente midelte ber Berfaffer barin bie bumanen und freifinnigen Pringipien, von welchen bie großbergogl. Regierung ftets ausging, trat aber ben Unmagungen ber Partet, welche ber Berfaffung guwiber bie monarchifde Form bes Staates immer mehr zu beschranten suchte, fraftig entgegen. "Gin bestanbiges Fortschreiten gum Befferen," fo folos er fein Bert, ,,tann nur burch friebliches und eintrachtliches. Bufammenwirken ber Stanbe mit ber Regierung und nur baburch erreicht werben, baß fo mohl von Seiten ber Stanbe, ale wie ber Regierung, jebe Ueberichreitung ber verfaffunges maßigen Befugniffe auf bas Gorgfattigfte vermieben wirb. Die Gefahren, bie bem Großherzogthume broben, tiegen ba= ber gang allein in bem Treiben ber Parteien, beren 3mede babin geben, ben beftebenben Buftand ber Dinge gewaltfam gu erfchuttern und vorerft bie Berfaffung gu mobifieiren und die Kraft der Regierung zu lahmen. Konnten jemals diefe Plane gelingen — was die Borfehung verhuten moge — fo ift leicht vorauszusehen, bag bas Band auf einen bquernben Buftand von Rube und Ordnung verzichten mußte und allen ben Bechselfallen Preis gegeben fenn murbe, welche mit folden politischen Ummalgungen, bie niemals ftille fteben, fonbern fich unaufhaltsam gur Unarchie und gur Tyrannei ber Parteibaupter, ale ihrem endlichen Biele, fortbewegen, verbunben find und leicht tonnte bann ber Fall eintreten, bag nach langen Aufopferungen, Beiben und Entbehrungen bas Großs bergogthum auf ben jest beftehenben Buftand feiner Befengebung, Befteuerung und Bermaltung, ale auf bie entichwundes nen Tage feines verlorenen Glude, mit Schufucht gurude bliden mußte." - Diefe Schrift v. D.'s rief wohl, wie es von ben heftigen politischen Rampfen jener Epoche nicht ans bere erwartet werben tonnte, mehrfache Entgegnungen im Sinne ber Partet, gegen welche fie gerichtet war, bervor; ju wiberlegen vermochten fie aber folche nicht im Entfernteften, weghalb biefe bloge Parteifdriften auch nie einer Unt= wort gewurdigt wurden. Dagegen fand bas mit fo viel Grundlichteit und Sachtenntnig abgefaßte Bert bei bem uns

befangenen Dublitum volle Anertennung und wird fiets ein intereffanter Beitrog gur Gefdichte ber beffifden Gefengebung und Bermaltung bleiben. - Roch bei anderen Beranlaffune gen trat Arbr. v. S. bem Geifte bes Umfturges entagaen. ber fich bamals vielfeitig ju regen fuchte; auch unterzeichnete er nicht blog mit ben Erlag vom 13. Dec. 1833, "ben ofs fentlichen Dienft betr. " welcher in jener febr bewegten Beit ben Staatsbienern ihre Pflichten ins Gebachtnig guruchrief (f. Rr. 349 ber großherg, heff. 3tg. von 1833), fonbern batte ibn, wie wir vernehmen, felbft abgefaßt. - Bir find bieber bem Arbri. v. B. auf feiner politifchen gaufbahn ges folgt und haben, infomeit es une bier moglich mar, wenigs ftens einen gebrangten Ueberblich feines vielfeitigen Befchaftes lebens zu geben gefucht. Bollt man babei gern und aufrich= tig ben eminenten Salenten bes Staatsmannes Bewundes rung beffen Birten fich an bie glanzenbfte Epoche ber Bes fchichte ber beff. Gefeggebung und Bermaltung anreiht und beffen Rame barum von ber Rachwelt ftets mit Achtung unter ben Mannern genannt werben wirb, bie bem Bater: lanbe fo ausgezeichnete Dienfte leifteten, fo wirb auch bas Unbenten bes Menfchen, bes Gatten, bes gamilienvaters, bes Freundes im Rreife ber Geinigen und feiner gablreichen Berehrer nicht erlofchen. - Frbr. v. b. war Sebermann guganglich, freundlich und human in feinem gangen Befen; er half gern, wo er tonnte. Eros bes großen Beichafts= branges, in bem er lebte, mar er heiteren humor's, gefällig und geiftreich in ber Unterhaltung. Er war ein Freund ber Runft und Biffenschaft, befondere liebte er bie Dufit unb nicht leicht ericbien ein ausgezeichneter Runftler in Darms ftabt , beffen Probuttionen er nicht befuchte. Much mar fein Daus felbit oftere ber Bereinigungepuntt trefflicher mufita= lifcher Leiftungen. Frhr. v. S. war Freund und Renner ber Landwirthichaft, er fucte fie gleich allen Gewerben traftigft gu forbern. Er trieb fie felbft prattifch und verband bamit einen eblen Ginn fur bie Schonheiten ber Ratur, beren Reige er burch geschmactvolle Unlagen auf feinen ganbfiben zu er= boben verftanb. Der romantische Beiligenberg bei Sugenheim, welchen die Großherzogin Bilhelmine von ihm taufte, be= weift bies; fpater bas freundliche Ruffelsheim am Dain, gus lest ein von ihm neu erbautes bochft gefchmadvolles Bands haus auf bem Beiligenfreugberge bei Darmftabt, jest eine ber iconften Bierben ber Umgebungen ber Refibeng. - Die Freude aber, auf bem anmuthigen Canbfige bie iconen Sage bes Jahres gugubringen, ohne fich barum von feinen Berufegeschaften entfernen zu muffen, follte ibm nicht mehr zu Theil werben. Mit der Bollendung dieser neuen Anlagen traten die gefährlichen Symptome der Krankheit (der Brustswasserschaft) ein, der er nach mehrmonatlichen schweren Leisden, die er mit mannlicher Standhaftigkeit umd christlicher Geduld ertrug, erlag. Die Theilnahme, welche sein Tod erstegte, sprach sich nicht bloß bei seiner am 11. August ganz in der Frühe und nach dem Bunsche der Familie in tieser Stille stattsindenden Beerdigung, sondern auch vielsach im größeren Publikum aus. So zollte die an diesem Tage zu Galzhausen stattsindende Hauptversammlung des landwirthsschaftlichen Bereins von Oberhessen Ieinem Andenken die ehs remoollste Erwähnung.

\* 225. Seinrich Wilhelm Bottger, gebeimer Oberregierungerath und Biceprafibent ju Botebam; geb. b. 15. Dec. 1773, geft. b. 16. Aug. 1841.

B., geboren gu Deffau, mar ber Cohn eines Drebiaers in Sonderelebin und wollte fich, gleich feinem Bater, bem geiftlichen Standemibmen. Bu bem Enbebegog er nach vollenbeter Edulbilbung bie Universitat Salle und ftubirte bafelbft Philolos gie und Theologie. Rach beenbigter atademischer Stubien-Beit wurde B. Sauslehrer bei bem Generallieutenant von Raltftein gu Magbeburg, ber ibn gugleich als Privatfetretar benubte. Diefe Anftellung mar bie Beranlaffung gu bem gang veranberten Lebenewege, ben B. fpater einfchlug. Es war 28. namlich mit Buftimmung bes bamaligen Rammer= prafibenten v. Puttkammer geftattet worben, in bem Setrestariate ber Rriegs : und Domanenkammer gu Magbeburg als Erpebient arbeiten ju burfen, welcher Befchaftigung et fich metrere Jahre hindurch unterzog. Dann ging B. wies berum nach Salle gurud, flubirte nunmehr bafelbft bie Rechte und Rammeralmiffenschaften und murbe barauf am 22. Rov. 1802 nach mobibeftanbener Prufung ale Referenbar bei ber Rriege und Domanentammer, in Magbeburg vercibet. Rads bem er bas große ftaatswiffinfchaftliche Gramen ibenfalls gluctich beftanben hatte, wurde B. im Jahr 1804 Affiffor in Magbeburg und im Kebruar 1805, Rath bet ber Rriegs-und Domanenkammer in Pofen. Rach ber im Jahr 1806 erfolgten Auflojung biefer Beborbe, in Folge ber frangofis fen Invalion, ging B. nach Berlin, mo er in ber bortigen Rriegs = und Domanentammer in Berpflegungsangelegenheis ten tommiffarisch befchaftigt wurbe, bis er im Sahr 1809 enblich wieber eine fefte Unftellung als Rath bei ber Regies rung zu Stargart, welchen Titel inmittelft bie Bermaltunges

beborben erhalten batten, betam. Unterm 31. Dft. 1810 murbe Bottger gum Regierung birettor bei ber Regierung ger Potebam, unterm 21. Rov. 1816 gum Biceprafibenten und unterm 31. Juli 1832 jum geheimen Dberregierungerath ernannt. Die Berbienfte biefes tuchtigen, vielfeitig gebilbeten Staatsbieners wurden auch von bem verft. Ronige von Preugen ') burch Berleihung bes rothen Ablerorbens britter Rlaffe mit ber Schleife im J. 1833 anerkannt. B.'s Berufetreue und fein wohlwollendes Gemuth erwarben ibm allgemeine Liebe und Berehrung. Er hatte fich eine ausge= breitete miffenschaftliche Bilbung angeeignet und namentlich mar ihm die Babe ber Rebe und eine feltene Gemanbtheit in Behandlung ber Geschäfte in bobem Grabe verlieben. Bis vor etwa 5 Jahren, wo fich bei ibm forperliche Leiben eins ftellten, bie ibn oft in feiner Geschafterbatigteit hemmten, bat er bem Staate febr nusliche Dienfte geleiftet. . Der wieberholte Gebrauch bes Riffinger Babes tonnte ibn nicht von feinem Uebel befreien und er entichlief nach bingugetretener . Lungenlahmung fanft und bei vollem Bewußtfeyn, betrauert. von Allen, bie mit ibm in naberer Berbinbung ftanben. lsidorus orientalis.

#### 226. Dietrich Beinrich Jurgenson,

Rath, Infpettor u. hauptiebrer an bem Elementarlebrerfeminarium gu Dorpat, Lettor ber efthnischen Sprache an ber bafigen Universität;

geb. b. 15. Juli 1804, geft. b. 10. Aug. 1841 \*\*).

Jürgenson, geboren auf bem zu bem Gute Pabis ges hörenden Beigute Waffatem in Eftbland, war ber Sohn redlicher, aber armer Ettern aus bem Bauerstande. Seine erfte Erziehung auf dem Lande war, ben durftigen Umstanden der Ettern gemäß, fehr einfach und mehr Einwirkung berselben auf den Anaben durch frommes Beispiel, als durch eigentliche Belehrung. Erst in seinem 10. Lebensjahre wurde er mit den Anfangsgründen des Etementarunterrichts zu Reval durch einen Kufter bekannt gemacht, zu welchem ihn die Vorlorge der Ettern gegeben hatte. In seinem 12. Jahre trat er in die dasige Arcieschule und 3 Jahre später in das Gymnosium selbst, desse ihn ein wollchabener Mann zu sich ins daus nahm, gegen die Verpflichtung, dessen Bibliothef in Ordnung zu halten, durch welche Beschäftigung er sich früh-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 18. Jahrg. b. N. Nefr. S. \$47. \*\*) Das Juland 1841, Nr. 38.

zeitig eine nicht gewöhnliche Rücherfeuntnis erwarb und ben Sewinn ber ihn in fpaterer Beit fo febr auszeichnenben Drbe mmasliebe bavontrug. Die Bobltbaten, welche er in biefem Daufe genes, fo wie ein ihm von ber Schule ertheiltes Stie penbium festen ben lernbegierigen Jungling in ben Stant, ben Gebanten an die Fortfebung feiner Studien auf ber Unis perfitat aufzunehmen unb zu verfolgen. und fo feben wie im benn in feinem 19. Lebenejahre, mit bem ruhmlichften Beugniffe vom Symnafium verfeben, bie Dorpater Univerfis tat in Dir Abficht beziehen, fich bem Studium ber Theologie su widmen, auf welches feine Reigung von jeber gerichtet war, weil es feinem Ernft und ber Rinblichteit feines Gen mathe am meiften gufagte. Dort hatte er einen Bobitbater surndaelaffen, bier erwarb er fich burch feinen behartlichen Rleif und fein anfpruchslofes Wefen einen neuen Gonner an bem bergeitigen Profeffor Boreng Ewers \*), von bem man ibn nie anders als mit bem gerührteften Dante reben borte. Bon biefem Dann empfing er nicht nur Belehrung unb freunbichaftlichen Rath, fonbern auch aus beffen milbthatiger Danb jabrlich eine fo bebeutenbe Belbbeihilfe, bag er, bei bem ihm eignen , febr genügfamen Sinne, feinem Stubium unter ber befonbern Leitung eines Beng unb Gartorius ohne Unterbrechung obliegen tonnte und es nach Ablauf bes Triens miums in fomeit beenbet betrachten burfte, als er fich ber porfdriftemäßigen Grabualprufung unterziehen fonnte, burch welche er ben Erwartungen feiner atabemifchen Lehrer volls tommen entfprach. Schon auf ber Univerfitat nahm übris gens feinen Anfang, mas feinen funftigen Bebensberuf bes ftimmte. Reben bem Stubium ber Theologie namlich gogen ihn befonbers Schriften pabagogifchen Inhalts an und ber Unterricht, ben er ale Stubirenber in ber Sonntagefchule biefes Ortes ertheilte und ber ihm anfange nur Sache bes. bergens gewesen mar, gewann fur ihn balb eine großere Bedeutung. Unmittelbar nach Brenbigung feines Rurfus auf ber Universitat arbeitete er im Rache bes Jugenbunterrichts als Dauslehrer in ber Familie, Die feinem Bergen einige Sahre fpater burch bie Lebensgefahrtin, bie fie ihm in einer feiner Schulerinnen gab, bie nachfte und theuerfte murbe, bis ibn im 3. 1828 ber Ruf an bas turg guvor in Dorpat ges grundete Elementarlehrerfeminarium traf, bem er gwar mit ber Schuchternheit eines ben eigenen Rraften noch nicht recht trauenden Junglings, aber mit nichts befto weniger freudis ger, gottvertrauenber Seele folgte und welcher Unftalt et

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 8. Jahry. bes R. Reft. S. 780.

mabrent 13 Jahren und barüber bis jum Abende feines Bes bens mit ber Kraft, Beftigtelt und Umficht eines Mannes, wie mit ber forgfaltigen und hingebenben Liebe eines Baters an feine Rinber vorftanb. Dhne felbft in einem pabagogis ichen Seminare gebilbet worben zu fenn ober auch nur eine folche Anftalt bes Auslandes aus eigener Anficht tennen gelirnt gu haben, mußte er fich bie Renntniffe feines gaches in einem umfang und mit einer Grundlichkeit anzueignen, ber bie Art und Beife ber Anordnung, bie er pon benfelben bet bem Unterrichte machte, nicht nachftanb. Debr inbeffen als ber Unterricht galt ibm bie Bewohnung und Uebung feiner Boas linge und bie baraus hervorgehenbe Starte und Gewandtheif ihrer Scelenkrafte und vorzüglich wichtig mar ihm babei ihre retigibse Bilbung. Diefer gehorte feine meifte Beit, feine warmfte Liebe, fein traftigfter Ernft. Gine ansehnliche Baht von Glementarlehrern, die gegenwartig nah und fern in jes nen Provingen an bem beiligen Berte ber Erziehung und bes Unterrichts mit bem beften Erfolg arbeiten, find aus biefer Pflanticute ber Bolfebilbung bervorgegangen und was fie Die Schwelle bes Seminariums hinaus fich ihrer anzunehmen und fur bie Rorberung ihrer Bergens = und Geiftesbilbung gu forgen mußte. Aber auf biefe Unftalt, bie feine Rrafte wie in pabagogifcher und bibattifcher, fo auch in abministrativer und beonomifcher Sinficht vielfach in Anfpruch nahm, bes forantte er feine Thatigfeit nicht. 3m 3. 1837 gum Bettor . ber eftbnifden Sprache an ber Dorpater Universitat ermabit. leiftete er auch in biefem amtlichen Birfungefreife, mas er follte und mit berfelben Gemiffenhaftigteit und bemfelben Gifer, mit welchem er fich ben mit vielen Dubewaltungen verbundenen Pflichten eines Gefchafteführere bes bafigen Dilfevereins und eines Gefretare ber gelehrten efthnifchen Gefellichaft unterzog. Gein Streben für bas Gemeinwohl blieb biermit nicht abgefchloffen; feine Thatigteit wußte auch Beit gu finden fur literarifche Arbeiten, bie gum Theil im Druct erfchienen, gum Theil aber noch im Manuffripte vors hanben find und von benen hier nur genannt fenn mogen: Das Elementarlehrerfeminarium ju Dorpat nach feiner ge= genwartigen Ginrichtung u. Berfaffung. Dorpat 1833. Borfdlag, betreffend bie Derausgabe eines vollftanbigen efthniich seutschen Botterbuche, abgebruckt in ber Beitschrift "bas Inland" vom I. 1839. Rr. 38. — Rirja tulutaja (ber erfte efthnifche Buchertatalog) 1840. — Ueber bie Ents ftehung ber beiben hauptbialette ber eftbnifchen Sprache, abgebrudt im 1. Defte ber Berhanblungen ber gelehrten efthe

nifchen Gefellschaft. Dorpat 1840. - Im Manuftripte befinden fich: Rurge Geschichte ber efthnischen Literatur. -Enbhitenne oppetus tuida laftele firjatamift tolis peal oppetabama (Anleitung jum Schreiben). — Arwamisse allutus (ein Rechenbuch). - Gine beutscheefthnische Sprachlebre (noch unbeenbigt) und Materialien ju einem efthnischen Bors terbuche. Und fo geborte benn 3. ju benjenigen Sterblichen, bie, ohne gerabe mit ausgezeichneten Talenten begabt zu fenn. einen bellen Berftanb, einen fonell faffenben, prattifchen Sinn befigen , beren Thatigfeit , weil Umficht und Gewiffenhaftigkeit fie leiten, wahrhaft wohlthatig werben muß, bei benen fich mit tiefer Religiofitat und Innigfeit bes Gemuths wie wenig fie fich auch in Borten aubere - eine Infpruchslofigfeit und Dilbe bes Charatters, eine Bahrheit ber Gefinnung und eine Rraft bes eblern Bollens und Stres bene vereinigt, wie fie felten gefunden wirb. Und wenn es itm baber auch nicht an ber Werthichatung und Liebe feiner Mitmenfchen, auch nicht an namhaften Beweifen ber Ins ertennung feiner Berbienfte von Seiten feiner Borgefesten gefehlt hat, fo geborte er boch zu ben Wenigen, bie ihre Ruben und Sorgen nicht nach bem bemeffen, was ihnen dafür wird, sondern die in der Sache selbft, für die fie fich muben und vor Allem in dem Bewußtseyn treu erfüllter Pflicht ihren iconern Bohn fuchen und finben. Bo folde Gigenschaften ber Geele bie vorberrichenben find, ba tann es nicht fchlen, ba muffen alle Berhaltniffe ein icones Licht gewinnen, ba muß ber forgfaltige gubrer bes Befchafts, bet treue Dann ber Behre und ber Bucht gleich mader fenn als Menfch und Chrift, als Cohn, als Satte, Bater. Dag ber Berewigte bas gewefen, bafür fpricht bie ungetheilte Achtung und Liebe, bie er im Leben gefunden, bafur bie allgemeine Trauer, als ihn am oben genannten Tage nach feches wochentlichem, schweren Krantenlager bie Danb ber Bors sehung abrief aus biesem Beben — bafür bie schmerzliche gude, bie sein hinscheiden gelaffen. Er hat für die Ewigs feit gelebt, benn er hat fur eine Ewigfeit gefaet - feinem Anbenten werben, bie ibn gefannt und ertannt, noch lange Thranen ber Liebe weiben.

Dr. G. Saffner.

\* 227. Maximilian Benno v. Chlingensperg, Saupttriegstaffier ju Munden, Ritter vom golbenen Kreuze bes griech.
Grifferorbens;

geb. b. 11. Marg 1793 , geft. b. 11. Aug. 1841.

v. Ch., Cobn eines tapfern Offiziers, aus altem abelis gen Befdlechte, beffen Breige vielfach und berrlich grunten und auch zuweilen bie erhabenen Behrftuble ber Biffinfcaft einzunehmen berufen waren, erblicte zu Regenbeilftein, einer hofmartt in ber Dbernpfalg in Baiern, bas licht ber Belt. Rachdem er im Gymnafium ju Amberg und unter einem geifts lichen hofmeifter gu ben tlaffifchen Stubien vorbereitet morben. fur biefe aber teine befonbere Reigung zeigte, war es ihm acabnnt, ber freien Babl, einem icon fruh geaußerten Bobls gefallen am Militarftanbe ju folgen und er trat in bas t. Rabettentorps. Gebiegene wiffenichaftliche Bilbung mußte in jener Beit ber Rriegefturme vorzuglich ber Rothwenbig teit weichen, junge Leute in moglichft turger Beit gu brauchbaren Dffizieren beranzubilben. Ingwischen vermochte ber Unters richt in biefem Inftitute, welcher fich nach bem Softeme ber franzolifden écoles militaires auf prattifche Bilbung, nas mentlich auf Mathematit u. f. w. beschrantte, nicht, Die auffallende Borliebe Ch.'s gur beutschen Literatur gu bemmen. im Gegentheile maren bie berrlichften Berte beutscher Diche ter feine beftanbigen Begleiter und unter bes geiftreichen Profeffore Auerbach Leitung bilbete fich fein Wefchmad, fein Ausbruck in gebunbener und profaifcher Rebe und balb geichs neten fich feine Stylaufgaben von benen feiner Mitfchuler aus, Um jene Beit wurde ber junge Graf Platen-hallers munbe \*) in biefer Mititaranftalt erzogen und mar v. Ch.'s Gefpiele. Der Krieg gegen Defterreich im Jahr 1809 ftellte b. Ch., welcher burch Armeebefehl vom 17. Darg 1809 gum Lieutenant im Infanterieregiment Junter ernannt worben wor, ale fechezehnjahrigen Jungling in bie Reihen ber gegen ben Reind gerufteten Rrieger und fo nahm er, wie nachmals ete Abjutant bes Oberft Theobald, ben thatigften Antheil an allen Felbzugen bis jum Jahr 1815; in letter Gigenfchaft waren feine militarifchen Schulfabigfeiten, wie fein perfontider Duth febr in Anfpruch genommen und er zeichnete fich bei mehreren Gilegenheiten ruhmlich aus. 3m ruffifchen Relbzuge stürzte er bei seinen Funktionen als Abjutant zwei Mal vom Pserbe, wovon sich in späteren Zahren die Folgen

Deffen Biographie fiche im 13. Jahrg. bes DR. Retr. G. 1679.

trauria außerten und nachbem er alle Dubfellateiten biefer verbangnigvollen Rampagne, bie Gefahren biefes famofen Rudzuges, Rrantheiten in polniichen Spitalern überftanben. foleppte er fich, eine lebenbe Briche, unter ben gerftreuten Brummern ber einft fo ftolgen bairifchen Armee, von jeglis chem Lebenebebarf entblogt, in Die liebe Deimath gurud, mo man fich eben gum Rrieg gegen Frantreich ruftete. v. Ch., ohne fich Erholung ju gonnen, flog in bie Reihen ber ausmarfdirenden Truppen und gog mit bem beutfchen Sieger. heer 1814 ein in bie Mauern von Paris. Im folgenden Sahr erblictte er gleichfalls bie fconen Ufer ber Loire und Geine, aber ins Baterland gurudgefehrt, nachbem bie Bafs fen fur langere Dauer gu ruben ichienen, vermochte v. Ch.'s thatiger Geift es nicht über fich, ferner in ber ginie zu pers bleiben, wo feiner Thatigfeit fein weiter Birtungetreis eins geraumt mar. Er trat beshalb gum abminiftrativen Theile bes heeres über und biente eine Reihe von Jahren in Bais reuth und Ingolftabt im Range eines Regimentequartiers meifters mit großer Auszeichnung von Seiten feiner Obern. Gleichzeitig begann er bie fparlich errungenen Rufeftunben literarischen Berten zu wibmen und namentlich enthielten bie wurtemberaifden Dilitarzeitschriften Auffage bes geblegenften Inhalts aus feiner Feber, bie nicht ohne Auffehen blieben und ber Aufmertfamteit bes bamaligen Rronpringen, jegigen Ronigs von Baiern nicht entgangen febn mochten. v. Ch. . welcher inzwifden jum t. Rriegeminifterium verfest worben war, erhielt von Ronig Lubwig, als biefer ben Thron befties gen batte, ben ehrenvollen Auftrag, bas in jenen Auffagen angebeutete Rinangerfparungsfuftem vollftanbig zu entwerfen und biefe fchwierige Arbeit vollführte er gur größten Bufries benbeit feines Ronigs. Diefes Spftem wurde auch wirflich ber baier. Militarabminiftration applicirt und v. Ch. erfreute fich als Beweis ber allerhochften Unertennung bes uns erwarteten und bedeutenben Avancements zum Oberfrieges tommiffar (1828). Behn Sahre fpater beforberte ihn bie Gunft feines Ronigs gum t. hauptfriegstaffier, einer im Rang eines Dberft ftebenben Charge, welche unbegrangtes Bertrauen in eine ftrenge Rechtlichfeit bebingt. Gin oft wiebertehrenber Bluthuften hinderten ben thatigen, für fels nen Ronig und fein Baterland begeifterten Mann nicht, fels nem Amte bis ju feinem Zobe vorzustehen. Die von feinem Dienft erabrigte Beit ber letten Jahre war gleichfalls fdrifts Stellerischer Thatigkeit geweiht. "Das Ronigreich Batern," in seinen malerischen, artistischen, geschichtlichen und alter-thamlichen Schonheiten, wovon er ben Tert zu 12 beften

ferieb, bie fic burd einen pragnanten und eleganten Stnl. burd Barme ber Schilberungen, vorzüglich aber burd bie ftrengste biftorische Genauigkeit auszeichneten, nahm unter fainer Leitung und Autorschaft ben schönften Aufschwung. Außerbem liebte v. Ch. leibenschaftlich bie Rufit und nas mentlich bie Berte eines Daybn, Glud, Dezart, Beetho= nen \*) und Weber \*\*); er mar felbft febr mufitalifch gebi!= bet und ichaste unter ben neuern Rompofiteuren, worumter er für Meperbeer bie großte Berehrung begte, ben Rapells meifter gachner vorzüglich, beffen Rompositionen er guerft mit bem Prabitate ber Genialitat murbigte. In feinem Gifer fur bie Runft fublte v. Ch. fich baufig veranlagt, bie Britifche Reber zu ergreifen und in feinen letten Bebenstnaen tampfte er noch fur bas Panier ber beutfchen, unentweihten Literatur gegen ben auf allen beutichen Buhnen beimifch aes morbenen Sput ber Biener Poffen und bie lateiven frangos fiften Ueberfetungen. Er mar ben größten Dannern feiner Beit perfonlich befreunbet und mit vielen Gelehrten und Runftlern Munchens pflegte er taglichen Umgang. Dichter, Runftler und Gelehrte maren feine beftanbigen Sausfreunde und bie Liebe gur Runft und Literatur verfchaffte ibm bie iconften Stunden feines Leben, gemabrte ibm bie poetifchen Benuffe, fur bie fein ebles Berg fo empfanglich mar. Co wie aber v. Ch., mit reichen Gaben bes Berftanbes und Bes muthes ausgeruftet, ben Ramen eines biebern Denfchens freundes hinterließ, indem er burch feine Boblthatigfeit, burch feinen gewichtigen Ginfluß vielen bie Gubfifteng ibres Dafeyns grunbete, fo mar fein eignes Dafeyn gang feiner Familie geweiht, welcher er mit größter Gelbftaufopferung anbing. Rachbem in feinem Sterbejahre Bater und Schmefter ibm mit bem Tobe vorangingen, verfchieb er in einem Alter pon 48 Jahren, von einer liebenben und geliebten Gattin, pon 4 hoffnungevollen Rinbern beweint.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5. Jahrg. bes R. Riefr. S 306. \*\*) \_\_\_\_ 5. 324,

### \* 228. Johann Theobald Chriff,

ber Argneifunft, Chirurgie und Geburtshife Dottor, ju Grantfurt a. M., geb. b. 25. Mai 1777, geft. b. 11. Aug. 1841,

A πενια μονατας τεχνας έγειρει.
Theocrit

Sh. wurbe gu Krantfurt a. DR. geboren, wo fein Bater, Johann Balthafar, Rantor an ber St. Catharinen Rirche war. Er warb fruh auf bas Gymnastum gefchiett, aber bie unbemittelte Lage feiner Eltern ließ ibn trub in bie Butunft feben und er fuchte fich fcon als Rnabe felbft bie Dittel gu ichaffen, um einft ftubiren ju tonnen. Dagu gab ibm bie Sitte bamaliger Beit Gelegenheit, baß bei Leichenbegangnife fen und fonftigen Zeierlichkeiten arme Schuler geiftliche Lies ber fangen. Seine fcone Stimme, feine Orbnungsliebe machten ibn balb gum gubrer biefer Schaar (Chorprafett). Die Seichente, Die er bei folden Borfallen erhielt, fammelte er und biermit und einigen fleinen Stipenbien bezog er im Jahr 1790 die Universität Marburg, wo er querft Jurisprus beng ftubirte, fich aber balb gur Debicin manbte und mit befonderem Gifer ber Beburtehilfe oblag, in welcher Stein fein Lehrer war. 3m Juli 1802 tehrte er nach Rrantfurt gurud, im September wurde er unter die Babl ber prattis ichen Merate aufgenommen, lebte von ba an mit unermublich aufonfernder bingebung feinem Beruf, in welchem er fo Ausgezeichnetes als Beburtehelfer leiftete, bag bie bebeutens ften auch auswartigen Rollegen in wichtigen gallen feinen Rath begehrten und mehrere gelehrte Gefellichaften ibn zum Mitglieb ernannten. Sein Fleiß und feine Thatigfeit waren fo, bag ihnen ber fraftigfte Rorper enblich unterliegen mußtes pon faft 10,000 Geburten, bie er vollendet, bat er ben Bers lauf genau niebergefdrieben, Debammen hat er, obgleich es fein Amt nicht war, Bortrage gehalten und prattifchen Uns terricht gegeben und außerbem eine bedeutenbe aratliche Praris versehen. Bu Folge bavon zeigte fich fcon im Jahr 1825 bie erfte Spur eines Rudenmartleibens, welches, ba er fich trog ber Warnungen feiner Freunde feine Rube gonnte. fons bern bem Beruf unermubet folgte, in Sahmung überging, welche endlich bie Bruftnerven ergriff und feinen Sob berbeis führte. Dbgleich er in ben lesten Sahren feines Lebens bas Dans nicht mehr verlaffen tonnte, mar er beftanbig von Aranten umlagert, welche feinen Rath begehrten, und von Rollegen besucht, die feine Erfahrung benugten. Go febr Ch. Retrolog. 19. 3abrg.

auf bie Ebre febres Berufe efferfüchtig war, eben fo wentite er bie Berbienfte anberer Kollegen ju fcaben und batte na mentlich für ben portrefflichen Rarl Bengel \*) eine Bered rung, bie jeben ruhren mußte, welcher ibn von bem eblem vor ibm heimgegangenen reben borte. Er war Wenigen biefen aber ein treuer greund, er fchentte felten Bertrauen. aber bann volltommen. Durch feine einfache Lebensweife, burd bie von Rindheit an jur Gewohnheit geworbene Grate famteit gelang es ibm, ein Bermogen von 150,000 Ft. 1 fammeln. Schon frub batte er bas Errungene ju einem gen. meinnubigen 3mede bestimmt. Seine erfte Ibee war (nad bem vorgefundenen Entwurf eines Teftamente vom 3. 1822). feinen Rachlaß bem Gentenbergifchen Stifte zu vermachen. um bie Intereffen fur arme Frantfurter verehelichte Bochnes rinnen zu verwenden. Allein fpater faßte er ben Gebanten. ein hofpital fur arme frante Rinber ohne Unterfchieb ber Religion zu errichten, mit welchem, wenn bas Bermogen fart genug wurde, eine fleine Entbindungsanftalt verbunden werben follte. Er feste gu biefem 3wede feine Baterftabt als Erbin ein, ernannte Manner, gu welchen er Bertrauen hatte, als Grefutoren und Abminiftratoren und gab biefen in Bezug auf die Ausführung freie Berfügung. Ch. verlagte fich felbft alle Lebensgenuffe und war nur froh in dem Ges banten, feinen Ditmenfchen auch nach bem Tote beilbringenb su fenn. Gein Bert wird gebeiben, die Armen werden ibn fegnen, ber felbft arm war und nur reich fenn wollte fur bie Armen.

# \* 229. Johann Joseph Strigler,

Gemeinberath ber Stabt Maing;

geb. b. 29. Oftbr. 1773, geft. ben 11. Aug. 1841.

Diefer schlichte, anspruchelose Biebermann wurde in Mainz geboren, wo sein Bater ein kleines Detailgeschaft bestrieb. Seine erste Bilbung erhielt er in der lateinischen Schule seiner Baterstadt, wo er auch spater auf der damals weitberühmten Universität dem Studium der Medicin sich widmete. Durch das Einrücken der Franzosen in Mainz am 19. Det. 1792 wurde die Universität vorerkt suspendirt, um dann spater ihre vollständige Ausbedung zu erleiden. St. ließ sich in dieser Zeit, wo so viele, besonders junge Männer, von den Ideen der Keusranken begeistern, aber nur in so sern dies bei seinem ruhigen und ernsten Charakter geschen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 5. Jahrg. b. IR. Mefr. 6. 901

leunte. Wohl wurde er vielfach aufgeforbert, in die Reihe E Rlubbiften gu treten, ja er galt bei Bieten far einen dichen Rimbbiften, ohne fich jeboch je formlich ju ihnen ment zu haben. Bei ber Belagerung von 1798 vertief ich Lange barnach wieber gurud und feste feine Stubien feet. Aber balb follte er ber gewählten Laufbahn auf immer entfagen. Gein Bater, ben fein fleines Gefchaft nicht anabren tonnte, batte baffelbe fcon fruber aufgegeben und et rergezogen , burch eine Anftellung an bem Lotto und als Matter fur fich und bie Geinigen ben nothigen Unterhalt ge emerben. Mis er im 3. 1794 ftarb, fab fich ber junge Mann gewungen, bas Datlergefchaft feines Baters fortzufeben, we fich, feine Dutter und feine Schwefter ju ernabren. 3wer verftand er fo gut wie Richts von biefem Gefchafte, aber ein fefter Bille und einige treue Freunde halfen ihm bie erften binberniffe überwinden. Ingwifchen feste er, fo weit dies gefcheben tonnte, feine mebicinifchen Studien fort und erft mit ber volligen Aufhebung ber Mainger Univerfie tit gab er bie Doffnung auf eine medicinifche Laufbahn auf. In feinem 40. 3. verheirathete fich St. mit ber Zochter einer Raufmannswitwe, war einige Beit Affocie von einem Mainger handlungehaus und übernahm fpater bas Gefchaft feis ner Schwiegermutter, bas er bis zu feinem Tobe thatig und reblich fortbetrieb. Als Abgeordneter ber zweiten Rammer ber großberg. beff. Canbftanbe wohnte er mabrent bes Bins ters ben Sibungen uber ben Rriminalfober in Darmftabt bei und erfrantte wenige Sage nach feiner Untunft in Maing. Gine Bruftmafferfucht, an welcher er fieben Monate fdwer barnieberlag, befchloß fein thatiges Beben. — Der Berbils dene befag bei feiner großen humanitat, Religiofitat unb Reblichteit bas Butrauen und bie Liebe Aller, bie ihn naber tannten. Gin beller Ropf, eine porgugliche Raffungsgabe, ein fcharfer und auf bas Prattifche gerichteter Berftanb, bes fich burch Rebnerphrafen nicht bestechen ließ und ein febe richtiges, oft fcneibenbes Urtheit zeichneten ihn befonbers ans und waren ber naturliche Antrieb gu feiner Bittfamteit fir bas Bohl ber Rainger Gemeinbe.

Rains

Isfeph Acheein.

#### \* 230. Friedrich August Wolf.

Dotter ber Theologie und Philosophie, Frühprebiger und Obertatechen an ber Petersfirche zu Leipzig, Dotter ber Theologie an ber bafigen Universität und Mitglieb ber tönigl. Prüfungstommission für Theologens aeboren b. 31. Juli 1781, gest. b. 11. Aug. 1841.

B. marb zu Leipzig geboren; fein Bater mar ber Dr. ber Theologie und Professor orb. Johann August, Archibias Lonus an ber bafigen Thomastirche, fpater Paftor an ber Rifolgitirche, feine Mutter Johanne Bilbelmine geb. Ralt. Rach ihrem fruhzeitigen Tobe verheirathete fich fein Bater gum zweiten Dal und zwar mit ber trefflichen Tochter bes berühmten Rettor Rifder an ber Thomasichule zu Beipgia. bie bem Knaben eine zweite Dutter wurbe. Er marb querft im vaterlichen Saus erzogen und besuchte vom 13. Jahr an bie Thomasschule. Bereits im 16. Sahre war er reif fur Leipzig's Universitat, auf welcher er fich ber Theologie wib= Der Jungling hatte eine flaffifche Bilbung erhalten. bie ibn in feinen theologifchen Studien nicht wenig forberte. fo baß er fich balb unter feinen Rommilitonen auszeichnete. 3m 3. 1804 erhielt er bie Dagiftermurbe. Schon in feinem neunzehnten Sahre hatte er in bem naben Raunhof, bem Beburtborte feines Baters, die erfte Probe von bem Reb= nertalent abgelegt, welches fpaterbin in immer reinerer Muss bilbung ber Schmud feiner eben fo geiftvollen und tiefburchs bachten, ale warm und mahr gefühlten geiftlichen Reben wurde, burch bie er eine lange Reihe von Jahren bindurch bie lehr = und erbauungebegierigen Burger feiner Baterftabt und nicht minber eine Menge gaftlich einsprechenber Frember an fein nicht großes, aber ftets von Borern erfulltes, oft überfülltes Bethaus feffelte. Behn Sahre lang bereitete ex fich nach feinem erften Berfuche theils burch fortgefestes ims mer tiefer in die Wegenftande feines Berufs einbringenbes Stublum, theils burch oftere, ftets forgfaltig ausgearbeitete Rangelreben zu feinem funftigen amtlichen Birten an beilis ger Statte por. Schon mabrend biefer Beit wiberftanb ex feft bem Unbringen von Freunden, wenigstens einzelne feiner mit vielem Beifall aufgenommenen geiftlichen Bortrage in Drud zu geben und in biefer beharrlichen Weigerung verblieb er auch die lange Beit feiner reichen und mobithatigen Birtfams Leit hindurch gegen bas allfeitige Anbrangen gu allgemeiner Berbffentlichung feiner geifterhellenben und herzergreifenbem Beben. Gine einzige Ausnahme machte bie gur Jubelfeier nach bem Befreiungefrieg im Jahr 1813 gehaltene Prebigt.

Beber bie Utfachen folder Beigerung, faft möchte man fam Sprobigteit, tann nur ber Charafter bes Mannes infichtus geben, welchen nach Reaften zu ichilbern unfer Damtgefchaft fenn wirb, ba Danner von 23.'s Bebeutung ber Rachwelt tein iconeres Bermachtnif hinterlaffen tonnen, als bas lebenbige Anbenten an bie Gebiegenheit ihres Chas sefters. Richt Die Dannichfaltiafeit außerlicher Bebensbeges benbeiten ift bas Belebrenbe aus bem Leben werthvoller Dene fchen, fonbern ihr inneres, gu immer boberer Reife gebeibens bes Leben ift es, was tiefen Antheil, Bewunderung, Racheis ferung erregt. Much gehorte 2B. unter bie wenigen Glücklis den, bie ohne bebeutenbe aufere Lebensichicfale burch bie Beit geben , weil es eben ihr Schicffal ober Beruf ift, ein immeres Beben gu fuhren und bie Fruchte beffelben in bem Rreife ihrer Birtfamteit auszufpenben. Das hauptereignis feines Lebens war, außer feinem Amtsantritte, feine Berbeis bathung im Jahr 1814 mit feiner anserwahlten Emifie, beitten Zochter bes berühmten Phyfifers, Senator Dr. Gehs ler in Beipzig. Und auch biefes Ereignis bing mit feinem inmerften Beben auf bas Innigfte gufammen: bem feine Gats tin war ber fichtbare Genius feines Lebens. Geine Che blieb Andertos, war aber und blieb bis gu feinem Erbensenbe bie Bebevollfte Bereinigung beiber Gemuther. Das Uebrige im außeren Beben 23.'s war vielmehr eine Abmeifung aller aus Beren Beranberungen, als Beranberung zu nennen. Bie et fich aus weifem Distrauen gegen fich felbft und weil er fich in feinen Leiftungen nie genügte, ftreng gegen bie Betannts machung feiner Predigten ftraubte, fo wiberftanb er ben wies berholten ehrenvollen Ginlabungen gur Annahme anfehnlicher Memter felbft im Musland. Er mar tein Dann bes Beche fels. Und bies war ein Grundzug feines Charafters, ber burd feine frubeften Berhaltniffe begunftiget wurde. In eis nem wohlbestellten Daus erzogen und gepflegt, fehlte es ibm an feinem Bebensbeburfniß und auch fpaterbin tam er nie in ben Wall fur bes Leibes Rahrung und Rothburft tummerlich forgen zu muffen. Er war alfo von Jugend auf an eine gewiffe baueliche Behaglichteit gewohnt, aus ber er fich uns gern reißen ließ. Dies erwectte und nahrte in ihm ben Ginn für außere Freiheit und Unabhangigkeit, ohne bie ein inneres Bilbungsleben, wie bas feinige, nicht wohl gebeihen tann. Denn um Ausbilbung feiner geiftigen Rrafte war es ihm von frubefter Jugend an ju thun. Daber war eine von aus fen moglichft ungeftorte innere Rube, Rlarbeit und Befonnenbeit ber Schat, über ben er fein ganges Beben binburd wachte. Und bies war benn auch wohl bie Saupturfache feines ununterbrochenen, von Stufe gu Stufe fortidenite ben Bilbungsganges. Es ift bemnach nicht zu bermunde menn er allen Gelegenheiten, welche bie felbft gewählte tung feiner Thatigteit ju verfchieben brobten, beharrlich at wich, namentlich ben bringenben Aufforberungen, fich at ben Prebigerberuf hinaus, auch noch ber atabemifchen Bat babn su mibmen. Er batte bas Maas feiner Rrafte für fein Beruf forgfaltig abgewogen, was ibm über bie Grenze feine Bermbaens binauszugeben fchien, lebnte er ab; baber alfo ave leine Abneigung Memter angunehmen, beren Berpflichtung mit ber Richtung feines Genius nicht im Gintlange fanben. Das Bort Gottes rein aus ber Quelle gu verfunbigen, bean fühlte er fich berufen. Gein Amt legte ibm teine woitene Oflicht auf, außer ber, angehenbe ihm untergeordnete Drebie ger tiefer in die homiletit einzuweihen. In diefem Rrolfe bewegte fich feine gange Wirksamteit, die fich fpaterhin bas bin erweiterte, bas er homiletifche Borlefungen, mit prattis ichen Uebungen verenüpft, Sabr aus Jahr ein für junge Stubirende bielt, die ungemeinen Beifall fanden. Gich für biefe Befammtwirtfamteit immer mehr zu vollenben, babin war fein ganges eifriges und anhaltenbes Streben gerichtet. Bas ibn über biefen Kreis hinausziehen wollte, wiberfprach alfo feiner Ratur und ber freien Reigung und Richtung feis ner gabigteiten. 3mar waren biefe gabigteiten ausgezeiche met : eine lebhafte und fcinelle Auffaffungsagbe, ein Marer Berftand, bem logifches Dronen und bialettifches Bergliebern gleichfam ein naturliches Spiel mar, eine fcarfe, burchbringenbe Urtbeiletraft, eine bilbnerifche Phantafie und ein merts wurdig leichtes und treues Gebachtnif. Rurg, er befag alle Brafte, bie jur Auffaffung, fo wie zu Bearbeitung und Darftellung geiftiger Gegenftanbe nothig finb, in reicher Rulle. Diegu tam aber noch feine Darftellungegabe felbit, bie grundlich Gebachtes mit größter Rlarbeit in klaffischer Rebeform auszusprechen mußte, überhaupt feine Babe ber Rebe, bie burch ein bochft fonores und ausgebilbetes Sprachs organ und eine freundliche, bem Bergen mobitbuenbe Stimme unterftagt war. Dentt man fich hiezu nun noch eine eble Beftalt und haltung, ein Antile, auf bem fich die innere Rube und Rlarheit feiner Seele abspiegelte, ein Auge, aus beffen bellem, reinen Blide ber Geift ber Milbe und ber Biebe (prach, fo ift leicht begreiftich, bag er bie Geifter wie bie Bergen feiner Buborer wie mit Baubergewalt feffelte. Denn feine Rebe mar eben fo berglich, ale fie geiftreich war gub fein Gemuth war von ber Wahrheit und bem belifgen Brafte des gottlichen Borts, bas er vertunbigte, innig erfullt

tief burcherungen. Allein, wie bereits gefagt, auch nur dem Reelfe feiner Birtfamteit fühlte er fich in feinem ate; entfernter liegende geiftliche Befchafte mieb er weil fie ibn aus bem Mittelpuntte biefes Rreifes Rogen. Rue noch, wie bereits ermabnt, bie Bilbung ber Theologen gur geiftlichen Berebtfamteit mar ihm eine tensangelegenheit und ihr wibmete er fich, in biefer eine en hinficht atabemifcher Behrer, mit ber gangen Energie wies reichen Beiftes und wußte eben fo febr burch bie Rlare beit als burch bie Grunblichteit feines Bortrags bie Bergen Teiner Boglinge zu gewinnen und biefe zu regem Gifer für bie gorberung ihrer Studien gu entflammen. Und auf biefe Beife ift BB. über ein Biertheil biefes Sahrbunberte thatia zewefen, immer fortichreitend mit bem Fortichritten ber Beit in feiner Biffenichaft, aber in feinen Anfichten und ihrer Bittheilung teinen Schritt breit abweichend von bem Bege, den das Coangelium und die Apostel zeigen. Er prufte Als les, aber nur was an bem Pruffteine gottlicher Bahrheit, bem lauteren und gottlichen Borte felbft, beffen tiefer gors fcer er mar, garbe hielt, nur biefem fchentte er feinen Beis fall und verleibte es feiner Uebergeugung ein. Daber auch feine Prebigten burchaus auf ben Slauben an Gott und ben, ben er gefandt hat, gegrundet maren. 3mar nicht in bet früheften Beit feiner Bortrage ftanb er mit voller geftigfeit und Sicherheit auf bem Boben bes Glaubens. Gin beruhms ter philosophisch-poetischer Prebiger, Regis \*) hatte ihn, wie bas große Publitum, febr an fich gezogen und burch feine glangenbe Rebnergabe beftochen, fo bag er biefen, befonbers mas ben blubenben Rebefchmud betrifft, anfangs gu feinem Borbitbe nahm. Allein je ernfter und inniger er in bie Ties fen ber beiligen Schriften einbrang, besto meht machte er fich von biefem glitterpuge los, beffen bie reine und einfaltige Babrheit ber beiligen Schrift nicht bebarf und befto apoftos lifcher, fo zu fagen, wurde fein ganger Behrvortrag, einfach, chne einformig, und lebenbig, ohne fcmulftig gu fenn, por Allem aber erfullt von bem Beifte, ber feines Beiftes Licht und Leben war, von bem Seifte Chrifti, in bem auch fur ihn bie gulle ber Gottheit leibhaftig wohnte. Darum ift Slauben an Chriftum und Rachfolge Chrifti ber Beziehunges und Mittelpuntt aller feiner geiftlichen Reben von ber Beit an, wo er jenen verführerifchen gubrer verließ. Richt als ob ein blinder und afcetischer Gifer in Lehre und Leben fich leiner bemachtigt hatte: im Gegentheile war Rlarbeit und

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biegr. fiehe int 8, Jahrg, bes R. Refr. S. 116.

Mitte in beiben bas Beichen und ber Beweis, bas er ban Meifter und feine Gottlichfeit mit hellem Blid erfche und mit inniaer herzensliebe umfaßt batte. Gein gange Sinn und Banbel legte biervon Beugnif ab. Gein beitent und freier Geift, getragen von ber Gewißheit bes Leben und unverganglichen Befens, bas Chriftus an bas Licht a bracht, erblicte bie Belt und bas Leben im Connenalan abttlicher Berfohnung und ber Rriebe und bie Rreubigtent feines Inneren fpiegelte fich in feinem gangen außeren Bem balten ab. Er war milb unb freundlich gegen Jebermann, Dag, Reib und Afterrebe fannte er nicht, er war bulbfam und nachfichtig gegen anbers Gefinnte und ein warmer, treuer Freund Muer, bie feinem Bergen naber ftanben. Gr mar ein beiterer und liebensmurbiger Gefellichafter, liebte barmlofen Scherz und ein naturlicher und nie verlebenber Bis murate feine trauliden Beforache und Reben im Rreife ber Freunde. Und fo blieb er fich gleich in gefunden und franten Sagen, beren lettere Bahl in ben letten Jahren feines Bebens fich mehr und mehr fteigerte. Bielleicht hatte er fich feine tore perlichen Leiben verringern, vielleicht fogar fein Beben gu ets ner langern Dauer bringen tonnen, wenn er nicht in biabes tifder binfict gu feinem Rachtheile gu febr von ber Ges wohnheit abgehangen hatte. Richt als ob er auf irgend eine Beife nicht maßig gewefen ware; im Gegentheile, fein ganges Leben war Dags und Orbnung. Aber es gibt eine Sebensorbnung, bie ber Gesundheit nicht gusagt. 28. war gewohnt, bie erften Tage ber Woche theologischen, philologisichen, biftorischen und andern Studien zu widmen, so weit biefes feine fich bier gufammenbrangenben amtlichen Gefchafte verftatteten, wiewohl er, bies Mues abgerechnet, fich fcon nom Anfange ber Boche mit Ibeen und Entwurfen fur ben nachften Bortrag im Geifte beschäftigte, bie ibm aber in ers fter Begeifterung in folder Rulle guftromten, bag er über bie Babl feines Stoffes oft nicht mit fich einig werben tonnte und nicht felten die erfte, frifchefte Rraft in vergeblicher Bemubung ericopfte. Erft in ben legten Sagen wendete er fich gur Ausarbeitung feiner Sonntagspredigt, eine Ausars beitung, bie er mit eben fo vieler Anstrengung als Sorgfalt bis gur Racht vor bem Sonntage verfolgte. Sest erft begann er gu memoriren, ein Gefchaft, welches ibm bei ber Beichtigfeit feines Gebachtniffes nur wenige Stunden wege nahm, aber toftbare Stunden : benn es waren bie ber Racht. Semeinhin tonnte er erft gegen Morgen fich burch einen taum mehr als breiftundigen Schlaf erquiden. Daburch und bağ er viel Kaffee und faft nie gur Blutverbunnung Baffer trans

und an biefer Ginrichtung und Lebensweife Sahr aus Sabr ein feftbielt, wodurch fein Blut allmalich mehr und mehr pers bidt und verborben murbe, welches bie Ratur umfonft burch tangwierigen und fcmerglichen Flechtenausschlag zu reinigen fic bemubte, legte er ben Grund gu feinen fcmeren torpers liden Beiben, bie mit periobifchem Ropfweh und Unterleibes befdwerben begannen, fpaterhin fich burch ein bartnactiges Damorrhoibalubel vermehrten und gulegt, nachbem fein frants bafter Buftand auch bis in bie erft fo Eraftige Bruft gebruns gen war, feine Lebenstage zu Schmerzenstagen machten. Denn nachbem fich in ben legten zwei Jahren feines Bebens ein unheilbares gungenübel entwickelt hatte, litt er an Bruftbefdwerben burch bartnadigen Suften und fcweierigen Auswurf, bie, indem fie ihm bie Rube bei Sag und Racht raubs ten, ihm gulest nur erlaubten, in figenber Stellung und mit vorgebogenem Obertorper bie wenige Lebensluft gu ichopfen, bie feine immer mehr ber Berftorung anbeimfallenbe gunge noch aufnehmen tonnte. So zehrte er sich auf und marb enblich nach einem ploblichen gungenblutfturge am 11. Mug. 1841 von feinen unaussprechlichen Leiben burch einen fanften Lob erloft. - Der Lefer tann bier bie Frage aufwerfen : warum anderte biefer fo verftanbige Mann feine phyfifche Lebeneweise nicht bei Beiten, ober wenigstens als es noch Beit war? Dierauf lagt fich anworten, erftlich bag bie Bewohnheit zur anbern Ratur wird und baf fie (ber ernftlichen arztlichen Anmahnungen ungegebtet, die bier auf feine Beife fehlten) am fcmerften, wenn überhaupt, bei Denichen von fo feftem und entichiebenen Charafter auszurotten ift, wie 28. einer war. 3weitens war es bei ihm, ber fich weniger trant fubite, als er mar, eine fefte leberzeugung, baf feine Sefundheit, wiefern fie gefahrbet ichien, nicht burch Abanbes rung ber Diat, fonbern nur burch freie Buft auf Reifen und burch Bosreifen von Geschaften erhalten werben tonnte. Aber woburch auch feine Beiben herbeigeführt und gulest bis jum Meußerften gefteigert murben, B. litt als Chrift. Bels te beffere Bemahrung feiner Lehre, ja welches beffere Bors bilb fur Alle, bie abnlichen Leiben ausgesest finb, tonnte er' geben, als daß er vom Unfange bis ju Ende aller ber ges foilberten Qualen, feinem Meifter getreu und fich an beffen Beifpiel aufrichtenb, eine Bebulb, eine Canftmuth, einen fes ften Bleichmuth, ja eine ausbauernbe Beiterteit zeigte, bie nur bie Gemeinschaft mit Chrifto, nach ber er ftrebte, geben tann. Bahrlich fo verbient er es, baf fein Rame nicht mins ber burch bie driftliche Ergebung in feine Leiben in Ehren erhalten werbe, als er felbft burch bie enbliche Berausgabe

feiner geiftlichen Reben bafur geforat bat. Diefe Sabe felbft ift ein Triumph, ben er uber feine Leiben bavontrug. Denn erft im lesten Schmerzensjahr entichloß er fich, ben Bunfchen fo Bieler nicht langer gu wiberfteben und noch vom Rrantens lager aus bas Bort bes Beils burch Schrift zu verfunbis gen, welches feiner Gemeinbe munblich mitzutheilen ibm nicht mehr vergonnt mar. Bir wiffen, wie er litt und mitten in feinem Beiben prufte er mit ftrengem Blide bie Arbeiten fo pieler Sahre, mablte aus, mas er nach reifer Drufung fur bas geeignetfte bielt, anberte, verbefferte bis auf ben richtis gen Ausbruck, bis auf bie richtige Stellung ber Borte. Diefe Arbeit wurde ihm aber auch gur labenben Argnei und manche Stunde bes Schmerges bat er fich burch biefe Bergegenwars figung feiner fruberen Thatigfeit verfußt und eine Freude empfunden, wie fie ber ganbmann bat, ber bie Rruchte feis nes Rleifes, bie abgemahten Mehren bes Felbes in Garben binbet. Gin Bilb, welches er bier felbft gemablt haben murbe, wenn feine mabrhaft driftliche Demuth, in ber er Dufter war, ein foldes in Beziehung auf fich felbft hatte in feiner Phantafie auftommen laffen. Denn er liebte bie Bilber aus ber Ratur in feinen Drebigten, auch bierin feinem Deifter getreu, fo wie benn überhaupt bie Ratur eine Quelle feiner reinften Rreuben mar; baber er fich in ben Sagen feiner Ses funbbeit und Rraft nicht mehr erquiden tonnte, als wenn es ibm vergonnt war, in Gefellichaft feiner Gattin, ober eis nes Freundes, balb furgere balb langere Reifen in angenehme Begenben zu machen. Roch in feiner lesten Rrantbeit mar ibm bie Erinnerung an biefe Reifen ein erquidenbes Cabfal. Aber auch fein Krantenlager felbft gab ihm Gelegenheit, beis tere, freudige Gefühle in fich aufleben ju laffen und amat von ber ebelften und reinften Art, man mochte fie reingeiftige Gefühle nennen, weil fie nur Geelen, die mit ben reinen Geis ftern verwandt find, ju Theil werben tonnen. Und bies mas ren bie feligen Befuhle inniger Dantbarteit gegen feine bilf= reiche, treue, unermubete Pflegerin, feine Gattin. Sag unb Racht umfdwebte ibn biefe in ben langen Schmerzens =, nicht Magen, fonbern Sahren, immer fich gleich an allaufmerten= ber, gang fich fur bie Beiben bes Gatten und ihre Erleichtes rung hingebenber Liebe. Ihren tiefen Berth anguertennen, fich biefes Berthes auf bas Innigfte gu erfreuen, bies mas ren bie feligften Augenbliche feines babinfcwindenben Bebens. Und als die Sprache ihm versagte, als seine hand zum Drucke zu schwach war, sagte ihr noch sein verklarter Blick: Du warft ber Wenius meines Lebens.

# \* 231. Bernhard heinrich Romberg,

geb. ben 13. Rov. 1767\*), geft. ben 13. Mug. 1841.

R. wurbe gu Dinflage, im jest gum Bergogth. Dibenburg gehorenben Rreife Bechta geboren, mabricheinlich im elterlichen Daufe feiner Mutter Daria Glifabeth Rietfelb, ber Sochter eines bortigen ganbmanns. Gein Bater Bernbard Anton R. (als Anton R. und großer Birtuos auf bem Ragott fpater berühmt geworben) ftanb bamale ale 22jabriger Cambour bei ber munfterfchen Garnifon in Bechta. Es fcheint, bas in jener Beit, wenigftens im gurftenthum Dunfter, auch bie Runftler von ber Dite auf bienen mußten und ber Sage nach bat ber berühmte Klotenfpieler Raspar Rurftenau feine mus fitalifche Laufbahn als Pfeifer bei ber Garnifon zu Dunfter begonnen. Die Romberg's bilbeten aber eine burchaus mus fitglische Ramilie und besonbere wurde Anton balb unger trennlich von feinem brei Jahre jungeren Bruber Gerbard Beinrich, bem in bemfelben Jahre (am 27. April) zu Bechta fein nachber fo berühmter Sohn Andreas geboren mar. Bann biefe Bruber aus ber niebern Dienftfphare befreit murben. baten wir nicht gefunden, aber icon im fiebenten Sabr ihrer Sobne traten fie offentlich mit benfelben als Runftler auf und beibe Rnaben erlangten Beifall. Anbreas batte namlich ber Bioline feinen Bleiß gewibmet, Bernhard bem Bioloncell. Im achten Sahre traten biefe beiben unter Gerharb Deinriche Leitung in Amfterbam auf und erregten allgemeine Bewunderung. 3m 3. 1784 gingen beibe Bruber mit ihren Bobnen nach Paris, wo fie gleichfalls ben lauteften Beifall ernteten; Unton war namlich, wie fcon erwähnt gagottift, Berbard Beinrich Rlarinettift. Bielleicht rubrt es von biefen Reifen ber, bag bas Alter Bernharb's gewöhnlich gerins ger angegeben wirb, als es mar, benn folde junge Birtus fen pflegen manchmal lange in ben Sabren fteben zu bleiben, in welchen fie querft Bewunderung erregten. 3m 3. 1790 nahm ber Churfurft von Roln und Aurftbifchof von Dunfter, Marimilian Frang, in welchem, wie in feinem Bruber, bem Raifer Bofeph, bas gleichfalls familienmaßig inwobmenbe mufitalifche Salent fich am meiften ausgebilbet batte, beibe Zunglinge in feine portreffliche hoftapelle gu Bonn

<sup>\*)</sup> Rad einer anbern Radvicht 1768.

auf und forgte felbft fur ihre, fo wie fur Beethovens \*) und manches Andern hobere Ausbildung, fo wohl zur Birtuofis tat im Spiel, als auch in hinsicht auf die Theorie ihrer Runft und bie Romposition. Die Bater lebten einige Beit als Mitalieber berfelben Soffavelle mit ihnen in Bonn und traten mit ihnen gemeinschaftlich in Roncerten auf. aber ber Churfurft in Folge bes Rrieges, ben bie frangoffiche Revolution veranlaft hatte, im Det. 1793 Bonn verlaffen mußte und nun bie hoffapelle aufgeloft murbe, ging Anton mit feinem Gohn und feinem Reffen Unbreas nach Samburg, wo alle brei bei bem Theater unter Schrobers Direktion furs Roncert : und Opernorchefter angestellt wurben ; Gerharb Deinrich hatte fich wieber nach Dunfter gewenbet. Damburg genoffen fie bie allgemeinfte Achtung und als Birtuofen ben ausgezeichnetften Beifall, auch legten fie bier ber Belt ihre erften, gemeinschaftlich verfaßten Rompositionen vor. Im Sabr 1795 machten Anbreas und Bernhard in bruberlicher Gintracht (und man bielt fie allaemein fur Brus ber) eine Runftreife nach Stalien und machten in allen Saupts Rabten beffelben gleiches Glud wie im beutschen Baterland. Am lauteften priegen bie Stallener ben fconen Son, ben beibe aus ihren Inftrumenten ju gieben mußten und bas Bes fanamagiae ihres Bortrags. Muf ber Rudreife lernten fie in Wien Sandn tennen und flogen ihm mit jugendlichem Danon empfing fie auch feinem Enthufiasmus entargen. einfachen, liebevollen Charatter gemaß und half ihnen bie gunftigfte Aufnahme in ben erften Saufern bereiten. Im nach hamburg gurud und traten in ihre fruberen Stelluns gen ein, boch fcon im Sabr 1799 gog Bernhard mit feinem Bioloneell aus und zwar nach England, von ba aber nach Portugal, Spanien und Frankreich. Im herbft 1800 befant er fich in Paris und babin lub er nun auch feinen Better ein. Diefer folgte ber Ginlabung und beibe gemeins fcaftlich fdrieben fur bas Theater "Fenbeau" bie Dper Don Menboga. Der gute Erfolg berfelben bewirtte, bag Berns hard im Sahr 1801 als Professor bes Bioloncells am Rons fervatorium ju Paris angeftellt murbe, mabrend Unbreas nach hamburg gurudtehrte. Aber Bernhard fonnte nicht lange ohne ben Freund leben und fcon 1803 gog auch er nach hamburg gurud. Als er aber einen Ruf als erfter Bioloncellift nach Berlin erhielt und biefe Stelle ihm mit einem ansehnlichen Behalte fur bie gange Beit feines Lebens

<sup>&</sup>quot;) Doffen Biogr. fiebe im 5. Jahrg. bes R. Retr. S. 306.

augefichert wurde, tonnte er bem boch nicht wiberfteben unb is 1805 nach Bertin; allein ale Spantini nach Bertin tam und an bie Spige ber toniglichen Rapelle trat , legte er bennoch feine Stelle nieber und privatifirte feitbem abs medfelnd in Samburg und Berlin, wenn er nicht auf neuen Runftreifen war, bie von ber Beit an ihn mehr nach Rorben führten. fo bag feine funftlerifden Banberungen fich uber gang Guropa erftredt haben und fein Ruf ein faft noch weis terer als ein europaischer geworben ift. Bon 1827 an lebte er faft beständig in Berlin, boch hat er am Enbe fich wieber nach hamburg gewandt, wo er auch gestorben ift. Berheis rathet war er nicht \*); allein als fein Better Andreas im Jahr 1821 geftorben mar, nahm er beffen Cobn Ciprian gu fich. bilbete ihn zu einem tuchtigen Bioloncelliften und machte mit bemfelben mehrere Reifen, unter anbern auch eine burd Deutschland, Ungarn und Polen nach St. Petersburg, wo berfelbe als taiferl. Rammermusitus angestellt wurde. Ihn auf allen biefen Reifen, befonbers benen, welche er in biefet letten Periobe feines lebens gemacht, ju begleiten, murbe gu weit fuhren; es genuge zu ermabnen, bag in gang Guropa wohl teine Stabt von nur einiger Bebeutung ift, wo nicht fein mahrhaft meifterliches Spiel bewundert murbe und feine Rompofitionen find ein Gemeingut ber gangen mufftalifchen Belt geworben. Sind fie boch burchfcnittlich auch bie bes ften, welche wir jest fure Bioloncell haben, benn nur in Beziehung auf biefes Inftrument erfcheint R. als ein mabrbaft großer Runftler. Er verfuchte fich gwar auch in bet Botalmufit, felbft mit einigen Opern: "bie Rittertreue," "Ulifes und Circe," "bie wiebergefunbene Statue" und "ber Schiffbruch;" allein alles bahin Geborige ift unbebeutenb und tonnte teinen sonberlichen Beifall finben. Seine vielen Soncerte, Quartette, Duette fur Bioloncell bagegen find mabre Deifterwerte ihrer Art, teinen Schritt aus bem eis gentlichen Bereiche bes Inftruments weichenb, fo wie fic auch fein Spiel ftete in bemfelben hielt, es aber auch in ale Ien Richtungen und Begiebungen burchftreifte. R. fubrte ben mahrhaft großen Bogen. Zeber feiner Zone war eben fo tief burchbacht, als tief empfunden; nirgend eine Spielerei, bie auch nur im Entfernteften an Charlatanerie und Effetts hascheret erinnerte und boch Alles geschmatte und ausbrudes voll, teine Schwierigkeiten scheuend und alle, auch bie große ten, mit wunderbarer genialer Leichtigteit überwindenb. In ber That tonnte man ihm teinen Birtuofen gur Seite ftellen, bei bem bas afthetifche Princip ber Ginbeit in fconer Man-

<sup>\*)</sup> Nach einer anbern Rachricht hinterließ er eine Witwe u. Richer.

nichfaltigkeit so fireng und allherrschend zur Anschauung gekommen ware, wie bei ihm. Auffallend, daß auch sein
Talent vorzugsweise sich ber Instrumntenweit zugemandt
hatte, obgleich er in den legten Jahren seines Lebens Alters'
hatber nicht mehr defentlich auftrat. In seinen früheren
Jahren der Kraft pslegte er im Koncerte nie nach Roten,
sondern immer auswendig zu spielen, frei, mit der wohlsthuendsten Gemüthlichkeit. Wo er als Komponist der Menge
ein Opser gedracht zu haben scheint, das ist in seinen Basriationen über russische, schwedische und schwischen Botteslieder und doch sind auch diese nicht nach dem gewohntichen neuern Modeschnitt, sondern bilden ein gerundetes Ganze,
das ein Geist und eine Seele beleben. See er seldst Werte fürs Koncert zu schassen im Stande war, also ungefähr dis in sein 16. Jahr, pssesse er gemeiniglich Sachen von Pleyel dssentlich vorzutragen. Hunderte von Cellisten sin ihm in der Welt herum nachgereist, um ihn zu hören und sich nach ihm zu bilden, keiner aber hat ihn wohl erreicht und doch weihete er sie alle, seinem biedern, liedenswürdigen Charakter gemäß, willig in seine Kunste ein \*1. In den lehten Jahren seines Lebens beschähftigte ihn vorzugsweise bie Derausgade einer arosen Voloneellschute. Er starb an der Brustwassersucht.

232. 30h. Friedr. Herbart, orbentlicher ber Bhilosophie Brofessor und hofrath zu Göttingen;

orbentlicher ber Philosophie Professor und hofrath zu Göttingen; geboren ben 4. Mai 1776, gestorben ben 14. Angust 1841 \*\*).

D. wurde ju Olbenburg geboren, wo fein Bater bie Stelle eines Juftigraths begleitete. Bie fruhzeitig ichon ein felbfiftanbiges Rachbenten in ihm erwachte, erfahren wir mittelbar von ihm felbft; benn in dem Borworte zu ber ersften Ausgabe feiner "Dauptpunkte ber Metaphyfit," welche

nen aczogenen einzelnen Stude find weit mehr.

\*\*\*) Rach: Allg, veuß. Staatszeitung 1841, Mr. 254. Bur Erinnerung an J. F. Gerbart, vom Brediger Bolgdt (Königes, 1861) und Allgem. Zeitg. 1841, Nr. 266.

<sup>\*)</sup> Ein fehr abnliches Bild von ihm ift ber "Leidziger allg. mufftal. Beitung" von 1835 als Titelftupfer beigegeben und eine treffliche Schlieberung feines Lebens und Scharafters als Anfufler unw Menich sinde finde fich in der von Dr. Schilling berausgegebenen "Enchklonable ber gefammten mufital. Biffenschaften" B. 6. Seine alteren Kompositionen sind in Serber's "histor. biograph. Lerison ber Tonstunfter" B. 8 verzeichnet, wo auch über feine Lebensumfande und seine Leiftungen nachgelesen werden fann und nehft den neueren in Bhisting's "Sandbuche der mufitalischen Literatur." Das letzte seiner Werte ist mit der Jahl 73 bezeichnet, aber der verlchieben und kerte find weit mehr.

er 1816 für feine Buborer bruden ließ, fagt er: "In ber Stille find bie Gebanten, beren turgefte Begeichnung bier erfdeint, wahrend bes Laufes von 18 Jahren auf eigenem Boben gewachsen und gezogen. Geven fie nun auch anberen Dentern empfohlen!" Der Religionsunterricht hatte bem 12iabrigen Knaben bie Beranlaffung zu ernfteren Fragen gegeben und zu einer Gebantenvertiefung, in welcher noch ber Mann ben Anfang feiner philosophifden Entwidelung ertannte. Dit bem 3. 1794, 18 Jahre alt, eilte b. nach bem Fotus bes bamaligen Geifteslebens in Deutschland. nach Jena und betrat bort Fichte's Lehrzimmer. Rapolton im Mufbauen einer Geiftes = und Gebantenmelt auf ber Bafis bes Ibealismus, ber ein von taufend Bebingungen umwickeltes Ich jum Borfcheine brachte, obichon er bas absolute 3ch auf ben Thron gu heben gebachte und ber uber bie Geelenvermogen hinausftrebte, indem er gu ben Probutten bes menschlichen Beiftes bie Atte bes Producirens finben wollte - hat unvertennbar auf Energie und Rurge bes Gebantens, auf toncifen und flaren Styl, wie auf bas Feuer bes munblichen Bortrags unferes D. einen bebeutenben Ginflus ausgeubt, ja ihm auch ben Dauptanftos gur Unter-fuchung über bas Sch gegeben, von bem D. ausgegangen und gu feiner Pfpchologie geführt worben ift. Doch fanb Richte nicht in ihm einen folgfamen, glaubigen Schuler, fondern einen fritifirenden, ber febr balb gur Opposition Denn ale bie Rehrfeite bes Fichte'ichen Unternehmens, bas gigantifche Projett, aus bem 3ch bie Belt gu beduciren, ben Deifter verleitete, Schelling's Schrift vom "36" feinen Beifall gu geben, indem er fich nur wunberte, daß Schelling nicht ausbrucklich auf bie Wiffenfchaftslehre gurudgehe, mahrend biefer boch bohere Prinzipien fur bie Ableitung ber transscendentalen Aefthetit und Bogit und für bie Bereinigung ber theoretischen und prattischen Philosophie geben will: ba trat D. mit bem beutlichen Gefuhl, baf fich bier eine neue Phase ber Philosophie bilbe, bie zwar bas 3ch verlaffe - aber bie Welt umfpannende Tendeng behalte, vorerft aus perfonlicher Beruhrung mit Fichte. Bei D. hatte es fich bereits bahin entichieben, bag Beltanichauungen bem Glauben angehoren, bie mahre Philosophie aber nicht mehr aussagt, als fie weiß. Und um etwas zu miffen, pruft fie bie Unschauungen jeber Urt, bie ihr gegeben find - ohne irgend einer unbedingt gu vertrauen. Er nahm 1797 eine Dauslehrerftelle in ber Schweig, in Bern, an. Dier traf et mit bem Reformator bes Bollsfdulmefens, einem prattifchen

Alchte auf bem Gebiete ber Pabagogit, mit Beftalozzi \*) gulammen, beffen Umgang in ihm ben tlaren Gebanten an eine auf Mathematit geftuste Pfychologie bervorgerufen bat. Dag ber Ginfluß auf Dabagogit unverfennbar fattgefunben bat, bafur fpricht icon bie erfte fcriftftellerifche Thatigteit D.'s, welche eine pabagogifde, Peffaloggi's 3bee weiter aus-führende war, namlich bas Buch: "Peftaloggi's 3bee eines ABC ber Anfchauung ale ein Cyflus von Borubungen im Auffaffen ber Geftalten, wiffenschaftlich ausgeführt. Gottingen 1802." meldes in einer 2. burch eine allgemein pabas gogifche Abhandlung verm. Musgabe: "Ueber bie afthetifche Darftellung ber Belt, als b. Dauptgefchaft ber Erziebung," Sottingen 1804 ericbien. Es ift eines jener Spiele bes Bufalls, bag bie literarifche Sh'igfeit D.'s auch mit einem pabagogifchen Berte foließt, namlich mit ber 2. vermebrten Musgabe bes Umriffes pabagogifcher Borlefungen, welches nicht blog wie bie erfte Musgabe eine Ergangung bes bibats tifchen Theiles ber allgemeinen Pabagogit, fonbern gugleich auch ein vollftanbiger Auszug berfelben ift (Gotting. 1841). Die gleichzeitig erschienene 2. Musgabe ber Encyflopabie ift eine , nicht mefentlich veranberte ber erften. Reben ber Das bagogit beschäftigte in ber Schweiz D. vorzugemeife ein lebs haftes Studium ber Befchichte ber Philosophie, inebefonbere ber alten, namentlich Plato's, fur beffen icharffinnige Muffaffung fpaterhin bie Schrift, mit ber er bas Umt eines außerorbentlichen Profeffors ber Philosophie in Gottingen 1805 antrat (de Platonici systematis fundamento commentatio) ein glangenbes Dofument warb, welches, noch beute auch bie Achtung ber Philologen mit Recht genießt. - Doch blieb S. ein fteter Beobachter ber Beitphilosophie und bie Sittenlehre Sichte's, 1798 berausgegeben, bie er Det. 1. 279. Richte's reifftes und eigenftes Wert nennt, ba bie fpas teren mancherlei Ginfluffe und Rudfichten verrathen - ubers geugte ihn vollende, bag er ben Standpunkt beffelben verlaffen muffe. Denn bas Ich trug in fich felbft fo viele Gine bringlinge bes Nicht = 3ch und tonnte fur D. fo wenig biefes lettere produciren, aller Gewalt ungeachtet, womit ber Ibeas liemus, um fich halten zu konnen, einen erkunftelten Realiss mus in fich hineingwingt \*\*), ba baffelbe überbies burch fetnen unvertilabaren Schein auf ein Reales hinter fich binwieß: baß auch hinter ber Banbelung bes Richt = 3ch, wie

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 5. Jahrg. bes 92. Retr. C. 187.
\*\*) Fichte's Bestimmung bes Menfchen S, 192, Anweitung jum feligen Leben S. 78, 79, 100.

bes 3d, bie beiben im Strome bes Berbens und ber Beramberung porgefunden wurden und fich nicht barous retten Zonnten, ein verschiebenes Reale mußte gesucht werben! Der Rantische Imperativ, ber sich burch bie Fichte'sche "Gelbfte fanbigfeit" mit bem "ich will wollen" zu einem Dittator bes Billens erhoben hatte, brobte eine Dacht zu merben, Die in fich felbft fein Gefes anerkannte und boch ale bloker Bille nur ftete Opposition vorfinden tonnte! In ber Bes Teuchtung ber falichen Birtung ber Dinchologie auf bie Dos ral (Pfnchol. 2, 527) fagt S.: "Die Formel bes tategos rifchen Imperative veraltete balb; aber bie transcenbentale Preiheit blieb und bie Sittenlehre verwandelte fich in eine hiftorie von ben Meußerungen biefer Freiheit. So verlor - biefe Biffenschaft gang und gar die ihr gebuhrenbe Geftalt und Sichte's Sittenlehre ift, gerabe wie Spinoza's Ethit, gwar in mancher anbern Absicht ein febr fchabbares Bert, aber zugleich ein Mufter, wie man eine Sittenlehre nicht fcreiben folle. Denn fie ift von vorn berein ein theoretifches und eben barum tein prattifches Bert." Begen ber Bers wechfelung bes Sepns und bes Gollens, im Rerne ber Detas phyfit und prattifchen Philosophie gefchieben, marb D. burch bie probuttive ober intellettuelle Unichauung, bie Richte viels leicht fich nur mehr gefallen ließ als augenblickliches bilfes mittel, babin geführt: fich in ber Rachfchrift gur 2. Auft. feines AB & ber Unichauung, unbefchabet feiner Dochachtung gegen bas Benie feines großen Behrers Bichte, als einen ents Schiebenen Geaner bes Spftems ber probuttiven Unschauung gu nennen. Jeber ging nun feinen Beg und bei ber zweiten Geftaltung ber Sichte'ichen Philosophie icheint D. nur ber ftille Lefer ber Werte feines Cehrers geblieben gu fenn, beffen Anregung für bie Untersuchung bes 3ch, beffen hoher fittlis cher Rraft, beffen Genie er fiets bie hochfte Achtung bewiefen Sat und bas Studium ber Werte beffelben bringenbft ems Dioblen, namentlich bas ber Beftimmung bes Menichen, wels ches Bert er fur bie beutlichfte, turgefte und reiffte Dars ftellung ber Grundguge bes Ibealismus hielt, befonders wes gen ber Sorgfalt, womit baffelbe fich an bas unmittelbar Gegeben antnupft. 3m 3. 1802 ging S. nach Gottingen und biel bort bis gum 3. 1805 ale Privatbocent Borlefuns gen, von 1805 - 1809 als außerorbentlicher Profeffor ber Philofophie, anfangs in fich arbeitend, nur burch munbliche Bortrage wirtenb, welchen turge bittirte Paragraphen far bas Gebachtnif ber Bubbrer ju hilfe tamen. Bas er biefer Universitat feit ber 24 Jahre feiner Lehrthatigfeit mar, bas bewahren alle biejenigen in bantbarer Erinnerung, welche M. Metrolog. 19. Jahrg.

und nun geigte D. mit feltenem Scharffinne, bag bie Erfahrunasbegriffe ber Materie, ihrer Glemente, ihrer angies benben und abstogenden Rrafte, bag bie Begriffe ber Bilbungefraft bes Lebens, ber Organisation nicht minber als bie abstrattern ber Substantialitat, Raufalitat, Ichheit u. f. w. voller Biberfpruche find und baber einer miffens Schaftlichen Berichtigung beburfen, bie ihnen burch fvetula= tives Denten, burch Metaphyfit gu Theil werben fann, eine Berichtigung, bie, wenn fie anerkannt murbe, auch einen rudwirtenden Ginfluß auf jene Biffenschaften auszuuben nicht In biefem Ginn ift nach D. bie Detas perfehlen tonnte. phyfit die Lehre von ber Begreiflichteit ber Erfahrung, ber außerlichen im Raume, wie ber innern bes Bewußtfenns. Refultat ber metaphylischen Untersuchungen ift eine monabo= logifche Beltanficht, bie, in ichroffem Gegenfate gegen allen Pantheismus, bas Genn nicht blog bem Ginen und Unenb. lichen beilegt, aus bem bie endlichen Wefen wie Schaum bes Meeres fich auf furge Beit ablofen, um balb wieber in bas Sange gurudzufallen und fpurlos in ihm gu verfchwinden. fondern ale bas Sepende unbeftimmt Bieles, bie reglen Befen, bie Donaben anertennt, bie einfach, raum = unb geitlos und barum ewig find und zu benen eben fo gut bie Elemente ber belebten, wie ber unbelebten Materie, als bie Seelen ber Menfchen und Thiere gehoren. Daber mar fur D. bie Dauptaufgabe ber Detaphyfit nicht, bie Dannichs faltigteit und ben Wechfel bes Dafenns aus einem Urfenn abzuleiten, fonbern vielmehr bie, ju begreifen, wie bas urs fprunglich Biele und Mannichfaltige gu ben Ginheitsformen ber Erfahrung gelange. Und fo ftebt D. als Metaphpfifer ungefahr in bem gleichen biftorifchen Berhaltniffe zu Beibnis. wie Begel zu Spinoga. Bweige ber angewandten Meta= phyfik find, nach D., bie Naturphilosophie und Psychologie. In biesen Disciplinen, aber auch nur in biesen, besonbers in ber legtern, nahm er außer ben Methoben und gehrfagen ber Metaphofit auch noch bie Bilfe ber Mathematit in Un= fpruch. Wenn Manche fagen, S. habe "feinen unzweifelhaft fehr großen Scharffinn barauf verschwenbet, alle philosophis fchen Probleme auf Mathematit gurudguführen und burch Mathematit gu lofen," fo lagt fich ein großerer Brrthum nicht benten. D., ber es fich gum Gefege gemacht hatte, jeben Gegenstand nach ber burch feine Gigenthumlichteit bes bingten Dethobe gu behanbeln, er, ber eine einzige Des thobe fur alle philosophischen Probleme fur einen geift= tofen Dechanismus hielt, tonnte nie in ben Fall toms men, mathematifche und philosophische Probleme mit einan= ber zu verwechseln. Er wandte bie Mathematik nur ba an,

wo fie burch bie Ratur ber Sache berbeigerufen wurbe und nie eber, ale bis rein philosophische Erbrterungen gum Drins eine ber Unwenbung geführt hatten. Bas namentlich feine vielbefprochene mathematifche Pfpchologie betrifft, fo tonnten bie, welche fich in bem Bahne befinden, bag Dathematit nur ba in Unwendung tommen tonne, mo gubor etwas ges meffen und gewogen fen, freilich bierin nur ein von vornbinein verfehltes Unternehmen erbliden; biejenigen aber, bes nen bekannt ift, bag in ber Phyfit bie allgemeinen mathes matifchen Speorien fich vollftanbig entwickeln laffen, ohne bag bie Moglichteit ber empirischen Messung ber ihnen gu Grunde liegenden Großen in Rachfrage zu tommen braucht, ja bag bie fcharfe Deffung berfelben meiftentheils erft burch eine gureichenbe Entwickelung ber Theorie bedingt und bag bie Frage nach ber Defbarteit jener Großen erft bann an ber Stelle ift, wenn es fich um eine genaue Bergleichung ber Theorie mit ber Erfahrung hanbelt, werben fich minbeftens gu einem behutsamern Urtheil aufgeforbert finben. Dag aber bie bodit vericieben abgeftufte Starte unferer Empfindun: gen, bie größere ober geringere Scharfe unferer Mufmertfam. feit, bas Erfcheinen und Berfchwinben unferer Borftellungen aus bem Bewuftfeyn, ber Bechfel unferes gangen Gebanten-Breifes, bas Bogen ber Gefühle in ben Gemuthebewegungen u. f. f. geiftige Phanomene find, welche nur ale theile un= veranberliche, theils veranberliche intenfive Großen tonnen vollftanbig begriffen werben und bie an ben pfpchologifchen Rorfcher Die Aufgabe ftellen, die mathematischen Gefebe ihres Bufammenbange aufzusuchen, muß jebem Unbefangenen ein-Dies aber und nichts anderes hat b. burch feine mathematifche Pfychologie zu leiften versucht, bie, trog bem, baß fie eine "Dechanit bes Geiftes" befigt, boch weit ent= fernt ift, bas weite Spiel ber geiftigen Regfamteit gu einem tobten, fich einformig wieberholenben Dechanismus herabs wurdigen gu wollen, bie allerbinge noch gar mancher Bers einfachungen und Berbefferungen bedurftig und unermeglicher Erweiterungen fabig fenn mag, allein ein viel zu reiflich burchbachtes, fireng in fich gufammenhangenbes Behrgebaube ift, als bag fie wie ein bloges Rinderfpiel ihres Urhebers nunmehr bei Seite geworfen werben tonnte. Bielmehr wirb bie Butunft S. bem Pfychologen nicht bloß bas negative Berbienft zugeftehen, bie falfche Sppothefe von bem Geelen= vermogen ein fur allemal gefturgt gu haben, fonbern ihm auch ben Ruhm zuertennen, ber Begrunder ber mahren Dips cologie geworben gu fenn. Diefe mahre Pfnchologie beruht nun aber noch nicht einmal auf ber Bugiebung ber Dathes

matit, benn bie Derbart'ide Grunbanficht vem geiftigen Leben lagt fich auch ohne allen Raltul volltommen verfteben, aerabe fo wie fich von vielen aftronomifchen und phyfitalis iden Bebren, Die, fireng wiffenichaftlich behandelt, ber Reche mung bedurfen, auch unabhangig hiervon richtige Begriffe geben laffen. Es ift babei nur nothig, bag man beachte, wie D. bie Erfcheinungen bes geiftigen Bebens, anftatt aus bem unbeholfenen, einer inbipibuellen Charafteriftit unfabigen, abstratten Geelenvermogen ber Bernunft, bes Berftanbes, ber Ginbilbungetraft, Sinnlichteit ze., aus ben Segenfaben, Berbinbungen, freien unb gehemmten Buftanben ber Bore ftellungen nachweift und biefe letteren ale Afte ber Gelbfts erhaltung ber Seele gegen bie im Bufammentreffen mit ben Mußenbingen an fie gebrachten Storungen bezeichnet. außer bem eigenthumlichen Gebrauche, ben D. in ber Pfpe chologie von ber Mathematit machte, biefe legtere Biffens foaft ihm noch fonft ein Objett philosophischer Betrachtung war, wenn er namentlich ben hilfemitteln, burch welche bie Mathematit groß geworben, auf bas forgfaltigfte nachfpurte, um bavon für bie Philosophie fo viel als moglich Rugen gu gieben, fo batte er biefe Unterfuchung und bies Beftreben mit ben größten Philofophen alterer und neuerer Beit gemein, bie in ihrem Unternehmen, bie Philosophie über ben Streit ber Schulen hinaus gu führen und gu einer burch eintrachtis ges Bufammenwirten ber philosophirenben, fich fortbilbenben, nicht immer wieber in ben alten Principientampf guruckfal-Ienben Biffenfchaft gu erheben, fich jeberzeit an bem bor-leuchtenben Beifpiele ber Mathematit gu orientiren fuchten. In biefem Ginne ftrebte nun allerbinge auch D., bie Philofopbie ben Birren ber Beit zu entruden und in bie Opbare bes ewig fich Bleichen ju verfegen. Die Art aber, wie er bie Ausführung biefes Bebantens unternahm, gab ihm und feinem Softem eine febr bestimmte Stellung gu feiner Beit. Denn nicht blog berjenige, welcher ber Trager einer herrs Schenden Ibee ift, fonbern auch ber, welcher mit einer folchen fich in muthige Opposition fest, um einer neuen Ibee ben Eingang zu erfampfen, hat ein bebeutenbes Berhaltniß gu feiner Beit. In biesem Falle befand fich D., beffen Oppos fition gegen die herrschenbe Philosophie in ber That teine blog negativ regierenbe mar, fonbern ben positiven Gehalt eines neuen uneigenthumlichen Gebantenfpftems in fich trug. Und hier ift vor allen ben Unmgafungen bes absoluten Ibeas lismus gegenüber D.'s Befdrantung ber Aufgabe bes Bifs fens auf die Erfahrung und biejenige Spetulation, welche gur Regreiflichteit ber Erfahrung bient, fo wie feine Ans

ertennung ber Berechtigung bes Glaubens in Sachen ber Religion gu ermabnen - eine Begrangung, bie er bem Biff. fen nicht willfurlich feste, fonbern bie nach ihm eine ge-gebene ift. hiermit fteht in engem Bufammenhange feine energifche Opposition gegen bie pantheiftischen Richtungen ber Philosophie unferer Beit. Diefe Opposition ftuste fich einerfeits auf feinen Monabismus, bemgemag er bem Gingels wefen nicht bloß ein icheinbares und porubergebenbes, fonbern ein mabrhaftes, felbftftanbiges Dafenn guertannte, anbererfeits auf ben abfoluten Werth, ben er bem Sittlichen beilegte. Datte D. es fur bie Aufgabe feines Bebens gehalauf bie Deinung feiner Beitgenoffen einen machtigen Einfluß auszuuben, fo murbe ihm Die Reinheit und Unab-hangigfeit feiner Ethit, welche Rraft und Bartheit auf eine bewundernemurbige Beife vereinigt und bie ben Beift acht fittlicher Freiheit athmet, die reichften Mittel bargeboten haben. Es bedurfte hierzu nur, bag er feine geiftreiche Lebre bom Staate, ben er gwar gur Forberung aller fittlichen Brede bestimmte, jugleich aber auch ale bas Bert einer pfp: difchen Raturnothwendigfeit betrachtete und in beffen Drganismus und Rraftefpiel er bie Gefete bes geiftigen Bebens bes Individuums im Großen wieberholt fand, es bedurfte nur, bag er biefe Behren weiter entwickelte, mit ben Bus ftanden ber Segenwart wie mit ber Geschichte ber Bergongens beit verglich und baraus fur bie Butunft Folgerungen, gu gies ben magte. Allein S.'s Ratur mar eine anbere als etwa bie eines Richte, wie ja auch bie Goethe's \*) eine anbere als Dbaleich ber Rraft bes Gebantens fo iene Schiller's war. unbebingt vertrauend, wie irgend jemale ein Denter, bes trachtete er boch bie Philosophie bem praftifchen Leben gegens über gunachft nur als einen theoretifchen Berfuch, über bie Rathfel ber Belt ins Rlare gu fommen, mit ber Ginführung ber Refultate biefer Untersuchungen ine geben burfe abet - fo meinte er - nicht übereilt und unbehutfam verfahren werben. Er wollte wo moglich alle hohere Biffenschaft aus ber fcwulen Atmosphare bes irbifchen Dafenns in ben reinen Mether bes Beiftes verfegen, in bem Mathematit und Raturs wiffenschaften fich bereits lange angefiebelt haben; barum batte er bie Philosophie feiner Beit weit lieber mit naturs biftorifden, pfochologifden und ethifden Forfdungen, ale mit theologischen und praktischen Streitigkeiten beschäftigt gefehen. In ftillem Unmuth über bie verfehlten Richtungen feiner Beit fchrieb er fcon im 3. 1822: "Man tann bas Beitalter

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10. Jahrg. bes R. Retr. S. 197.

nicht wahlen, in bem man leben und wirten möchte; ich gebrauche meine Lage nach Gelegenheit und Rraft; wie Andere bas benuben werben, mas ich barbiete, bas fallt ihs rem Billen und ihrer Berantwortung anbeim." Ge mag micht in Abrebe geftellt werben, bag feine Unfichten von ber Ratur und ber Burbe ber Biffenschaft etwas Ariftofratifches en fich hatten, indem er in Sachen ber Philosophie ber Menge teine Stimme zugeftand, fonbern, um bazu befugt gu fenn, eine erinfte, ftrenge Borbilbung forberte, allen blos fen Raturalismus und Dilettantismus aber, burch wie viel Malent er auch unterftust fenn mochte, verachtete. mochte ibn aber beshalb tabeln? Befand er fich im Srre thume, wenn er fich überzeugt hielt, bag es nur Wenigen gegeben fen, gu ben tiefften Grunben bes Wiffens binab gu fteigen und weit geneigter mar, bie Fortschritte ber Menfch heit als bas Bert einer geringen Angahl großer Manner ju betrachten, als augunehmen, bag biefe ihre Weisheit bem Geift ihrer Beit verbankt hatten? Bielleicht ging er in ber Mebertragung biefer Unficht von ber Wiffenfchaft auf bie offentlichen Angelegenheiten, auf Staatsleben und Bolfsthum an weit und blieb bier unter ben gerechten Forberungen uns ferer Beit gurud. Allein es war weber Gervilismus, ber um bie Gunft ber Dachtigen bublt, noch blinbe Depotion 'aegen bie Borrechte ber Geburt, bie ibn bier weniger freis mithia ericheinen ließ, als man es von einem Philosophen au erwarten pflegt, fonbern bie leberzeugung von ber mans gethaften Berechtigung bes Gingelnen, fich mit ben Organen bes Staats in Biberfpruch gu fegen und von bem unermeße lichen Unheile, bas über bie Staaten burch innere Bermurfs miffe tomme und oft eine lange Reihe von Sahren binaus Die Rorberung ber boberen geiftigen Rultur labme - es ' waren folde Grunbe, bie ibn zu einer Rachaiebigfeit unb Someigfamteit bewogen, bie von Bielen nur fur Schwache und Inboleng gehalten murbe. Ueberhaupt aber fceute fich D., eine bloge Meinung auszufprechen, mo nichts ficheres wiffen au tonnen, er ohne Dehl befannte. Bielleicht that et Unrecht baran, benn auch ber blogen Meinung eines großen Denters muß eine großere Reife beigemeffen werben, als ben Meinungen untergeordneter Geifter. Jebenfalls liegt aber bierin ein fcones Beugniß fur bie Reinheit feines wiffens fcaftlichen Sinnes, ber ba feine Autoritat ausüben wollte, wo er fich nicht bagu berechtigt fanb und ber einer blogen geffreichen Anficht weber bas Gewicht eines Lehrsages noch einer Thatfache beizulegen vermochte. Benn aber bie abs fichtliche Koncentration bes Philosophirens auf bie Richtung

nach ben eratten Wiffenschaften gu ben perfonlichen Gigens thamlichteiten D.'s geborte, fo charafterifirt fie boch teinese meas ben Beift feiner Philosophie, welche univerfell, wie alle mabre Philosophie, auch auf bie Grorterung hiftorifch spolitis icher und firchlich = religiofer Fragen einzugehen und ihre Stimme in ben allgemeineren Ungelegenheiten ber Denfchteit abzugeben, in fich bie volltommene Bifahigung befist. Diefe Aufaabe bat B. feinen Schulern hinterlaffen, nicht ale eine armliche Rachlefe, fonbern als bie reiche Ernte einer fruchts baren Musfaat. - Ginen nicht unwilltommenen Dienft hoffen wir burch nachfolgenbe Bufammenftellung aller bis jest ers fcienenen Berte D.'s zu leiften, welche nach ben Biffens Schaften, Die fie behandeln, geordnet find: a. Das Sange betreffenbe. L Allgemeine Berte: Ueber philof. Stubium. Sott. 1807. — Lehrbuch z. Einleitung in b. Philosophie. Ifte Ausg. Königsb. 1813, 2te 1821, 3te 1837, 4te 1841 wesentl. verand. u. vermehrt. — Kurze Encykl. b. Philosophic. phie aus prattifchen Gesichtspunkten. 1. Ausg. Salle 1831. 2. verm. u. verb. Ausg. Chenb. 1841. — b. Fur bie einzels nen Theile b. Philosophie. I. Bur Logie: De principio logico exclusi medii inter contradictoria non negligendo. Gott. 1833. - 11. Bur Metaphpfit: De Platonici systematis fundamento commentatio. Gott. 1805. — Saupts puntte b. Metaphysit. Cbenb. 1808 mit b. Anhange über b. Logif. - Theoriae de attractione elementorum principia metaphysica sectio prima et secunda. Ron. 1812. -Allgem. Metaphpsit nebst b. Anfangen ber philof. Raturs lehre. 1. Ahl. 1828, 2. Ahl. 1829. — Commentatio de realismo naturali, qualem proposuit Theophilus Ernestus Schulzius, de Philosophia in Academica Georgia Augusta docenda meritissimus. Gott. 1837. - Philos. Aphoriss men, veranlagt burch e. neue Erflarung b. Ungiehung unter b. Etementen, im Ronigeb. Archiv 2, XXVII., 545. — III. Bur Pfnchologie: Im Ronigeberger Archiv 2, XI. Pfpchol. Bemert. g. Tonlehre 158. — Ebb. 2, XVI. Pfychol. Unterfuchungen ub. Die Starte e. gegebenen Borftellung als Funktion ihrer Dauer. — Lehrbuch b. Pfpchologie. Konigsberg 1816. 2. Ausg. 1834. — De attentionis mensura causisque primariis. Ronigeb. 1822. - Ueber b. Doglichfeit u. Rothwendigteit, Mathematit auf Pfychologie anguwenben. Cbenb. 1822. - Pfychologie als Wiffenschaft, neu gegruns bet auf Erfahrung, Metaphysit, Mathematit, 1. fynthet. Theil. Ebenb. 1824. 2. analyt. Theil 1825. - Bur Behre von b. Freiheit bes menfchl. Willens, Briefe an Griepenterl. Gott. 1836. - Pinchol. Untersuchungen. 1. Oft. Cbenb. I. Ueber b. Wichtigkeit ber Lehren von ben Bers

baltniffen ber Sone u. vom Beitmagle für bie gelammite Pfochologie. 11. Ueber b. Tonlehre. 111. Ueber bie urfprungl. Auffaffung e. Beitmagfes. IV. Bemert. ub. bie Bilbung u. Entwickelung b. Borftellungsreihen. — 2. Off. Sbend. 1840. 1. Ueber Analogien, in Bezug auf b. Bun-bament b. Pfpchologie. II. Ueb. frei fteigenbe Borftellungen. 111. Ueber Rategorien u. Ronjunktionen. - IV. Bur praft. Philosophie: Alla. pratt. Philosophie. Gott. 1808. - 28e= mert. ub. bie erften Urfachen, welche b. Ginverftandnig ubet bie erften Grunbe ber pratt. Philof. erfcmeren. Abhanbt. in ben nachgelaffenen philof. Schriften von Chr. 3. Rraus. Ronigeb. 1812. - Gefprache ub. bas Bofe. Ebb. 1817. -Meber b. Unmbglichfeit , perfonl. Bertrauen im Staate burch Funftl. Formen entbehrlich ju machen. Rebe b. 18. Januar 1831 gehalten. - Unalpt. Beleuchtung b. Raturrechts und b. Moral zum Gebrauche beim Bortrage b. pratt. Philofo= phie. Gott. 1836. - V. Bur Pabagogit: Ueber b. buntte Seite b. Babagogit im Ronigeb. Archiv, XVII. - Deftas lozzi's Ibee eines ABG ber Anfchauung als e. Entlus von Borübungen im Auffaffen ber Gestalten wiffenschaftlich auss geführt. Gott. 1802. 2. Ausg. Gbenb. 1804, mit e. allgem. pabagog. Abhandl. - Ueber b. Standpunkt ber Beurtheis lung b. Peftaloggi'fchen Lehrmethobe. Bremen 1804. - MIs gemeine Pabagogit aus b. 3wede ber Erziehung abgeleitet, Sott. 1806. - Dabagog. Gutachten ub. Schulklaffen und beren Umwandlung nach b. Ibee bes frn. Regierungeraths Graff. Ronigeb. 1818. — Umriß pabagog. Borlefungen. Gott. 1835. 2. verm. Musg. 1841. - VI. Gelegentliches: Rebe, gehalten an Rant's Geburtstage b. 22. Apr. 1810 im großen Sorfaale in Ronigsberg. In Konigsb. Archiv Bb. 1. — Ueber bie Philof. bes Gicero. Borgelefen in ber offentl. Sigung b. tonigl. beut. Gefellschaft zu Roniges berg am Rronungstage b. 18. 3an. 1811. Gbenb. - Ueber b. Unangreifbarteit ber Schelling'ichen Bebre. 6. Dit. 1813. - Ueber meinen Streit mit b. Mobephilofophie. Ronigeb. 1814. - Ueber b. gute Sache, gegen frn. Prof. Steffens. Leipzig 1819.

## \* 233. Joseph Schiestl,

Shmnufiallehrer ju Straubing;

geb. b. 15. April 1787, geft. b. 14. Aug. 1841.

Schieftl, geboren zu Schnaittach in ber Oberpfalz, war ber Sohn eines Malers, ber feinen Wohnste im 3. 1792 nach Amberg, seiner Baterftabt, verlegte. Da er in bem

beranwachfenben Rnaben nicht nur Reigung gum Stubiren, fenbern auch gang vorzupliche fabigteiten entbedte, bie ihn erwarten ließen , bas fein Sohn einft eine glangenbere Laufbahn als bie burgerliche betreten tonne, fo ließ er ihn bie bortige latein. Schule besuchen, wo biefer bann nicht bloß bie porbereitenben Rlaffen, fonbern auch bie Gymnafial = unb Epecalftubien mit ausgezeichnetem Fleif unb Fortgange voll-enbete, fo bag er immer unter bie erften gezahlt murbe. Auf berfelben Unftalt borte er nun auch bie Borlefungen aber Theologie. Doch mochte bies fein Beruf nicht fepn, ba er nach vollenbeten theologischen Studien bie Rechte gu fine biren beaann; biefelben auch ruhmlich und mit Muszeichnung abfolvirte und feine juribifde Praris beim tonigl. Bands gericht Amberg im 3. 1812 antrat und balb barauf mit Auszeichnung ben juribifchen Staatetonture beftanb. wurde ibm von obigem Landgericht ein vortreffliches Zeugnis ausgestellt, sowohl in Bezug auf seinen schriftlichen und munblichen Bortrag, wie sie bei einem Literaten seyn musfen , als er auch als ein von ber Ratur gang verzüglich bes gunftigter Ropf, beffen Begierbe nach boberem Biffen nicht blog mit ben Rechteftubien gefattigt werben tonnte, fonbern ber auch bie Beibe ber tiefern Philosophie empfing, bezeiche set murbe. Dbiges Beugnis ertlarte alle feine Ausarbeitungen als unverbefferlich, feine Moralitat als mufterhaft. Db einer, heißt es in bemfelben, ber, mahrenb er fich gut einer Brodwiffenschaft vorbereitet, nebenbei auch noch ben Bunfch feiner Geele mit Lieblingswiffenschaften befriedigt und zugleich auch burch Unterricht Anderer fich und feiner Mutter Brob verschaffte, was bei Sch. ber Kall mar, fleißig und thatig fen, tann teiner Frage unterliegen. Beit (1817) erfcbien fein erftes Bertchen im Drude: "Theos rie des Civilprocesses" diesem folgte 1818 ein zweites: "über bein Ursprung des Guten und Bosen." Im 3. 1818 farb seine Mutter, der Bater ging schon früher voraus und nun gewann eine vielleicht schon früher gebegte Neigung, sich den Studien der Philologie zu widmen, die Oberhand. Wietlich begab er sich, Behufs diese Studiums, nach Münscher und mitmete nun misselen eines Giene Getäten ihr biefen den und wibmete nun mit allen feinen Rraften fich biefem feinem Lieblingsfache. Rachbem er auch in ber Philologie ben Staatstonture ruhmlich bestanben hatte, murbe er balb barauf im 3. 1820 als Professor ber Dberprogymnasials Haffe am Gymnasium gu Amberg burch tonigl. Detret ers nannt. Rach. 3 Jahren wurbe er gur Profeffur am tonigl. Symnafium bafelbft beforbert, wo er bie gum 3. 1838 mit taftlofer Thatigteit wirtte und bie Liebe und Achtung feiner

Borgefesten und Rollegen, fo wie feiner Schuler in ausge geichnetem Grabe genoß, was biefe besonders während ber Krantheiten, welche Sch. während biefer Beit zu befteben hatte und bei feiner Genefung an ben Sag legten. In Folge allerhochfter Entschließung murbe er 1838 an bie tonialiche Stubienanftalt nach Straubing verfest, wo er beilaufig 3 Sabre mit Liebe und regem Gifer feine frubere Thatigteit fortfeste, bis jum 14. Mug. 1841, wo eine gwar bebents lide, aber burchaus nicht fur tobtlich gehaltene Rrantheit ploblich feinem eblen Streben und Birten ein Biel feste. Beinen Berluft bemeint eine tief trauernbe Mitme mit 3 unmunbigen Rinbern; ihn feben theilnehmenbe Rollegen mit bitterer Behmuth gu fruh ihrem Rreis entnommen; an feis nem Grabe fteben Junglinge, beren geiftige Ausbildung er fich fo fehr angelegen feyn ließ und bie feine Trennung von ihnen um fo tiefer fuhlen, je bekannter ihnen bie Liebe war, bie er zu ihnen getragen, bie er nicht bloß als Bebrer im ftrengern Sinne bes Wortes, fonbern mehr noch als Freund und liebevoller Berather ihnen zeigte und bie er auch noch mabrend feiner Rrantheit beständig an ben Zag leate. Bie thatig er in feinem Amte, wie gern er bei feinen Schutern war, bie ihn wie ihren Bater liebten, zeigte er mabrenb feiner Rrantheit. Da namlich bas Uebel fich etwas geboben hatte und er wieber zu genesen glaubte, fing er wieber zu lebren an, mußte aber nach einigen Tagen bie Schule wies ber verlaffen. Bie fehr er von feinen Borftanben und Role legen, fo wie von Bebermann, ber ihn naber fannte, achtet und geliebt mar, brudte fich am beutlichften aus bei bem feierlichen Leichenbegangniß, bas fur ihn ungemein ebrend subereitet mar. Bie er in feinem Beruf unermubet, fo mar er in feinem bauslichen Beben ein gartlicher Gatte, liebes voller Bater, treuer Freund; mit allen biefen Borgugen und Tugenben verband er einen tiefen religiofen Ginn, ber fich immer, fo wie gang vorzüglich in feinen letten Sagen, fo auch inebefonbere in alten feinen Schriften offenbarte. Bon biefen find noch anguführen vom 3. 1837: "Blumen auf Ling's \*) Grab. Bom 3. 1840 u. 1841 lagen gum Druce bereit: "Rortfegung ber Blumen auf Lina's Grab" und vers ichiebene Lieber und andere Dichtungen. Bie febr er ben Stubien ergeben und wie groß feine Unhanglichfeit an bas beuts fche Baterland mar, beweift folgende Stelle aus einem Briefe, welchen er turg vor feinem Lob an eine Freundin fchrieb: "Deine Beschäftigung ift jest fatt Dichten vorzugeweise

<sup>\*)</sup> Seiner im 3. 1836 verft. Tochier.

Denten. Gibt mir Sott Leden und Luft, so arbeite ich ein großes Gebicht aus, welches meine Welt in sich begreift. Die Grundgebanten trage ich als ein heiligthum schon an bie 30 Jahre in mir. Deutschland soll barin verherrlicht werben. Die Gebanten, sind gewiß groß und es soll ein beutsches Denkmal senn. Es gleiche einem Riesendome."

#### \* 234. August Friedrich Graf v. Bebel, t. hanov. Oberfilieutenant a. D., au Rorbernet:

neboren ben 20. Juli 1789, geftorben gu Rarisbab ben 14. Mug. 1841.

Graf v. 23. warb auf bem Coloffe Erenburg geboren. Reigung und angeborner Duth bestimmten ibn Golbat gu werben und er trat baber im 3.' 1805 als Rahnenjunker in Die preug. Garbe ein. Da jeboch ber Dienft bei ber Infanterie feinem lebhaften Geifte nicht gufagte, fo murbe er, auf feinen Bunfch, im 3. 1806 als Stanbartenjunter gum Dragonerregimente von Brufewig verfest. Die im Rov. 1806 erfolgte Rapitulation von gubed machte auch feiner Rarriere bei biefem Regiment ein Enbe. Da er burch biefe Rapitulation (wie fo viele feiner Rameraben) fich nicht gebunben erachtete, fo ging er mit einem altern Bruber unb gweien Gebrubern v. hirschfelbt bei Racht unb Rebel uber bie Dber (was ben gefangenen Officieren unterfagt war) und bilbete, gemeinschaftlich mit biefen breien Rameraben, ein Freitorps aus rangionirten preuß. Golbaten, welches von dem verft. Ronige \*) von Preugen fanttionirt wurde. Durch biefes Rorps murbe ber frangof. Armee in beren Ructen unb namentlich in ben Provingen Pommern, ber Reumark und Schleffen bebeutenber Schaben gugefügt, ba baffelbe immer wie ber Blis aus beiterm himmel bie unvorbereiteten und in biefer Art Kriegfuhrung ganz unerfahrenen Franzofen aberfiel, ihnen Ronvois und Gefangene abnahm und eben fo fpurlos, wie es getommen mar, wieber verschwand. allen biefen Gelegenheiten zeichnete Graf v. 2B. fich ftets burch entschiebene Bravour aus, bie nicht felten in Zolls Bubuheit ausartete und trug baburch febr oft gum Gelingen ber, gewöhnlich febr gewagten, Unternehmungen bei. frangof. Armee, burch fo viele Echets aufmertfam gemacht, fchicte im Jan. 1807 ein Rorps von 2000 Mann Infantes rie und Kavallerie von Berlin ab, um diefes Korps, wels des unter ben Befehlen bes alteften Lieutenants, Gugen v. Dirfchfelbt, fanb, aufzusuchen und zu vernichten.

<sup>. \*)</sup> Deffen Biogr, flebe im 18, Jahrg, bet R. Retr. S, 647.

traf baffelbe bei Raumburg am Bober, febe gefdwacht burd Detafdirungen, inbef es obnebin nur 300 Pferbe und 50 Dann Infanterie ftart war, von welchen beinabe 250 Pferbe auf Expeditionen entfendet maren; bennoch nahm es ein Befecht mit ber ohngefahr 200 Pferbe ftarten Avantgarbe bes Feindes an, warf biefelbe eine Stunde Beges auf ihr Dauptforps gurud und vernichtete einen großen Theil berfelben, mußte jedoch jest ber lebermacht weichen und entzoa fich über Raumburg, Chriftiansftabt und Gorau ben Berfolgungen bes langfam nachruckenben feinblichen Rorps. Da Biele biefes nun in viele Theile getrennten Rorps, fomobt Officiere als Golbaten, fich anberen Rorps, als namentlich bem Rorps bes Grafen Rroctow in Dangig und bes Rittmeiftere v. Schill in Colberg, anschloffen, fo blieb nur ein febr tleiner Theil beffelben gur Berfugung bes Lieut. v. Sirfch= felbt, welchem fich ber Graf v. 23. anschloß und bie nun in ber Gegenb von Glas, Silberberg und Reife ihre ferneren Operationen machten und febr viele gluckliche und glangenbe Roups ausführten, worunter ein Ueberfall auf ein baier. Lager befondere Ermahnung verbient. Much murbe ber Graf v. 2B. , auf ben Borichlag bes Rommanbanten von Silbers berg, Grafen Gog, mit bem Orben pour le merite belohnt, obgleich berfelbe nicht zum Officier ernannt mar und biefer Orben nur Officieren zu Theil wirb. Rach bem Frieben gu Dilfit murbe Graf v. 2B. ale Lieutenant im 6. Sufarens reaiment angestellt, verließ jeboch ben preug. Dienft, ale ber Derzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig im 3. 1809 bei Rachob in Bohmen ein Korps errichtete und wurde von bem Derzoge bei beffen Ravallerie als Lieutenant angestellt, wos bei er an bem bentwurbigen Buge bes Derzogs burch Deutschland Theil nahm. Bei fehr einnehmender Perfons lichteit und gefelligen Formen von feinen Rameraben und Rampfgenoffen allgemein geliebt, bewies Graf v. 23. bei jeber Gelegenheit bie entschiebenfte Brapour. Go fcmer es ift, fich in ber beschrantten Sphare eines Subalternofficiers auszuzeichnen, zumal in einem Rorps, bem bie Debrheit feiner Officiere ber Entichtus zugeführt, Preußens Schmach zu rachen und, für bas Baterland ftreitend, zu flegen ober zu fallen, fo laffen fich boch einzelne galle von ihm anführen, bie als Beleg bes uber ihn bier ausgesprochenen gelten burfens fo a B. als am 12. Juli ber Bergog mit bem Rorps von Dreeben auf ber nach Bilsbruff fuhrenben Chauffee vors rudte, langte Graf v. 28., mit 20 Pferden von einer Seitens patrouille zuruckfehrend, in dem Augenblide bei der Avants garbe bes Rorps an, als fie, auf ben Zeind ftogenb, von

bellen Mirailleurs febr beläftigt wurde, mabrend fie, von Infenterie entbloft, biefe noch erwartete. Graf v. RB., ohne fic gu befinnen, fturgte fich fogleich mit feinem Detachement, er felbft weit vorn, auf bie fachfifchen, aus ohngefahr 300 Mann beftehenben Schugen, welche fogleich Rarrée formirten und feinen Ungriff abwiefen, nachbem er felbft einen Streif= fous am Ropf erhalten. Bei ber Ginnahme von Salbers fabt am 29. Juli wurde ihm fein Pferd erschoffen; sogleich verschaffte er sich die Dustete und Patrontasche eines gefallenen Reinbes, folog fich ber Infanterie an und brachte in turger Beit mehrere Gefangene ein. Rachbem bas Korps fich fcon eingeschifft hatte und am Ausfluffe ber Befer bes fand, beftieg er, unter plaufiblem Bormanb, allein, nur burch 2 Matrofen begleitet, ein Boot und begab fich, mit einem Dustebonner bewaffnet, ans Canb, um eine banifche Stranbbatterie gu alarmiren, bei welcher Gelegenheit er nur wie burch ein Bunber ber Befangenfchaft ober bem Zob entging. Er marb am folgenben Tage von einem eng= lifden Rriegsschiff auf offener Gee aufgenommen. Als Ritt. meifter und Chef einer Uhlanenestabron, in einem Alter von 20 Jahren, folgte er bem Bergoge mit nach England. Rube war nicht bas Element fur feinen lebenbigen Geift; hierzu gefellte fich ber Umftanb, bag er bie Runft, feine Musgaben nach feinen Ginnahmen zu regeln, burchaus nicht verftanb, er fab ein, bag, bei feiner Lebensweife, er fich auf bie Dauer in England nicht wurde halten tonnen und verließ baher im 3. 1811 wieber bas Rorps, um auf bem Rontinent ein neues gelb fur feine Thattraft aufausuchen. Balb nach feis ner Burudtunft in's Baterland murbe er als Officier beim 9. frangof. Uhlanenregiment angeftellt, mit welchem er in ber Schlacht bei Gulm in preuß. Gefangenichaft gerietb. Er nahm hierauf Dienfte als Bolontairtofad beim preußis fchen leichten Garbetavallerieregimente. Der Rittmeifter v. Bebell biefes Regiments erwahnt in feinem Bericht über feinen Bug von Leipzig bis an ben Rhein im 3. 1813 ruhs mend feiner, inbem er fagt: "Der Graf v. B. attaquirte mit 7 Rofaden (bie bie Tete meiner Avantgarbe bilbeten) und in Berbindung ruffifcher Uhlanen bie feindlichen Tirails leurs und Flankeurs, beunrubigte baburch bie gange Chaine und felbft bie Rolonnen bes Feinbes, von bem fogar Gingelne erftochen murben. Der Feind verlor über 100 Infanteriften und Chaffeurs und mard bis an bie Mauern von Buttelftabt gebrangt. Der Graf v. 2B. mar ber erfte, welcher in biefen Ort brang, indem er ben Infanteriepoften, ber bas Ahor befest hielt, attaquirte, ihn gurudwarf und mehrere niebera

machte!" Er erhielt für feine Auszeichnung bei bem Gefecte von Schlichten und Gelinhaufen bas eiferne Rretts und ben ruff. Georgenorben. Rach bem im 3. 1814 gu Paris gefchloffenen Frieben tehrte Graf v. 2B. in fein Bater= land gurud; ale jeboch im 3. 1815 ber Rrieg von neuem ausbrach, machte er benfelben als freiwilliger Sager beim 5. Sufarenregimente mit und wurde beim Gefechte von Berfailles, ale er zu einer Patrouille betachirt mar, vom Pferbe gehauen und ale Gefangener nach Paris transportirt. Muffer ben bei Berfailles erhaltenen Bunben ift er im Laufe feiner militarifchen Rarrière ungahlige Dale verwundet morben, marb jeboch burch feine fraftige Ratur von allen Buns ben wieber geheilt. Rach beenbigtem Rriege tehrte er aber= male in feine Beimath gurud, vermablte fich im 3. 1817 mit einer Tochter bes ganbbroften v. Schraber, murbe balb barauf Militarbiftrittetommiffar, auch Babetommiffar beim Secbabe zu Rorbernei, erhielt fpater von bem Konige von Sanover ben Charatter ale Dberftlieutenant a. D., fo wie bas Ritterfreuz bes Guelphenordens und war langere Beit Mitalieb ber oftfriefifchen Ritterfchaft und ber allgemeinen Standeversammlung bes Ronigreichs Danover. Die burch feine vielen Bunben gerruttete Befundheit machte ihm ben Gebrauch bes Rarlebaber Baffere nothig, welches er mehs rere Sahre brauchte und er befchloß auch bort am oben aes nannten Zage fein Beben.

#### \* 235. F. Konig,

penf. großbergogi. medienb .- fcwerinfcher Premierlieutenant ju Domit; geb. im 3. 1764, geft. b. 18. Aug. 1841.

Sein Geburtsort ist Bulow bei Criwis, wo sein Bater bei dem verst. Landrathe M. F. v. Barner viele Jahre als Koch im Dicnste stand. Den ersten Unterricht erhielt er hier gemeinschaftlich mit seinem altern Bruder\*) vom Dorfschullichrer und machte besonders im Schönschreiben und Rechnen, worin er sich spater immermehr fortübte, namhaste Kortsschritte. Im I. 1784 trat er darauf, seiner Neigung zum Soldatenstande solgend, dei ber berzogl. Leibgarde zu Pferde in Ludwigslust als Gemeiner ein und wurde dalb in diesem Korps als Unterossicier besordert. In diesem Verhältnisselbete er bis zum I. 1811, wo die Leibgarde einging und er mit Beibehaltung seines Soldes und dem Versprechen einer

<sup>\*)</sup> Rarl Magnus König, geb. b. 12. Dtt. 1788, geft. als Baftor ju Groß-Laafch unwei' Lubwigeluft ben 15. Mai 1869.

Micheranstellung im Bellitär : ober Sivilbienfie verabichiebet word. Gr fuchte fich nun burch Abfchreiben und Anfertigen ben Bittidriften , womit er fich nebenbel icon feit langerer Beit beichaftigt, mit fortsubelfen. Den 10. Rov. 1812 ers Diett er fobann bas Batent als Gefonbelieutenant bei ber Garnifonetompagnie in Domis und ben 20. Dit. 1834, als bem Zage feines bojahrigen treuen Dienftes, erfolgte feine Ernennung gum Premierlieutenant, er warb aber, in Be-tracht feines hoben Alters, bereits ben 9. Rov. 1839 mit Denfion in ben erbetenen Rubeftanb verfest. - Der Bers ewigte war ein guter, bieberer Mann und wegen feinet Rechtlichteit allgemein geachtet. 3m Dienfte geigte er fich immer febr punttlich, gegen feine Untergebenen berablaffenb Es traf ihn jeboch manches Diggefchick in und liebreich. feinen bauslichen Berhaltniffen, mas feine fonft heitere Stime mung febr nieberbruden mußte. Seine vieljabrige, gulebt immer trantliche Gattin verfiel in Beifteszerruttung und muste von ibm entfernt werben; auch fein einziger Sobn, Frang, welcher fich ben Forft = und Jagbwiffenschaften ges wibmet batte, murbe von biefem Uebel beimaefucht und ftarb baran nach unfäglichen Leiben im 3. 1832 in ber Errenheits anftalt Sachsenberg bei Schwerin. Rur in bem Umgange gweter liebenswurdiger, wahrhaft hochgebilbeter Tochter, Bohanne und Chriftiane, fand er noch ben einzigen Eroft und bie fo fehr benothigte Aufmunterung bei biefen ihm auferlegten fo fcmeren Prufungen, bis er in feinem 77. Bebens. iabre zur ewigen Rube einging.

Schwerin. Fr. Bruffow.

## 236. Johann Heinrich Ernft Nachersberg, Dberiehrer am Ghmuaftum qu Schweibnit;

geb. ben 19. 3an. 1775, geft. ben 20. Auguft 1841 \*).

Rachereberg, geboren zu Groß : Glogan, lebte nach bes enbeten Gymnasial = und Universitätsstudien von 1804—1814 als Privatiehrer in Breslau, von wo er im legtgenannten Jahr als College am evangelichen Gymnasium in Schweids sie angestellt wurde, an welchem er den Unterricht in den Mathematik und Physik leisete und dis zum ersten Kollegen assendirte. Die von ihm gegen Ende des J. 1829 erbetene Entlasung aus feinen Dienstverhaltnissen wurde ihm vom 1. April 1830 mit einer lebenstänglichen Pension und bem

<sup>\*)</sup> Golef. Brov. Blatter 1841.

R. Refrolog. 19. 3abra.

Delbifat eines emeritirten Oberlehrers gewährt. lebte R. in Miller Burndaerogenheit zu Breslau, mo er plass lich am Schlagfluffe verschieb. R.'s, freilich anjest ziemlich nericollene, Schriften , burch bie er fich au feiner Beit nicht unportheilhaft bekannt gemacht hatte, find : Berfuch einer neuen Behandlung ber griech. Konjugation u. Deklination. Balle 1799. - Unleitung g. Gefdwinbrechnen. 2 Ihle. Breslau 1799 u. 1801. - Ueber Ibeenaffociation u. Bes ariffe. Cbenb. 1800. - Engl. Formelbuch ob. pratt. Unleis tung, auf e. leichte Art engl. fprechen u. foreiben gu lernen. Breelau, hirfchb. u. Liffa 1800. — Bollftanbige Anleitung, bie beutichen Prapositionen frangof. auszubruden. Breelau 1800. - Stimmbuch, ober vielmehr Unweisung, wie jeber Liebhaber fein Rlavierinftrument, fen es ubrigens e. Saiten = ob. ein Pfeifenwert, felbst repariren u. also auch stimmen tonne. Breslau u. Epzg. 1801. 2. ftart verm. u. mit Fis guren begleit. Mufl. Ebenb. 1804. - Die Bebre vom Gebrauche ber frang. Artitel, auf eine neue u. fur Deutsche, welche frangof. fprechen lernen wollen, febr bequeme Art bes arbeitet. Brestau 1804. - Moberomane, ober fomifche u. abentheuerl. Erzählungen. Glogau 1804. — Derterfunbe. 1. Theil: Europ. Dertertunde; ober: Mphab. Darftellung aller wichtigern Stahte, Rlecten, Dorfer u. Schloffer in Europa ze. nach Lage, Große zc. u. f. f. Breslau 1807. 2. Theil: Außereurop. Dertertunbe; ober: Alphab. Darftell. aller wichtigern Stabte zc. in biefen u. vorigen Beiten. Gbb. 1808. - Allgem. Sternkalenber f. jebe Stunbe im Jahr, ober turge u. lichtvolle Aufzahlung aller Sternbilber, welche bann über unferm Borizonte fteben, nach Simmelbaeg, und Dobe. Dit 1 Sternfarte. Cbenb. 1816. - \*Stofffunbe ob. Grundlinien ber chem. Phpfit, nach ben neuften Entbedungen u. Unfichten. Ebb. 1818. - Leber b. Berhaltnig ber Dathematit zur Logit. Programm. Schweibnis 1829. - Much bat R. gu ben Schlef. Prov. = Blatt, mehrere fchass bare Beitrage geliefert, barunter 1835 (Bb. 101. G. 353 u. 469) : "Ueber bie Beit. Fur Ralenber : u. Uhrenbefiger."

\* 237. Johann Heinrich Schmidt, großt, medlenb.-firelitisticher Konfistorialtanzellist u. Organist an ber Domtirche zu Razedung;

geb. im 3. 4761, geft. b. 21. Mug. 1841.

Der Berftorbene geborte nicht zu ben Mannern, welche burch ihre hohe Stellung, ober burch außerlich begunftigte Lage bie Augen ber Mitwelt auf fich gieben: — fein Leben-

war ein anfpruchlofes, ftilles und gemuthitiges, ein Bes ben, gang bem Berufe gewibmet. Unb barum wirb fein Anbenten fobalb nicht verwischt werben; benn alle Dome bewohner Rabeburgs werben noch lange bes feelenvollen Spieles bes Bojahrigen Greifes gebenten, ber nicht frembe Sebanten nach vorgelegtem Rotenblatte vortrug, fonbern im ber Tiefe feines Gemuthe feiner Orgel, bie er, ein treuer Bater, wie fein Rind hegte und pflegte, Zone gu entloden verftand, die mehr ale Tone waren, welche in ihren oft wundervollen harmonien bie erhabenften Gebanten eines tief religiofen Bergens verfundeten. In feinem Spiel erfcbien et nie als Runftler ber Gemeinbe gegenüber, fonbern aus ber Semeinbe beraus fuchte er ihr driftliches Gefammtanliegen sum Borte zu bringen. Daber fein einfaches, aber gebantens reiches Spiel. Roch oft wirb man namentlich ber Borfpiele bes greifen Organisten mit Rubrung gebenten, wie er es verftanb, bas Innerfte gu ergreifen, baraus alles bas gu entfernen, mas unlauter ift, wie er fo munberbar gur Ans Dacht fimmte, fo bag bie Predigt einen wohl vorbereiteten Boben fanb. Er war ein treuer Diener ber Kirche und bes Staates und ein rechtschaffener Menfc. Rach vierwochents lichen Leiben verschieb er am oben genannten Tage, mit Binterlaffung eines Schwiegerfobnes und zweier Entel. Schwerin. Fr. Bruffow.

# \* 238. Ludwig Ernst Rudolph August v. Seebach,

Rammerherr u. Oberforftmeifter, ju Billbach (Großt. Beimar); geb. b. 29. Sept. 1770, geft. b. 21. Aug. 1841.

v. S. wurde zu Eisleben geboren. Sein Bater war ber kurhanov. Obrift Alexander Christoph August v. Sees bach auf Steden bei Weimar und seine Mutter Albertine Auguste Wilhelmine geb. v. Ingersleben, einzige Tochter bes L. preuß. Obristen v. Ingersleben und bessen Gemahlin Joshanna Elisabethe v. Phul aus dem hause Wimmelburg dei Eisleben. Die früheren Kinderjahre dis zum 11. verlebte er theils in Stedten, theils im Hanoverschen in den Garnissonen seines Baters, dann kam er als Page nach Reiningen an den herzogl. Hoh, wurde später Leibs und Jagdpage und erternte von 1786 an die Idgerei dei dem Oberschsster Soh in Altenbreitungen im Meiningischen, einem praktischen Forksmann und Jäger. Bei diesem sehr unterrichteten Mann ers warb er sich die Kenntnisse, die zur Psiege eines Reviers

und einer Bitbbala nothwendig gebaren. Damals nicht chnend, bas er bereinft nur 2 Stunden von feinem Lebrorte fein Leben ale Forftmann befchließen werbe, verließ er nad & Bebriabren 1789, mit einem febr ehrenvollen Bebrbriefe verfeben, feinen Behrprincipal und ba fich ihm gar teine Ausficht eroffnen wollte, in bergogl. meining. Dienften ans geftellt gu werben, fo verließ er Deiningen, lebte einige Beit in Stehten, betrieb bie Jagb und machte fich nublich burch Doftanlagen und Baumanpflanzungen. 1790 trat er als aggregirter Lieutenant bei bem von Ewald'ichen, fpater Binberfchen Jagertorps, aus lauter gelernten Jagern bes febenb, in t. ban. Dienfte, mit bem Berfprechen einer Ans Rellung im Forftbepartement, auch verlieb ihm ber Ronig Chriftian VII. bas Inbigenatburgerrecht für fich und feine Sohne, abaleich er bamals noch nicht verbeirathet mar. In feiner Garnifon Riel lernte er ben Militarbienft, befuchte aber immer nebenbei bie fur bas Forftfach bestimmten Rols legien ber Universitat, bis ihm nach einiger Beit bie Dbers aufficht ber tonigl. Baumschule im buftern Brock bei Riel abertragen murbe. Der 3med biefer Baumidule mar: bie Borbereitung und Erziehung von Pflangen fur bie fonigt. Morfte, bie Attlimatifirung erotifcher Baume ju Forftbaumen und engl. Gartenanlagen, bie Bebung ber Dbftfultur in Dolftein burch unentgelbliche Berabreichung von Pflange fammchen an die Unterthanen. Da biefe tonigl. Baums foule hart an ber Offfee lag, fo murbe bas Bebeiben bers felben burd heftige Seefturme gehinbert, was unfern v. G. febr oft migmuthig machte, boch vermehrte er hier feine Renntniffe ber Forfibotanit, befonbere bie ber Rultur ber Baume. Db er nun gleich in biefem feinem Birtungetreife von Allen, die ihn kannten, wegen feines ftets gleichen, beitern Zemperamente geliebt und wegen feiner Bieberteit und ftrengen Rechtlichteit allgemein gefchatt und geachtet und obgleich bie beften jahrlichen Rapports an ben Kronpringenregenten eingeschickt murben, wollte fich bennoch teine Unftellung fur ibn bei bem Forftfache finben. Da er nun überbies von ber geringen Unterftubung leben mußte, bie ihm fein Bater bei eignen etwas beschrantten Bermogensumftanben gufließen lafe fen tonnte, fo erzeugte feine bamalige burftige Lage ben gang naturlichen Bunfch in ihm, bie ban. Dienfte wieber gu verlaffen. Er wendete fich baber an ben bamaligen bergogl. meiningifden Banbjagermeifter unb hofmarichall Freiberen p. Biegefar \*), ber ibn als fein fruberer Chef genauer tannte.

<sup>: &</sup>quot; Doffen Biogr. fiebe im 4. Jahrg. bes Rt. Metr. G. 1019,

Diefer perwenbete fich for unfern v. G. bel feinem Rarften. bem bamaligen Bergoge Grorg von Meiningen, auf beffen Empfeblung ibn ber Grofbergog Rarl August \*) am 19. Aug. 1794 bei bem meimar. 3ager = und Scharfichusentorpe, in welchem jeber gelernte Jager, ber auf Berforgung im Korfte. face Anfpruche grunben wollte, bienen mußte, ale Lieutes. nant, Dof = und Jagbjunter anftellte. Dit biefem Rorps. bamals jum Reichstontingent geborig, machte er 1796 feinen erften Felbzug gegen bie Frangofen, mo baffelbe faft aus. folieflich zu bem befcmerlichften und ermubenben Borpoftene bienft vermenbet murbe und viele Berlufte erlitt. 1797, nach. beendigtem Felbzuge, wurde er im Altftabter Forftbepartes ment als Forftabjutant mit bem Titel eines forftmeifters angeftellt, worauf er fich 1798 mit Karoline Christiane Mugufte v. Beulwis, ber einzigen Tochter bes bab. Dbriftlieus tenants v. Beulwis, verebelichte. Die erften Sabre feiner Berebelichung waren gewiß bie gludlichften feines gangen. Bebens, benn bie Borfebung batte ja bem beigeften feinen Bebensmuniche Erfullung gegeben. Aber nur 5 Jahre follte. er biefes Glud und bei ben nur gu balb eingetretenen Rrant. lichteiten feiner Gattin felbft nicht ungetrubt genießen, benn 4 Bochen nach ber Geburt feines britten Cohnes ftarb bies felbe an ber Dalsichwinbsucht. Der Berflorbenen gebachte er immer mit tiefer Behmuth. Gern hatte er feinen Rinbern eine zweite Mutter gegeben, um gludlider in einem Familientreife zu leben und fich mit ber Erziehung ber Rinber befchaftigen gu tonnen; allein ber Bebante, bag er gum zweiten Ral unmöglich wieber fo gludlich werben tonne. bielt ibn immer von ber Ausführung biefes Planes ab und . er mußte nothgebrungen bie Erziehung feiner Rinber fremben Sanben anvertrauen. Bei ber Doppelftellung feines Dienftes, als Militar und Jager, hatte er vielfache Berbrieflichteiten; ber Großherzog erfullte baber im 3. 1803 feinen Bunfc und bispenfirte ibn ganglich vom Dilitarbienfte. Jest mar er nun gang in feinem Element. Er trieb bas Forft und Sagbwefen mit bem großten Gifer. Er legte eine Plantage fur Forft und Gartenanlagen an, ber Großherzog übergah ibm Die Direttion ber Parforce = und ber anberen Sagben, er legte Remifen fur Duhnerjagben an, pachtete Privatjagben und empfahl fich feinem heifgeliebten gurften und Derrn burch feine ftrenge Drbnung, gute Musfuhrung und große Ergiebigfeit feiner Jagben, welche weit und breit beruhmt wurden und viele Frembe herbeigogen. 1807 hatte er bas

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebe im 6. Jahrg, bes R. Betr. G. 465.

Unglid, auf einer Parforcejagb bas Bein ju brechen, was ibn feinem Dienfte lange entrog, gugleich aber auch bas Siad, von bem Großberzoge gum Kammerherrn ernannt und gu Berichidungen gebraucht zu werben. Im nachften 3. 1808 ernannte ihn ber Großherzog gum Banbrathe bes Großrubeftebter Begirte und feine bortigen Pflegebefohlenen fprechen noch jest mit großer Liebe und Achtung von feiner bamaligen lanbrathlichen Birtfamteit. Go blieben feine Berhaltniffe im Gangen immer biefelben bis gum 3. 1813. Dogleich mit ber großten Uneigennubligfeit, Areue, Gifer und Buft fcon 19 Jahre in feinem Dienft und trog bes perfonlichen Bobiwollens bes Grofherzogs Rarl August wollte fich boch teine Beforberung nach feinem Bunfche, namlich tein Revier fur ihn finben und es war, als ob ein wibers wartiges Befchict fich immer zwischen ihn und bie Erfullung feiner Bunfche, Plane und Aussichten gebrangt hatte, benn - Alles fchlug ihm fehl. Am 2. Marg 1813 wurde er in ber weimar. Loge ale Freimaurer aufgenommen, ber er mit Beib und Seele anhing und fich innig und herglich freute, wenn es ihm bei feiner balb barauf veranberten profanen Stellung bergonnt war, fich bier mit feinen Brubern gu er= freuen , was leiber nicht oft gefcheben tonnte. Seine große Anhanglichteit und Freude am Maurerthum außerte fich bes fonbere bann, wenn ihm feine Cobne ben Bunich ausfpras chen, jenem Bund angehoren ju wollen. Im 3. Dec. 1813 erfolgte ber Aufruf an bie Freiwilligen gum Rriege gegen Arantreich und an unfern v. G. bie Mufforberung vom Große bergoge, bie Schaar ber freiwilligen Jager ju Rug ju Relbe gu fuhren. Er hatte ichon eine Rampagne mitgemacht, wollte feine Rinber, von benen bas junafte noch nicht 11 Sabre alt war, nicht gern verlaffen und fugte fich nur uns gern ber Aufforberung, nachbem ber Grofbergog bie Bers ficherung gegeben, baß für feine Rinber geforgt werben follte, im gall er im gelbe bleiben murbe. Schon ben 31. Jan. 1814 marfcbirte biefes Rorps in Bereinigung ber gothaifchen Breiwilligen über Gifenach nach Raffel, wo es unter bie Befehle bes ruffifchen Generalmajors Pringen Paul von Burtemberg geftellt murbe. Ber jene große Beit, wo Deutschland wie ein Dann aufftanb, um ein verhaftes frembes Joch abzuwerfen und bie mit gufen getretene beutsche Rationalehre wieber gu erringen, erlebt hat, wirb miffen, von welchem berrlichen Geifte bamale bie gabilofen freiwilligen 3as gericaaren befeelt maren und benfelben Beift fanb man naturlich auch bei ben weimar. freiwilligen Jagern. Wenn biefes Rorps fich nicht mehr auszeichnete und hervorthat, fo lag es

blaf an ber fehlenben Gelegenheit bagu, benn bem Reinbe war es febr oft nabe genug. Unter anbern lag es vor bet Beftung Maubeuge in ben Laufgraben fo nahe, baf es, jen boch obne Erfola, mit ben Alintenichuffen beichoffen murbe. Unfer v. G. bielt mit einigen weimarifden und goth. Breis willigen hinter ber Mauer eines bemolirten Daufes, welche fcon lange ein Biel fur bas Gefchut aus ber Reftung mar. Eben war auf einem aus lofem Geftein erbautem Derbe ber Raffee fertig, als eine Ranonentugel burch bie Mauer fube und ben funftlofen Berb mit bem Raffee gerftorte; gludlicherweife war jeboch Riemand beschäbigt worben. Auf v. G.'s "Rinber, jest ifte Beit, bas wir uns fortmachen," entferne ten fic Alle eiligft. Raum wor er aber mit einem gothete fchen Freiwilligen, Ramens Jacobs, gegen 100 Schritte gurudgegangen, als eine Ranonentugel biefem ben Ropf wegriß, ihm fo nabe, bag er, burch ben Druck ber Buft be taubt, befinnungelos gur Erbe nieberfturgte. Diefer Jacobs war übrigens ber einzige gebliebene Freiwillige ber bergogt. Idger. Belche Liebe und Achtung fich unfer v. G. bei bies fem Rerps durch feine humane, acht tamerabichaftliche Fahreung erworben hatte, ift eine bekannte Sache. In wenigen Monaten war biefe Rampagne beenbet, benn fcon im Mai 1814 rudten bie weimar. Freiwilligen wieber in Beimar ein. Unfer v. G. empfing auf Berwenben bes Großbergogs ben taifert. ruff. St. Blabimirorben und tam wieber in feine alten Dienstverhaltniffe wie vor ber Rampagne, bis zum 23. San. 1816, wo ihn ein bochftes Refeript gur Affikens bes alten Oberforftmeifters v. Arnewalb\*) nach Billbach vers feste. Ber einen Beitraum in ber befeligenben Rabe bes verft. Großberzogs Rarl August gelebt, wer bas Slud gehabt hatte, lange Beit ju feiner unmittelbaren Umgebung gu geboren, ber fublte fich felfenfeft an ibn gebunden. feinen Furften getettet, war auch unfer v. G., benn "fein alter Derr" galt ihm über Alles und Leib und Leben hatte er får ihn gelaffen. Run follte ber 46jahrige, lebensluftige, traftige Mann ploglich von feinem wahrhaft großen gurften, von bem glangvollen Gofe, von feinen vielen Freunden, von Allem, was ihm thuer und werth war, getrennt, nach bem weimar. Sibirien - wie fcherzweise ber bochftfelige Große herzog Billbach bezeichnete — abgefchnitten von aller gefellis gen Umgebung manbern und ein Forfteinfiebler werben! Diefes Reftript war ihm ein Donnerschlag und ber Lag bes Empfangs beffelben einer ber traurigften feines gangen Bes

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bioge, f. im 2. Jahrg, bes R. Rett. 6, 660.

bend, inbeffen mußte er fich in bas Unvermelbifche ffindel. Sa Billbach fant er viet aufguraumen, alten Schlenbeian gu betampfen, Bucht und Orbnung in ben Revieren bergaffellen. weburch er fich mar anfange bei ben bortigen Amtsuntere thanen nicht fonbertich beliebt machte, bie ihn aber fpaters all fie ibn naber tennen ternten, faft auf ben Sanben trus gen. Durch feine raftlofe Thatigfeit erhobte er ben Gutraa bes Dberforftamtes bebeutenb und wenn Billbach naher au ber Refibeng gelegen hatte, baß er fein Dberforftantt von berfelben aus gang bequem hatte birigiren tonuen, fo murbe ibm rudfichtlich feines Triebs nach gefelliger Unterhaltung nichts zu munichen übrig geblieben fenn, fo aber war en Anfangs in biefer hinficht auf nur 7 Perfonen angewiefen, pon welchen 3 feine Untergebenen maren, lauter brave, rechts liche und liebe Denfchen. Spater fcmoly biefe Befellichaft auf 4 und gulest gar nur auf 2 Ropfe gufammen. Benn ibn nun ba ofters ein febr verzeihticher Dismuth befchich, fo machte er Ausfluge in bie Rachbarfchaft felbft bis nach Gifenach gu feinen alten ober neu gewonnenen Freunden. In folden gallen frifchte er fein Inneres wieber auf und wibmete ber Gefelligfeit halbe Rachte, ja es fchien, als wolle er bie Gefelligfeit vertorpern , um eine Partie berfelben mit nach Billbach gurudtunehmen, von welcher er bis gu einem menen Ausfluge gehren tonne. Richts war ihm empfinblicher, als wenn ibn bei Aufwartungen ber verft. Grofbergog mie bet Frage empfing: Run Geebach, wie gehte in Gibirten ? Da er nun in etwas zu benen geborte, bie bei gefellichaftite den Biben wohl gern ausgeben; aber nicht einnehmen, foblieb er in biefem Falle felbft feinem geliebten garften eine bochft latonifche Antwort nicht fculbig. Den 30. Dai 1816 bentacte ifm ber Großbergog mit bem galfenorben. Dib bem alten Dberforftmeifter v. Arnemalb lebte er ein bochft verträgtiches Bufammenleben , benubte beffen Erfahrungen im ben Revieren und erheiterte bie letten Jahre bes madtein Grifes ungemein. Roch beffen Sob im 3. 1829 wurde er num Chef bes gangen gorftbepartements, von welchem bis buhin thm nur mehrere Reviere gur fpeciellen Bermaltung und Direttion übergeben worben waren. - Da war ibnimeir ertolich fein Bunfch erfüllt, aber unter Umftanben, an welche er fruber nicht gebacht hatte. Go führte er in Bills bach 25 Sabre lang ein einfaches und einformiges Beben, ficher mismuthig über ben Dangel an Gefelligfeit unb Dite Meilung, fpater, als er bas Dofleben etwas vergeffen hatte, war ihm fein Billbach ein febr lieber Drt geworben, benn wenn er und einem Ausfinge von Beimar gurucklam, fagte er: Bin ich boch fo frob, baß ich wieber gu Daufe bin,

benn ich paffe nicht mehr fur ben hof und bas hofleben. Bu prraraen mar es ihm übrigens nicht, wenn er in feiner Ginfamteit mitunter bei einem Glafe Bein feine Grillen gue pertreiben fuchte und vielleicht ofters, als es ihm felbft lieb ober guträglich mar. 3m Rov. 1839 mar er nach Gifenach gefahren, um bem jest regierenben Großherzoge von Reimar bafelbft aufzuwarten. Bei einem farten Glatteis am 19. beffelben Monats machte er, mit Gisfporen verfeben, trogber Barnung mehrerer Leute, Gefchaftsgange und batte bas Mnatud, mit einem Gisfporen an bem anbern bangen gu bleiben, einen fcweren gall gu thun unb, 69 Jahre alt, ben Schentelhaletnochen bes rechten Beines gu brechen. Langwierige Bellung von 4 Monaten bielt er mit Gebulb aus und verlor felbft feine beitere, frobliche Laune nicht, nur mar feine Dauptforge fein Revier, von welchem er ents fernt war und bag er feinen Dienft nicht verfeben tonnte. Er batte bei allem Unglude bas Glud, bei feinem madern Sohn und feiner Schwiegertochter feft auf bem Lager anges fonglit liegen gu tonnen und ber finblich forglichen Oflege und Bartung fich ju erfreuen, auch führte bie allfeitige Theilnahme betannte und ibm bis babin unbefannte Freunde an feiner Unterhaltung an fein Lager. Rach 4 Monaten murbe er enblich von feinem gager losgefchnallt und am 21. Darg 1840 nach Billbach gurudgebracht. Dort batten bie Billbacher und bie Bewohner ber Umgegend ihm einen berrlichen Empfang bereitet und bei ber allgemeinen Theils nahme über ein Diggeschid floffen Thranen ber innigften Ruhrung, als Bater Seebach an 2 Kruden mubfam und angfilich aus bem Bagen flieg. Bu feiner Affifteng im Dienft empfing er einen Gehilfen, ber leiber Ichon oftere am Berftanbe gelitten hatte und für ben ohnebies gebruckten Greis teine fonberliche Gefellichaft mar. Bei bem humanen v. G. fanb er inbeffen mobimollenbes Entgegentommen. Baftfreunbichaft und Befalligteit aller Art. Da nun ber Miffifent vieles beffer miffen wollte, ale ber alte vielerfahrne Forftmann, fo gab es oftere Reibungen in Dienftverhaltnifs fen, welche bei ber immer zu befürchtenben Biebertehr ber Seelenftorungen bes Affiftenten nicht bie angenehmften maren. Die hoffnung ju einer ganglichen Bieberherstellung unferes v. G. ging vertren. Im April 1841 außerten fich mehrere Angeigen von Marasmus, bie fich immer mehr fleigerten, bis ihm Gott feinen letten fehnsuchtevollen Bunfch erfulte und er wenige Sage, nachbem er fich mit feinem Gifenacher Sohn und ibn besuchenben Freunden einer großen Erbeites rung erfreut hatte, am obengenannten Sag auf feintem Sopha rubig verfchieb.

\* 239. Sohann Georg August Pfister, E. Diftriftsschulinspettor und Stadtpfarrer zu Herzogenaurach (Baiern)? geb. b. 11. Mai 1794, geft. b. 22. Aug. 1841.

Er war zu Rirchrottenbach geboren und vollenbete feine Studien in Bamberg. In ben boberen Schulen bestrebte et fich, feine fconen Anlagen gum rebnerifchen Bortrage recht auszubilben. Daber tams, bag er ale Prebiger ausgezeiche net mar. In ben Stabten Bamberg, Bapreuth und Rurns berg erfreute er fich megen feiner Rebnertalente bes allges meinften Beifalls. Den 18. Acbr. 1830 tam er als Pfarrer nach Condernabe und von ba nach herzogenaurach, wo er am oben genannten Tage farb. - Er fchrieb: Trauerrebe auf weiland Gr. Majeftat Marimilian Joseph I. \*), Ronia von Baiern. Bamberg 1825. - Prebigt, gehalten am erften Lage bes Jahres 1827. Ebenb. - Das Feft ber er= ften beil. Rommunion ber Rinber am erften Sonntage nach Dftern in ber fatholifden Pfarrtirde gu Rurnberg. Rurns berg 1828. - Predigt gur Erneuerung bes Zaufbunbes, gehalten am Sefte ber erften Rindertommunion 1828 in ber tatholifden Pfarrtirche ju Rurnberg. Ebenb. 1828. Bambera. G. Thiem.

## \* 240. Karl Friedrich Curschmann,

Romponift zu Danzig; geb. b. 21. Juni 1805, gest. zu Langfuhr bei Danzig b. 24. Aug. 1841.

E. wurde zu Berlin geboren. Sein Bater, ein wohls habenber Kausmann baselbst, dachte nicht entsernt baran, ihn für die Musik zu erziehen, obschon er sich als Knabe durch eine sehr schone Sopranstimme auszeichnete und diese in eis nem so hohen Grad ausbildete, daß er bei disentlichen Schulzseitlichkeiten, woselbst Musikausstädhrungen stattsanden, nicht selten große Soloparthien sang, ja sogar ein Mal Graun's Bravourarie aus dem Tod Jesu: "Singt dem göttlichen Propheten" zur allgemeinen Befriedigung vortrug. Trog dieses Talents und seiner großen Borliebe für die Musik widmete er sich, dem Wunsche der Familie gemäß, nicht ausschließend der Kunst, sondern der Rechtsgelehrsankeit und erst nach mehrjährigen juristischen Studien, nachdem der Drang und Tried zu Musik immer mächtiger in ihm gewors den war, beschlöß er, sein Leben dieser Kunst zu weihen,

<sup>\*)</sup> Deffen Bing. f. in 3. Jahrg. bes D. Retr. C. 968.

man es bei feiner vollig unabhangigen gage nur bes eiges nen Entichluffes bedurfte. Er ging nun nach Raffel, um bei bem ruhmlichft bekannten Tonkunfiler Sauptmann bie Theorie ber Dufit und bie Romposition gu ftubiren. Bier Sabre wibmete er fich mit unermublichem Fleiß und Gifer ben Behren ber Darmonie und fchrieb in biefem Beitraume Debreres, mas gur Deffentlichkeit gelangte, unter Anbern ein einattiges Singfpiel: Abbul und Erinnich ober bie beiben Sobten und einige geiftliche Rompositionen. Lettere fomobil wie bie fleine Dper tamen in Raffel gur Muffubrung und wurben mit Beifall aufgenommen. Die geiftlichen Sachen find nicht weiter befannt geworben, bas Singfpiel bingegen, reich an angenehmen Delobien, fehr heiter und leicht gefchries ben, erlangte einigen Ruf und murbe gewiß auf jeber Buhne Blud gemacht haben. Im Sahr 1829 fehrte G. nach Berlin gurud und unternahm von bort aus mehrere großere Reifen burch Deutschland, Frantreich und Stalien gur Ausbilbung feines Gefchmads. In biefer Beit erwarb er fich burch fein ausgezeichnetes Salent für Liebertomposition einen großen Ruf, ben er auch in Berlin befonbere baburch lange behaups tete, bag er feine Lieber mit Beift und Musbruck felbft portrug. Durch eine fonore, wenn gleich nicht fehr ftarte Tes norstimme unterftust, als gewandter Rlavier = und Partiturs fpieler im Stand, alles vom Blatte gu fpielen, ubte er burch feine mufitalifchen Beiftungen einen unglaublichen Ginfluß auf bie Buborer aus. Gein Bortrag mar, besonbers bei biefen eigenen Rompositionen, fo gart, fo fein nuancirt, fo gefühle und gefchmadvoll, bag er vor Allem bie Frauen burch feinen Gefang bingureißen pflegte. Man tann C. unbebingt als ben beliebteften Liebertomponiften biefer Beit aufftellen. Dit porzuglichem Gifer widmete er fich ber Romposition beutscher Lieber, mabite bierau meiftens gute Gebichte, bie er geiftreich aufzufaffen und mit Befchmad, innigem Befuhl und einfas der Delobie in Mufit ju fegen verftanb. Er geborte nicht gu ben febr fruchtbaren Romponiften, bie alljahrlich eine Daffe Lieberhefte erfcheinen laffen, bahingegen find feine Lies ber faft alle fcon gu nennen, fein einziges unter ber Mittel= maßigfeit, mabrend man bei anbern Romponiften biefes Genres oft nur eins aus einem gangen heft als vorzüglich hervorbebt. Außer einigen geiftlichen Gefangen und ber fcon erwahnten kleinen Oper find teine größern Kompositionen von C. gur Deffentlichteit gelangt , boch follen fich einige in feis nem Rachlaffe gefunden haben. Geine übrigen, meiftens bei Trautwein u. Romp. und in ber Schlefingerichen Dufits handlung in Berlin berausgetommenen Gefangtompositionen

befdiranten fich auf zwolf Lieberhefte, einige einzelne mehre ftimmige Gefange und mehrere italienifche Cangonetten, Sai none ze. Seine lette Arbeit, fein Schwanengefang, mart "bie Perle auf Lindahaibe;" brei Romangen, bei ben Bers mablungefeierlichkeiten bes Rronpringen von Danemart und ber Bergogin von Dectenburg: Strelis am 15. Juni 1841 ausgeführt. Mis fein gebilbeter, im gefelligen Umgange lies benswurdiger Mann mar G. bie Seele ber hoberen mufitas lifden Girtel ber hauptftabt, auch murben bie gu mohlthas tigen 3wecten in ben lettern Jahren in Berlin veranftalteten portrefflichen Dilettantentoncerte von ihm geleitet. Er batte fich por einigen Sabren mit einer ausgezeichneten Gefanabis lettantin, Roja Behrend, ber Tochter bes Kommergienraths Behrend in Danzig, verheirathet und lebte in gludlichfter Che, bie jeboch ber Tob nach einer turgen, aber febr fcmerabafs ten Krantheit am oben genannten Tage fcon lofte. farb im fraftigften Mannesalter, im noch nicht vollenbeten 37. Lebensjahr und in ber thatigften Birtfamteit, vom Glud in jeber hinficht begunftigt, allgemein geliebt und bebauert, gu Bangfuhr bei Dangig, in ber Commerwohnung feines Schwiegervatere. Die Singatabemie gu Berlin wibmete ib. rem geehrten Mitglied eine befonbere Bebachtniffeier, bei welcher außer bem Requiem von Mogart, einem Requiem von ber Romposition feines Freundes Eduard Grell, mehreren geiftlichen Gefangen, auch zwei Gefange von C. gur Auffub. rung tamen und ber Direttor eine Gebachtnifrebe bielt. -Sein febr abnliches, nach ber Ratur von Rebens gezeichnetes. Bild ift in ber Schlefingerichen Mufitalienhandlung erfcbienen.

### 241. Dr. 3. G. Duttlinger,

Ged. Rath und Professor zu Freiburg, Prafibent ber Stanbeversamm. lung 2. Aummer;

geb. b. 13. April 1789, geft. b. 24. Aug. 1841 \*).

Er war in tembach, Amt Stuhlingen (auf bem Schwarzs walbe) geboren. Rach Beenbigung feiner Stubien, die er in Freiburg und heibelberg machte, lebte er & Jahr in Befans con, um bort das franzblische Gerichtsversahren naher tens nen zu lernen und sich zugleich in der franzblischen Sprache zu üben. Im J. 1812 wurde er als Rechtspraktifant recis pirt und arbeitete bei dem Kriminals und Bezirkamt Emis membingen. Er erzählte auch in späterer Zeit immer getn

<sup>\*)</sup> Beil. 3. Angeb. Allg. Big. 1841, Rr. 278.

n biefen feinen Draktikantenjahren und behielt alle Rechtse de, me ibm bort vorgetommen, ftete im Gebachtnis. 3m der 1815 tam er als hofgerichtsabvotat nach Meersburg Dernfee, von wo aus er im Oft. 1817 nach Freiburg ind an verfuchen. Gr las ben burgerlichen Droges, ein fraktitum und Relatorium und baneben noch Kriminalrecht ebft Kriminalprozeß, einige Jahre lang auch beutsches Dris batrecht unb Wechfelrecht. Im Fruhjahr 1818 marb er auferendentlicher Professor. Im Jahr 1819, ale ber erfte. babische ganbtag eröffnet wurde, warb er zum Abgeordneten ber zweiten Rammer gewählt, was er burch ftets erneurete. Bahlen bis zu feinem Tobe geblieben ift. Im Jahr 1820 erhielt er einen Ruf als Dberappellationsgerichterath nad Enbect (wie man borte auf Empfehlung feines ebemaligen Bebrers Martin). Um ihn gurudzuhalten, ernannte ihn bie Regierung jum Orbinarius mit einem boberen Gehalt unb batd barauf zum hofrath. Im Jahr 1826 warb er Mits glieb ber Gefeggebungstommission unb erhielt im Jahr 1828 bas Ritterfreuz bes Babringer Lowenorbens, im Jahr 1830 aber, als bie Befeggebungetommiffion ben Entwurf einer burgerlichen Prozeforbnung beenbigt hatte, ben Titel eines Bebeimenraths zweiter Rlaffe. In ben lesten Sahren feines Bebens hatte er ben Bunfch, in ben praktifchen Staatsbienft gu treten. 3m Jahr 1840 machte er Schritte, um bie erlebigte Stelle eines Dofgerichteprafibenten in Freiburg ober in Raftabt gu erhalten. Er gelangte aber nicht gum Biele. Dan bot ihm bie Stelle eines hofgerichtsbirektore (Bices prafibenten) an. Allein er hielt fich nach feiner bieberigen Stellung, nach feinen anerkannten Zalenten und Renntniffen berechtigt, auf eine Prafibentenfielle Unfpruch zu machen und ichlug baber bie angebotene Direttoreftelle aus. Dagu bestimmte ibn überbies auch, und zwar mohl hauptfachlich ber Umftand, bag feine Bewerbung um eine Prafibentenftelle nun einmal offentlich betannt mar, er alfo feinen eignen Berth in ben Mugen bes Publifums herabgefest hatte, wenn er mit einer geringeren Stelle vorlieb genommen haben, wurde. Uebrigens bat ibn biefer Borgang fcmerglich bes ruhrt und es war feit jener Beit eine Berftimmung an ihm fichtbar. 3m April 1841 fühlte er fich wieber gehoben , ba bie zweite Rammer ihn, ber fcon feit 1828 an jebem Banba tage Biceprafibent mar, beim Abgange bes bisherigen Pras fibenten Mittermaier (ber feine Deputirtenftelle nieberlegte) gum erften Prafibenten mablte und ber Grofbergag, bem brei Ranbibaten prafentirt werben, feine Babl bestätigte.

Babrend bes Canbtags 1841 überfiel ihn ein Ropfleiben. bas ihm insbefonbere bas Gebachtniß fdmachte und bas que fammenhangende Sprechen erschwerte. Im Juli mußte er fich von ben Gefchaften gurudtziehen. Er begab fich nach Emmenbingen gu feiner einzigen Sochter, bie er innig liebte und bie ihn mit finblicher Sorgfalt pflegte. Bergebens. Sein Buftanb verfchlimmerte fich, er wurde, um ben beigegos genen Freiburger Aergten naber gu fenn, in ber Mitte bee Augusts nach Freiburg gebracht, verlor aber balb fein Bes wußtfenn und endete am oben genannten Sage. Bei bet Settion feines Ropfes zeigte es fich, bag er eine Bebirners weichung hatte. - Seine offentliche Birtfamteit mar in breifacher Richtung wichtig : ale Profeffor, ale Mitglieb bet Gefeggebungetommiffion und ale ganbtageabgeorbneter. Die Univerfitat Freiburg erleibet burch feinen Tob einen großen Berluft, ber ihr nicht fobalb wieber erfest werben wirb. Gr batte teine große juriftifche Belehrfamteit, bagegen einen burchbringenben Berftand und eine portreffliche Lehrgabe. Gr wußte auf ber Rangel und außerhalb bes Lehrfaales jebem bas, was er ihm mitzutheilen ober aus einander gufegen hatte, fo tlar zu machen, bag Stumpffinn bagu gehorte, bas Bors getragene nicht zu begreifen. Damit verband er in allen Rollegien noch Eraminatorien, woburch bie Sache jebem noch mehr entwickelt und eingeprägt murbe. Bielleicht ging bies für einzelne, febr talentpolle Schuler mitunter zu weit, aber für bie große Dehraahl mar es vortrefflich und fein Unterricht mar, abgesehen von bem Gegenstanbe, ben bie Schuler babei erlernten, hauptfachlich noch in formaler Bts giehung erfolgreich, weil burch bie Art, wie er alles auffaßte und entwickelte, bas juriftifche Urtheilevermogen ber Schuler fehr gefcarft und ausgehilbet wurde. Daber tam es, baß er ale Profeffor in fo bobem Unfeben ftanb, (was in ber Regel allein foldes Anfeben giebt) als Schrift: fteller nicht viel gethan hat. Bum Bielichreiber mar er nicht gemacht. Er tonnte fich nicht bagu verfteben, etwas berauss gugeben, mas er nicht fur volltommen hielt und fo fcarf und tief er eine Sache auffaßte und verarbeitete, fo tonnte man bei ihm boch nicht von einer leichten Auffaffung ober von Leichtigfeit einer Bearbeitung fprechen. Das angewohnte grunbliche Erichopfen einer Sache forberte mehr Rachbenten und ehe er über eine Frage gang flar mar, fprach er fic auch nicht leicht einmal munblich barüber aus. Darnach hat er ale Schriftfteller nicht viel zu Tage geforbert und es hielt oft fcwer, eine fchriftliche Arbeit, bie er übernommen hatte, von ihm herauszubringen. Obgleich er immer thatig war,

fo benerte es bod mitunter lange, bis er fich gerabe an eine ibm porgelegene bestimmte Arbeit machte, woburch er fic gumeilen (ubrigens mit Unrecht) ben Bormurf ber Rachlafe fateit gugog. In Berbinbung mit ben herren v. Rettens eder und v. Beiler gab er mehrere Sahrgange bes "Archive für Rechtepflege und Gefebgebung in Baben" beraus. Res boch find nur wenige Auffase barin von ibm, biefe menigen aber (a. B. über ben Indicienbeweis in Straffachen und uber bas qualificirte Geftanbnig in Civilfachen) find in ber That meifterhaft. Probuttiver benn als Schriftfteller man er als Mitglied ber Gefengebungstommiffion. 3mar bat er nie felbft zuerft ein Befet entworfen , bie vorgelegenen Ents wurfe aber nach ftattgehabter Dietuffion in ber Rommiffion. wobei er erft alles recht burchbrang, ftudweife gang umgeare beitet. Bar eine Sache befprochen, fo faste er biefelbe nach allen ihren Seiten und in ihrem gangen Bufammenbange fcarf und vollftanbig auf, fo bag er jest in ber Lage mar. bie Beguiffe gu fonbern und in eine logifche Dronung gut bringen. Dabei hatte er eine gang feltene Fahigfeit, bie Begriffe in eine icharfe und pracife gaffung gu bringen. Sachverftanbige wiffen, wie viel bagu gebort, Gefetebartitet fo genau gu faffen, bag bei ihrer Unwendung und Muslegung teine gegrunbeten 3meifel entfteben. Rein Bort zu viel und teins zu menia; alle Borte in Bezug auf ihre Bebeus tung und auf ihren Bufammenhang wie auf ber Golbwaage Darin hatte D. ein unvergleichliches Salent. abgewogen. Bei allen Arbeiten ber Gefetgebungstommiffion hatte er bas ber, wenn alles berathen, revibirt und wieberholt berathen war, noch bie Finalrebattion zu übernehmen. Im Jahr 1830 beenbigte die Gefengebungetommiffion ben Entwurf einer auf Mundlichteit und Deffentlichteit bes Berfahrens gebauten Civilproceforbnung, welche auf bem ganbtage von 1831 ans . genommen murbe und feit bem 1. Mai 1832 in Birtfamteit ift. In ben Jahren 1833 und 1834 bearbeitetete bie Roms miffion ben Entwurf einer Strafprocefordnung, ber aber ben Standen noch nicht vorgelegt ift. Diefe Borlage murbe fuspenbirt und bie Befeggebungetommiffion hatte vorerft noch ben Entwurf eines Strafgefesbuchs gu bearbeiten, welcher im Fruhjahr 1839 ber zweiten Rammer vorgelegt murbe. Bei ber im Commer 1840 ftattgehabten Berathung in ber gweiten Rammer trat D. gum erften Dal ale Regierunges tommiffar auf. 3m 3. 1841 lag ber Entwurf ber erften Rammer vor. Mitglieb ber zweiten Rammer war D., wie fcon oben bemertt, vom Jahr 1819 an bis gu feinem Tob und bies ift wohl bas Belb, auf bem er fich am meiften bera

provaethari bat. Bie auf bem Bebrftuble, fproce er aud bier mit befonderer Rlarbeit und mit juriftifder Scharfe. Colite Bortrage batten außerbem eine rhetorifche Rarbung, ja et gefiel fich mitunter in grellen Karben und Opperbeln. Dabet seinte er überall auch fein prattifches Salent. Er war nicht mur Theoretiter, fonbern mabrer Stagtemann. Er fprad mit genauer Renntnis fowohl ber Gefese als auch ber bes ftebenden Ginrichtungen und aller Berbaltniffe bes offentlie then Lebens. Er galt in ber Rammer als bas lebenbiae Buch ber Berfaffung und ber Gefchaftsorbnung, ale' beren eigenthumlicher Dalter er erfchien, noch ebe er Prafibent wat. In ber Politit war er liberal, ben Ibeen ber Reuzett in Bezug auf die tonftitutionelle Entwickelung zugethan. Gleiche wohl wurde er, ba er oft in wichtigen Gachen mit aller Rraft für bie Regierung fprach, von ber Opposition bauffg sis minifterieller abhangiger Deputirter verfolgt. Un ben erften ganbtagen mar er fcbroffer und rudfichtelofer, fpatet wurde er burch Erfohrung fluger; er lernte bie Schwierige Beiten, mit welchen bie Regierung im offentlichen Beben übers all zu tampfen bat, tennen und warb nachfichtiger, fein Urtheil murbe reifer und feine rauhe Außenfetie abgefdliffen. Dies war benjenigen, bie in ihrem Oppolitionsgeift eber noch gefteigert als gemitbert wurden, nicht recht. Gie nabmen Darauf, bas er im Allgemeinen noch bie namliche Richtung hatte wie fruber, bag er noch ebenfo wie fruber bie tonftis tutionellen Rechte vertheibigte und Fortichritte erftrebte, teine Rudficht und felbft wenn er fie mitunter in liberglen Reben noch überbot, fo genügte bies nicht. Sein freundschaftliches Berhaltniß zu ben Mitgliebern ber Regierung und feine ans geborne Gutmuthigteit, vermoge beren er Riemanben etwas ernftlich Unangenehmes fagen tonnte, machte glauben, es fen Alles, mas er etwa gegen bie Regierung fpreche, unfchulbis ger Ratur und fein rechter Ernft. Er flagte oft über bem Argmohn und ben Unverftand ber Parteimanner. Ge finbe, fagte er, nichts mehr Anertennung als bie Ertreme. Inbeffen batte er in ber Rammer immerbin großen Unbang, wie fchote feine Babl jum Prafibenten zeigte. Bum Prafibenten mar er übrigens wie geboren. Gein Catt, feine Geiftesgegens wart in hanbhabung ber Orbnung und in Leitung ber Diss tuffion und feine icharfe und bunbige Frageftellung geichnes ten ibn auf bein Prafibentenftuble gang befonders aus. Much in feinem Privatleben war D. überall willfommen. Er war gefällig gegen Jebermann. Benn er .nach Rarlerube reifte. fo nahm er ein ganges Portefeuille voll Kommiffionen mit. Er galt als ber allgemeine beifer unb Farfprecher. In Ges

fellichaften woer er ftets beiter Coochft felten Sot man tie miffetitimmt gefeben) und erheiterte anbere. Gr mar reich an Bis und unericopflich in Erzählung von Anethoten. batte febr viel allgemeine Bilbung und eine belletriffifde Belefenbeit. Gein Gebachtniß mar riefenbaft und er tounte alles, mas er in ernften ober in beitern Dingen von langer Beit ber gefeben, gebort ober gelefen hatte, in ernften Unsterrebungen ober in froblichen Befellichaften mit bem tleins fen Detail auf bas Genauefte wieber ergabten Dit Babre beit tann man von ibm fagen : er war ale Denfch aut unb in Beziehung auf feine offentliche Birtfamteit leibet bie Universitat Rreiburg und alle, die bei bem Alor biefer Ans fatt und bei einem gebiegenen Unterricht auf berfelben bes theiligt find, fobann bie Gefetgebungetommiffion und bie ameite Rammer und überhaupt alle offentlichen Intereffen bes Canbes burch feinen Sob einen febr großen, fcmer ers fesbaren Berluft. - 3m Drud ericien von ihm: Quellen bes babifden Staaterechts g. Erlauterung u. Ergangung b. lanbftanb. Berhandl. im Großherzogthume Baben. Rarles rube 1822. — Rommiffionsbericht über b. Motion b. Uh. georbneten Belter, auf Aufhebung ber Cenfur und Berftels lung e. volltommenen Preffreiheit. G6b. 1831. g. Begrundung b. Motion. Ebenb. 1831. - Bortrage bes Gebeimenrathe Dr. Duttlinger und bee Sofr. Dr. Belder sur Bertheibigung bes tebtern gegen b. Antlage wegen eines angebl. Pregvergebens, b. Chrentrantung bes bubifchen Dis neriums. Freib. 1832. — Canbtagezeitung. Karier. 1833 und 1834. — Entwurf e. Stafgesehuches f. d. Großhers soathum Baben. Mannbeim 1840.

#### \* 242. Joseph Merten,

Direttor ber Leonhardstirche ju Frantfurt a. M.

geb. ju Duberftat b. 28. Dec. 1771, geft. b. 24. Aug. 1841. Rach Bollenbung feiner Stubien warb er 1797 Priefter

Mach Bollendung seiner Studien ward er 1797 Priester und nachdem er mit Auszeichnung einige andere kirchliche Aemter versehen, wurde er 1809 zu der Stelle eines Direktors an der Leonhardstirche besordert. Außerdem war er auch schon längere Zeit Inspektor an der Rosenberger Schule, Mitglied der Kirchen und Schulkommission, Seelsorger am Zorrektionshaus und Religionslehrer im Waisendusse. Wie durch einsache, ungeschminkte Frommigkeit, so zeichnete er sich auf das Rühmlichste durch seine thatkrästige Liebe zu den Kindern aus. Für sie hatte er aus eigenen Ersparnissen eine Leisbibliothek ausgewählten Kinderschriften gegründets

R. Netrolog 19. Jahrg.

far fie arbeitete er Monate lang, um fie zu Weihnachten mit Spieizeug und nüglichem Gerathe zu beschenten. Gelbst auf seinem täglichem Spaziergangen sah man ihn selten anbert, als von einigen Kindern umgeben.

Bambera.

Ebiem.

243. Joseph Deißbock,

Centralftaatsbuchhalter ju München;

geb, in Gubbaiern im Jahr 1786, geft. im Babe Riffingen ben 26. Au- quft 1841 \*).

Er bereitete fich auf bem tonial. Rentamte Burghaufen gum Staatebienft im Rinangmefen vor, ubte fich vielfach in topographifchen Bermeffungen, erreichte als Chartograph eine feltene Fertigkeit, wurde Buchhaltungsgehilfe bei ber Spezialichulbentilgungetaffe zu Dunchen, ben 27. Rug. 1828 Rontroleur an ber Schulbentilgungsfpezialtaffe gu Bamberg, b. 24. Rov. 1828 III. Rechnungetommiffar an ber Staats foulbentilgungetommiffion, b. 5. April 1838 Buchhalter an ber Centralftgatstaffe und erntete überall bie Bufriebenbeit feiner Borftanbe. Deswegen murbe er auch mit vielen Auftragen in Organisations = und Revisionsgeschaften auf ben herrschaften bee Bergogs Maximilian von Baiern außer bem Staatebienfte beehrt, wie er auch bie Dberaufficht uber bie Suterverwaltung bes Frhen. v. Frenberg beforgte. Rebt-bem mar er ein fehr eifriger Mitarbeiter an baierifchen belletriftifden und otonomifchen Beitfchriften und 1828-33 an Jad's Safchenbibliothet ber Reifen, fur welche er bie meis ften Charten reducirte und zeichnete. Bon feiner Anlage gu Sartasmen zeugt "bas luftige Schneiberbuchlein von G. Bod." Dunchen 1834 und von feinem Streben für bas burgerliche Bohl "ber neue allgemeine Gartenfreund mit 3 herrlichen Zabellen über Dbft =, Gemufe = und Blumengucht" Dunchen 1827. Much lieferte er bie Geschichten ber Abteien Tegernfee und Fürftenfelb gu Jad's Gallerie ber Ribfter, Rurnberg 1833. Er hatte bas Gluck, fich zwei Dal mit gebilbeten und gefühlvollen Dabden zu verebelichen, von welchen beiben er auch Rinber hinterließ. Seine zweite Gattin und eine Tochter begleiteten ibn im Anfang Juli 1841 in bas Bab Riffingen, wo er fruber mehrere Dale fich von hartnadigen Unterleibsbeschwerben heilte. Much biefen Coms mer hoffte er bort fein ftets gunehmenbes Leiben an ber les ber zu verbannen; allein alle Anftrengung war vergebens, fo

<sup>\*)</sup> Tagblatt ber Stabt Baniberg. 1841, Rr. 235.

eifeig auch seine Familie mitzuwirten sich bestrebte. Seine Tobesnachricht erfolgte an bem Morgen nach Bamberg, an welchem er, seine basigen Freunde zu besuchen, noch vor wes nigm Tagen schriftliche hoffnung gemacht hatte.

Jad, Tönigl, Bibliethetor.

244. Karl Joseph Gbler von Hoffmann, Lieutenant im tonigl. baier. Infanterieregiment Albert-Bappenheim gu

geboren ben 11. April 1805, geftorben ben 26. Aug. 1841 \*).

Er wurde ju Schonberg, Loge. Regenftauf im Rreis Dberpfalz und Regensburg, mofelbit fein Water Gerichtshale ter war, geboren. 3m Jahr 1819 begann er feine Stubien auf bem Gymnafium gu Umberg und trat, nachbem er bas Symnafium abfolvirt, fpater, mit mathematifchen und geos metrifchen Renntniffen wohl ausgeruftet, gum Forftwefen über. Bum tonigl. Forftgehilfen beforbert, blieb er in biefem Rache bis jum 12. Rovemb. 1831, an welchem Zag er im tonial. baier. Ruraffierregimente Pring Rarl freiwillig als Rabet Dienfte nahm. Gein unvertennbares Streben nach militaris fchen Biffenfchaften blieb nicht unbeachtet. Schon am 12. Juli 1832 avaneirte er gum Korporal und nachbem er mebrere Jahre bie Behufs boberer Beforberung angeorbneten Rabetenprufungen mit Auszeichnung bestanben hatte, wurde er im Armeebefehle vom 28. Oftober 1835 gum Junter im Bonigl. 10. Infanterieregimente (bamale vatant Raglowich) beforbert. Der Armeebefehl vom 29. Mug. 1837 ernannte ihn jum Unterlieutenant im Infanterieregimente Ronig Otto pon Griechenland. Er wurde aber, jufolge Zaufches, wieber gu feinem fruberen Regimente (nunmehr Albert Pappenbeim) nach Amberg gurudverfest. - Gefällig und leutfelig im gefellichaftlichen Umgange, genoß er bie Liebe und Achtung fos wohl bes Militar = ale bes Civilftanbes in hohem Grabe. -Das Korps ber Officiere verlor an ihm, nach allgemeiner Stimme, einen biebern Rameraben, feine Untergebenen aber einen liebenben Freund, ber bie Strenge ber Subordination fets mit milber Wurbe in Ginklang zu bringen wußte. —

<sup>\*)</sup> Dberpfalz. Zeitblatt 1841, Mr. 79.

### \* 245. Ignaz Ritter von Senfried,

Rapellmeifter gu Bien ;

geb. b. 15. Dai 1775, geft. b. 26. Aug. 1841.

Er erblidte bas Licht ber Belt in Bien, mofelbft fein Bater, Jofeph Ritter v. Genfried, hofrath bes gurften von Dobeniobe. Chillingsfürft mar. Da ber Anabe von fruhefter Jugend an große Borliebe fur bie Dufit und ein unvertenne bares mufitalifches Zalent verrieth, ließ es fein Bater nicht an ben beften Bebrern fehlen und er erhielt nicht allein grunds lichen Unterricht im Singen, fonbern auch im Spielen ver-Idiebener Inftrumente. Borzuglich mar es Mozart und nach beffen Tobe Rogeluch, bie ibn ju einem ausgezeichneten Rlavierfpieler bilbeten , mabrend er bie Regeln bes Generals Daffes von bem Dragniften Daybn lernte. Tros biefer grunde lichen Runftausbilbung mar Ignag feineswegs beftimmt, fich bem mufitalifden Berufe ju wibmen, follte vielmehr Jurg Rubiren und warb im Sahr 1792 nach Prag geschickt, um Safetbft feine philosophischen Borftubien gu machen. Diefer Drt eignete fich jeboch auf teine Beife, feiner Reigung fur bie Dufit Grengen gu feben; im Gegentheile fteigerte fie fich balb gum bochften Enthuffasmus burch ben vertrauten Um= gang mit mehreren, bamale noch jungen, frater bochgefeiers ten Reiftern ber Tontunft, als Friedr. Dionys Beber, Bit= tafet, Zomafcheck u. m. A., bie fammtlich in Prag lebten und fich leicht gufammenfanben. Des Baters Befehl rief ben Cohn nach Berlauf einiger Jahre nach Bien gurud, um juribifche Borlefungen. gu befuchen, boch fubirte er nes benbei fehr fleißig und mit bem größten Gifer bie Bebre ber Romposition unter Albrechteberger. Ginen bebeutenben Ginflug, fowohl auf v. G.'s musitalifche Musbilbung, als auf fein ganges Schickfal ubte ber baierifche poftapellmeifter. Deter Binter \*) aus, ber fich eine langere Beit in ber Rais ferftabt aufhielt und in turgen Bwifchenraumen fein "Dpfers feft," "Babylans Pyramiben" und bas Labyrinth" bafelbft tomponirte. v. C. war ber ungertrennliche Gefahrte Bin. ters und balb ertannte ber verftanbige Dann ben unges beuren Diggriff, ein folches eminentes Salent burch ein frembartiges Stubium einengen zu wollen. Es gelang ibm endlich, burch feine überzeugenben Grunde ben Bater gu bes wegen, ben jungen v. G. von ber Jurisprubeng gu biepens firen und ihm die Grlaubniß gu ertheilen, fich ausschlieflich

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blogr. f. m 3. Jahrg. bes R. Retr. E. 1019.

ber geliebten Runft wibmen zu burfen. Diefer Breunbichaften bienft verband bie beiben Dufiter fur ihre Lebenszeit, trat ber geringen Ibeenharmonien, Die zwifchen beiben Statt fante und tros ber Berichiebenheit ihrer geiftigen Richtungen. Duert Binter bem berühmten Schitaneber aufe Barmite empfobe len, warb v. C., ein Jungling von 21 Jahren, von ibm fogleich als Rompositeur und Ravellmeifter bei feiner Bubne angestellt und ein Sahr barauf erntete feine erfte, auf bice fem Theater aufgeführte Oper ,ber Bowenbrunnen" fo gros Ben Beifall, bağ ber junge Tonbichter fich baburch naturlich gu einer weitern Thatigteit auf bem mit fo vielem Glace betretenen bramatifchen Gebiet aufgeforbert fühlte. Bon feis nem unermublichen Fleife gibt eine dronologische Reihenfolge feiner vielen, biefem Erftlingeverluche folgenben Arbeiten. bas beste Zeugnis. Im Jahr 1797 tomponirte v. G. noch' einzelne Stude ju bem Schauspiele "ber Friebe" und bie Battige Traveftie "Agnes Bernauerin," 1798 brachte bas Bauberfpiel "ber Feentonig," Duverture und Gefange gu: bem Schaufpiel "Arion," ben erften Utt ju ber Dperette, "das Jagermadchen" und einzelne Mussestude zu ben Opern "Eins und Orei," "Liebe macht kurzen Proces," "die Schneis-berhochzeit," "drei Bater und zwei Kinder" und "Amors Mlugel" 1799 tomponirte er bie große Oper "ber Buns bermann am Rhein," den ersten Alt zu den beiden Opern, der Aguns bermann am Rhein," den ersten Alt zu den beiden Opern, die Königspssicht" und "der rothe Geist im Donnersgesbirge" und einzelne Stude zu den Singspielen "die Oftinsbier," "Rinaldo Rinaldini," "die Pfaueninsel" und der "Kirchstag zu Moosbrunn." 1800 erschienen einzelne Rummern zu den Operetten "Holga," "Amors Schisschen," "die Jungsbrunnnymphe," der "travestirte Aeneas," das "Urtheil des Paris," "Akceste," "Aftaroth," die "Issel der Liebe," "derprisch der Abelshürger" und "disch." 1801 kamen die "Deinrich ber Abelsburger" und "bilba." 1801 tamen ble heroifche Oper "bie Druiben," mehrere Inftrumentalrecitas tive zu Mozarte "Titue" und Gefange und Finales zu "Pros teus," ber "Schuh ohne Buß," "Erwin von Steinheim" und bie "traveftirte Sonnenjungfrau." 1802 Einzelnes gu ber "Duble am Arbennerfelfen" und ber "Wirth gur blauen Maife." 1803 bie große Oper "Cyrus." 1804 tomifche Oper "bie Chemanner nach ber Dobe," Recitative unb Arien zu Mebul's "Ariobant," bas hiftorische Melobram "Monteguma" und Ouverture zu bem Zaubersptele "bes Sein ber Beisen." 1806 Zauberoper "Untreue aus Liebe." 1806 Singspiel "jum golbnen Comen," bie große Oper : "bie Samniterianen," mehrere Stude gu Debul's "Euphron. fine" und gur "Reife nach Paris," anth 'u Cetel's ... Get ..

miramis" und Duverture, Entreatte, Chore, Rarfche tt. au den Schauspielen "Alane," die "Reger auf Domingo." der "Bater und seine Kinder," "Helbenmuth in Weiberbrust." 1807 die Oper "Alamar der Maure," das Singspiel "Mitternacht," bie romantische Oper "Ibas und Marpiffa," bie Parobie "Robrich und Runigunde" mehrere Stude gu Des bat's "Gabriele d'Eftres." 1808 bas komische Singspiele, der Geboktor," die Posse, "ber politische Schufter" und die Operette "ber Briefbote." 1809 die Oper "Bertha von Berbenberg," das breiaktige Quodlibet "Rochus Pumpermidel," einzelne Befange gu "Thefeus und Ariabne" und "ber fiurmiiche Abenb3" Duverture, Entreatt, Marfce, Chore ze. zu ben "Kreuzfahrern" unb "Attila." 1810 bas biblifche Drama "Saul" in brei Atten. Die hiftorifche Oper "rothe und weiße Rofe," bie große Oper "Richard Bowenherz;" bas Quoblibet, "bie Familie Pumpernickel," Sefange zu ben Dpern "Rofamunde" und "bie beiben Senerale" und zu ben Dramen "Johann von Calais" und "Nargarethe von Anjou." 1811 bie Melobramen "Frieds zich von Binsty" und die "Cifterne." Das Singspiel "Feos bore," bas Quoblibet "Pumpernickels Dochzeit" und bie Mufit zu ben Tragobien "Julius Cafar" und bie "Jungfrau von Orleans." 1812 Chore und Sanze zu ben Schauspies Ien "Czech und Coch" und "Preciofa." Das Lieberfpiel "bas lebenbige Beinfaß" und Romangen gu Rogebue's "Dins nefanger." 1812 bas bramatifche Gebicht "Dofes," bie Ins ftrumentation ju Paifiellos ,,Ronig Theobor" und einzelne Rummern zu ",5 und 2," bie "Aluge Frau," bas "bsterreis chische Felblager" und "Fribolin." 1814 bas Festspiel zur Feier bes Ramenstages bes Kaifers, "bie hundertjahrigen Giden" und bie Dufit gu bem Drama "ber Teufelsberg am Rigiberg," 1815 bie komische Oper "er hate wahrhaftig Bort," bas Drama "ber Walb bei Bonby," bie Poffe "Ritolas am Scheibewege" und bie Dufit zu verschiebenen Schaufpielen. 1816 bas Sauberfpiel "ber fuße Brei," bras matifche Legenbe "Fauft," Operette "brei Treppen hoch," Drama "bie Gifter," Marchen "Rofenbugel" und Dufit zu einiaen Schauspielen. 1817 Drama ,,BBaife und Morber;" biblifches Drama "Abraham ," Feenoper "Unbine;" allego. rifches Festspiel "Amore Triumph," Poffe "Montag, Diens ftag und Mittwoch." Melobram "hymne an die Sonne." 1818 Oper "Bemire und Ugor," Gefange gu ben Schaufpies ten "Dbin's Schwert" und bie "Thronfolge," pantomimis fches Ballet "ber blobe Ritter" und bas biblifche Drama "bie Mattabaer." 1819 Chore und Marfche gu ben Schaus

ivielen .. Erasmus Burger" und bie "Minntefanger auf ber Bartburg," biblifches Drama "Roah." 1820 Chore und. Sefange zu bem Schauspiele "Bettina" und zu bem pantos-mimischen Ballet "Oberon." 1821 Drama "Baise aus Genf' und "Apolino." 1822 Marchen "Manpendole" und Melodram "Timus." 1823 bramatische Legende "Ahasves. rus;" Bauberfpiel "unfichtbare Pring;" Melobram "Sins tram" (mit Choren) und Singfpiel "Dchfenmenuet." 1824 britter Att gum Reenmarchen "ber furge Mantel" und Dufft gum Schauspiele "Meister Martin." 1876 Chore und Musit gu ben Schauspielen "Bogena," bie "Blume von Mull" und "Alexander und Darius." Diefe Berte maren alle urfprunas lich fur bas Theater an ber Bien gefchrieben worben, bem v. G. als Rapellmeifter und Operndirektor von 1797 bis 1827 vorftand und wer fich noch erinnert, mit welchem Glange biefes Theater feine Borftellungen bamals ausführte, wirb leicht begreifen, bag v. G.'s Berte nicht allein bie bochfte Unertennung finben, ja felbft Berühmtheit erlangen mußten. Much wurden mehrere feiner Opern und Melobramen auf verschiedenen Buhnen bes In = und Austandes gur Darftels lung gebracht und manche erhielten burch ben Druct eine noch großere Berbreitung. Borguglich galten feine Rompos fitionen im Rache bes Melobrams fur Meifter : und Rufter: werte biefer Art und zeichnen fich bei großer Ginfachheit burch große charafteriftifche Bahrheit aus, ohne boch je in fpielende Malerei auszuarten. Ale eine Mertwurbigteit ift . gu betrachten, bag er feine Oper "Ahasverus" gang aus Mogart'ichen Rlavierftuden gufammengefest, beren Muswahl und Bertheilung unter bie verschiebenen Inftrumente eben fo febr von ber richtigen Unficht und bem freien Gefühle v. G., als von feiner Gefchicklichteit und feinem tiefen Ginbringen in bie Ibeen Mogarts zeugen. Durch biefe vergrößerte und erweiterte Darftellung jener, nur auf geringe Birtung bes rechneten Mufitftude bat er einen magifchen Effett bervors gebracht und bas unvergleichliche Salent feines großen Deis ftere und Borgangere auf eine glanzende Beife hervorgehoben. Gewiß ift es, daß Riemanb Mogart fo richtig ers tannt und verftanden, fo innig durchlebt und durch empfuns ben hat als v. G. Als beim herannahen bes britten Sabre gehnts unferes Sahrhunderts ber Berfall neben fo vielen beutschen Bubnen auch bie Wiener bebrohte und bis auf bie Dofbume auch meift ereilte, ichlug fur v. C. bie Rubeftunde. Er zog fich vom Theater an ber Wien gurud, mo ber unsternehmer Karl eine Bahn einschlug, bie jebe tiefere, ernfte Zonfcopfung entbebrich machte. In gludlichen, forgens

freien Berfattniffen führte v. C. nun ein filles, jufrichenes Privatleben, jeboch feineswegs ein unthatiges; vielmebr fube er bis an fein Enbe fort, ale Kammers und Rirchentompos nift, wie als mufitalifder Schriftfteller mit bewundennade. marbiger Probuttivitat ju arbeiten. Rur bie Bubne bat et nur noch 1829 etwas perfertiat und zwar bie Operette .. ben bolserne Gabel." abermals mit Mozast'ichen Delobien. Aus bie Rirche bagegen, bie er auch fchon fruher manchmat bebacht , tomponirte er nun , auger mehreren Betenenbeitetens taten und bas Dratorium "bie Bergeliten in ber Bafte." 18 Meffen, 4. Requiems, 2 Festchote, regina coeli, 2 veni sancto spiritus, Ecce panis, Miferere, 2 Motetten, 9 Pantum. ergo genitori, Sallelujah, 2 Te Deums, 14 Graduales. 16 Dffertorien, Libera gu Mogart's Requiem , eines bergleis den gu Beethoven's \*) Zobtenfeier, mehrere Botalbomnen in bebraifcher Sprache, Pfalmen, hommen (lateinische und beutsche), Salve regina und Acternus Deus. Der Rammer lieferte er für giemtich alle gangbaren Koncertinftrumente Beinere und größere Berte, namentlich viele Rondo's, Bariationen und Sonaten fur Rlavier, Biolinquartette, en Baar Sinfonien und einige Roncertftude fur Riarinette und: Balbhorn. v. S. war befonbers groß im ernften und grans biblen Stol. Seine Rirchenwerte finb, mit menigen Muss nahmen, von tlaffifchem Berth und feine Preisgefange erfcallen nicht allein faft jeben Sanntag in ben vielen taufend Rirchen ber ofterreichischen Staaten, fonbern auch in vielen anbern beutschen Rirchen gur erhebenben Berberrlichung bes Gottesbienftes. Die machtigen Attorbe, Die feine Seele ems pfunben., fein Benius erbacht hat, tragen bes horers Ges fubl auf machtigen Schwingen in eine bobere, beffere Deis math und erfullen fein Inneres mit frommen Gebanten unb. Bunfchen. Much als Schriffteller erwarb fich v. G. einen: bebeutenben Ramen. Außer: ber: Uebergrbeitung mehrerer: Aonfchulen, Behrbucher und ber Derausgabe fammtlicher: Werte Albrechtsbergers, ber fogenammten Wiener Zanfchute und ber Studien Beethovens, nahm er auch Jahre lang thas tigen Untheil an ber Beitfdrift "Cacilie" und an ber Brips giger mufitalifden Beitung. Es find in biefen Btattern eine Menge Auffage, Rrititen und Berichte enthalten, welche les bunbiges Beugnis von feinen ausgebreiteten, fowehl prattis for wie theoretifchen Renntniffen, ablegen. Much in bem. Universalleriton ber Tontunft von Schlling hat er mehrere vortreffliche, meift biegraphifche Artitel geliefert, fogar ein

S Deffen Biogr. f. im. 3. Jahrg. b. R. Rete. 6. 366 .

nice Sebre lamt felbft eine mufftetilche Britfchaft, mit befomberer Rudficht auf bie bfterreichifden Staaten, berausges! geben. Bemige Continftler tonnen fich wohl eines fo tiefen Stubiums, einer fo grunbtichen Kenntnif ber Elgififchen Berte Mogart's, Sanbn's, Beethovens und anberer Bereen: rubmen wie v. C. und mas ibm nicht felten gum Bore. wurf gemacht : worben ift, feine mannichfachen Bearbeistungen biefes ober jenen Bertes ber genannten Deifter, bat. oft bazu gebient, bemfelben eine großere Publicitat ju verfchaffen. Bei ihm war biefe Benugung frember Melobien nicht Armuth bes Griftes, ber Phantafie ober Mangel an Schopfungetraft, wie bei fo manchen Romponiften ber jegis gen Beit, welche nur aus ben Schagen ihrer Borganger ober-Beitgenoffen gufammenftellen unb nichts als bie lodere Bets binbung aus eigenen Mitteln hingu geben - nein, bier mar es Laune, netifches Spiel. Er wollte nicht fteblen, fonbern nar zeigen, welch' ein Reichthum oft in ber unfcheinbarften Detobie eines folden Deiftere enthalten. Geine unerichopfe liche Probuttivitat fchuste ibn vor bem fcmablichen Berbadrte, von frembem Gigenthume gu leben. Dit Beethoven. lebte v. &. im freundichaftlichften Bertehr und wie er ben umfterblichen beiben ber Tone getannt, wie er in beffen Seele gefchaut, zeige feine mahrhaft großartige Recenfton bes Brets beven'fden Sullelujah's im 20. Defte ber Caeilie unb feine Charatteriftit beffelben in eben ber Beitfdrift von 1829. 3a Bezug auf feinen vertrauten Umgang mit Beethoven fagt er irgendwo': "Unfer feftgefchlungenes Freundschafteband murbe burch nichts mabrent ber langen Jahresreihe gelockert, nie auch nur burch einen geringfügigen Bwift augenblictlich gers. fort. Richt ale ob wir beibe ftete und immerbar eines und beffetben Ginnes gemefen maren, ober batten fenn tonnen; vielmehr fprach fich jeber frei und unverholen aus, mie er es aus geprafter Ueberzeugung füblte und als wahr erfannte, fern von allem ftraflichen, egoiftifchen Eigenbuntel, ohne ben Bunfch, biefe feine bifferirenben Unfichten und Blaubenemeis. mungen bem anbern Theil als infallibet aufbringen zu wollen. Meberhaupt war Beethoven viel zu gerabe, offen und toles rant, um Jemand burch Disbilligung ober Biberfpruch gu Erdnten. Bas ihm nicht behagte, pflegte er nur recht berge-lich zu belachen und wohl glaube ich mit Buverficht behauper ten zu konnen, bag er fich, wiffentlich wenigstens, nie einen-Feind jugog." - v. G. mobnte mit Beethoven in einem Saus, als biefer Fibelin, Chriftus am Delberge, bie Ginfost mien in Es, Cmoll und Fdur, bie Rlavierfonaten Cmoll und Gdur und bat Biolinbencert in D' fonmanirte. Er beufte?

fein Urtheil freimuthig geben, wenn ber Romponik ihm bas Lonftuct auf bem Rlaviere vorfpielte und fie fprachen oft lange über einzelne Theile beffelben. Bum Beiden ber Uners Tennung feiner großen Berbienfte ernannten mehrere mufitas lifche Gefellichaften bes In = und Auslandes v. G. gu ibrem Mitalieb, unter anbern bie Gefellichaft ber Dufitfreunde bes bfterreichischen Raiferftaats, ber ichwebischen Atabemie bee Ranfte und Biffenichaften zu Stocholm, ber tonigt. boll. Berein gur Beforberung ber Contunft, bie frangofifche Atas bemie gu Paris, ber Berein ber Beforberung ber bilbenben Runfte zu Bien, bie philharmonifden Gefellichaften zu Grat, Laibach, Rurnberg, ber fteiermartifche Dufitverein, ber Dress burger, ber Prager u. m. A. Ale Behrer einer großen Un= gabl bebeutenber Talente, ward ihm auch auf biefe Beife. Gelegenheit geboten, fich fur Dit= und Rachwelt nublich au machen. Bon nah und fern brangten fich bie jungen Runfte ler, felbit noch in ben fpatern Sahren zu ihm, um feinen fruchtbringenben Unterricht zu genießen und mancher Birtuos, mancher tuchtige Romponist fann fich ruhmen, fein Schuler gewefen gu fenn. Unter biefen nennen wir unter anbern: Stegmaner, Rrebs, Ernft, &. Bolf, Refler, D. Bolf, Dains ger, Rifchof, Marrien, Lacombe, von Comenftiolb. Dit wels cher unermublichen Thatiafeit er bis gulest und ohne Mbs nahme feiner Rrafte gewirkt, beweift bie Dberleitung bes in Deutschland beispiellos granbibfen Mufitfeftes, bas im Berbft 1837 von ber Gefellichaft ber Dufitfreunde in Bien veranftaltet murbe und welches er mit mahrhaft jugenblicher Fris fche und Energie birigirte. Die Dufit mar ber Mittelpuntt aller feiner Gefühle, feines gangen Lebens und Strebens und nicht Bufall ober außere Beranlaffungen trieben ibn bagu, fie gur Gefahrtin feines Dafenns ju machen, fonbern innerer Beruf gur Runft, mabre Liebe und Berehrung. Aber v. G. war nicht allein ein großer Runftler, fonbern auch ein lies benswurdiger Menfch, treu und zuverläffig, frei von Reid, anfpruchelos und verträglich im Umgang. Unter ben vielen, meiter oben angeführten Berten feiner Romposition, Opern und Melobramen geichnen fich befondere die beiben aus bet biblifchen Gefchichte entlehnten Delobramen: "Abraham" und "Dofes" aus, bie gu ihrer Beit eine Anertennung fans bern, wie wenige anbere Mufitftude. Eros ber großen Ans gabl feiner ins Publitum getommenen Berte fand fich nach feinem Tobe boch noch ein bebeutenber Schat in feinem Rachlaffe vor. v. S. ftarb am oben genannten Tag im 65. Les. bensjahre. Sein altes Gichtubel hatte fich auf bie ebleren Theile geworfen und gulest tam noch eine gungenlahmung

bagu. Sochft merkwürdig war fein Benehmen in den letten Sagen vor feinem Sob. Als er nämlich wenige Sage vorvoraus und rieth den Merzten, sich keine vergebliche Muhe mit ihm zu geben. 24 Stunden vor seinem Tobe schrieb er seinen Todtenzettel, in welchem Todesart und Sag angeges ben und nur fur bie Stunbe Raum gelaffen worben mar. Seinen beiben rertrauten Freunden, bem Runfthandler Dass. linger und bem Dufitschulinhaber Leitermayer übergab er am Tage feines Ablebene ein Requiem, bas er fur fich felbft tomponirt hatte und bat fie inftanbigft, bei ber Aufführung vorzüglich eine Stelle, welche bie Sehnsucht nach bem Sensfeits ausbrückte, zu beachten; auch ben Trauergottesbienft in ber Sesuiterkirche am hof und in ber Stadtkirche gu St. Peter abhalten gu laffen, weil in biefen beiben Rirchen bie Bauart bes Chors ber Aufführung großartiger Orces fterwerte nicht so nachtheilig fen, wie g. B. bei ben Augusftinern und in anbern Kirchen. Der von ihm selbst biktirte Partengettel lautet: "Sobias Saslinger, t. t. Sof= und priviligirter Runft = und Dufitalienhandler, giebt als ernannter Teftamentevollftrecter in feinem fowohl, ale im Ras men bes abwesenben geiftlichen herrn Cohnes, fo wie ber Derrn Bruber bes Berblichenen unb beren Anverwandten, Rachricht von bem Ableben bes herrn Ignaz Ritter v. Geps frieb, Rapellmeiftere und jubilirten Opernbirettore, Chrenmitglieb ber t. fcwebischen Atabemie ber Dufit in Stode holm, bes tonigl. nieberl. Bereine gur Beforbernng ber Contunft in Rotterbam und vieler andern Dufitvereine, welcher nach einer zwar furgen, aber fcmergvollen Rrantheit und nach empfangenen heiligen Satramenten ber Sterbenben am 26. August (Abenbe 10 Uhr) im 65. Sahre feines Lebens, fetig in bem herrn entschlafen ift. Das feierliche Leichenbes gangnif findet Sonntag , ben 29. August Rachmittag 5 Uhr in der Pfarrkirche zu Maria Eroft, ftatt. Der Leichnam wird von feinem Saus in oben genannte Pfarrfirche getras gen und nach erfolgter Ginfegnung auf bem Schmelzer Rirchs hofe zur Rube bestattet. Die heiligen Geelenmeffen werben in verfchiebenen Rirchen gelefen."

#### \* 246. Jakob be Battis,

königl. baier. Regierungsrath ju Amberg (Oberpfalz); geb. b. 22. Nov. 1761, geft. ben 27. Aug. 1841.

Sein Rame hat in ber Literatur ber Beschichtefdreiber ber Dberpfalz einen ehrenvollen Plat erhalten. Rach Bollendung ber Gymnafial : und Lycealftubien zu Amberg, mo fein murbiger wohlhabenber Bater, Befiger ber obern Stabt= apothete, in allgemeiner Achtung ftanb, bezog er bie Univerfitat ju Ingolftabt, mo er fich ber Rechtswiffenschaft wibs mete und im Sahr 1785 bie atabemifche Burbe eines Licens tiaten ber Rechte erlangte. Bei biefer Promotion gab er bie febr gefchabte biftorifche Abhanblung: "Bon ben alteften Staateveranberungen ber Dberpfalz, ehe fie bie obere Pfalz bieg. Ingolftabt 1785" im Dructe beraus, welche unter ben Beitragen zur oberpfalgifden Gefchichte ftets rubmlich ges nannt wirb. Schon im folgenben Jahr 1786 murbe er bei ber durpfalzbaierifchen Regierung ber oberen Pfalz gu Im. berg als Rath angestellt. In biefer Gigenschaft murbe ibm in ber Rolae im Sabr 1795 bie Stelle eines turfürftl. Botalftubientommiffare zu Umberg übertragen und balb barauf wurde er auch ale Mitglied bes bortigen, unter bem Ramen "Rirchenbeputation" für geiftliche Ungelegenheiten beftebenben Regierungetollegiums ernannt. In Folge verschiebener fucceffis ven Beranderungen ber Banbesftellen zu Amberg trat B. in vollige Quiesceng im 3. 1804, von welcher Beit an er jeboch ftets feinen Dienfteifer bethatigte, fo oft ibm noch weiters befonbere Gefchaftsauftrage ertheilt murben, ober mo er in Gemeinbeangelegenbeiten feiner Baterftabt nublich wirten Connte. Unter feine angenehmften Lebenbereigniffe gabite er bie Ehre, welche er im Sahr 1800 genoß, ben bamaligen Rurpringen von Baiern, jest Ronig Lubwig I., mit feinem Befolge ale boben Gaft in feinem Saufe mabrend vier Deos naten zu beherbergen, als bamale unter ben Rriegsereigniffen jener Beit Rurfürft Maximilian Joseph \*) mit feinem gangen Dofe vom Monat Juli an bis Mitte Rovembers ben Mufs enthalt in Amberg genommen hatte. B. feierte bas Ge- ; burts . u. Ramensfeft bes Prinzen am Borabenbe b. 25. Aug. 1800 in feinem Daufe mit außerorbentlicher Keftlichkeit, burch eine prachtvolle Beleuchtung, mit finnreichen Inschriften und allegorischen Borftellungen, nebft großer Gerengbe mit vortrefflichen Choren. Die ausführliche Schilberung biefes Bes

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 3. Jahrg. bes Rt. Retr. S. 968

fes tieferte tine in ber Geibel'ichen Buchhanblung gu Gulgs -bach erfcbienene Dructfcbrift unter bem Titel : "bas bobe Ges burts : und Ramenefest bes burcht. Autpringen, Rarl Lubs wig August, Pfalgarafen bei Rhein, in Ober : und Niebers baiern, ju Julich, Cleve und Berg, herzogs zc. gefeiert mit Gefang und Beleuchtung von Jatob be Battis, turf. Regle: runge = und Rirchenbeputationerath, bann Schultommiffar. Umberg ben 24. Mug. 1800. Berfagt von Ceonbard Boller, ber Gottesgel. und geift. Rechte Ranb." Ale iber Rurpring auf ber Rudtehr von Baireuth nach Dunden am 14. April bes Jahr 1801 wieber gu Umberg eintraf, genoß be Battis abermals bie Freube, bag er fein Quartier in feiner voriaen Bohnung bei ihm nahm. Menschenfreundlich, bienftfertig und wohithatig ubte B. Gutes, wo er nur tonnte und er-reichte lebensfroh ein Alter von 80 Jahren. Da er felbft Beine Leibeserben hatte, feste er in feiner lestwilligen Dies position über feinen Bermogeneructlaß ale Universalerbin eine ber Unterfidgung beburftige Richte feiner einige Sabre vor ihm verftorbenen Frau ein, Satobine Genefelber, Bitme bes Lithographen u. t. Getretars Rlemens Genefelber, Brus bers bes berühmten Erfinbers ber Lithographie \*).

> \* 247. Seinrich Eurffen, Bafter zu Stollhamm im Grofherzogthum Olbenburg; geb. b. 18. Rebr. 1774. geft. ben 27. Aug. 1841.

Sein Bater war heinrich turgen, tanbmann zu Barbenfleth, im oldend. Amt Elssseh, seine Mutter Gesche Kastharine, geb. Kimme. Den ersten Jugendunterricht erhielt er in der Kirchspielsschute zu Bardenfleth und dis zu seinem funfzehnten Jahre war er noch unentschlossen, welchem Stand er sich widmen wollte, denn sein Bater war schon vor Jahsken gestorden und seins Mutter setzte die Landwirtbschaft desse felben fort. Gine Reigung zum Studiren, die er schon früder geäußert, hatte Widerspruch gesunden, aber endlich siegte sie boch, da teine andere Beschäftigung ihn befriedigte und er kam nach Elssseth, wo der damalige Kandidat und nachsherige Pastor Solling einer Privatschule vorstand. Sein unsexmüdeter Fleiß und seine beharrliche Ausbauer kam dem Anterrichte dieses seines Lehrers so zu hilfe, daß er schon nach 2. Jahren in die 2. Klasse des Gymnasiums zu Die dendung ausgenommen werden konnte. Auch in dieser Klasse dieb er nur ein Jahr und ging dann in die erste Klasse

<sup>\*)</sup> Die Biogr, Mons Senefelbers f. R. Retr. 12. Jahrg. S, 186.

über, welche er um Oftern 1796 verlief und fich auf bie Univerfitat ju Gottingen begab, um bort Theologie ju ftubiren. In Gottingen mar Gidhorn fein Lehrer in ber Gres gefe, in ber literar und politifchen Gefchichte, Plant in ber Rirchen : und Dogmengeschichte, wie in ber Dogmatit, Devne in ber romifchen Literatur und in ben romifchen und griechis fchen Alterthumern. Er borte auch beffen Borlefungen über ben homer, Buble uber Logit und fritifche Detaphofit und Staublin über driftliche Moral. Unter Graffe ftubirte und ubte er Ratechetit, unter Ummon Domiletit und unter Bous termed ben beutschen Styl. Er begnugte fich also nicht blos mit bem gewöhnlichen fogenannten Brobftubium, fonbern fuchte auch feine eigne allgemeine Musbilbung um fo mehr gu beforbern, als er hoffte, baburch ben Unterricht ber Jugenb, bem er gunachft fich zu wibmen gebachte, um fo beffer ausfubren gu tonnen. Daber behnte er benn auch feine atabes mifchen Stubien über bas gewohnliche Ariennium aus und Lehrte erft im herbft 1799 in die Beimath gurud. Rachbem er am 9. Dec. 1799 in ber erften Drufung rubmliche Beweife feiner Renntniffe gegeben und bie Erlaubnig gum Dres bigen erhalten hatte, verweilte er anfange noch im Saufe feiner Mutter, feste feine Stubien fur fich fort und ubte fich' im Prebigen. 3m Fruhling 1800 trat er eine Sauslebrerftelle im Daufe bes Bollinfpettors Claufen zu Brote an und ging aus biefem nach 2 Jahren in bas Saus bes Raufs manns Duller bafelbft über, wo er blicb, bis er gum Pres bigtamte berufen murbe. Diefen Aufenthalt gu Brote nannte er immer ben gluctlichften Beitraum feines Bebens und erins nerte fich beffelben ftets mit bem großten Bergnugen. Im 14. Marg 1804 beftand er bas Saupteramen gleichfalls nicht ohne Ruhm und murbe bann unter bie Bahl ber fogenann= ten Fruhprediger aufgenommen, welche ftatt ber Berpflichs tung, bie fonft ihnen oblag, in ben fruheften Morgenftunben in Olbenburg einen Gottesbienft gu halten, jest verbunden find, ju gemiffen Beiten, wenn fie bagu aufgeforbert merben, gegen eine Bergutung bort zu predigen. 3m Jahr 1809 bes tam er ben Ruf als Paftor ju Buntlofen im Bergogthum Dibenburg und trat im Ottob. beffelben Jahres biefe Stelle an, nachdem er etwa ein halbes Jahr vorher im elterlichen Saus in geschäftsloser Ruhe auf biese wichtige Beranberung in seinem Leben sich porbereitet hatte. Im Mai 1825 murbe er von bort nach Stollhamm verfett, welche Stelle er in bemfelben Sahre, gleichfalls im Berbit, antrat. Dier fing feine frubere eiferne Gefunbheit in Folge bes ihm nicht que fagenden Rlimas an zu manten. Anfangs hatte er mit Sichselsebern und bann mit Gallentrantieiten zu kinnpfen und er hat recht häusig langwierige Krantheiten zu überstes. hen gehabt, wie benn auch eine solche seine irbische Laufbahn mbigte. Verheirathet war er nie, aber er war nichts wents ge alst sinster und abgeschlossen. Sein heiteres, ruhiges Semuth außerte sich im freundlichen Wohwollen gegen Isbermann und wie er unermübet in seinen Geschäften bas gestige Wohl seiner Gemeinden stets zu fordern strebte, so erfreute er durch sein biederes, anspruchsloses Wesen seine Gemeindeglieder, wie seine Freunde, die seinen Verlust innig bedatern.

### \* 248. Dr. Th. Franz Moris,

Domfapitular ju Burgburg;

geb. b. 26. Febr. 1788, geft. b. 28. Mug. 1841.

M. ftammte von burgerlichen Eltern ab, welche nach ber alten frommen Baterfitte ibn fcblicht und einfach ergos gen. Dit geiftigen Unlagen reichlich begabt, wurde ber Rnabe fur bie boberen Stubien bestimmt, wogu bas in feiner Baterftabt Runnerftabt beftebenbe Somnafium bie befte Geles genheit barbot. Rachbem berfelbe bie Gymnafialftubien mit ausgezeichnetem Kortgang abfolvirt und auf ber Univerfitat Burgburg zwei Jahre bem Stubium ber Philosophie, fowie ein Sahr bem ber Theologie fich gewibmet hatte, trat er, 19 Sabre alt, in bas Rleritalfeminar gu Burgburg ein, um in ben theol. Disciplinen fich weiter auszubilben und gur . Geelforge porzubereiten. Bier Jahre lang verweilte er in biefer geiftlichen Bilbungeanstalt und fammelte fich bei feinem eben fo großen Fleiß als Talent einen reichen Schat an theoretifchen und prattifchen Renntniffen. Rachbem er noch als Alumnus gur vollen Bufriebenheit ber theol. Fakultat bas Examen riogrosum gur Erlangung bes theol. Doftorats beftanden, ward er am 21. Sept. 1811 gum Priefter ges weiht und trat nun in die Laufbahn ber praktifchen Geels forge ein. Behn Sahre lang wirtte D. in biefem Wirtunges treis und erwarb fich ale hilfspriefter an verschiebenen Drs ten nicht nur bie Liebe feiner Pfarrer, fonbern auch bie Ichs tung und Anhanglichteit feiner Pfarrgemeinden. Seine Tuchs tigteit für eine theol. Lehrtangel, burch fortgefestes eifriges Foriden im weiten Gebiete ber Theologie ftets vermehrt, blieb jeboch feinen Dbern nicht unbekannt. Er wurde baber im Jahr 1821 als Professor ber Kirchengeschichte und bes Rirchenrechts an bas Lyceum ju Dillingen berufen und fcon im Sabr 1824 in gleicher Gigenschaft an bie Dochschule gu

'Abberburg befbibert. 1689 abertem ton ber geitler Bifchiff. Rriebrich von Grof \*), bie wichtige und auf bie Bilbema bes beranwachsenben Rlerus fo einflugreiche Stelle eines -Regenten im bertigen Rieritatfeminar, welche er gugleich mit feiner Professur nur ein Sabr lang briteibete, inbem er febon im nachften Sabre von bem Ronige von Baiern gum Doms tanitular ernannt murbe. Beiber betleibete er lettere Stelle nicht lange Bieliahrige Geiftesanftrengungen, verbunben mit einer figenben Lebensweile, batten bei ihm bereits feit Jahren ben Reim gu Unterleibeleiben gelegt, Die unerwartet feinen fruhen Tob herbeiführten. Er farb, allgemein bes trauert, am oben genannten Tage, nachbem er erft wenige Sage guvor von einer Reife gurudgetebrt mar, auf welcher er ben acgenwartigen Bifchof von Burgburg, Georg Anton Stahl, feinen geliebten und hochgeschatten ehemaligen Rolles gen, begleitet batte. - Bas nun ben Charafter bes Bers worbenen anbelangt, fo war ftrenge Rechtlichkeit ein Daupts gug in bemfelben; babet gefällig, freundlich und befcheiben, erwarb er fich die Liebe und Dochachtung Aller, bie ibn naber tennen lernten. Geine theologische Lehrstelle betiefs bete DR. mit fichtlicher warmer Liebe und fets gleichem Gis fer. Emfig forfchend in ben Quellen , babei teine neue Ers fcheinung, befonbere im Gebiete ber Rirchenhiftorie unbeachs tet vorübergeben taffenb, geichnete er burch flore, lichtwolle Darftellung und grundliche Forfchung fich aus. Seine Bors-trage, gleichweit entfernt von gehaffiger Polemit, als von abertriebener Zolerang, waren ftete Don gabtreichen Bubos rern befucht. Drudidriften find von ihm teine vorhandens an ber berausgabe feiner tirchengeschichtlichen Forschungen, worn er in letter Beit fich entschloffen batte, marb er burch ben Sob verhindert. Doch laßt fich hoffen, baf feine binterlaffenen Manuftripte burch ben Druct veröffentlicht merben. F. J. X. S.

#### 249. Erich Beinrich Berkenius,

t. pr. Appellationsgerichtsrath gu Röln;

geb. b. 4. April 1776, geft. b. 28. Aug. 1841 \*\*).

B. war zu Koln geboren und feine Eltern waren Sob. W. Bertenius, Profurator am furtolnischen geiftlichen und weltlichen hofgericht und Anna Gertrub Birnich. Er erhielt ben Elementarunterricht bei einem fehr thatigen jungen

<sup>\*)</sup> Deffen Bingr. fiebe im 18. Jahrg, bes R. Refr. S. 332.

Saulmanne, dem im Sahr 1831 in Köln als Metropolitane Mapituler nettorbenen Dr. Brouhong. Raum eilf Jahre alt, betrat er bie unterfte Rlaffe bes Caurentianer-Sommas fimms und beendigte in berfelben Unftalt ben bamale ube lichen fiebenjahrigen Lehrfurfus. Gin noch lebenber Ditfchus ler bed. Berewigten bezeichnet ihn als einen gang vorzuglichen. burd Micif und Betragen ein Borbild feiner Rommilitonen und bie herrlichften Schulzeugniffe, fo wie eine Denge ibm zu Theil geworbener Pramien bestätigen biefen Ausbruck. Der Sinn für die Zontunft war bei ihm ichon von ber gare teften Jugend an rege geworben. hier mar fein Behrmeifter ber jungft verftorbene Jubilar B. 3. Maurer \*), um jene Beit im Rheinland ein beliebter Liebertomponift, ber ben taum neunjahrigen Anaben veranlagte, beim Gottesbienft in ber Jefuitenfirche als Biolinfpieler mitzuwirken, mas in bamaliger Beit großes Muffehen erregte. Roch ehe B., fic einem Berufeftubium gu wibmen, bie Universitat bezog, batte er bereite mahrenb bes legten Symnaffaljahres ben Borlefungen ber Profefforen Blanchard und Bleiffem uber Raturrecht und romifche Rechteinstitutionen beigewohnt. Im Marg bes Sahres 1795 trat er an ber Univerfitat Burgburg in die Reihe ber atabemischen Burger ein. Er borte Dhilos lophie bei Rol, die Pandetten bei Stalpff, Rirchenrecht bei Gregel und bei Rleinschrod Rriminalrecht. Geine Borliebe für Die Rufit begleitete ihn auch hier und ber beruhmte bofmußtus Deigner war fein Lehrer auf ber Rlarinette. im barauffolgenben Jahre Burkburg burch bie frangofifche Armee bebroht murbe, wanbte B. fich nebft noch einigen ans beren Studirenden nach Erlangen, wo er feine juribilden Studien fortfeste und ben Borlefungen über bie Panbetten bei Glad, über Staatericht, beutsches Privatrecht, Lebenrecht, Privatfürstenrecht, gemeinen und Reicheproces bei Rluber beiwohnte und ebenfalls beffen prattifches Rollegium befuchte; Rirchenrecht borte er bei Beiger. Doch nicht allein für fein Berufefach trug er Sorge fich auszubilben, er ibollte auch ben Anforderniffen einer hoberen und ebleren allgemeis nen Ausbildung genugen, weshalb er benn bie Borlefungen Abicht's uber Philosophie, Dehmel's über Aefthetil unb Reufel's über Gefchichte fleißig befuchte. Er fehrte im Jahr 1798 in feine Baterftabt jurud und benugte fogleich bie Belegenheit, ben Borlefungen bes bamaligen turtolnifchen Ges heimerathes, nachherigen geheimen Ctaatsrathes Daniels beisuwohnens gugleich arbeitete er als Rechtsprattifant auf ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. b. R. Nefr. R. Refrolog. 19. Jahrg.

Schreibftube bes bamaligen boben Gerichtsfcoffen und Offis eiglatsaffeffors Dillmann. Als Die frangoffichen Regierunges tommiffarien, Rubler an ihrer Spige, Die frangofifchen Ges fese für bie Departemente bes linten Rheinufere ale rechtes Eraftig ertlarten, wibmete B. fich fofort auch bem Stubium biefer Befebe. Bie groß bas Bertrauen mar, bas er fcon als ein 24jahriger, noch nicht in ben eigentlichen Staatss bienft eingetretener junger Mann von Sciten feiner Ditburs ger und ber Beborben genof, geht aus bem Umftanbe beroot, bağ er im Jahr 1800 gum Mitglieb ber Armenverwaltung feiner Baterftabt und, nachbem er im Jahr 1803 als Ergangungerichter am Rolnifchen Tribunal erfter Inftang in ben Staatsbienft getreten mar, im Sabr-1805 gum Rommifs far bei ber Liquidation ber Bemeinbeschulben ernannt wurde, fo wie er auch zwei Sahre fpater als Steuervertheiler wirt. fam war, wo benn befonders bei Uebernahme biefer Runts tionen bie bamaligen fdwierigen Beitverhaltniffe gang befons bers gu beruchfichtigen finb. 2m 15. Juni 1810 erhielt er feine Ernennung als wirklicher Richter an bemfelben Tribus nal und im Fruhling bee Jahres 1811 wurde er Inftruttionsrichter und verwaltete biefes Amt bis gum 1. Aug. 1820. Seine großere Thatigfeit fur die Dufit, die ihn ftets in feis nem ftrengen Berufeleben, bies verfconernb, begleitete, bes gann mit bem Sahr 1812, wo er ein eifriger Mitbegrunber ber "musitalifden Gefellichaft" wurde, bie er bis gulest bes fuchte. Eben fo fcheute er in Gemeinschaft gleich gefinnter Freunde tein Opfer fur die Begrundung und Erhaltung ber unter ber Frembherrichaft eingegangenen Domtapelle unb fand bei feinen vielfaltigen Berufsgeschaften immer noch Beit, mehrere fcwer zugangliche und feltene Dufitalien baburch für jenes Inftitut gu gewinnen, baf er mit eigener Danb fie abidrieb. Golde Gelbftaufopferung wirtte munberthatig auf die Theilnehmer und trug bie Fruchte, bie wir ju unferer Freude reifen faben. Roch mehr aber tritt feine fcone und weitgreifende Birtfamteit in biefer Beziehung ans Licht, wenn man fich erinnert, bag er zu jener Beit, als auch bie übrigen in Roln fruber beftanbenen Dufieftiftungen aufgebos ben, ihre Konds eingezogen und ju Staatszwecken verwenbet waren, im Bereine mit anbern Freunden ber Sontunft Alles aufbot, biefe von bem ganglichen Untergange gu retten. Go entstanden die Binter= ober fogenannten Familientoncerte, beren Ertrag theils jur Unterftugung ber burch folche Beits verhaltniffe hart bebrangten Mitglieber bes Orcheftere, theils gum Beften ber Dommufit biente. Und als nun jene große ertigen Anftalten, welche gur Belebung und Erhebung ber

Mouftenft fo gewattig beitrugen, die großen Muftifefte, auch am Meberrhein (im Sahr 1821) ins Leben traten, ba wurde wither unter ihren Grunbern und gorberern ber Rame B. aufs ehrenvollfte genannt, wie benn überhaupt ba, mo es galt, mit Rath und That fur bie herrliche Runft zu wirten, Dagu war B. im Befit einer treflichft geordneten Rufifge tienfammlung, fo reichhaltig an Werten und Abichriften ber gebiegenften alteren und neueren Dufit aller Gattungen, wie fe fc fc felten bet einem Dilettanten vorfinden mag, die auch noch mit einer nicht unbebeutenben Auswahl ber vorzügliche ften Schriften über Geschichte und Theorie ber Rufit und Inftrumentit verbunden war \*). Bor Allem aber zeichnete ihn eine tiefe Renntnif ber altern und neueren Zontunft aus und reichte in mancher Begiehung bis sur Bertrautheit mit ber fpeciellften Technit und Mechanit. Tiefe Blide batte er in bas Befen bes Generalbaffes gethan und manche in ber "Rolnifchen Beitung," fo wie in bem frubern "Beiblatt ber Rolnifchen Beitung" enthaltene großere ober fleinere, mit Chiffer V. ober s. bezeichnete, in bas Gebiet ber Dufif ges borige Auffage geben Beugnif von feinen vielfeitigen Rennts niffen in biefem gach. Es ift nun nicht gu verwundere, wenn ihm bie Dberaufficht über ein Inftitut gu Theil wurde, bas er mit fo vieler Borliebe, mit Aufopferung und Auss bauer fets murbig gu erhalten und au beben trachtete: er wurde Intenbant ber Dommufit. Belde große Berbienfte er mabrent einer langen Reihe von Sahren fich auf biefer sone allen Gehalt verwalteten Stelle erwarb, geht am beuts lichften aus ber Anerkennung bervor, bie ihm burch ein in ben fcmeicheihafteften Musbruden abgefaßtes Schreiben bes veremigten Grafen Spiegel \*\*) ju Theil murbe, ale biefer ben erzbifchoflichen Stuhl von Roln beftieg. Dbmobl B. ernft und ftreng in feinem Urtheile mar, mas Runft und amtliches Birten anbelangt und wenn er nur fparfam und worfichtig feinen Beifall fpenbete, fo war er boch auch freue big bereit, junge Salente gu unterftugen und gu forbern und er ertannte bas Tuchtige mit garten Ginn an, wo es fich wirtlich vorfanb. Wenn er in feiner Borliebe fich vorzugs weife ber altern , namentlich ber ernftern Dufit guwanbte Doch auch bas gute Reue und beffen beitere Erzeugniffe git

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Der von feiner Sand geschriebene Ratalog weist unter anbern nach, daß fich in ber Bibliothet 817 Rartituren befinden, meift mit bew eigenbambig geschriebenen Choe- und Orgesterftimmen. \*\*) Deften Biogr, siebe im 13. Jahrg, bes R. Rett. &. 42,

marbiaen. Bie Tonnte aber auch eine folde Parteitoligereit einem Mann abathen, ber mit faft allen berühmten Romponiften feiner Beit im Briefwechfel fand und mit mebreren berfetben innig befreunbet war, wie mit 23. Romberg #3. Rr. Schneiber und Menbelfohn-Bartholby, welche beibe lebe Bern auch, wenn fie Roln befuthten, nur bei ihm ihre Gintele nahmen. Wie febr nun auch B. ber Contunft ergeben und wie thatig er für ihre Rorberung in feiner Baterftabt bemubt war, fo bielt er boch immer feine Pflichten als Barger und Beamter fur bie Dauptaufgabe feines Bebens, wetage gu erfullen er fich bochft gewiffenhaft beftrebte. Gin foldes Beffreben blieb benn auch nicht ohne ehrenbe Anertemung. Der Generalgouverneur vom Rieber : und Mittelrhein. Rits ter Sact \*\*), ernannte ibn am 17. Sept. 1814 gum Samptmain im britten Bataillon ber ftabtfolnifden Burgermilis. Auf ben Grund eines Befdluffes bes Generalgouvernements Commiffars im Roerbepartement, Bolling, wurde ihm an 1. Juli 1815 bas Umt eines Ditgliebes ber Auffichtetomis miffion über bie Rorrettions : und Arbeitsanftalt in Braus weiler zu Theil. Um 10. Dai 1820 wurde er zum Rath und jum Rammerprafibenten beim Rolner tonial. Banbars richte ernannt; bemaemaß führte er vom 1. Mug. 1820 bis aum 1. Rov. 1822 in ber Korvettionel = und von biefem Rag an bis jum 80. Juni 1885 in ber Giviltammer ben Borfie. Radbem er von Seiten bes Juftigminifters Jahr que, Jahr ein ununterbrochen als Kammerprafibent bestätigt worben. wurde er am 9. Ditt. 1831 gum beftanblaen Rammerprafi. benten und barauf am 28. Dai 1835 gum Rath beim tols nifcherheinifchen Dberappellationegerichtshof ernannt. Schen fruber, am 1. Rebr. 1833, war ibm von bem tonial. rheimis fchen Provincialfcultollegium in Roblens bas Amt eines Mitgliebes, Buftitiars und Biceprafibenten bes Roin. Berwaltungsrathes des Stiftungs : und Symnafiatfonds abertragen morben, auf welcher Stelle er jeboch nach feiner Gra nennenig gum Appellationsrathe nicht mehr, wie er munfchte. thatig febn tonnte, weshalb er-bie Entlaffung von berfelben nachluchte, die ihm benn auch, jedoch erft nach mehrmatig wiederholter Bitte, am 24. Juli 1836 bewilligt wurde. Seis ber waren feine legten Bebensjahre burch ein hartnachtaes "Bichtubel getrübt, gu welchem fich fpaterbin Unterleibeleiben gefellten und ibn oft auf langere Beit an bas Rrantenzims mer feffelten; nichts aber war im Stanbe, feine geiftige

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biege, f. in biefem Jehrg, bes R. Netr. S. 763.

Thatiafeit au bemmen ober feine Theilnahme an irgend etmas zu mindern, bas zunachft die befondere von ihm bevormate Runft betraf. Ginen rubrenden Beleg bierzu liefert ein Bermachtnis fur ben Roln, Quartettmufitverein, bas m bemielben burch eigenbanbige Bufchrift menige Bochen per feinem Zobe verebrte \*). B. fab ale ein mabrer drifts Wicher Beifer mit Rube und flarem Beifte feiner Auflofung minegen. Geinem letten Billen gemäß follte feine Beerbis anna burchaus pruntlos fenn und er verfußte felbft feinen einfachen, wur aus wenigen Beilen bestebenben Sobtengettel aleich bem ihm geiftesverwandten, ausgezeichneten Romponis den und Ravellmeifter Ritter Jange von Genfrieb \*\*), ber ein Sabr vor ibm geberen, einen Tag vor ibm in Bien tarb. Racbem er bie beiligen Sterbefatramente empfangen und mit feinem Beichtvoter noch ein turges Gebet verrichtet batte, bauchte en, bis im lebten Augenblick zum pollen Beffe bes Bewustfenns, feinen Geift que. "Er binterlaßt," fo lautet fein Tobtengettel, "eine beiß geliebte Gattin (mit weicher er feit bem 2. Rebr. 1809 vermablt mar). Tochter und Comiegerfobn."

\* 250. Chriftian Gottlieb Zimmermann, Detter ber Philosophie, Brofessor und Direttor bes Friedrichs-Berberichen Gymnastums ju Berlin;

geb. b. 26. April 1766, geft. ben 28. Mug. 1841.

Er war zu Königsberg in Preufen geboren, besuchte bafelbit bie altstädtische Stadtichule und ftubirte bann auf ber bortigen Universität 6 Sabre. In ber Theologie benuste er bie Borlefungen ber Professoren E. R. Schulz, Reccard, Eraf, in ber Philologie ber Professoren E. R. Dasse und

<sup>&</sup>quot;Die Zuschrift, bie bem sauber geschriebenen Musithefte vorgestett fit, lautet so: "Eilftes Quarttet für 2 Biolinen, Bratiche und Biolonicil von E. v. Beethoven, op. 95, dem hießgen Quartetinusstoreein, den Gerren Hartmann, Derdum, Beber und B. Breuer, widme
ich diele Bartiturabichrift, is wie die dierheit liegenden drei Streichguartette op. 44 von Mendelssohn, zum Andenken und zum geringen Ersah
für den Aunstgenuß, den seine Leistungen mir gewährt haben. Sollte
biete Berein durch den Abgang eines oder mehrerer seiner Mitglieder
nicht mehr fortbeitehen, so sollen ie übrig bleibenden für die getreue
Aufbewahrung dieser Musikwerte Sorge tragen und bieseichen dem wieder
erganzten Bereine zum Gebrauch übergeben; boumt ein solcher Aresin
aber innerbalb seide Monaten nicht mehr zu Stande, so fallen diese
Berte der Stadtbibliothef als Eigenthum andeim, Köln, am fünften

<sup>15)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Sahry, bes R. Reft, 4, 944.

D. Borfote. Seboch wurden bie mathematifden und obe lofophifden Biffenfcaften biejenigen, welche ihn bauptfachlich anzogen. Die Profefforen Schulg und Rant maren die Dans ner, unter beren Unleitung er fich benfelben wibmete. fonbers nahm biefer große Beltweise vielen Theil an feinen Studien. Er eröffnete ihm feinen Dorfaal fur alle feine Lehrstunden, gestattete ihm jebergeit freien Butritt und ties ibm fpater noch in Berlin fein Boblwollen gu Statten toms men, baber er fich biefes feines großen Behrere ftete mit lebs hafter Dantbarteit und hober Berehrung erinnerte. Sabr 1789 ab unterrichtete er 31 Jahr in ben beiben obers ften Rlaffen bes Friedrich = Rollegiums; barauf betleibete ex ein Sabr hindurch ein gehramt an der altstädtischen Schule gu Ronigeberg in Preugen, welche Stelle er aufgab, um nach Berlin au geben. Dier engagirte er fich bei ber Baroneffe von Labes als hofmeifter ihrer Reveus, gweier v. Arnim. Da er bie Aussicht erhielt, beim Friedrich-Werberfchen Gyms naffum angestellt zu werben, verblieb er nur I Sabr in jener Stellung. Bom Patron bes Somnafiums jum Rollaborater gemablt, trat er bies Umt Dichaelis 1794 an, nachbem er feit Oftern 1794 an bem Gomnafium unterrichtet hatte, feit 1803 war er Ronrettor und Professor an biefer Anftalt. Bon 1804 bis 1819 mar er Bebrer an ber tonigl. Baugtas bemie, mo bie prattifche Geometrie, feit 1817 auch bie Das foinenlebre bie Gegenftanbe feines Unterrichts waren. Bon 1816 bis 1832 mar er Lehrer ber Mathematit an ber vereis nigten Artillerie = und Ingenieurschule gu Berlin. Gr ftarb am oben genannten Sage, nachbem er als Direttor bes Briebrich-Berberfchen Symnafiums feit Dichaelis 1827, als Behrer an ber Artillerie = und Ingenieurschule 1832 in Rubes Rand getreten war. Bon feinen Gohnen ift ber altere ber Burgermeifter gu Spandau, Dottor ber Rechte, Chuarb Bimmermann. - Geine fdriftftellerifden Berte find fols genbe: Rurge Darftellung ber fpharifchen Trigonometrie mit einigen Anwend. auf die Uftron., Geogr. und Relbmeffs tunft. Berlin 1800. 2. Aufl. 1810. - John Bants Mbs banblungen über Dublenmerte in 4 Abtheil.; a. b. Engl. aberf. Ebenb. 1800. - Entwidelung anali Grundfage, bef. f. bie, welche fich ohne munbl. Anleit, baruber belehren mol-Ten. Ebend. 1805. - Franciscus Dominicus Dichelotti's bybraul. Berfuche, a. b. Frang. mit Unwend. v. Gytelmein. Ebenb, 1806, — Rechnungsaufgaben. Ebenb. 1807. — Heberf. b. hybraul. Berfuche b, alteren Michelotti, a. b. Stallenifden 1808. — Anfangegrunde b. Geometrie. Ebb. 1812, 2, Aufl. 1813. — Anfangegr, ber Differentials unb

Intearalrechnung. Berlin 1816. - Behrb. ber gef. reinen Rathematit. 3 Thie. Chenb. 1818. — S. C. Ringel, Anfangear. b. Arithm., Geomet. und Trigonom., nebft ibrer Mumenbung auf pratt. Belbmes = u. Marticheibetunft. Ebenb. 5. Aufl. 1809, 6., theils verm. theils umgegrb. Mufl. p. G. S. Bimmermann. Ebb. u. Stettin 1819. - Ginige Gebanten ab. b. nach ben 3meden bes burgert. Lebens eingerichteten Schue len. Programm 1822. - Entlaffungerebe an bie Abiturienten. Progr. 1823. - Rurge Museinanberfebung u. Prufung ber Bebrgegenftanbe, welche in b. Plan fur Burgerfdulen aufges nommen werben. Prog. 1824. - Calculum analytico-triginometricum in brevi conspectu. Progr. 1826. - Bemertung. ub. verfc. Gegenft. bes offentl. Unterrichts. Progr. bes Frieb. rich=Berberfchen Gomnafiums. 1827. - Rebe ub. b. Ginfing b. preuß. Regenten u. ber Staatsbehorben auf bie Grunbung u. Berbefferung ber offentlichen Behranftalten. Progr. 1827.

\* 251. Dr. Karl Friedr. Bollrath Hoffmann, Geograph ju Stuttgart, auswärtiges Ehrenmitglieb ber Royal Society of Landon, ber Societé de Géographie und ber Societé asiatique ju Baris, so wie vieler anderer gelehrten Gesellschaften Mitglieb;

geb. b. 15. Inli 1796, geft. b. 20. Hug. 1841.

Er war ber Sohn eines fleißigen, geachteten, mobilos benben Sattlere in Stargarb in Medlenburg, beffen Bermos gen jeboch burch bie Kriege harte Stofe eriftt. Ale Kinb foon zeigte er hervorragenbe Geiftesanlagen und fprach mit acht Sahren gelaufig lateinisch und frangofifc. Balb verlor er feine Eltern und genoß feine Erziehung burch feinen Better hoffmann in Friedland, bem er bis gum Tobe mit Dant und Liebe zugethan mar. Dit neun Sahren that ibn berfelbe an bas Symnafium, mo er fechezehn = bis achtzehnjab= rige Schuler übertraf und, obwohl erft 15 Jahre alt, abfols virte, um bie Universitat in Berlin gu begieben, an welcher er bie Mitftubenten burch Renntniffe in ben Graminen übertraf. Er follte Theolog werben, aber mit ganger Borliebe mar er bem Stubium ber Mathematit und Geographie ergeben ; emfig beschäftigte er fich mit Banbtartenzeichnen und Rertis gung von Globen und Reliefen. Raum achtzehn Jahre alt, erhielt er eine Saustehrerftelle bei einem medtenburgifchen Sutebefiger, beffen Sohne gutgeartete und lernbegierige Rna. ben maren. Die vier Sahre, bie D. hier gubrachte, nannte er bie fconften feines Lebens. Die Stunden, bie er nicht bem Unterrichte feiner Boglinge und eigenen Stubien wibs mete, brachte er in beiterem Sagbvergnugen, in Gefellichaften, bie bas Daus befuchten, ober in bie er gelaben wurde, bin,

aubem wurde ibm ein eignes Reitpferb überlaffen. Im Gyms naffum gu Medlenburg murbe eine Drofeffur erlebigt; D., ber bereits nach vier Jahren aus jenem Daufe icheiben wollte, Schickte feine Rabigteitezeugniffe ein und erhielt ben Ruf. 2016 er fich bem Rettor vorstellte und biefer meinte, D. fen gu jung und floge ben Schulern feinen Refpett ein, erwieberte er tury und barfc, wie er fcnell und leicht aufreabar des mefen, ber or. Rettor folle fich nach einem anbern umfeben: und nie bezog er biefe Stelle. Rach einer Reife burch Rorbs beutschland besuchte er, unterftust vom Großberzoge zu Dects lenburgs Strelit, bie Universitat Jena, wo ibn Luben liebges mann und ibm bie Dottormurbe verschaffte. Unter D.'s Redaktion fam bie Beitfdrift "Minerva" in Anfeben. Bon Bena weg folgte er freudig einem Ruf als Lehrer ber Das thematit und Geographie an die berühmte Rellenberg'fche Ergiebungsanftalt gu Dofmyl, beren Boglinge mit Liebe und Achtung an ihm bingen. D. batte fich icon einen Ramen. etworben und übernahm baber auf Untrag bes nun verftors benen Freiheren Cotta von Cottenborf \*), nach mehrjahrigem erfreulichen Wirten in Dofwol, bie Dierettion bes Cotta'ftben geographifchen Inftitutes gu Stuttgart. Er machte bie Bes tanntichaft mit Raroline Dollmetfc, ber Tochter eines Bats ters, einer Bunft in Stuttgart, Die nicht gern Bermanbt= ichaften mit Perfonen, bie ihr nicht angeboren, fieht unb . auch D. batte viele Rampfe mit ben Gltern und Bermanbe ten feiner Braut zu bestehen, ebe er fie (im Jahr 1825) gut Rrau betam. Mie bie Universitat ju Banbebut von Ronig Eudwig nach feiner hauptstabt verlegt wurde und Runft und Biffenschafft in allen 3meigen bort zu fteigen begann, murbe von Cotta bas geographische Inftitut nach Munchen ubet= tragen und auch D. mit bebeutenbem Gehalte bingezogen. 3m Jahr 1829, ba Dighelligfeiten gwifchen bem Perfonale bes Inffitutes und G. entstanden maren, jog feine Frau, ber es in Baiern nicht gefiel, obmobl D.'s Bermogen taglich gunahm und er burch feine angefehenen Berbienfte bedeutenbe Summen batte fparen tonnen, zu ihren Eltern nach Stuttaart; er felbit blieb in Dunden und warb Privatbocent an ber Lubovito-Marimiliana. Die Stubentengefellichaft ,, Gers mania," fpater als Burichenichaft ertannt und aufgeloft, mar bamale im Schwunge; alle ihre Mitglieber, bie tuchtigften und freifinnigften Ropfe ber Univerfitat, befuchten bie in fraftiger, iconer und freier Sprache gehaltenen Borlefungen D.'s, ber balb einen Bulauf von ben übrigen atabemifchen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes Wt. Mtetr. G. 849.

Bischern und von Leuten boberer und mittlerer Stanbe betam, bag bie Gintrittethuren, vor welchen oft noch viele Bubbrer gebrangt ftanben, mit eigenen Auffehern befest mers ben mußten. Die Freimuthigfeit feiner Bortrage uber Bans ber = und Bolfertunbe machte Auffeben, er bebiente fich Ausfalle gegen einzelne ganber, aus welchen viele Stubirenbe fich in Danden befanben, bie wieber ihre Canbemannichaften gebilbet hatten. Diefe murrten, es tam gum Bortwechfet und in einer zweiten Borlefung unter ben Bubbrern gum Danbgemenge und manchem Ctanbale. Die Polizei fchritt ein und ba D. gubem über ben Ratholizismus in Baiern fich arger Schmahungen bebiente, wurde ihm bie fernere Dals tung feiner Rollegien verwehrt und er gur Entfernung von Dunchen bestimmt. Er begab fich wieber noch Stuttgart, vereinte fich mit feiner Frau und arbeitete als Privatges lehrter fo fleifig und tuchtig an Werten, welche feinen Berlegern Reichthum, wie nicht minber ibm fetbft verschafften, baß er fich von ben vielen Ausgaben, welche feine Scheibung und andere Difftanbe verantaften, bald erholt hatte. Die bem Rrieben ber Che tehrte ihm auch ber Rriebe bes Ses muthes gurud und D. warb ein Dufter von Fleif und Danes baltfamfeit. Dft mehrere Bochen verließ er feine Bobnung nicht, nur wenige Stunben waren bem Schlaf und ber Gra bolung gefchenet, 16-18 Stunben ber Sag : und Rachteit gehorten ber Arbeit. Bielen Berfehr hatte er mit Littrom \*). ber ihn ehrte. Im Commer 1836 verfdmant fein innerer Friebe, Riemand wußte weghalb. Es ließ ihn nicht mehr in feinen vier Banben , er befuchte Gefellichaften und Safts bofe und fchien burch Wein ben nagenben Rummer tobten gu wollen; er felbft gab Bergnugungen, oft auf febr toffpielige Beife. Im Fruhjahr 1837 trennte fich, noch mehr von thren Angeborigen aufgeregt, feine Frau gum gweiten Dale vontibm, vereinigte fich im Sanuar 1838 wieber mit ibm, um fich fcon im September nochmals zu trennen. D. hatte ein Zemperament ber entgegengefehteften Art; man tonnte ibn, wie man fprichmortlich fagt, um ben ginger biegen, ju Thras nen ruhren und gang feiner habhaft werben, andererfeits mat er aber gum Born und ju jeber Beibenfchaft reigbar, gu Sie tuationen, in welchen man hanbelt, mas bei befonnenen Be menten lacherlich ericheint und Reue verurfacht. Datte et ein Wefen an ber Seite gehabt, bas ihm mit fager Liebe und garten Borten entgegengetommen mare, bie Biteratut batte ibm noch Befferes ju verbanten und bet tiefenftarte,

<sup>\*)</sup> Deffeit Biogr. fiehe im 18. 3uprg. v. R. Ptetr. G. 1120.

arofe, fcbne, moblaebaute Dann batte nicht auf feine eigene Gefundheit losgefturmt. Im Juni 1840 wurde er gericht= lich von Saus, Tifch und Bett von feiner Gattin aefchieben. ibr und bes Rinbes - ber einzigen Tochter - Theil von bem noch vorhandenen Bermogen und Mobiliar gugefchrieben. Dit biefer Beit beginnt D.'s Unglud und Berfall. Er liebte feine Raroline, weil er fie nur aus Liebe gebeirathet, bis gum letten Momente feines Dafevns, er batte für fein Rind ben letten Blutstropfen auf ber Folter verloren, aber eine Trens nung, welche niemals eine Bereinigung hoffen ließ, mar fur ein Derg, wie bas feinige zu viel. Die Erbe, auf ber unb uber bie er fo Bieles ichrieb, marb ihm bolle; bie Gluth feines Grames zu lofden, begab er fich einem arbeitefcheuen, unregelmaßigen Leben und wenn ein Frember einen Biergars ten in Stuttgart im Sommer 1840 befuchte, bort unter Leuten gemischter Stanbe einen Dann von mehr benn feche Soube bober Große fab, aus beffen Muge ber flammenbe Beift bes Biffens blibte, von beffen Bunge bie Gprache ber innern Buth und bes Geelentampfes lebhaft quillte, wenn er fab, wie er jeben Armen gab und ihn beten bieg fur feiner, bes Bebers, Tochter Bobl und gemeiner Geelen Enbe, wenn er bann nach bem Ramen bes fonberbaren und bennoch ine tereffanten Mannes fragte, fo bieß es: "S'ift Profeffer Doffs mann, ber ,,,bie Erbe und ihre Bewohner"" fo fcon bes fdrieb!" 3ch befuchte ibn in feiner feit Jahren von ibm bezogenen Bobnung in ber Bilhelmeftrafe mit einem anbern Betannten. Er lag im Bett und rauchte, eine Gewohnheit, bie er vom Ermachen bis jum Schlafen liebte. Er beflagte fich uber feine gange Lage "unb" - fügte er bei - "narrifch genug, jest meinen die Mergte, ich habe Unlage gur Musgebs rung!" Er hatte fie! Seine fcone Bibliothet, feine fons Rige Dabe murbe auf gerichtlichen Untrag in Befchlag genommen und Bollrath jog in ein anderes, ja, in ein arms feliges Quartier. Das Bett, zwei Stuble, ein Tifchlein, eine Rommobe - maren alle Meubles! Bu feinen geiftigen und torperlichen Leiben batte fich bitterer Dangel eingestellt: ber Buchhanbler ift gewohnt, fich an ben Kontratt zu halten, feine Rreunde tonnten ihm nur mit bem Rothigften an bie Dand geben und von ben nachsten Angehörigen ließ fich Ries mand finben, ben gebeugten, fein Schictfal bejammernben, fower franten Dann zu unterflugen; bie von ihm beiß ges liebte Tochter wurde ibm entzogen! Graf Bilbelm pon Barttemberg, jungft vermablt mit ber Sochter bes großen Gugen Beauharnais, ber eblen Bergogin Theobolinde von Leuchtenberg, erfuhr wenige Sage vor D.'s Ableben ben Bus

ftanb bes Mannes, ber in hofmpl einer feiner Behrer mar. Alles wollte ber erlauchte berr aufbieten, ihn zu retten, - gu fpat; er tonnte nur bie letten Bochen feines Dafenns erheitern und D., ber ber Belt noch Außerorbentliches hatte leiften konnen, zeigen, bag Dantbarteit und Achtung fur bas Zalent auch in hochgeborner Bruft fich rege. Ber D.'s Biffen, Berg und Benehmen naber fannte, wird ibn noch über bem Grabe achten und feine Berirrungen im Unglude verzeihen , bebauern und bemitleiben , bag an feiner letten Statte , zu ber ihm bie geachtetften Literaten und Berlegen bes fubbeutichen Leipzigs folgten , teiner feiner Bermanbten war und ber Geiftliche bem lebensmuben, gerrutteten Gemus the nicht ehrende Borte in ber Trauerrebe ichentte. Benige Sage por feinem Sob erhielt er einen Ruf an bie Univerfis tat zu Dorpat und nach St. Petersburg, ein ehrenvolles Senbichreiben ber Bonboner Royal Society, Die befanntlic nie mehr und weniger ale 40 Chrenmitglieber gablt, woruns ter er war und fonftige Anertennungen feines fcpriftftelleris fchen Birtens. - Seine Schriften finb: Umriffe gur Erbe und Staatenfunde v. ganbe ber Deutschen. 1. Ihl. IR. 2 Rarten. Stuttg. 1824. - Sobenfarte. Ebend. 182. -Die morgenland. Brechruhr nach ihrem Bug, und ihrer Berbreitung, auf 3 Rarten bilblich bargeftellt. Gbenb. 1832. -Die Erbe und ihre Bewohner. Gbenb. 1833 (bis jest find 5 Aufl. bavon erschienen). — Jahrb. b. Reifen. Ebenb. Atlas f. Schulen u. gum Gelbftunterricht. Ebend. 1833. 2. Muff. 1835. 3. Muff. 1837. - Deutschland und feine Anlande. Banbfarte. Rurnb. 1833. - Mugem. Erbe befdreibung f. Schulen. Stuttg. 1833. - Deutschland u. feine Bewohner. 4 Bbe. Gbenb. 1834-36. - Banbfarte v. Europa. Lubwigeburg 1834. — Europa und feine Ber wohner. 8 Bbe. Stuttg. u. Leipzig. 1835-40. — Bolls fanbiger himmelsatlas, in 28 Bl. Stuttg. 1835-37. — Reife =, Poft : und Bollfarte von Deutschland. Ebend. 1838. - Banbfarte b. alten Belt. Cbenb. 1839. - Das Bas terland b. Deutschen 1 .- 3. heft. Rurnb. 1839. - Die Boller b. Erbe; ihr Leben, ihre Stitten und Gebrauche. Stuttg. 1840. - Bertha, Band = und Sausb. ber Erba, Banber =, Bolfer = und Staatentunbe 2 Thle. Ulm 1840-41. - Gab beraus: "ber Erbball," lieferte ben Rartenatlas gu Schiffnere "bas Konigreich Sachfen" u. gab mit Berghaus im 3. 1825—26 die Beitschr. Bertha beraus. 6. g. Norb.

# \* 252. Friedrich Clemens Joseph Egon Maria Anton Freiherr von Ledebur=Wicheln,

Bifchof zu Baberborn, Domfapitular zu Gilbesheim und Bropft bes. Archibiatonalftifts zu Goeft;

geb. b. 22. Dft. 1770, geft. b. 30. Hug. 1841.

Er wurde auf bem Saufe Duse bei Oftinabaufen im Rreife Goeft geboren und war unter vier Rindern bas zweit: geborne. Seinen Bater, Friedrich Bilbelm Arben. von Les bebur, verlor er in fruber Jugend und fo lag feine und bie Erziehung feines altern und jungern Brubers (von benen ben erftere, Rart, fich fruber bem Militarbienfte gewibmet hatte und fcon por mehreren Jahren ftarb, ber jungere, August, als t. t. Graf und Rammerberr bebeutenbe Berrichaften in Bobmen befist - bas jungfte Rind, eine Tochter, ftarb in frus befter Jugend) feiner Mutter, einer geb. Freiin von Benbt ob, welche jeboch bie beiben altern Cohne balb (1779) au threm Bruber, bem Dompropft und Beibbifcofe von Bendt \*) nach bilbesbeim ichictte, bamit fie bort bie Somnaffalbilbung erhielten. Rach vollenbetem Gymnafialturfus wohnte Friebs rich Stemens ber Inquauration ber von bem Churfurft. Erzs bifchofe Dar Frang gestifteten Universitat Bonn bei. ftubirte bafetoft mabrend zweier Sabre, bann zu Daing mabrend eis nes Jahres und endlich ju Paberborn mabrend eines Gemes fers Givil = und Rirchenrecht und trat nach empfangener Subbiatonatsweiße mit bem 25. Lebensjahre bie ibm verlies bene Prabende am Domftifte ju hilbesheim an. hier lebte er in ftiller, mufterhafter Burudgezogenheit, geachtet und ges fiebt von Allen, die ihn tannten, bis er fpater von bem Rarftbifchofe Frang Egon Brben. von Rurftenberg \*\*) gum Dofmarical ernannt murbe. Rurg por ber Gatularifation tes Stifts ad S. Patroclum ju Goeft erhielt er auch bie bei bemfelben erlebigte Propftei. 3m Jahr 1825 übernahm er. auf ben ausbrucklichen Wanfch bes Papftes Beo XII., bas burch ben Tob feines Dheims, bes fruher gebachten Beibbis fcofe v. Wenbt, erlebigte Generalvitariat gu Gilbesheim. In bem eigenhandigen Schreiben bes Papftes vom 22. April 1825 heißt es unter anbern: Scimus enim, Te fide in ecclesiam, religionis zelo, prudentia praetera pacisque studio praestare ... Indeffen wurde biefes amtliche Berhaltnis

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 3. Jahrg. bes R Retr. S. 1296.

burch bie am 11. Mon. 1825 erfolgte Bebl bes Silbesheis mifchen Generalvitars jum Bifchofe von Paberborn bald feinem Enbe augeführt und war berfelbe bei ber Annahme ber ihm bargebotenen Burbe burch ben Gebanten bewogen worben, er werbe in ben lesten Sahren feines Lebens feinem Baterlande nuglich fenn tonnen und biefes Beben in ber Rabe feiner geliebten Bermandten, welche aber alle por ibm ftarben, befchließen, fo mar fur ihn bie Trennung von Dilbesheim nichts befto weniger febr bart. 2m 28. Dit. 1826 wurde ber Arhr. von Lebebur im Dome ju Paberborn als Bifchof tonfetrirt und trat bie Bermaltung ber Diocefe an. Im Commer bes Jahres 1828 inftallirte berfelbe in ber Gis genichaft eines papftlichen Gretutors ber fur bas Ronigreich Donover ergangenen Cirfumffriptionebulle "Impensa Rom. Pont." bas Domfapitel zu Dilbesheim, welches ihn bei ber im August beffelben Jahres vorgenommenen Bilchofswahl gum Bifchofe von Dilbesheim poftulirte. Er lehnte biefen Ruf auf ausbrucklichen Bunfch bes verft. Konigs Friedrich Bilhelm III. \*) ab, zeigte aber fortmabrend bie innigfte Sheilnabme an allem, mas bie Diocefe Dilbesheim betraf. -Babre Arommigfeit, unbeugfames Refthalten an bemjenigen, mas er als Recht ertannte, innige Unbanglichteit an bie Rieche und ihre Inflitutionen, bobe Berehrung gegen bas regierenbe Saus, Auspruchslosigkeit, Freundlichkeit, Demuth und eine gang ungewöhnliche Wohlthatigkeit gegen Jebermann ohne Unterfchied waren die Dauptzuge feines Charakters. Die lestwilligen Unordnungen beffelben find fur ibn ein monumentum aere perennius; fein Andenken wird gesegnst bleiben. Der hulbigung bes jest regierenben Konigs, am 15. Detober 1840, mobnte berfelbe nicht nur bei, fonbern bielt auch bei folder als altefter ber bagu in Berlin versammelten Bifchofe und Borftanbe ber tathol. Geiftlichteit bie feierliche Unrebe an ben Ronig mit großer Burbe.

#### 253. Abrian Schief,

zweiter Pfarrer, Mitglieb ber Lanbesfchultommiffion und bes Chegerichts ju Berifau;

geb. b. 1. Jan. 1786, geft. b. 30. Aug. 1841 \*\*).

Seboren in Schwellbrunn, war er ber Sohn bes bortis gen Pfarrers und nachherigen Detans, Joh. Ulrich Sch.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiehe im 18. Jahrg. bes M. Refr. S. 746. \*\*) Rach ber Leichenzebe vom Pfarrer Balfer. Trogen 1841 unb randern Quellen.



Rater und Mutter forgten mit Liebe får ben firts gefunden und frube fcon große Rabigteiten verrathenben Rnaben. ber unter ihrer milben Leitung eine Jugendzeit verlebte, bie. reich an unschuldigen Freuden, bem Manne noch eine freunds liche Erinnerung mar. Ueber bie Bahl feines Berufes mar er querft unfcluffig. Das Sanblungefach fchien ibn angus fprechen und wirtlich machte er bei feinen Bettern einen Berfuch, fich bafur gu bilben; aber feine Reigung fur ben beiligen Beruf feiners Baters überwog, er widmete fich bem Stubium ber Theologie. Der erfte Rubrer auf bem Relbe ber Biffenschaften mar fein wurdiger Bater und bes Schus tere Rleif und ausgezeichnete Rabigfeiten forberten bie Borbereitung fo gut, bag er fcon 1803 bie Univerfitat Bafel beziehen tonnte. Rach Berfluß von 18 Monaten, bie er bafelbft verlebte und in benen er, fo giemlich auf fich felbft angewiesen, faft Alles, mas er lernte, nur bem Privatfleife zu verbanten batte, empfing er 1804 bie Orbination. Richt lanae mußte er auf eine Anftellung warten. Er wurde Bifar in Buus im Ranton Bafet und bie Liebe, bie er bafetbft von feinem Pringipal und ber Bemeinbe genoß, machte ibm biefen erften Wirtungefreis febr lieb. 3m Jahr 1805 ers mabite ihn bie Gemeinbe Balb in feinem beimatblichen Rans tone Appengell = Aufferrhoben gu ihrem Geelforger und 1814 bie Bablbeborbe bes Rantone Thurgau gum Pfarrer in Bangenrietenbach. Un beiben Orten wirkte er mit Gegen und genoß allgemeine Achtung und Liebe, fo bag er fich 1829 . nicht ohne Uebermindung entichließen tonnte, ben lettern Ort gu verlaffen und ben Ruf als zweiter Prebiger an feiner Beimathgemeinde Berifau angunehmen. Dit Bewiffenhaftiateit permaltete er auch bier in Rirche und Schule fein Umt und fucte überall mit Gifer bas Befte feiner Gemeinbe. Much außer feinem Amte benutte er alle Unlaffe, Gutes gu mirten, wozu ihm eine Gefellschaft, Die fein Wert war, mande erwunschte Gelegenheit bot. Ihm murbe bie Leitung ber Balbbaugefellichaft, ber Bilfegefellichaft fut Banbwerter und Befellen, bes Frauenvereins fur Unleitung armer Daboben au nuglichen Befchaftigungen, ber gemeinnugigen Gefellichaft und anderer mohlthatiger Bereine übergeben, benen er allen mit Gifer vorstand. In achtungevoller Anertennung feiner Berbienfte murbe ihm auch fein Birtungefreis burch Er-Im Jahr 1834 - wahlung in. Rantonebeharben erweitert. murbe er in bie Muffichtebehorbe uber bie Rantonefchule, 1835 bei Ginführung ber erneuerten Berfaffung ins Chrens gericht und 1837 in bie Bandesichulkommiffion gemablt. In Diefen Beborben und an offentlichen Feften benutte er fein

reiches Maient, burch seine Reben zu belehren und zu ergogen und seine lebhaften, mit körnigem Appenzeller Wige belebten Borträge machten ihn zum überall willtommenen, ausgezeicheneten Botterderner. Aber auch als Sanger und Dichter war er über die Grenzen seines heimathlichen Kantons bekannt und Aobler's und Weishaupt's Sammlungen von Appenzeller Liebern enthalten mehr als ein schönes, frohliches Lieb von ihm. Doch mannichsache Leiben trübten in seinen letzten Jahren oft seinen heitern, frohen Muth. Im Jahr 1027 karb seine treue Gattin und die durch ihren Aod geschlagene Wunde wollte nie mehr recht vernarben, wenn ihm auch in Knibern und Enkeln manche Freude erblühte. Im Anfange bes Winters 1840 zeigten sich Symptome einer schweren Krantheit und im Frühlinge entwicklte sich ein schwerzhaftes Rückenmarkleiben, das weber ärztliche Kunst, noch die zärtlichfte Psiege der Seinigen zu heben verwochte.

## \* 254. Mag. Rarl Reper,

Binigl. fachf. Legationsrath, Ritter bes Civilverbienftorbens ju Dresben; geb. b. 22. Dec. 1775, geft. 31. Aug. 1841.

Er warb gu Großenhain, wo fein Bater Bimmermaler und Dausbefiger mar, geboren und genoß feinen erften Schulunterricht in feiner Baterftabt bei einem gewiffen Battalaureus Dehme und bem fo febr verbienftvollen Rantor Thieme. Den 15. Juli 1788 tam er auf bie Banbesschule Pforte, mos felbft feine Eltern eine Freiftelle fur ibn erhalten hatten und er endlich burch feinen unermubeten Fleiß Famulus bes Ronrettor Deimbach wurde. Den 14. August 1794 ging er von Pforte ab und ftubirte hierauf in Leipzig bis Oftern 1797 Theologie, doch ohne besonbere Reigung, nur nach bem Billen feiner Eltern; fleißiger trieb er neuere Oprachen, fone Biffenschaften und Philosophie. Bon Leipzig tam er, empfohlen burch ben Rreissteuereinnehmer Beise, als Dauss lehrer gu bem Grafen Langenau und durch Empfehlung ber Profefforen in Leipzig wurde ibm 1799 bie Stelle ale Lebs rer und gubrer ber gurften und Grafen Putbus auf Rugen abertragen. Er begleitete biefelben nach Greifsmalbe, auf bie Universitat Gottingen und fpaterbin auf Reifen. 1805 wendete er fich von Rugen nach Dreeben, wo er im Juni 1805 burd Bermittelung bes Staatsminifters Grafen von Bofe als fachf. Legationsfetretar und Charge d'Affaires am fcmebifchen Sofe, mit 2000 Ehtr. Gehalt, angeftellt murbe. Den 3.. August 1805 tam er in Stocholm an und verhet. rathete fich bafelbft mit Charlotte Amalie Grafin gu Putbus.

Durch politide Berbaltniffe, perbunbent mit bem Ausbruche bes Rrieges 1806, murbe er von Stoctholm wieber nach Dreiben guructberufen und erhielt einftweilen ein Bartraelb pon 1000 Thalern. Mm 13. Marg 1809 perlor er bafeibit burch ben Sob feine Gattin, nachbem fie ibm guvor eine Tochter geboren, bie chenfalls nach einigen Monaten ftarb. am 7. Juli 1810 verheirathete er fich wieder mit Friederite Charlotte Rieb. 3m Jahr 1811 gab er beraus: Unfichten ber neueften frangofifchen und fachf. Danbeleverhaltniffe und batte bas Buch ben perfammelten ganbftanben gewibmet. In Bolge beffelben murbe er jum Affeffor bei ber tonial. Landesokonomie :, Manufaktur : und Rommerziendeputation ernannt, boch ohne Gehalt. Als auch bas Bartegeib von 1000 Thirn., mas er ale Legationefetretar bezog, im Drange ber Rriegeverhaltniffe 1813 eingezogen murbe, fant er fich veranlagt, bei bem im Sahr 1814 in Dreeben neu eingerichs teten Polizeimefen, eine mit 500 Thalern Gehalt verbundene Polizeiinspettorftelle, neben ber feinigen bei ber Rommerziens beputation, einstweilen anzunehmen. 3m Jahr 1815 erhielt er ben Charafter eines Legationsrathes, ging als tonigt. fachf. Bevollmachtigter, mit ber Liquidationstommiffion nach Barfchau und erhielt im Sahr 1816 ben Civilverbienftorben. 1818 murbe bie Liquibationetommiffion nach Berlin verlegt, aber fcon im Spatherbit bes Jahres 1819 febrte er von Berlin gurud und lebte feitbem in Dreeben. Rach mebrjabriger Rrantheit und ber barauf erfolgten Berfehung in ben Rubestand ftarb er am oben genannten Sag auf feinem Beinberge bei Lofdmis und ift auch auf bem baffgen Rirde bofe beerbigt. Er binterlagt eine Bitme und zwei Cochter; eine britte Tochter 2. Che ftarb fcon im Jahr 1813. Unter feine fdriftstellerifchen Arbeiten gebort noch: Reife nach bem Bilm (ein Bebicht), mas er in Gottingen 1802 gefdrieben.

\* 255. Joh. Aler. Chr. Wilh. Bogt, Detan und erster Stadtpfarrer ju Babenhaufen;

geb. b. 21. Juli 1780, geft. gu Biegen ben 31. Auguft 1841.

B. wurde zu hausen bei Gießen geboren, wo sein Baeter Pfarrer war. Er besuchte das Gymnasium zu Gießen und ftubirte auch daseibst vom herbst 1796 bis Oftern 1800, in welchem lettern Iahr er von dem Definitorio zu Eisegen eraminirt wurde. 1806 wurde er Diadonus und Lebrer en der oberen Schule zu Berftadt, im Kreise Ridda, 1817 vers heirathete er sich mit der Tochter des Pfarrers Schmid von Derchendain, denriette. 1819 wurde er Pfarrer zu Persight

und 1836 erfer Parere zu Babenhaufen und kath am oben genannten Tag in Folge eines auf der Reife erlittenen Sturze des Wagens an einer hinnerschütterung zu Gießen. Aus feiner Che hatte er Kinder, von denen aber nur noch 3 am Leben sind. — Bielfach hatte er mit den Wisberwärztigkeiten zu kämpfen. Lange Krankheiten der Seinen, schwere Unfälle in der Familie überhaupt, trug er mit Gottvertrauen und festem Wuth, Offenheit, Redlichfenn und Biedersinn ers ward ihm die Liebe feiner Freunde und die Achtung Aller, die ihn kannten, welches namentlich bei seinen Abzuge von Levesfalle sich zehr der bei feinem unerwarteten, traurigen Lovesfalle sich zigter, als er eine weinende Familie mittels und nathus zurückließ.

# 256. B. Roffler,

Mitbunbeslandammann ju Fiberis (Kanton Graubunbten); geb. b. 21. Sept. 1768, geft. b. 2. Sept. 1841\*).

Er wurde gu Schiers im Prattigau geboren, bas erfte Rind frommer Eltern, bes Rommiffars Peter Roffler tinb Urfula, geb. Sort. Rach bem fruhzeitigen Zobe bes Baters war ber erft vierzebnjabrige Rnabe eine troftliche Stuge feis ner verlaffenen Mutter und jungeren Gefdwifter. In Chur, unter bes verbienftvollen Profeffore Refemann Beitung, ere hiett er feine geiftige Ausbildung, wenn auch teine wiffenfchafelich umfaffenbe, fo boch eine folde, bie ihn gu einer bochft gemeinnubigen unb thatigen Birtfamteit befahigte. Raum ins Janglingsalter getreten, betleibete er, von 1787 bis 1790, bie Stelle eines Ranglers bes bundnerifchen Banbeshauptmanns im Beltfin, wie überhaupt gur bamaligen Beit folde untergeorbnete Kemter in ben Unterthanenlanben wie eine treffliche prattifche Borbilbung für angehenbe Stuates und Befchaftsmanner betrachtet murben. In bie Deimath gurudgefehrt, verebelichte er fich noch im namlichen Jahr 1790 mit Jungfrau Anna Margreth Engel von St. Ins touien, welche ibm mabrend einer funfundvierzigjahrigen glud. liden Che gwolf Rinber brachte, von benen funf noch am Berben find. 1791 wurde er vom Gerichte Schiers gum Banbammann erwählt und 1792 ber wegen Erneuerung bes Ras pitulats nach Mailand abgeordneten banbnerifchen Gefandt: fchaft ale Raffier und Setretar beigegeben. 1794 beftellte ton Die außerorbentliche Stanbesverfammlung gum Cramis mator ber in Antlageftand verfetten Bunbner, welchem, gu-

<sup>4)</sup> Churer-Beitung 1041, Rr. 74 u. 75.

<sup>9</sup>t. Retrelog 19. 3abrg.

emal in jener aufgeregten Beit, fowierigen Auftrag er fich nur in ber hoffnung unterzog, baburch gur Beruhigung bes serrutteten Baterlanbes etwas beitragen gu fonnen. im Darg 1799 ine Brattigau einbringenben Rranten begege neten bem jungen Dann an ber Spise bes Lanbfturms feis ner Thalichaft im Engpaffe bei ber Schlogbructe, tampfmus thig und entichloffen, bem übermachtigen Reinde ben außerften Biberftand gu leiften. Giner ber erften feinblichen Schuffe, welche im beißen Gefechte fielen, vermunbete ben feine Lanbleute burch Bort und Beifpiel anfeuernben bunbs nerifchen Unfuhrer am rechten Urme, welcher von ba an ge= lahmt blieb. Aber auch vermundet wich er nicht, bis es ber vergeblich anbringenben frantifchen Schaar endlich gelang, von einem ber Berapfabe fundigen Individuum geleitet, ben Engpag über Balgeina und gurna ju umgehen und bas plobe lich auch im Ructen angegriffene ganbvolt gur Uebergabe gu nothigen. Roch mehr ale fein bei biefem Unlaffe bewiefener Duth ift bie Beschicklichfeit zu bewundern, womit R. ben in ber außerften Aufregung gufammengeeilten, an nichts weniger, als an militarifche Disciplin gewohnten Saufen in Ordnung zu halten mußte. Ginen Beweis bantbarer Uners tennung gaben ihm im gleichen Sahre bie Gemeinde giberie, fein bamaliger und feitheriger Bohnort, burch Schentung bes Buraerrechts, bas Gericht Raftels = Jenag burch umente gelbliche Annahme als Gerichtsgenoffen, eine Auszeichnung, welche bis babin Reinem zu Theil geworben mar. Gleichs zeitig murbe er in bie Berichtsobrigfeit gemablt, beren Ditglieb er von ba an bis gum Sahr 1839 ununterbrochen blieb. Behnmal, mit je zweijahriger Amtsbauer, mar er Canbams mann ober erfter Berichtsvorfteber; 1802 Statthalter bes Diftrifts ber obern Banbauart; von 1807-1835 eilfmal Mbs . geordneter gum Großen Rath, zweimal Mitalied bes Rleinen Rathe; von 1803-1821 ohne Unterbrechung im Rantons. pberappellationegericht; 1808 und 1815 Gefanbter gur eibaes noffifchen Tagfagung. - Ein marmer Freund ber Jugenb, beforberte er mit eifriger Thatigfeit achte, auf religiofen Grund gebaute Bilbung berfelben. In biefem Ginne wirtte er im weitern Rreis als Mitalied bes Rantonsichulrathe. pon 1818 bis 1835, in feiner Gemeinbe gang porzuglich feit Entftehung bes evangelifden Schulvereins, beffen unermubliches Mitglieb er bis an fein Lebensenbe brieb. Sciner Dits wirtung verbantt in neuefter Beit bie Gemeinde Riberis ein geraumiges, fcongebautes Schulhaus und eine zwedmasige Schuleinrichtung. Befchamenb für manchen jungen unb rus fligen Mann war namentlich bet Gifer, womit ber an Enge

bruffigfeit und anbern Altersgebrechen leibenbe Greis noch im Jahr 1839 bie Goulen entlegener Berggemeinben feines Schulbezirtes zu Rug befuchte. Die Grunblage von R.'s Charafter bilbete ein lebenbiger, fruchtbringenter religiofer Sinn. eine fefte Glaubenszuverficht, welche teine aufgeworfene 3meis fel, feine, weber offentliche, noch perfonliche Bibermartigfeis ten , beren ibn fo manche und fcmerptufenbe trafen , je gu ericuttern vermochten. Auf biefem Grunbe rubte feine agnze Dent : und Sandlungemeife. Er mar ein gartlicher Ramis lienpater, ein treuer, theilnehmenber, fich felbft aufopfernber Rreund; ein mohlbentenber, uneigennubiger, thatiger Burger, welcher jeben übernommenen Auftrag, ben wichtigen, wie ben unwichtigen , aufe Bewiffenhaftefte und Punttlichfte beforgte. Diefe Bemiffenhaftigteit, verbunden mit einem fichtbaren, nur burch feine große Befcheibenheit hervorgerufenen Diftrauen in bie eignen Rrafte, macht es allein erflarlich, wie es bem fonft ruftigen und in perfonlichen Befahren unerfchrochenen, oft fogar verwegenen Dann, felbft in unbebeutenben, nur im Minbeften zweifelhaften gallen fo fcmer antommen tonnte, einen Entichluß gu faffen. Richt felten fab man ibn uber ben Enticheid einer Beborbe, bei welchem er, wenn auch viels leicht ohne beizustimmen, gugegen gewesen war, noch lange Beit nachher mit fichtbarer innerer Unruhe nachfinnen, weil ibm berfelbe rechtlich nicht binlanglich begrunbet ober aber in feinen Rolgen verberblich fcbien. Go bebachtlich und ums fichtig er aber bei ber Berathung eines gu faffenben Befclufe fes war, eben fo entichloffen zeigte er fich in ber Musfuhrung bes in Uebereinstimmung mit feiner Ueberzeugung einmal ges faßten Reuerungen , welche fich im Beben noch nicht bemabrt batten, mar fein prattifcher Ginn nicht geneigt; boch vers warf er, ber in Allem nur bas Befte feines Baterlanbes ers ftrebte, Diefelben teineswegs ungepruft und tonnte er fich pon ber 3medmäßigfeit einer neuen Inftitution übergeugen, bann wirtte er mit ber gleichen ausbauernben und unerschutterlis den Reftigteit fur beren Ginfubrung, mit welcher er fich im entgegengefesten Ralle berfelben wiberfeste. Dabei ließ et fich burch teine perfonlichen und felbftfuchtigen Ructfichten, am allerwenigften burch eitles Streben nach Boltegunft bes fimmen. Go rebete er 1807 und in ben barauf folgenben Sahren ber Annahme bes neuen gregorianifchen Ralenbers bei ben Ginmohnern feiner erbitterten und benfelben harts nadig gurudweisenben Thalfchaft offen und traftig bas Borts fo ertlarte er fich im Sahr 1814, bei großer Aufregung feis ner in ihrer großen Dehrheit einer entgegengefenten Unficht bulbigenben Gerichte : unb Bunbesgenoffen, mit Entfchiebenhelt fur Aufrechthaltung ber Deblationeverfaffung und Uns idlus an bie Schweiz. Dergleichen Erfcheinungen, wo R. ben Borurtheilen und Meinungen feiner Canbeleute fo ruck. lichtslos entgegentrat, gogen ibm zwar mannichfache Rrans tungen und Berbachtigungen gu, gewöhnlich aber hatten feine Mitburger febr bald Gelegenheit, fich von ber Richtiateit Seiner Anfichten, von ber Gemeinnubigfeit und ber Redlichteit feiner Beftrebungen gu überzeugen und alebann mar feine Dopularitat nur um fo fefter begrunbet. Richt leicht burfte in Bunben ein in offentlichen Gelchaften ftebenber Dann wie R. von fich fagen tonnen, bag in feinem Gerichte, mab= rend feiner Birtfamteit, breißig Sahre hindurch tein Rechtsftreit ju gerichtlicher Behandlung getommen, tein Returs an bobere Beborbe ergriffen worben fep. Bei ihm fuchten und fanben Streitenbe von nah und fern Schlichtung ihrer Uns ftanbe, Rath = und bilfebeburftige Rath, Troft und werts thatige Unterflugung. Ehrenftellen waren bem anforudelos fen Manne nur Mittel zu gemeinnübiger Thatigfeit. fucte fie nicht, weil er fie fur unrepublitanifch, eines freien Mannes unwurdig und fur verwerflich hielt, mas freiwillis ger Musbrud bes offentlichen Butrauens fenn follte, ju ers bitten ober gar auf zweibeutigem ober unerlaubtem Bege zu erftreben. Chenfo meit entfernt mar er aber auch anberers feite bavon, aus Empfinblichfeit über erlittene Rrantungen ober aus Aurcht por perfonlichen Berlegenheiten ober Wefahs ren ben Ruf feiner Ditburger unetwiebert gu laffen. Reuer reinfter Baterlandeliebe, welches im Jahr 1799 ben Jungling gum Rampfe für feines Boltes Celbftftanbigteit gegen frembe Hebermacht begeiftert batte, verließ auch ben greifen Dann nicht. Es burchglubte feine Bruft befonbers im Jahr 1830, ale es fich um eine Boltebewaffnung bans belte, gur Behauptung ber fcmeigerifden Unabhangigteit ges aen allfällige Angriffe von außen. Den patriotifchen Mufichmung, welchen bamals, wo bie Alamme ber Zwietracht in ber Gibgenoffenichaft erft taum fpurbar unter ber Miche alimmte, Die fchweigerifche Bevollerung, namentlich in Buns ben, gu nehmen ichien, glaubte ber am Abend feines Lebens febende Greis als bie Morgenrothe einer ichonern Butunft feines Baterlandes begrufen zu tonnen. Dit jugenblicher Begeifterung verlangte er, obicon nicht bagu pflichtig, unter bie Landwehrmannichaft feiner Gemeine eingeschriebert gu werben und mabite einen Morgenftern gu feiner Baffe. Aber fameralich enttaufchte ibn bie feitherige Erfahrung; benn es wußte fich ber Bolkemann von altem Schrot und Rorn in bie Erfcheinungen bes letten Jahrzehnte nicht zu finden. Die

leichtfinnige haft, womit feit Jahrhunberten beftanbene. In. inte erfeht murben, Die jortjujenteine annerschwinden von eines bei allen Klaffen bes Boltes, bas Berfchminden von Glauben und bie immer fcbeulofere Berleugnung hite erfest wurden, bie fortichreitenbe Abnahme religiofen bes Rechts und ber Gerechtigfeit im offentlichen Leben mas ren in feinen Augen brobenbe Angeichen einer nabenben Rris fie für bie Gibgenoffenichaft. Dit betlommenem Derzen aus Berte er: bie Schweig eile ihrem felbftverfculbeten Unters gang entgegen. Muf folche Beife wirtte R. beinabe ein bale bes Jahrhundert hindurch mit Wort und That fur bas Boff und bie Freiheit feines Boltes, fur jene Freiheit namlich welche auf Berechtigfeit, Sittenreinheit und achter Religiod fitat, als ihren einzig mahren Grundlagen, beruht. Rach langerer Rrantheit befchloff er am 2 Gept. gu Fiberis feie nen Lebenslauf. Das ungewohnlich gahlreiche Beleite, meldes feiner irbifchen Dulle bie lette Chre erwies, mar bet unameibentige Ausbrud ber allgemeinen Trauer.

## \* 257. Ludwig Franz Anton Mar Justinian Karl Freiherr von Gunderrobe,

Sentor und Direttor ber ftanbigen Burgerreprafentation gu Frantfurt a. Di.

#### geb. b. 18. Mar; 1763, geft. b. 3. Sept. 1841.

Er war ber Sohn bes Regierungsprästenten v. Gunberrode zu Saarbrucen und trat, nachdem er schon in früs
her Jugend beibe Eltern verloren hatte, taum 15 Jahre alt
als Lieutenant in tonigl. franzdsiche Kriegsbienste, in wels
chen er indessen, der Fürst von Rassau-Saarbrucken ihn zus
tückberief und ihn bei seinen Aruppen als Obristieutenant
anstellte. Bald barauf auch zum Hofmarschall ernannt, vers
mählte er sich mit einem Fraulein von Almust. Die schon
ken Lebenshoffnungen, zu benen er damals berechtigt war,
verwandelten sich dalb in herbe Leiden. Der Aod raubte
ihm seine Sattin mit Jurucklassung zweier kleiner Kinder
und die Starme der damals ausgebrochenen französsichen Res
volution beraubten seinen Färsten seines Landes und trieben
benselben als Flüchtling über den Rhein. Nicht ohne große
Opfer und Gesaren rettete v. G. auf dieser Flucht den
Marstall und andere werthvolle Gegenstände. Es tam aber
ein Ungläck zu dem andern. Der Fürst von Kassau-Sarr
brücken karb auf der Flucht, sein Sohn heinrich, der leste

Fürk biefes Stammes, war balb zur Entiassung feines gansen Postaltes genothigt und endete sein Leben schon im Jahr 1797 durch einen Sturz mit dem Pserde. Auf diese Weise seines geliebten Fürsten beraubt und ohne alle Aussschler auf Wiebereintritt in seine früheren Dienstverhältnisse, begab sich v. S. zu nahen Berwandten in Frankfurt a. M. Im Jahr 1801 vermählte er sich hier mit seiner Cousine, Delene von Stalburg und nahm nach wiebererlangter Freiheit der Stadt Frankfurt Antheil an der städtischen Berwaltung. Seit dem Jahr 1825 war er Senior und Dierktor der stänzigen Bürgerrepräsentation, welche Etelle er die kurz vor seinem Aode bekleidete, wo größere Kranklichkeit ihn zur Riederlegung derselben veranlaßte. v. G. hinterließ dei seinem Aode zwei Töchter erster Ehe, wovon die eine Dechanstin und die andere Chanoinesse im won Cronstettischen Dasmenstiste zu Krankfurt, und eine Tochter zweiter Che, welche an Baron von Octinger verheirathet ist.

# \* 258. Georg Wilbing Fürst von Butera und Radali,

Scilianischer außererbentlicher Gesanbter am taiserl. rufflich. Hofe; geb. im Jahr 1791, gest. ju Wiesbaben b. 6. Sept. 1841.

Er war ein Gobn bes hauptmanns Bilbing zu Uelzen im Danoverichen, wo er nebft feinen Gefchwiftern geboren wurbe. Gein Grofvater mutterlicher Geits, Ramens Droms wolf, mar Prebiger zu Reuftabt a. R. und fpater zu Uelzen. Rachbem ber Bater geftorben, jog bie Mutter nach Danos ver, wo fie nach ihrem Tob auf bem Gartenfirchhofe beiges fest wurbe. Mis Lieutenant ber englifch beutfchen Legion tam BB. von Spanien aus nach ber Infel Sicilien, wo er auf eine in Italien febr feltene Urt mit ber verwitweten gurftin Delforte, einzigen Tochter und muthmaglichen Erbin bes gurften von Butera betannt wurde. Man ergablt biers über Folgendes: Mis eines Lages bie Officiere bes Regis ments, wozu 23. geborte, in ber Rabe von Deffina, wo fie in Garnifon lagen, mit gymnastifchen Uebungen ihre Beit tobteten, war auch bie Furftin Delforte von ihrem naben Canbfig aus gu Bug und ohne alle Begleitung hingegangen, biefem Beitvertreib beutscher Danner gugufeben. Der eben nicht blobe Lieutenant B. machte ben Berfuch, mit biefer Dame ein Gefprach angutnupfen, welches ihm auch gelingt. Rach beenbigtem Spiele, wo es anfing buntel gu merben, bietet B. ber Dame, ohne ju wiffen, wer fie ift, feinen Arm

an, um fie nach ihrer Bohnung gu begleiten. Die Racftin Delforte nimmt bies Anerbieten an, faat ibm bann erft ib. ren Ramen und Rang und bezeichnet bie nabe Billa als ibren Bobnfis. Dort angelangt, labet fie ben ehrerbietig fich entfernenden 2B. fur ben folgenden Zag gum Dittagseffen ein. Des Lieutenante Befuche wieberholten fich, fo bag aus biefer Bekanntichaft balb Rreunbichaft und gegenfeitige Reis geng entftanb. Die Rurftin, obgleich Bitme, mar noch jung und in Sinficht ihrer Schonheit als bie Venere di Palermo betannt. Ginige Beit hernach, ale bas Berg gum Bers gen fich gefunden, murbe bas Regiment 23.'s von Deffina weiter in die Infel verfest. Die gurftin, ber ohne 2B.'s Rabe und Umgang bie Beit wohl zu lang werben mochte, reitet nach ber nunmehrigen Garnifon ihres Freundes bin und bietet ibm ba, um bem fubnen Lieutenant guvorzutoms men, fo wie fie ihn ju Geficht bekommt, ihr Berg und ihre Sand an. Daß 2B. bies ohne Bebenten angenommen, unterliegt teinem Zweifel. Er tam gleich um feinen Abichieb ein, ben er auch burch Bermittelung feines ihm wohlwollenben Generals Benting balb erhielt. Die Unterthanen ber Fürs fin begrüßten ihn turze Beit hierauf als ihren herrn und Gebieter. Es ereignete fich bies gegen Enbe bes Jahres 1814. Die erfte Che ber Furftin, in welcher fie eine Toche ter gebar, war nicht gludlich gewefen. Gie mar, um fich ben Musichmeifungen ihres Mannes zu entziehen, in ein Rlos fter gegangen, mo fie gange 7 Jahre, bis zu bem Cobe bies fes gubrachte. Das Rlofter ift in Italien ber einzige Bus fluchtsort fur bebrangte Frauen, weil biefem beil. Afple teine Gewalt angethan werben barf. Rach bem Tobe bes alten Rurften von Butera murbe beffen einzige Tochter Erbin aller feiner bebeutenben, aber auch febr verfculbeten Befigungen. B., ber mit Genehmigung bes Ronigs von Reapel ben Tis tel eines gurften von Butera angenommen und ben wir von nun an auch Rurft von Butera nennen wollen, verglich fich mit bem Schwiegersohne feiner Frau, trat biefem einige Buter ab und fuchte bie übrigen burch gute Abminiftrirung fowohl, als burch eigene Mittel von allen Schulben gu bes freien , welches ihm auch nach einiger Beit gelang. Gin ges wiffer Debs, Lieutenant, fo wie er in ber englifchebeutschen Legion , ber fich auch auf Sicilien verheirathet hatte , ging ihm mit Rath und That gur Sand und blieb fein Rathges ber bis gu feinem Enbe. Butera, ber vom Ronige von Reas pel oft zu wichtigen biplomatifchen Berhandlungen in Infpruch genommen wurbe, verlebte mit feiner immer noch fco men und liebenswürdigen Gattin eine bochft gludliche, obgleich

Linbertale Che, bis fie ibm ber Lob im I. 1880 binmearaffte. wodurch er vermoge Teftaments Erbe aller ibrer Guter wurde. Der jegige Konig von Reapel, ber, fo wie feine beis ben Borfahren, Die Abatigteit Butera's anertannte, ernannte tura nach feinem Regierungsantrift ibn ju feinem außerors bentlichen bevollmächtigten Gefandten am Detersburger Sofe, melden Doften er auch bis zu feinem Tobe betleibet bat. 3m Jahr 1834 fdritt er ju einer 2. Che und vermablte fic mit ber verwitweten ruffifden Furftin Dowostop, welche ibn aberlebte. In Bieshaben, bas ber gurft fcon feit mehreren Sabren gur Startung feiner gefchwachten Gefundbeit befucht batte, farb er am obengen. Tag ohne hinterlaffung von bis retten Erben. Auf ben Bunich feiner Gattin murbe feine Leiche nach Danover geführt, um neben ber Mutter bes Ries ften zu ruben. Ihm bie letten Chren zu erweifen, war der Bruber bes Furften, Dajor Bilbing, fo wie ber Cohn feisner zweiten Gemablin, aus beren erfter Che ftammenb, bort anwefenb. Durch teftementarifche Berfügung bat ber Berftorbene feinen Bruber jum Universalerben eingefest und auf biefen wird auch, wie es beift, ber von bem garften v. Bus . tera gleichzeitig geführte Titel eines Principe ober Conte di Campo Florito übergehen. Die Urtunde fagt namlich, biefer Titel gebe auf bie successori über, so bag ber Bruber ihn erben tann; hatte es descendenti geheißen, so wurden num legitime Sohne auf den Titel Anspruch gehabt haben. Dielingen. Dr. Arendt.

\* 259. Joseph Alois Dobler, tonigl. wartemb. Hoffanger zu Stuttgart; geb. d. 7. Rov. 1786, geft. d. 6. Sept. 1841.

Gebenghofen im Oberamte Leutlirchen in Wartemberg war sein Geburtsort. Schon in zarter Kindheit außerte fich bei ihm ein bebeutendes Aalent für Musit, weschald ihn satter, ein Schullehrer, in den Elementen des Gesanges und Klavierspieles unterrichtete. Ganz jung kam er, da er bei einem herrlichen Diekant bereits vom Blatte lesen konnte, als Charschier in das katpolische Stift zu Konstanz, wo er sedann das Gymnasium bezog und nach würdigem Issouwertum 1813 in Elwangen Theologie kudiem wollte. Seiner Stimme, die in einen trefflichen Bas überging, erregte Aufassehn und in ihm den Gedanken, sich ganz der Kunst zu widmen. Mangel an Mitteln brohten sein Aufar ungelend zu machen; er verließ Elwangen, ging nach Wien und son best ebte Bollthater und behorer; Weigl hatte den jungen

Mann liebgewonnen und ihn, ba er fich als Jurift batte immatribuliren laffen, jum volligen Uebertritte gur musikalis fchen Laufbahn veranlagt. Er erhielt Anfange eine Anfiels lung im Chor, boch balb barauf als erfter Baffift, mo er mit ber Parthie bes Milbor in Afchenbrobel bie Reibe feiner Eriamphe begann. Rachbem D. 1820 in Franffurt a. DR. ein Engagement angetreten batte, unternahm er 1825 eine Runftreife burch ben größten Theil Deutschlands und ermarb fich überall reichen Brifall. 3weiunbbreißig Dal fang er mit ebrenvollem Applaus 1833 in ber beutfchen Oper gu Bonbon. Bierzebn Sahre glangte er auf ber Frantfurter Bubne, ale er von Stuttgart einen febr vortheilhaften Ruf mit lebenblangs lichem Engagement erhielt, mas ihn bewog, ba bie Direttion auf ben Rontratt beftanb, Frantfurt beimlich zu verlaffen, weshalb. er auch einen Proces führte, ber noch nach feinem Sob unerledigt bleibt. D. war in Stuttgart balb beimifc und eingeburgert, beim Dublitum um ber Stimme und ber iche nen, boben Geftalt willen beliebt und boch mar feine Stimme . gu groß fur bie tleinen Begebrniffe eines verflachten Gefcmactes. Er war ein achter beutider Ganger, ber in bies fer binficht mit ben Erften fich meffen tonnte. Gein Jatob, Saraftro, Demin, Pigarro, Sett, Ballburg, Lyffart, Maur, Saar, Bertram und noch viele anbere Parthien bleiben ben Stuttgartern, benen noch tein Erfas fur D. geboten murbe. ftete in Grinnerung. 3m Fruhjahr 1841 fing er gu frans Beln an, heftige Magentrampfe ftellten fich ein und fein rus ftiger Rorper fing fich auszugehren an; im Bilbbabe wollte er fich herftellen und etwas genefen begab er fich ju traftis gerer Startung in bas Bab Ems, wovon er aber tranter, als je, gurudtebrte; oft Stunden lang lag er unter muthens ben Schmerzen ftille ba und obne Rabrung : eine unbeilbare. Magenichlundverenaung trat ein und enbete nach ficbenmos nattichem Beiben fein Beben voll Rechtlichkeit, Sanfimuth und Dutbfamteit. - Ernft von Charafter und nicht leicht guganglich mar D., aber wem er fich bingab, an bem bielt er feft. Er ftarb unverheirathet. Geiner Leiche folgte bas ganze Berfongl ber Stuttgarter Bubne, eine bebeutenbe In-Jahl von Freunden und Theilnehmern, ber Friedhof vermochte toum bie Menge gu faffen, welche ber fcbonen Beichenrebe unb ber Grabmufit mit Rabrung laufchte, Thranen ber Achtung und Liebe benesten bie Rrange auf bem Garge. Er hat fich ein Dentmal in ben Bergen feiner Freunde errichtet und feine Rezunde festen ibm eines von Stein auf bem Dugel, ber bes vorzüglichen Gangers Afche bedt. . 6. % Nort.

\* 260. Christian Friedrich Handel, Superintenbent und evangelischer Stadtbfarrer zu Neiße; geb. ben 9. Jan. 1776, gest. d. 6. Sept. 1841.

Dbwohl ber Geligvollendete fein Leben in bem "Babas aoaifden Deutschlanbe" (I. Banb 1. Deft) bis jum Jahr 1836 felbft befdrieben bat, fo ftellt biefe Biographie boch mehr feine Bilbung gum Pabagogen unb feine pabagogifden Erfahrungen bar und ber Abgefchiebene hat felbft oft geaus. fert, wie es ihm mandmal fo fdwer geworben fen, von feis ner theologischen Bilbung barin faft gang foweigen gu mufs fen, um bie Schrift nicht zu einem Dpus anwachfen gu lafe fen. Much tritt er barin mit einer feltenen Befcheibenbeit auf, fo bag er über fich felbft fich frin lobenbes Urtheil ers laubt und feine Berbienfte febr wenig hervorhebt. Ge fen baber erlaubt, ihm in biefem beutfchen Rationalmerte "bem Refrologe ber Deutschen" noch ein besonbers ehrendes Dents mal gu febeng befonbers aber auch feine fpatere amtliche und literarifche Birtfamteit ju fchilbern. Er erblicte bas Licht ber Belt zu Saarbruck, mo fein Bater Ronrettor an bem bortigen Gymnasium war und 5 Jahre barauf als Pfarrabjuntt bes emeritirten Grofvaters nach bem in ber Rabe liegenden Dorfe St. Arungl verfest murbe. Sein Bater wenbete viele Dube an, burch Privatunterricht ben mangelhaften Schulunterricht zu erfeten; ber fabige Beift bes Rnaben fant in bem Bernen eben fo viel Boblaefallen. wie an ber Beschäftigung mit allerlei anberen Arbeiten, gu benen ihm ber ans Daus grengenbe Garten, ber Befuch ber im Dorfe wohnenden Sandwerter und bie Bugel und Bals bungen umber mit ihren geflugelten Bewohnern Beranlaffuna agben. Dit bem 12. Jahre fing er an, bas Gymnafium in Saarbrud ju befuchen, fagt jeboch über ben Unterricht, ber bort ertheilt wurde, nicht viel Ruhmliches; beffen aber ges bachte er ftets mit fichtbarer Borliebe, wie er an jebem Morgen, leicht gefleibet, in jeber Bitterung feinen Beg pon Arunal nach Saarbrud gurudlegte und bei grau Grunmalb einen bochft frugalen Mittagsfchmaus einnahm, ber in einer Semmel und einem Glafe Bier beftanb, benn erft nach geens biaten Rachmittageftunben tehrte er wieber nach Arunal gus rud. Als er in bie boberen Rlaffen vorgerudt mar, ertheilte er noch einigen jungeren Schulern Privatunterricht; fur bas bafür verbiente Donorar Schaffte er fich eine Safchenubr an. bie er bis an feinen Tob getragen bat. Er erwarb fich grundliche Renntniffe in ben Sprachen und ben anbern Bifs

fenfcaften, tlebte auch bie Dufit, ju ber er viel Rabigteiten befag und brachte es in bem Rlavier : und Draelfpiele au großer Kertigteit. Schon als Gymnafiaft tonnte er in bem letteren ben Organisten vertreten und fpielte auch in feinen boberen Jahren noch die meiften Chorale auswendig. Das Rlavierfpiel ubte er auch unter feinen fpateren Berufeges icaften noch oft, ichaffte fich bie Berte von bavon, Mozart. Beethoven \*), Bumfteg's Gefange u. andere flaffifche Dufits ftude an und fucte fich in ihren Beift, einzuleben. Er mar fein Freund von Zangmufit, ber er teinen Gefchmack und noch weniger Berth abgewinnen fonnte; aber in ben erhas benen Berten jener Deroen mußte er ben Beift ju fchaben und ihre Befuhle in fein ausbruckevolles Spiel gu übertras Die Schreckenszeit ber Revolution, bie auch St. Arus nal berührte und feinen Bater in nicht geringe Gefahr brachte, erfullte ihn mit größter Entruftung und ließ ihn ben Mugenblid mit Sehnfucht erwarten, wo er bem Baterland auf immer Lebewohl fagen follte. Den 2. Det. 1795 bezog et mit feinem trauten Freunde Rarl Schmibt, ber ichon mab. rend feiner Gymnafialgeit burch feine grundlichen Renntniffe viel Ginfluß auf feine Fortschritte in ben Biffenschaften ausubte, bie Universitat Salle, um Theologie gu ftubiren. Dit vielem Fleife besuchte er bie Kollegien, wie feine nachgefchriebenen Befte ausweisen; vorzüglich gogen ihn bie Borlefungen von Moffelt, Knapp und Tieftrunt, fur Die Dabagogit bes fonbere Riemeper und fur Mathematit und Philosophie Daaf, Bolf und Green an; nebenbei ftubirte er bie Berte bes großen Philosophen Rant, beffen Spftem auch ihn made tig angog. Den nothigen Unterhalt erwarb er fich burch Unterrichtgeben auf bem Baifenhaufe, wo er faft alle Rlafs fen burdmachte. Rachbem er auch an ber latein. Schule in ber latein., griech. und befonbers in ber frang. Sprache, bie er gur Beit ber Revolution burch ben Umgang mit Frangofen felbft erlernt hatte und faft fo fertig fprach, wie ein Ratios nalfrangos, Unterricht ertheilt hatte, warb ihm eine Schulerftube und eine Behrerftelle am Baifenhaus angetragen, bie er annahm. Seboch ichon in bem Binter 1798, nachbem er bie theolog. Universitateftubien beenbigt hatte, gab er, burch bie Entbedung, bag ein Freund, bem er fein ganges Bers trauen zugewendet hatte, ein Dieb und Betruger mar, vers anlaßt, biefe Stelle auf, verließ Salle und nahm eine Sauslehrerfielle in Polen an, bie fich bamale ibm gerabe barbot. Danthar pries er ftets bie Liebe und ben Ebelmuth einer

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5. Jahrg, bes Dt. Niefr. 6. 366.

Caubmachersfrau, bie ibm fur bie Reife babin, bie er über Berlin und Breslau in bem falten Binter machen mußte, mit warmer gufbetleibung und einem Reifepelge ausruftete, obne bas er im Stanbe gemefen mare, fie bafur zu entichas. bigen. Gie batte aber ein fo unbebingtes Bertrauen zu ihm. baß fie gewiß mar, er werbe fie nicht vergeffen. Golde eble driftliche Sandlungen find felten. Den 12. Sanuar 1799 tam er in Barti, feinem neuen Beftimmungsorte. 4 Deilen binter Czenftochau an, um bie 6 Tochter bes alten Dajors pon Lichnovelto zu unterrichten. Rachbem er bier zwei Sabre in Segen gewirft und viele neue Erfahrungen gefammelt, auch inzwischen feine theologische und pabagogische Prufung bestanden batte, bewog ibn ber Bunfch, in Schlefien gu les ben und bem gefelligen und literarischen Bertehr ber gebils beten Belt naber ju fenn, bem alten Dajor ju funbigen und eine andere Sauslehrerstelle bei bem Baron von Stillfried in Gurwis angunehmen, bie er nach 13 Jahren mit ber bei bem herrn von Schicfus in Baumgarten vertaufchte. Durch ben Tob bes 72jabrigen Paftor galt in Rubelsborf, Rimptider Ar., that fich ihm bie Ausficht auf biefes Pfarramt auf, welches von bem herrn von Schickfus allein vergeben werben tonnte. Er murbe vocirt unb trat ben 1. Juli 1804 fein neues Umt an und am 4. Rov. 1805 verheirathete er fich mit Benriette geb. Bennia, Die in ibrer fruheften Jugend fcon Bater und Mutter verloren batte und als Offegetochter von bem Juffigrathe Baron pon Beiblit und feiner ebelen, bochberzigen Bemablin Bouife geb. Grafin von Sanbrecgen, ftill und hauslich erzogen worben war. Gie hat ibm fein amtliches Leben erleichtert und vers fußt, war ibm eine fromme driftliche Gehilfin in froben und truben Sagen und lebte mit ibm 36 Jahre in unveranderlis der Liebe und Treue. 3m Jahr 1807 trafen auch feinen Bobnort bie Grauel bes Rrieges und ber Plunberung; bie Burtemberger und Baiern liegen ibm von feinen Beffathume faft nichts, als mas er auf feinem Rorper trug; ja auch bie Stiefeln, bie er trug, zwang ein Burtemberger ibn auszus gieben und nur, weil fie ibm ju tlein waren, gab er fie ibm wieber. Rur burch feinen außerorbentlichen Gleichmuth und burch bas furchtlofe Benehmen feiner Gattin murben fie aus ben brobenben Befahren, ihr Beben zu verlieren, ober ihre Bobnung in Flammen aufgehen gu feben, gerettet. terbin hatten fie noch einmal Ginquartierung burch bie Frans gofen; aber biefe gingen weit humaner mit ben Dorfbewohs nern um, ließen fich wenigstens burch vernunftige Borftellungen, befonders wenn fie in ihrer Sprache ihnen gemacht

murben, pon pielen Unbilben abhatten. Die Beit. Me tom fein Pfarramt und feine Gorge für bie bortige, febr verwahe lofte Schule ubrig ließ, wenbete er gur Grziebung und gen Unterrichte pon Denfionaren an; auch trieb er bier bie Banbe wirthschaft, weil er feine Bibmuth, bie in 14 Dufe Meter land und bebeutenbem Biefenwachfe beftanb, felbft übernommen batte. Die Renntniffe ber Defonomie, Die er fich bier erwarb, maren ibm fpaterbin als Superintenbent febr nuslich, wenn er Auseinanderfehungen zwischen abgebenben und antretenben Beiftlichen gu leiten hatte. Seine Gemeine in Rubelsborf liebte ibn außerorbentlich und fab ibn mit Betrubnif fcheiben, als er im Sabr 1816 einen Ruf nach Reife als erfter Civilprebiger an ber evangel. Pfarrtirche bafetbe annahm, um in einen großern Birtungetreis ju treten und mehr Belegenheit gur Ergiehung und Musbitbung feiner Rim ber zu erlangen. Den 15. Dec. bes genannten Jabres trat er fein Pfarramt in Reife an und ein Jahr barauf wurbe ihm bie Superintenbentur bes zweiten oberfchlefifchen Sprengele und im Jahr 1821 auch die ber Graffchaft Glas und bes Dunfterbergerfreifes übertragen. Der Rreis feiner Thie tigfeit erweiterte fich nun außerorbentlich; über 60 Schulen und 17 Rirchen, bie feiner Infpettion anvertraut waren und die er vorschriftemafig alle 3 Jahre revibirte, feine eigenen Schulen, die er erft neu gestalten und aus bem tie fen Berfall, in bem fie sich bamais, besonders wegen ber Trennung ber Givil : und Militarichule befanben, erbeben mußte, Die wochentlichen Ronferengen, Die er mit ben Bebrern feiner Schule gu balten fich verpflichtet fublte, bie weite lauftigen Rorrespondengen mit ben Beiftlichen feines Sprens gels, die jahrlichen Berichte, Liften und Zabellen, die er an bie Beborben einreichen mußte, bie Synoben, bie er jahrlich amei Dal mit ben Geiftlichen bielt und gu benen er fich grunblich vorbereitete, fein eigenes Pfarramt mit allen Sabr aus Sahr ein zu haltenben Drebigten und actus ministeriales bie ihm allein ablagen; ber Religions = und refp. Konfire manbenunterricht, ben er in 2 wochentlichen Stunden ben Clementar :, in einer modentlichen Stunde ben Realiculern, in einer Stunde ben Realfchulerinnen und in 4-5 Stunden ben Symnafiaften aller Rlaffen zu erthellen hatte, ber 4ftunbe liche Unterricht in ber Divifionsfchule, ben er mehrere Jabee hindurch in ber beutschen und frangofischen Sprache ertheilte und fo viele andere Befchafte, benen er fich als Ditglieb ber Schulenbeputation, ber ftabtifchen Armendirettion, als Dice auffeber ber Rleintinberbewahranftalt, als Borfteber bas Daßigteitsvereins, in ben letten Jahren auch als Mitglieb

ber Pfflomathie (einer wiffenschaftlichen Gefellschaft, bie fich in Reife gebilbet hat), ju beren Belebung er ebenfalls burch fchriftliche Arbeiten beitrug, unterzieben mußte, machen es leicht ertlarlich, bag er fich bie Beit zu feinen fchriftftelleris fcben Arbeiten mubfam ertaufen mußte und bag fur feine Erbolung nuraußerft wenig Beit ubrig blieb. Darum arbeitetete er auch unausgefest von fruh 5 Uhr bis Abends 10 Ubr: aufer feinen Dahlzeiten bestand fast feine einzige Erholung in einer halbftunbigen tagliden Promenabe in feinem Garts den, bie er fich nach Tifche gonnte. Er befag einen uner= mublichen Bleiß, eine feltene Genquigfeit und Dunttlichfeit und eine außerorbentliche Gewiffenhaftigfeit. In feinen Mttenfdranten, fo wie in feinen übrigen Gachen herrichte bie größte Ordnung und er hatte eine folche Betanntichaft in feinen Pfarr = und Superintenbenturatten, bag er bie Berbaltniffe aller Parochien genau fannte und, was ihm etwa fremb mar, balb gu finden mußte. Babrend feines Revis Konsaefcafts auf feinen Superintenbenturreifen vergonnte er fich felten einen Rubetag, fonbern benutte jebe Stunbe. um bie Befchafte fobalb ale moglich zu enben, ben Rirchen ober ihren Patronaten um feiner Bequemlichfeit willen nicht unnothige Roften ju machen und um wieber balb gu Daufe gu fenn, wo fich inbeffen bie amtlichen Briefe gu gangen Stofen angehauft hatten. In feinem Revifionegefchaft ging er grundlich ju Berte; fand er irgend wo Mangel, fo war fein Sabel fanft und offen und ftete burch Anertennung bes Buten gemilbert. Geine Dibcefanen, fo wie auch bie Lebrer feines Sprengele, festen auf ihn ein unbebingtes Bertrauen, weil er fo gern Rath ertheilte, troftete, Dilfe ichaffte und Beine Dube, feine, auch bie weitlaufigften Rorrefponbengen und wieberholte bringenbe Untrage fcheute, um ihre Bunfie gu befriedigen ihr Recht nachzusuchen, Digbrauche abs auftellen und ihren Rlagen Gebor ju verfchaffen. Bon Roms plimenten mar er tein Freund und fo wie er auch in feinen Briefen an bie Beborben alle überfluffige Bieberholung ber Situlaturen vermieb, fo fah er auch in Briefen, bie an ihn gerichtet maren, nie auf Poflichteitsformeln, fonbern ftets mur auf ben Inhalt. Er'war fich bewußt, wiffentlich feine Pflichten nie verlett zu haben; murbe ihm bieg zum Borwurf gemacht, bann tonnte er auch bieweilen bitter werben, weil es fein eifrigftes Beftreben mar, bem er alles Beranus gen feines Lebens, ja endlich feine Gefundheit und fein Le-ben felbft gum Opfer brachte, feine Pflichten punttlich und treu gu erfullen. Un Beichen ber Anerkennung von feinen

boben und beciffen Beborben, auch von bem Bonige ") felbft bat es ihm niemels gefehlt, wie auch ber rothe Ablerorben 4. Rlaffe bewies, ben er um feiner Treue im Amt und um feiner Berbienfte willen erwarb und bis an fein Enbe true. Er bilbete fich nichts barauf ein, aber es war fur ihn ein begludenbes Befühl, fein rebliches Streben anertannt au feben. Seine Superintenbentur verwaltete er bis 4 Zage por feinem Sobe, wo fie ibm, wie er es um feiner Rrantlichteit willen bringend gewünscht hatte, abgenommen murbe. Bas nun bie Rubrung feines Pfarramtes betrifft, fo war er auch bierin fehr gewiffenhaft. Bu feinen Prebigten bereitete er fich in bem 37. Sahre feiner Amteführung noch eben fo grundlich vor, als in bem erften. Da er jeboch fcon in feinen Randibatenjahren bie Erfahrung gemacht batte, bas er wortlich ju memoriren nicht im Stanbe fen, fo entwarf er fich fchriftlich nur bie Disposition zu benfelben, bachte fie aber fo forgfaltig und grundlich burch , bas an ihnen ein Mangel in ber Form nicht fichtbar wurbe, weil er bie Spras che in feiner Gewalt hatte. Die Dispositionen entwarf er ftreng logifch, aber er orbnete biefe Ructficht, wenn fie fich nicht gut mit ber tertgemaßen Behandlung vereinigen lief, biefer letteren unter, ba er an fich die Anforberung machte, in feinen Predigten wo moglich bie gange Peritope au behanbeln. Er war ein großer Freund biefer fonntaglichen Peritopen und wußte ihnen, obwohl er 37 Jahre barüber prebigte, immer wieber eine neue Seite abzugewinnen, obne fich auszupredigen ober eine frubere Predigt zu wieberholen, wie feine Predigtfoncepte ausweifen. Seine Runft beftand vorzüglich in ber gludlichen Bahl eines tertgemagen und prattifchen Themas. Unprattifche, aufe Leben nicht anwends bare Themata verschmabte er gang; baber feine Prebigten fich nie in metaphyfifchen Begriffen und Borftellungen bewegten, fonbern ftete bas lebenstraftige Bilb ber Gefinnung, bes gottlichen Birtens bes Erlofers bem Beifte vorführten, um bas driftliche Gemuth zu gleicher Liebe und Gottgefale ligfeit zu begeiftern. Gie maren hauptfachlich geeignet, auf Die Ueberzeugung und burch biefelbe auf ben Billen zu wire ten; bas Befuhl zu ruhren, Thranen zu weden, barauf legte er es nie an; oft aber mar fein eigenes Gemuth von bem Gegenstanbe fo tief ergriffen, bag fich feine Rubrung aud ben Buborern mittheilte. Bas feine religibfe Richtung betrifft, fo war er ein Offenbarungs : und Bibelglaubiaer. ber bie von Gott uns geschentte Bernunft als bas ficherfte

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogt, fiehe im 16. Jageg, bes R. Rets. . 666.

Mittel betraftete und anwenbete, bie Offinbarung richtia aufgafaffen und bie Bibel ausgulegen. Er acheete jebe von ber feinigen verfchiebene Glaubensamicht, wenn fie nur aufrideig mar und einen guten Ginfluß aufe Leben ubte. Bas fich aber nur einen frommen Anftrich zu geben fucht, obne Die Arbmmigfeit in nicht chriftlicher Gefinnung und Sbat au aufern, wor ibm gumiber. In ber t. Schrift mar er febr bapanbert, ftubirte fie in ber Urfprache, mit Benueung ber neueften Rommentare und las fie auch in berfeiben mit ben Sommafiaften ber obern Rlaffen. Er mar ein gefchickter Sta= techet und mußte mot ben Rinbern aller Altereffufen aut unte gugeben , fich fo in ihr Denten und ihren Gefichtefreis bineinerperfeben, bag fie bei feinem Unterricht in ber Aufmerts famteit erhalten wurden und mit guft und Freudigfeit ibm Dit Liebe, Sanftmuth und Freundlichfeit antimor beten. wuste er fie an fich gu feffeln, fo baf fie ihm ihre Dergen freudig gumenbeten. Etwas Rinbliches und bochit Gemuths tiches an ihm gog bie jugenbliche Belt unwillturlich gu ibm Much im Dinficht feiner Erziehungemethobe war er außerorbentlich tuchtia; er beobachtete ftreng bie Grunbfate. Die er in feiner Beelenlebre aufftellt und erhielt Rets eine aute-Disciplin in feinen Behrftunben. Er lief aber que aren. wenn biefe vorüber waren, ben Kinbern bie nothige Rreibeit . meb fah gern ihren Spielen und ihrer Frohlichfeit gu. 3m Sonfirmanbenunterrichte bielt er ftreng auf bas Musmenbias bernen und Berfteben ber Rernfpruche ber h. Schrift, bereis tete feine Ronfirmanben mit unermublicher Sorafalt vor. fuchte auch ben Schmachen bie nothigen Ertenntniffe beime bringen und bilbete fie fo - nicht ju grommlern - fonbern gu aufrichtig frommen , driftlichguten , fittlich unbefcottenen Menfchen. Als Schulrevifor zeichnete er fich burch Liebe. aber auch burch ftrenges Salten auf Erfullung ber Oflichten .. und auf Rleif und Treue aus. Geine Schulen gebieben uns ter feiner Leitung und fliegen aus ber niebern Stufe, in ber er fie gefunden, gu herrlicher Bluthe empor; wenn bie Ras bigfeit und ber Gifer ber Behrer ihm nur einigermagfen au Ditfe tam, wie bies befonbere bei ber erften Rlaffe ber Reiffer Blementarfchule ber Rall mar, bie feit 1818 unter bem Retdor Scholt (jest Oberlehrer am evangel. Schullehrerfeminar) einen folden Auffchwung nahm, bas fie als Dufterfchule aufaeftellt werben tonnte. Das Berhaltnig unferes Berblis demen gu feiner Gemeine war ein inniges, bochft vertrautis ches ju nennen. Som tam allgemeine Liebe und Achtung entgegen, weil fein Leben unbefcholten und ohne Rlecten marund mei feine Geftenung und fein Manbel mit bem vollig

abereinfimmte, was er an beil. Statte vertanbiate. viel Gutes bat er nicht in feinem Geelforgeramte gewirft wie war er fo theilnehmenb, wenn ein Bebrangter unb Ges brudter ibm feine Roth flagte, wie fuchte er burd Rath und Troft ben in ihrem Gewiffen Belabenen gu bilfe gu eis len; wie erariffen feine Ermahnungen, fein fanfter Sabel ben Shulbigen , wenn er ihn gur Rechenschaft gog; wie mar er fern von jebem Saffe, von Reinbichaft und Erbitterung. Seibft ba, wo man ibn einen Augenblick vertannte, fcmiea er und ließ die Beit wirken, die auch immer feinen Berth wieber hervorstrahlen ließ. Auch bei den Bekennern einer andern Ronfession erfreute er fich ber allgemeinften Achtung und bes innigften Bertrauens, um feiner Tolerans willen s burch feinen Grundfat, driftliche Liebe gu predigen und gu üben, hat er mahrenb feiner 24jahrigen Amteführung in Reife, wo nur } ber Ginwohnerzahl evangelifch ift, ben Frieden gwifchen Ratholiten und Protestanten ftets aufrecht au erhalten gefucht, fo bag nie auch nur bie leifefte Erus bung beffelben vorgefallen mare, well er nach feinen Grunds faben und feiner Danblungsmeife weit bavon entfernt mar. Much mit ben Beiftlichen ber anbern Ronfeffion bielt er, fo viel an ihm lag, Frieben und es tann ihm Riemand ben Borwurf maden, bag er jemals bazu beigetragen habe, bas gegenseitige Berhaltnif auf irgend eine Beife gu ftoren. Sa er ftanb mit bem trefflichen Ergpriefter und Stabtpfars rer (jegigen Domherrn in Breslau), Baron v. Plotho, fo lange biefer in Reife bas Pfarramt betleibete, in bem foons ften, freundlichften Berhaltniffe, in bem ungeftorteften Gins Hange. Denn biefer vorurtheilsfreie Diener bes herrn mar. fo wie ber Entschlafene felbft, von aller Bermechfelung ber Perfon und ber Sache vollig frei. Zeber von ihnen prebiate unerfdroden feine leberzeugung und fuchte fur biefelbe feine Blaubenegenoffen gu erwarmen; aber bie Perfon berührte und verlette keiner von ihnen. Dem Bollenbeten war es flets um die Bahrheit zu thun. Wo die Liebe in folchem Maafe wohnte, wie in seinem herzen, da konnte auch keine Beleibigung ober Berlegung bes Rachften, ber unfer driftlis der Bruber, auch bei Berichiebenheit bes Betenntniffes ift, vortommen. Wenn ihm aber bas gum Borwurfe gemacht warbe, bas er als evangelifcher Chrift und Geiftlicher feinen Clauben liebte, bag er bie Segnungen ber Reformation gu ichaben wußte, fie bei unabweisbaren Gelegenheiten, wie bei ber Feier bes 300jahrigen Zubilaums ber Augsburgifchen Ronfession, bantbar anerkannte und lebenbig Schilberte, fo tonnten wir barin nur ein Lob finden, welches fich wohl Je-R. Plefrolog 19. 3ahra.

ber gern perbient unb welches ibm bei allen Gutgefinnten. auch bei ber Begenpartei, nur Ehre macht; mabrent manbem Geiftlichen, ber an einem folden Lage von anderen aleichaultigen Dingen fprache, ober nur bie Rebler, bie bie Reformatoren, wie alle Menfchen, an fich trugen, bervorbube, als einem Inbifferenten feine Achtung wohl taum aus menben tonnte. Doch warum einen Dann vertheibigen wols Ion, ber ber Bertheinigung nicht bebarf, weil ihm ein ebrens bes Bebachtnig und unauslofchliche Liebe in ben Bergen feis mer Bemeinglieber und aller berer, auch bes anbern Befennts niffes, bie nicht von jefuitifcher Gefinnung geblenbet, ober von papiftifchen Grundfagen erfullt find, über bas Grab noch nachfolgt. Ueber wen nach einem 65jabrigen unbefcholtenen Beben bie offentliche Stimme fich fo ausspricht, wie uber ben vollenbeten Superintenbenten D., ber tann, auch noch feinem Zobe, wo er bie band nicht mehr ruhren tann, um Schmahs schriften feiger Gefellen, bie in ihrer niedrigen Gefinnung auch die Achtung vor bem Sobten, ber bereits vor Gottes Gericht getreten ift, zu verleugnen sich nicht schämen, triumsphisend von seinen himmlischen hohen auf solche Raben bers abbliden, bie an bem tobten Bowen gu Rittern werben wols Much in ber Gefellichaft ber Menichen marb er gern gefeben; wo er ericien, wurde er mit großer Freude und aufrichtiger Unhanglichkeit begrußt; benn er freute fich auch mit ben Arbblichen, trug gern burch Scherz und beitere Laune gur Unterhaltung bei und wußte ihr Intereffe einzufiogen. Er war freundlich gegen Sebermann, Stolz und Dochmuth Sannte er eben fo menig wie friedenbe Boflichfeit und Schmeis delei. Benn er nun fo viele Bergen burch feine Liebe, feine teeffliche Gefinnung gewann, wenn er bet fo Bielen burch feine Bobithaten, burch feinen Ginfluß auf ihr Inneres, burd feine amtliche Birtfamteit fich unvergeflich machte; gu welchem Dante find ihm nicht erft bie Seinigen verpflichtet und wie lebt nicht fein Unbenten in ihrem Rreife unveraange lich fort! Seine Sattin und feine Rinber umfaßte er mit uns manbelbarer Liebe; bie Ergiehung ber Letteren leitete er unter bem Drange feiner Gefchafte mit unermublicher Gorgs falt; jur Bilbung ihres Geiftes und Bergens wendete er alle ihm ju Gebote ftebenben Mittel an, mußigte fich Beit fur fie gu Unterrichtsftunben ab, fanb ihnen ftete gu Dienften, wenn fie ber Rachhilfe und bes Rathes beburften und wibs mete oft gange Abende ihrer Fortbilbung und Belehrung. Bie unendlich viel verloren fie an ihm! Ihren heißen Dant, ihre liebende Grinnerung, thren frommen Segen tann teine Beit verlofchen. — Bas nun endlich noch feine literarifche

Thatigfeit betrifft, fo finb feine fammtlichen Schriften folgende: Die evang. Chriftentebre, mit u. nach b. Daupte finden bes Ratechismus. Breslau 1822. Diefes Bachlein. welches in ber Sand ber Rinber ichon weit verbreitet ift und unenblichen Segen geftiftet bat, entftanb aus einem Leits-faben, ben er fich jur Ertheilung bes Religionsunterrichts ausarbeitete. Es ift bochft überfichtlich, enthalt bie wichtige ften und nothwendigften Spruche, die ein Ronfirmand lernen und verfteben muß, viele fcone Lieberverfe aus bem Befangs buche, Die feinem Bergen bie Lebren bes Chriftenthums noch naber fuhren follen und giebt bem Behrer bie hauptfachlichften religibien Begriffe an bie Danb, bie er mit ben Rinbern ents wickeln foll. Die offentliche Meinung hat fich bereits entichles ben für biefes Buchlein erklart. — Materialien zu e. volle fanb. Unterricht im Chriftenthum. Bunachft ein hilfsbuch f. die evang. Chriftenlehre. Dalle 1825. Bon biefem Behrbuche, welches von ber t. Regierung in Oppeln (in bem offentlichen Anzeiger jum Amtebl. 1825. St. 37) empfoblen wirb, erichien 1835 bie 2te und 1840 bie 3te Xuff. unter bem Titel : "bie große Chriftenlehre" (gum Unterfchiebe von ber Eleinern), melde theils hie und ba vervollstanbigt, theils abgefarat, auch mit ben Bibelfprachen, bie in ber Eleinen Chriftenlehre nicht ausgebrucht finb, fo wie mit ben Liebers verfen und Sauptftuden bes guther'ichen Ratechismus verfeben ift, fo bag es nunmebr als felbfiftanbiges Banbbuch für ben Religiones, inebefonbere Ronfirmanbenunterricht von ben Ratechumenen gebraucht werben fann. Diefes Religions. buch bat fich einer allgemeinen Berbreitung, nicht nur in Schlefien, fonbern auch außerhalb ber Proving gu erfreuen. Dierbei ift noch ,,bas Fragebuchlein gur Chriftenlehre. Dalle 1826" gu ermahnen, welches er fur Bebrer fchrieb, benen es an Gewanbtheit im tatechetifchen Abfragen ber religibien Babrbeiten gebricht, fo wie für Kinder, die fich felbft wies berholend überhoren wollen. Diefes Buchlein ift nie fehr in Sebrauch getommen. - In bemfelben Jahre fchrieb er auf Beraniaffung bes Dr. Darnifch: "Der Geiftliche und bie Schule, ober über bas Einwirten bes Geiftlichen in bas Boltsichulmefen," welche Schrift in bem ,,Boltsichullehrer von Barnifd" Deft 2 bes 2. Bbs. C. 1 - 108 abgebructt fteht. - Geit bem 3. 1831 gab er mit bem Rettor Scholg, jedigen Dbertehrer am tonigl. evangel. Schullehrerfeminare, ben "Schulboten" heraus, eine pabagogifche Beitschrift, bie heute noch als ein geschättes Blatt besteht und schon zu einer Eleinen padagogischen Dand und Aaschenbibliothet ans gewachsen ift. Die erfte Abthellung biefes Schulbotens

offnete er mit feiner: "Rinber : Seelenlehre, inebefonbere fur Bebrer , aber auch fur Eltern u. Erzieher anwendlich barges ftellt 1831, vollenbet 1837, in 6 Deften," Die ein felbfts tanbiges Wert ausmachen, welches über die geiftige Erzies hung ber Rinder bas Grunblichfte und Bollftanbigfte enthalt, mas bisher über biefen Gegenftand gefdrieben worben ift und Eltern und Lehrern nicht genug empfohlen werben tann. Ein anberes von ihm verfaßtes Beft, welches auch als eine für fich beftebenbe Schrift betrachtet werben tann und von ber t. Regierung in Breslau mittelft Reffript an bie Derren Superintendenten vertheilt murbe, um es ben unter ibrer Aufficht ftebenben Beiftlichen und Schullebrern mitzutheilen. führt ben Titel: "Ueber einige fich bier u. ba noch finbenbe Schulmangel. Gin Wort ber Erfahrung. 1839." Er bes gibt fich im Beifte felbft in bie Schule, lagt alle Lebrgegen-Ranbe an feinem Blide vorübergeben und rugt bie Danget und Unvolltommenheiten, bie in ber Art bes Unterrichts und ber Disciplin im jesigen Schulleben noch vortommen. Das Buchlein ift gang prattifch, enthalt bie 24jahrigen Erfahruns gen, bie er in ben verschiebenften Schulen bei feinen Revi-Ronen fammelte und fann fur jeben Behrer ein Probierftein werben, an welchem er prufen tann, welche von ben gerugs ten Mangeln auch in feiner Schule hervortreten. - Außers bem ließ er noch im Druct erscheinen: Die Meder find getheilt, wie benuse ich fie am beften ? Breel. 1825. - Ales thofebia ob. Liturgien f. gebilbetere Gemeinen. Biesb. 1825. hat ben Schulboten noch mit mancher Abhanblung bereichert und lieferte barin bie Recension ber Schulfdriften religiofen Inhalts fomobl, als berer, bie bas Schulmefen und die Erziehung im Allgemeinen gum Gegenstande haben. Im Anfange bes Sabres 1841 tam fein lettes Buch heraus, an beffen Abfaffung er in ben letten Sabren feines Bebens mit unermubetem Fleife gearbeitet hattes namlich fein "Aurger Inbegriff ber driftlichen Religionslehre u. bes Bichtigften aus ber Geschichte ber driftt. Rirche, ale Beits faben beim Unterrichte ber Gymnafiaften aus ben oberen Rlaffen. 1841." Dan muß biefes vortreffliche Buch in feis ner turgen fraftigen Sprache, in bem Reichthum und ber Gebiegenheit feines Inhalts tennen gelernt unb burchftubiet baben, um fich von feinem Werth und feiner Brauchbarteit au überzeugen. Ge ift ein herrliches Dittel, wiffenfchaftlich gebilbeten Junglingen ihre Religion theuer und werth au machen, fie gur Liebe und gum treuen Festhalten an ihrem Glauben gu begeistern; es ift bie beste Borbereitung auf bie Univerfitat, befonders für folde junge Manner, welche Theos

logie ftubiren wollen. Die furze Religionsgefdichte. Die barin enthalten ift, ftellt ihnen in furgen Umriffen bie bere vorftechenbften Begebenheiten und Schidfale ber driftlichen Rirche, ihrer Lehre und Berfaffung, fo wie auch in gut getroffenen Bugen bie Charafteriftit berjenigen Derfonen bar, bie wohlthatig ober nachtheilig auf driftliche Bahrheit und driftliches Leben eingewirft haben und führt fo ben Jungs ling auf ben richtigen Standpunkt bin, von welchem aus er bie verschiedenen driftlichen Ronfessionen und ihre Lehren und Meinungen vorurtheilefrei und auf geschichtliche Thatfachen geftust, betrachten und murbigen fann. Dag biefes Buch von ber rom. Propaganda in Reife angefeinbet und vertesert wirb und eine Schmabschrift ins Daseyn gerufen bat, welche an Gemeinheit und Arrogang, einem allgemein ges achteten Entichlafenen gegenüber, ihres Gleichen gewiß nicht aufzuweisen hat, barf une in heutiger Beit nicht Bunber nehmen, wo bie Papiften wieber mehr ale jemals ihr Daupt erheben, fich bie unverschamteften Schmabungen über bie Res formatoren und geachtetften Gelftlichen ber evangelifchen Rirche erlauben und fo ben Camen ber Bwietracht gwifden bie Bes tenner verschiebener Ronfessionen ausftreuen, Die in Schlefien feit vielen Sahrzehnten in bem ichonften Gintlange neben einanber wohnten. Bum Glud erlebte ber ebelgefinnte, aud gegen Reinde liebevolle Dann bie Berausgabe biefer fcanbe lichen Schrift, gu beren Titel bie Reifer Ruratgeiftlichteit in ihrem blinden Gifer ihren Ramen bergegeben bat, nicht. Er batte ichon in ber Borrebe gu bem lettgenannten Relis gionebuche feinen naben Tob prophetifch angebeutet und in bem nachften Binter ichon gog er fich burch bie Strapagen feines Amtes einen Suften gu, ber unter ben gehauften Ans ftrengungen ber Ofterzeit bes vergangenen Jahres immer harts nadiger wurde; bagu fant fich ein Schmerz im halfe, ber beim Schlingen am empfindlichften war und von Sag gu Zag gunahm, mahrend feine Rrafte fich verminberten. Fefte Johannis bes Taufers prebigte er zum letten Male mit unfaglicher Anstrengung, hielt bann aber noch bis zum 30. Juli ben Unterricht mit ben Gymnasiasten. Nach bies fem Zage jeboch tonnte er teine Amteverrichtung mehr volls führen. Er litt unendlich viel, aber mit bewundernswurdiger Sebuld. Es war rubrend, ben fonft nie gefchaftelofen Mann fo leibend und ohne Thatigfeit auf feinem Copha figen gu Das Bett hat er in feiner langwierigen Rrantheit nicht gehutet. Much am 6. Sept., als am letten Lage feis nes Lebens, ftanb er, wie gewöhnlich, auf und gog fich an. Rad Tifche ging er noch allein in bas anbere Bimmer, um

in feinem Gareibtifde ben Orben gu fuchen, ber nach feinem Aob an die Orbenstommiffion eingeschicht werben follte, fant aber bort ben Seinigen ohnmachtig in die Arme. Auf fein Bett gebracht, tam er noch einmal ju fich, fegnete jebes Glieb feiner Ramilie, gulest feine Gattin mit gemablten und pernehmlichen Borten; bann icon mit bem Beifte mehr in jener Belt, fdrieb er noch mit feinem Ringer Borte auf bas Bett, machte einen Duntt und einen Strich barunter. wie wenn man eine Rechnung abschließt. Muf bie Frage, ob er noch etwas muniche? antwortete er: "Rube, Rube!" und nach biefem Worte schlief er sanft ein, ohne baß bie umstebenben Seinigen es merkten. Sobalb bie Kunde von feis nem Tob erfcholl, ergriff tiefer Schmerz bie gange Gemeine, bie fich nun ihres theuren Geelenhirten beraubt fab. Geinem Beichenbegangniffe, welches am 9. Gept. ftattfanb, wohnten bie meiften Beiftlichen feines Superintenbenturfprengels und mehrere aus bem Briegichen Rreife, auch bie tatholifche Beiftlichfeit von Reife bei. Im Altar in feiner Rirche , bie er fo viele bunbert Dal betreten batte, murbe ber Cara aufs geftellt. Das Lieb Pro. 1121 aus bem Breslauer Gefangs buche: "Canft, wie er gewandelt hat ze." wurde von ber Gemeine gefungen. Die Leichenpredigt hielt ihm ber Paftor und Supetintenbenturverwefer Bachler aus Glas, eine fcone, traftige, auch fur bie Beibtragenben mabrhaft erhebenbe Trauerrebe, burch welche er bem Bollenbeten ein murbiges Chrenbentmal febte. Muf bem evangelifchen Friebhofe gu St. Rodus murbe berfelbe nach einem Bebete und ertheilten Segen , unter Abfingung bes Liebes Rro. 400: "Ginft geb' auch ich gum Leben," in ber Gruft, bie fich unter ber Be-grabniftapelle befindet, in bie halle linte, wie ber theure Entidlafene felbit fur fich gebeten hatte, beigefest.

\* 261. Georg Friedrich Bischoff, Mufitbetetor ju Gibesheim, Begrunder ber beutschen Mufitefte 3 geb. b. 21. Sept. 1780, geft. b. 7. Sept. 1841.

B. wurde zu Ellrich, einer kleinen Stadt am harze, geboren. Sein Bater, welcher baselbst als Lehrer und Orsganist angestellt war, hatte ihm eine sorgfältige Erziehung zu Theil werden lassen und vorbereitet für den Besuch einer Gelehrtenschule, auch ausgerüstet mit gründlichen Borkennts nissen in der Musik, brachte er ihn im 3. 1794 auf das Symnasium zu Rordhaufen. Der elterlichen Absicht und seis ner Reigung gemäß Theologie zu fludiren, ging B. zu

Offern 1800 nach Acna und im nächken Jahre nach Erippia. Degleich mit Rieis ben Studien ber Theologie obliegenb. zeigte fich gleichwohl bei ihm eine befonbere Dinneigung gu ber ibr fo febr vermanbten Dufit, fur welche er an einem Drte, wie bas mufitalifch = tlaffifche Leipzig - und mefentlich unterftust burch feinen firchlichen Beruf - reiche Rabrung fand zu ber weitern Musbilbung in ber Dufit. Die Runft ward ihm boppelt werth, ale fie ihm, nach bem inzwischen erfolgten Tode bes Baters, bie nothigen Subfiftengmittel fichern mußte, fo wie er es befonbers feinem mufis kalischen Salente zu verbanken hatte, im Ausgange bes 3. 1802 vor ber funftliebenden Familie bes Amtmanns Bolf ju Steinthalsleben als hauslehrer engagirt zu werben. Im 3. 1803 folgte B. ber Einladung nach Frankenhausen, um am bafigen Lyceum als Rantor und Lebrer angeftellt gu In biefem Berhaltniffe blieb er bis gum 3. 1816, indem fein ausgebreiteter Ruf, welchen er fich burch ausgezeichnete Beiftungen in ber Dufit erworben, ibn in biefem Sahre nach hilbesheim führte, wohin ber bafige Magiftrat burch bie Bermittelung bes Buchhandlers Daniel Gerftenberg ju hilbesheim ihn als Dufitbirettor bes Anbreanums und ber vier evangelifden Rirchen, fo wie auch als Rantor ber hauptfirche gu St. Anbrea berufen hatte. Rachmals murbe er noch jum Dauptlehrer ber, fechften Rlaffe bes Symnasiums ernannt und ihm ber Gefangunterricht in ber hohern Sochters foule - ber jegigen tonigl. Frieberitenfcule - übertragen. In biefem Birtungstreis erreichte B. fein Lebensenbe. ftarb nach mehrjahrigen fcmeren torperlichen und geiftigen Am 12. Sept. fand fein Leichenbegangnif in wurbiger Beife ftatt. Gymnafiaften trugen feine Leiche auf ben Ihr folgten mehr benn 400 Perfonen gum Fried. hof und zwar gunachft bie fammtlichen Behrer und Schuler bes Andreanums, bann bie Ditglieber ber beiben Freimaurers logen und bes Orcheftervereins. Der Konrettor Dr. Schrober bielt am Grab eine angemeffene Rebe, welcher fich ber ers bebenbe Befang bes Gymnaffalfangerchors anfchloß, womit er bem Schoofe ber Erbe wiebergegeben marb. B. hinterlaßt amei unverforgte Sochter; feine Chegattin mar ihm bereits mehrere Sahre fruher in bie Ewigfeit vorangegangen. - Db. gleich bie Berbienfte bes Berewigten um Mufit, inebefonbere um bie Grunbung beuticher Dufitfefte, in ber mufitalifchen Welt allgemein bekannt geworden find und insbefondere bie einzelnen Beiftungen beffelben in offentlichen Blattern, nas mentlich in ber allgemeinen musikalischen Beitung von einem

Rari Maria v. Beber\*), einem Gerber u. m. A. bie rabme lichfte Anertennung gefunben haben, fo ift boch über fein &c. ben und Wirken nichts Ausführliches befannt geworben. Rach ben eigenen gelegentlichen munbliden Mittheilungen bes Berewigten und fonftigen Rachrichten und Bahrnehmungen eine ausführliche Darftellung zu geben, ben 3med haben biefe Beilen. - B.'s Talent neigte fich porquasmeife ber Beranftaltung und Musfuhrung großer flaffifcher Zonwerte bin. Schon im 3. 1804 veranftaltete er, mit ben ibm in und um Rrantenhaufen gu Gebote ftebenben Mitteln und unter Bus bilfenahme einiger Mitalieber ber Gothaifden Rapelle, Die Aufführung ber Schopfung, welche fur die bamalige Beit - wenn man von ben Runftleiftungen in großen Stabten, wie Bien, Berlin zc. abfieht - ichon fur etwas Mugers orbentliches gehalten wurde, indem überall noch feine Befanas vereine beftanben. Die vermehrte Betanntichaft mit mehres ren ber größten Runftler feiner Beit und namentlich bie freunbichaftlichen Begiehungen gu Spohr, Friedrich Schneiber, Romberg \*\*) - bem Bioloncellvirtuofen - Dermftebt, Matthai, Stromeper, Methfeffel u. m. A. verfchafften ibm fpater reichere Mittel gur Ausfuhrung feiner großartigen Ibee, bie Beranstaltung von eigentlichen Dufitfeften. Rrans tenhaufen wurbe ein iconer Bereinigungepuntt fur Runftler und Dufitfreunde, beffen Seele ber eben fo geiftreiche als gaftfreunbicaftliche B. mar. Gein Rame batte im gangen Thuringer Banbe einen harmonischen Rlang. 216 im 3. 1808 (vom 27. Cept, bis gum 14. Ott.) ber Raifer Mapoleon gu Erfurt mit bem Raifer Alexander eine Bufammentunft bielt. wobei auch bie Ronige von Sachfen, Baiern, Beftphalen, Burtemberg und mehrere anbere gurften anwesend maren und unter vielen anberen Reftlichteiten auf taiferl. Befehl auch eine große Dufitaufführung beabsichtigt wurde, erhielt ber Rantor B. ju beren Unordnung und Direttion ben ehrens vollen Auftrag. Es ift ungewiß, aus welcher Ursache B. benfelben anfangs ablehnte, gewiß aber wohl (feiner eigenen Mittheilung zufolge), bag ibn bie eröffnete Aussicht auf ein militarifches Geleit nach Erfurt gefügig gemacht bat. beg murbe ibm uber bie gelungene Bofung biefer Aufgabe bie polligfte Bufriebenbeit ber anwesenben Couveraine und eines glangenben Aubitoriums, welches wohl jemals einer Rufits

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr, fiehe im 4. Jahrg. bes R. Retr. S. 224.
\*\*) Deffen Biogr, f. in biefem Jahrg. bes R. Retr. S. 763.

anffihrung beiwohnte \*), zu Theil. Es ift zu bemerten. bas B. in Rolge biefes burch ein ungefuchtes taiferl. Datent war Dufitbirettor mit ber Befugnif ernannt murbe, im frangof. Reiche nach Gefallen Mufitaufführungen veranftalten au burfen. Much in ben 3. 1811 unb 1812 find von ibm gu Erfurt, auf Ginlabung bes frangof. Gouvernemente, groffe Mufitfefte, welche gu Ehren Rapoleons angeordnet maren. an Stanbe gebracht und birigirt worben. Bu bem am 14. und 15. Mug. 1812 gefeierten gefte hatte Gpohr, ominds genug, fein "jungftes Gericht" geldrieben. Fur B. war biefes unternehmen unheilvoll, indem ihm ber bebeutenbe Roftenguichus, obgleich es verfprochen worben, nicht erfest wurde. Gelbst eine an bie Raiferin von Frantreich gerichtete Reklamation blieb ohne Erfolg. Geine gerechten Anspruche find in jener verhangnifvollen Beit untergegangen. - Mis fein erftes, nach eigenem Billen veranftaltetes Dufitfeft bes geichnete B. bas am 20. und 21. Juni 1810 gu Frantens baufen veranftaltete Reft, beffen mufitalifchen Theil Spobs hiermit murbe bie Reihe ber beutfchen Dufitfefte eroffnet. Es mar ber Impule, bas Borbilb für alle nachmaligen abnlichen Unters nebmungen am Rhein, in ber Schweig zc. für biefe großartigen Runftleiftungen ließ er biefem erften geft in ben Jahren 1811 \*\*), 1815 ju Frantenhaufen, 1816, 1817, 1818 und 1822 au Silbesheim, 1817, gur Ges

<sup>\*)</sup> Bielleicht mit Ansnahme ber musikalischen Festlichkeiten beim Wiener Kongresse im I. 1814, so wie im I. 1815 bei ber Anwesenheit ber allitrten Künften in Karis und London.

\*\*) An dem Tag, an welchem die Künstler aus den Kapellen zu Ballensteht, Berlin, Cassel, Dresden, Gotha, Hamburg, Leipzig, Metningen, Nubolsabe, zu dem Keste eintrassen und Wesen, so wie auch aus anderen Städden, zu dem Keste eintrassen, Wurde B. ein Sohn geboren. Sammtliche Künstler winsichten als Pathen der Laussandlung beizuwohnen, wozu auch die zum Kest anwesene Kürftin Regentin von Echwarzburg-Nubolsabt die Genehmigung ertheite. Im II. Juli, dem letzen Tage des Kestes, wurde demnach die Lausseiere, im Bessehn von mehr als 300 Künstlern, begangen. Der Neugeborne erhielt die Namen: "Joseph Louis" zur Ehre Jeseph Haddin's, dessen Anbereszeiten, und Louis Spohr's, dessen erhe Symphonie an beiem Keste gegeben worden waren. Die Kürstin Regentin erhöhete diese Kamiliensteiter durch und Louis Spohr's, besten eiste Symphonie an biesem Kefte gegeben worden waren. Die Kürstin Regentin erhöhete diese Kamiliensfets urch ein überraschendes Geschent. Beim frohen Mable nahmen die ausgezichweissen künstler ihren Pathen, als kinstigen Scholler, in Beichlag. Die unerforschliche göttliche Vorsehung ließ zedoch die hochegilakten Estern diese Kreube, die Hospinungen, welche sie an diese Erzegniß knüpften, nicht lange genießen. Erwa zwei Jahre hater sand der eben von einer Musstanfführung zurücklehrende glückliche Bater den der beben von einer Misstanfführung zurücklehrende glückliche Bater den deht todt; ein tödelicher Sturz aus dem Kenster hatte sein Veden geendet! — So sont der Estern frohe Sopinung ins frishe Frach, zum lebenstanglichen herben flummen Schnerze des tief verwundeten Baters! —

burtsfeier bes Bring Regenten, nachmaligen Ronige Georg IV . gu Danover, 1819 gu Deine, 1820 gu Delmftebt und Queblinburg, 1821 gu Ege und Buckeburg, 1825 gu Pormont und 1826 und 1827 gu Gostar gleiche Dufitfefte folgen. Lebbaften Untheil nahm B. an ber Grunbung ber Glb : Du= fitfefte im Jahr 1825 \*). Bei bem im Jahr 1833 gu Dal= berftabt gefeierten Gten Gib : Dufitfefte mar ibm großten = theils bie Anordnung bes großen Gangen übertragen. ber Reife gum 7ten Glb : Dufitfefte, welches im Juni 1834 gu Magbeburg abgehalten werben follte, betraf B. bas Un= glud, unweit Othfresen bes Rachts mit ber Schnellpoft ums geworfen und fchwer verlegt ju werben. Er blieb feitbem febr gebrechtich und burfte biefem Unfalle fein fruber Tob gugufdreiben fenn. 3m 3chr 1830 mar B. eifrig bemubt. norbbeutiche Dufitfefte ju grunben, woran namentlich bie Stabte Banover, Bilbesbeim, Dameln, Celle, Bremen. Budeburg u. m. a. Theil nehmen follten. Schon maren burch ein in hanover gebilbetes Rommittee bie Borbereituns gen getroffen, bas erfte geft im Detober beffelben Sabres au Danoper zu feiern, icon bestimmt, bag biefe erften festlichen Dinge mit "Spohr's legten Dingen" und gwar unter ber Direttion bes Romponiften, beginnen follten, als bie bebentlichen politischen Buftanbe bas icone Borhaben bes neuen Mufenbunbes ftorten und es vertagen liegen. Spater fcheis terte bas Unternehmen baran, baß - wie man fagte - pon einer Seite ber ber Direttion Spohr's hinderniffe in ben 200ca gelegt worben finb, womit ber gange Plan von B. aufgegeben murbe. Es blieb anbern Rraften vorbehalten, biefe Ibee wieber aufzunehmen, wovon bie in ben Jahren 1839, 1840 und 1841 refp. in Schwerin, Bubed und Damburg gefeierten großars tiaen Dufitfefte bas rubmlichfte Beugniß geben. Bir bofs fen, bas Sanover und andere Stabte fich noch ju gleichem Brecte verbinden werben. - B. war im Laufe von 37 3abe ren ein musikalisches Gemeingut geworben, indem er pon Rabe und Ferne, von Bereinen, Runftlern und Dilettanten auf vielfache Beife in Unfpruch genommen wurbe. Berft gabireiche Rorrefpondeng, welche ber Berewigte in que ter Ordnung hinterlaffen hat, gibt bavon bie redenbften Be-Dit feltener Uneigennubigfeit mar er ftets bereit, meile.

<sup>&</sup>quot;) Die Gründung biefes Bereines verbankt man vorzüglich bem Oberburgermeister Frante zu Magbeburg und bem Kapellmeister Dottor Friedrich Schneber zu Deffau. Ju bem Bereine gehören die Stabte Magbeburg, Deffau, halbe, Salberfabt, Mublhaufen, Rorbhaufen, Queblindurg, Jerbit und feit bem Jahr 1836 auch Braunschweig, in welchen die beste jahrlich abwechfelnb gefeiert werden.

mufitalifche Unternehmungen burch Rath und That au for bern. Dagegen tam man ibm aber auch allfeitig mit berge licher Liebe und großer Berehrung entgegen. Burbe irgenb wo eine bebeutenbere Dufitauffubrung veranftaltet, fo mußte B. bagu eingelaben werben. Ge ichien bem Bangen eine murbige Bierbe gu fehlen, mo er nicht anmefend mar. Bie er nun auf biefe Bife nach außen bin bie prattifche Dufit au beben, ihr Gingang in bas Bolt gu verfchaffen ftrebte, war er gugleich nicht weniger thatig, in bem engern Rreife Dilbesbeims bie Runft zu pflegen. Richt allein bag B. abgefeben von einigen Unterbrechungen - bie baffgen Sings atabemien leitete, mehrere Jahre einen fleinen Gefanaverein in feiner Bohnung unterhielt, an ben wir uns, ber barin porberrichenben Gemuthlichteit wegen, mit befonberem Bers gnugen erinnern , - fuchte er auch burch jabrliche Binters Abonnemente : Rongerte, worin namentlich große Inftrumen. talwerte gu Bebor gebracht murben, einen Bereinigungepuntt fur Rufiter von gach und fur Dilettanten gu gewinnen. Dierzu wirften nicht felten Runftler und Runftlerinnen ber benachbarten Rapellen von Sanover und Braunfdweig mit, wodurch ben hilbesbeimern mancher icone Benug verichafft warb. Oft hat es B. versucht, die in ber That reichen mus fitalifchen Rrafte Bilbesheims fur bie Dauer ju vereinigen. Beider fcheiterten biefe Beftrebungen an ben gehalfigen Ges genwirtungen von Perfonen, welche, im buntelhaften Babne befangen, glaubten, wie nur in ihren banben bas mufitalis fche Gefchick hilbesheims geborgen fep. Der leibige Raftens geift, welcher bem Runftleben fremb fenn follte, that babet fein Uebriges. Die ermubend, fur bie Runft gu leben unb gu wirten, gelang es ibm inbeg zu Unfange bes Jahres 1835, einen fogenannten Orchefterverein ju grunden, beffen Broed ift, große Inftrumental = Rompositionen gu uben und offentlich aufzuführen. Bir burfen hier nicht unermahnt lafe fen, bag biefes Unternehmen burch bie fehr thatige Mitwire tung bes bergeitigen Domfonbitus, jegigen Konfiftorialraths Berner und bes Amtsaffeffors, nachmaligen hilfereferenten im toniglichen Ministerium bes Innern zu hanver, Daktor Arnold Domever, mefentlich unterftust und beforbert murbe. Inbem ber Ertrag biefes iconen Unternehmens ftatutenmas Big bem fur bie Bitwen von Mufitern Silbesheims geftiftes ten Unterftugungefond gufließt, icheint folches eben in bies fem mobilthatigen 3wect eine bauernbe traftige Stube gu fin-ben und gu ber Boffnung gu berechtigen, bag biefes Inftitut bis gu ben fernften Beiten fortbluben werbe. Unferm mens fchenfreundlichen B. wirb es aber ein bleibenbes Dentmal

feiner Gemeinnubigteit fegen! - In feinen bienftlichen Begiebungen gur Dufit lag ibm ber Gefangunterricht auf bem Anbreanum, bie Direktion ber Rirchenmufit in ben vier pros teftantifden Rirchen und bie obere Aufficht über ber Schuler Sangerchor ob. Diefer unter ber fpeciellen Leitung eines Prafettus ftebenbe Chor hatte bie Beftimmung, bei ben Rirdenmufiten mitzuwirten, wochentlich einige Dale vor ben Baufern mobifabender Burger und bei offentlichen Leichenbegangniffen ju fingen. Bei ben großen Runftleiftungen 23.'s war ihm biefer feiner Beit ausgezeichnete Gangerchor eine suverlafffae Stube, fo wie folder von jeber bie eigentliche Grundlage ber Bofalmufit in Silbesheim bilbete. jeboch biefes faft zwei Sahrhunderte hindurch beftanbene Inftitut burch manche Urfachen immer mehr in Berfall geras then war und B. nicht bie Mittel gu Gebote ftanben, wieber aufzuhelfen, murbe foldes im Jahr 1827 bei Beles genheit, bag unter Seebobe in ben Ginrichtungen bes Gnms naffume Beranberungen getroffen wurden, aufgehoben, um vielleicht, wie zu bedauern ift, nie wieder hergestellt zu wers Auf biefe Beife bes hauptfachlichften Stuspunttes fur feine mufitalifchen Dienftverrichtungen beraubt, fab B. fic genothigt, bafur, unter vielen Schwierigfeiten, eine andere Ginrichtung gu treffen, indem er aus ben fahigften Symnas faften aller Rlaffen, unter boberer Genehmigung, einen ans bermeiten Chor bilbete, womit altere und neuere Conmerte. fowohl behufe ber Rirchenmufit, als auch ju gemeinnutigen Bweden, eingeubt murben. Berfen wir nun noch einen Rudblid auf bie mufitalifden Leiftungen unfere B.'s, fo ers fcheint es zweifellos, baß er burch bie Grunbung ber Dufits fefte fich ein allgemeines bleibenbes Berbienft um bie Runft erworben hat. Diefe Befte finb im Laufe ber Beit eine bes beutungevolle Erfcheinung in ber Runftwelt geworben; ibr Boblthatiger Ginflug auf Runft und Runftfinn ift eine volls enbete Thatlache. Indem fie burch ben großen Bufammens flug von Runftlern und im Bufammenwirten vieler mohlgeubter Befangvereine bie einzige Belegenheit geben, Deifters werte großer Conbicter in moglichfter Bolltommenbeit bars guftellen, find fie gugleich, begunftigt burch ihre gefellige Ginrichtung, bie Mittel, bie Bergen ber Dufit einander nas ber gu bringen, ben munblichen Austaufch von Unfichten über Runft und Runftleben, nicht weniger auch ben Runftfinn bes Bolte gu forbern. Diefes find bie mefentlichen 3mede unfes rer Musitfefte. Ucber bie Erfolge biefer vollethumlich ges worbenen Befte kann inebefonbere bann ein 3weifel nicht obwalten, wenn man die erstaunliche Bermehrung ber Ges

fangvereine, welche allein ben Dufitfeften ibre Enterbung berbanten, und bie feit gebn Sabren entftanbenen gablreichen Biebertafeln, welche unlangft in ben fleinften Stabten, ja sethst auf bem Lande, Antiang und rühmliche Rachahmung gefunden haben, ins Auge faßt. Die Saat, welche B. ges streuet, hat reiche Früchte getragen! Nicht zu viel bürfte bebauptet werben, indem wir glauben, bag die Schopfung unfere B.'s felbft ben Englandern und Frangofen gu ihren in neuerer Beit veranstalteten ahnlichen Festen gum Dufter Und welche Unertennung liegt barin, wenn Deroen beutscher Runft, ein Spohr, ein Bartholby = Menbelss fohn, von ben Erfteren gur Direttion ihrer großen Dufitfefte nach England berufen wurden. In ruhmlicher Aners tennung feiner Berbienfte erhielt B. im Jahr 1839 von bem beutschen Rationalvereine fur Dufit und ihre Biffenschaften au Stuttaart und Rarierube bas Diplom eines Chrenmit= gliebes biefer Gefellichaft. Die Dit= und Nachwelt wirb feiner ftete ehrend gebenten und - biefe Unertennung ift bas Einzige, mas er von allen feinen großartigen, mit ganglis cher Aufopferung feines Bermogens verbundenen Unternebe mungen bei feinem Leben erworben bat. . Gin alter Rreund bes Beremigten, ber Rapellmeifter Dottor Friedrich Schneis ber zu Deffau, ließ es jeboch nicht babei bewenben, inbem er bie Ibee erfaßte, bie Beranftaltung von Rongerten gum Bortheile ber beiben binterbliebenen unverforgten Tochter beffelben in Anregung gu bringen. Sochgefinnte Brauns foweiger maren es, welche querft bereitwillig auf biefen Bes banten eingingen. Gine zu bem 3wed in Braunfchweig turglich ftattgefundene Musikauffchrung hat ein schones Res fultat zur Folge gehabt. hilbesheim ist im Begriffe, diesem ruhmlichen Beispiele zu folgen. Sollten andere Stadte, namentlich das kunftsinnige Sanover, mit seinem fur die Zontunft ergluheten, felbfitchaffenben Ronigefohn an ber Spige, nicht ebenfalls geneigt fenn, burch Beranftaltung eis ner Dufitaufführung fur gebachten 3med thatig gu wers ben? - Bei biefer Beranlaffung tann nicht unerwähnt bleis ben, wie bereitwillig B. von jeher feine Runftleiftungen ber leibenben Menschteit wibmete. Wir erlauben uns, nur eis nige Falle anzusuhren. Rurg nach ber Bolterschlacht bei Leipzig veranstaltete er gum Besten der verwundeten Preus Ben und Schweben, welche im Lagarethe zu Frankenhaufen lagen, ein Konzert. 3m Jahr 1826 gefchah ein Gleiches fur bie Spiechen und im Jahr 1832 fur bie Zaubftummenanftalt ju Bilbesheim. Roch einige Anbeutungen über 28. mogen hier angereihet werben. Als Dirigent war B., nach

bem Urtheile tompetenter Manner, ausgezeichnet. Durchein grundliches Stubium tiafficher Berte großer Zonbichter mar er eingeweiht in ben Geift berfelben und fomit im Stanbe, bie Charaftere mit Leichtigfeit ju ertennen und aufs gufaffen. Die Partituren mancher Berte, g. B. bie ber Schopfung, bes Requieme u. m. a. fannte er faft auswens big. Des aufzuführenben Berte in folder Auffaffung machtia, trat er ftets mit Sicherheit und Spohr'fder Rube auf. In bem ber Atuftit angemeffenen Baue bes Orcheftere und ber Aufftellung bes Orchefterperfonals, welches namentlich in ben oft burch Driechen verbauten Rirchen mit großen Schrpies rigfeiten verbunden ift, zeigte er viele Renntniffe. In ben letten acht Lebensjahren machte fich bie Abnahme feines ebes bem febr garten Webors auf eine bochft betrubenbe Beife bes mertlich, welche ibm bas Enbe feiner mufitalifden Laufbabn mabrnehmen ließ und ihn zu einer vermehrten melancholifchen Trauer ftimmte. Die Ditglieber feines Orchefters maren ibm mit Liebe und Bertrauen gugethan. Als im Jahr 1835 ein gemiffer frember Runftler in fein langiabriges mufitalis iches Wirten einzugreifen trachtete und ohne alles Borwiffen burd manderlei Runftgriffe bie Dufiter hilbesheims, bebufs Bilbung eines Drcheftervereins, an fich zu gieben fuchte, ba manbten fic bie alten treuen Gefahrten feiner mufikalifchen Relbzuge vertrauenevoll an ihren ruhmvollen Ruhrer mit ber Bitte, noch langer ihr Direttor bleiben zu wollen. Diefer får ihn eben fo trantenbe, ale lohnenbe Borfall hatte, wie oben ermahnt, die Rolge, daß er um fo freudiger fomobl die Dus ffer von Rach, als auch bie Dilettanten Silbesbeims zu aes bachtem 3med um fich vereinigte, ale er fcon langere Beit vorher die Bilbung eines folden Bereins beabsichtigt hatte und nur burch mehrere Umftanbe baran verbinbert worben mar. Als Romponift bat B. fich nur burch einige Befange mit Begleitung bes Pianoforte und fur vier Mannerftimmen. fo wie auch burch brei Banbchen Lieber fur ben Gefanguns terricht in Schulen befannt gemacht. Die lettern find pera breitet und unter ben Dannergefangen zeichnet fich fein "Treulieb ift nimmer weit" befondere aus und fehlt mobil Beiner Liebertafel. Sein übriger mufitalifcher Rachlag bes ftebt in einer Anzahl von etwa 40 Rummern verschiebener Rompositionen, als Rantaten, Goli mit Choren, bem erften: Aft gu einer Oper zc. zc. Auch eine Sammlung von Mus fitterten und Gebichten hat fich von ihm vorgefunden. Gs verbient bier auch bemertt zu werben, baf 28. gabireiche Das terialien gu einer Geschichte ber beutschen Dufitfefte binterlaffen bat, movon ju bebauern ift, bag er burd bie fdimes

ren Beiben feiner letten Lebensjahre behinbert mar, folde, wie er fcon fruber beabfichtigte, ju bearbeiten und herauss augeben. Bielleicht vollführt eine tunbige Sand, mas bem Berforbenen nicht mehr möglich war. Als Bebrer bes Ges fanges und Pianofortes war B., ber guten Dethobe wes gen, gefchat, wovon feine zahlreichen Schüler und Schus lerinnen zeugen. Done auf irgend einem Inftrumente befons bere fertig gu fenn, befaß er gleichwohl volltommene Rennts niffe aller mufitalifchen Inftrumente. Die portheilhafte Deis nung, welche bas Schilling'fche Beriton ber Tontunft von ibm als Biolinspieler aufftellt', hat er felbst als einen Irrsthum bezeichnet. Indem wir des Berklarten noch als Mensichen gebenken, so waren ihm personliche Liebenswürdigkeit im gefelligen Bertehr und Denfchenfreundlichteit, mo es, barauf ankam, etwas Gutes zu forbern, eigenthumlich, welche ihm in allen Rreifen, womit er in Berbinbung kam, allaemeine Liebe erworben haben. Gine gewiffe Reigbarteit bes Gemuthe hatte wohl zum Theil in ben unwurdigen Uns feindungen, woburch nicht felten fein Leben verbittert marb, jum Theil aber auch in feinen ungunftigen Bermogenevers haltniffen ihren Grund.

Panover.

Friebrich Bilbelm Barfeim.

\* 262. Johann Christian Lindemann, Mufikus und Erfinder der Köpalarbeiten zu Bürgel (im Weimarischen);, geb. ben 2. Febr. 1779, geft. den 7. Sept. 1841.

E. erblidte das Licht der Welt zu Burgel bei Eisenberg, erleente, sobald er dazu die nothige korperliche und geistige Ausbildung erlangt harte, die Musik praktisch und leibte, mit seinem Schicksle zufrieden, ein harmloses Leben. In seinem manntichen Jahren erfand er das Bassethorn, ein Instrument, bessen Behandlung fast nur ihm am besten gezlang und auf welchem er sich ven größten Beisall der Kenzner in der Rahe und Ferne erward. Allein es sollte dabei noch nicht sein Bewenden haben. Er ward im Jahr 1838 Mitglied des Leipziger Kunstz und Gewerbvereines und von dieser Zeit an ward sein Streben auch dahin gerichtet, sich in irgend einem andern Fach auszuzeichnen. Bor allen ans dern Stoffen zog ihn der Ropal mächtig an, nach und nach wurde er vertrauter mit diesem hochst spröden Stoffe und seine unendliche Geduld bessegt alle Schwierigkeichte der Besarbeitung dergestalt, daß er nach Berlauf einer verhältniss

mäßig kurzen Beit sehr gelungene Sachen vorlegen konnte. Sehr balb erregte seine Ahatigkeit bie Ausmerklamkeit ber Landesregierung, welche Proben seiner Geschicklichkeit forsberte, die Beisall erhielten und ihm eine Belohnung versschaften. Doch sollte er die Früchte seiner Anstrengungen nicht genießen; benn er versiel balb barauf in eine hartsnächige Krankheit, welche am oben genannten Lage nur mit seinem Sob enbete.

## \* 263. Karl v. Pinocci,

tonigl. preuß. Sauptmann a. D. ju Bunglan; geb. b. 10. Ottober 1770, geft. b. 9. September 1841.

v. D. murbe zu Ditowis, Beuthener Rreifes in Dbers foleffen, geboren; ber Bater mar Privatmann, bie Rutter eine geborene v. Thlug. Begeiftert fur ben Militarbienft. trat er 1786 ale Junter in bas bamalige ton. preuß. Infanterieregiment v. Saffe, wurde 1788 als Sefondlieutenant in bas Infanterieregiment von Treuenfels nach Breslau verfest, machte bei biefem Regiment im Jahr 1791 den Felds gug in Polen mit und wohnte 1806 ber Schlacht bei Bena und Beimar bei. Rach biefem ungludlichen Kriege wurbe er, wie fo viele andere feiner Rameraben, pon 1807 bis 1812 mit halbem Traftament inattiv, 1812 aber auch fcon wieber als Premierlieutenant bei ber ichlefifden Gensb'armes rie angeftellt. 3m Jahr 1811 bereite in Breslau mit Louife Abolph verebelicht, tonnte er fich boch nicht entichließen, bei ber Gensb'armerie verforgt gu bleiben, fonbern, erfullt von bem regften Patriotismus fur Ronig und Baterland, melbete er fich fogleich wieber gum attiven Militarbienft, ber Ronig \*) feine Getreuen gum letten Rampf auf. Leben und Zob gegen Deutschlands Freiheiteunterbructer aufriefs trat fofort in bas 3te Bataillon bes bamaligen Iften fchleffe fchen Referve = Infanterieregiments und murbe noch baffelbe Babr ale Premiertapitan bei bem Sten fchlefifchen Canbe mehr . Infanterieregiment eingestellt. Bei biefen Regimen. tern machte er ben Feldzug gegen Frantreich 1813 u. 14 ebe renvoll mit, wohnte ber Schlacht an ber Ragbach 1813 und ben Belagerungen von Thionville und Bitri, ben Bataillen bei Montmivelle und Chateau Thiery 1814 bei, erhielt bei Montmivelle einen Gabelbieb und Bajonetftich in ben Sals. wurde mit Bewehrtolben morberifch auf ben Leib geftoffen und gefangen genommen. Im Dai 1814 ausgewechfelt, tam

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr, fiebe im 18. Jahrg. bes R. Refr. S. Mil.

er mit vollig serrutteler Gefundheit erft im Jahr 1815 wies ber gum folefifchen Banbwehr : Infanterferegiment und enb. Ith 1816 als Rommanbeur ber 2ten Abtheilung ber 9ten Ins vatibentompagnie nach Bowenberg. Fortwahrend an feinen Bunben und ben in ben verfchiebenen Felbzugen ausgeftans benen arofen Strapagen fcmer leibenb, erbat er fich im Ras nuar 1835 ben Abichieb, welchen er benn auch mit ehrenvols ler Anertennung feiner treugeleifteten, vieljahrigen Dienfte unb ber vollen Penfion erhielt, feit biefer Beit in Bunglau pris patifirte und endlich nach mehrjahrigen Beiben und 14monats lichem fcweren Krantenlager am oben genannten Tage ftarb. Bein Lebenlang bat er jebergeit bie treue Pflichterfullung für Konig und Baterland im Dergen getragen, fiete bas Befte feiner Untergebenen gewunscht und beforbert und war gegen alle feine Rebenmenfchen nach feinen Rraften ein bereitwillis ger Boblthater und mabrer Menfchenfreund, feiner Gattin aber ein treuer liebevoller Cheaatte.

## \* 264. Markus Bincenten, Pfarrer zu Deut bei Kolu;

geb. b. 31. Dary 1777, geft. ben 9. Sept. 1841.

Er ward zu Koln geboren. Bater und Mutter waren schlichte, fromme Leute, bestalb durchtang Gottessurcht schon machtig den zarten Anaben und in kindlichem Teelsden offenbarte sich eine ftarke hinneigung zum geistlischen Stande. Wenn nun auch die guten Eltern seihst keine größere Freude sich benken mochten, als ihren Sohn dereinst am Altare zu erblicken, so mischte sich boch solchen Vertrackstüngen die herbe Frage bei: woher die Mittel zu dessen Ansbitdung berzunehmen seven? Aber Narkus ließ sich nicht abschrecken und bat unausbörlich, die der Bersuch hierzu geswächt wurde. Seine ersten Studien betrieb er mit rastlossem Aleis, arbeitete die in die tiese Nacht und besäuste sich vorben deburch bald, Privatunterricht ertheilen, dann Ausbisse sich Prartschule zur h. Kolumba leisten zu konnen, wodurch er zum Westerstudium das Nothwendige gewann. Im Iahr 1800, am 16. Aprit, empfing er, nachem alte hemmisse zum Westerstudium das Nothwendige gewann. Im Iahr 1800, am 16. Aprit, empfing er, nachem alte hemmisse zum Sahr lang an gedachter Schule und erhielt dann die Vie Wahr lang an gedachter Schule und erhielt dann die Vie Wahr lang an gedachter Schule und erhielt dann die Kie die zu Wettenhennen im Bergsichen, womit der Unterricht für der Ortsschule verbunden ware. Acht Jahre wirkte er Her und vor Allem waren ihm, nach dem Beispieles seines Dert unterricht gesörten und Weispers, die Kleinen lieb. Der Unterricht gesörten und Weispersen und Kleinen lieb. Der Unterricht gesörten und Kleinen unsabsüssigen Vermuhungen; aber mehr noch

leistete er in Betracht ber Erziebung ber ibm unvertrauten Rinber, woburch er fich in beren herzen ein Gebachtnif binterlegte, bas unvertilgbar bleiben wirb. 1809 warb er an bas Rettorat in Rieberau, bei Duren, und im Sabre barauf als Pfarrer in Mariameiler berufen, welche Stelle er aber balb gegen bie Pfarre in Drevborn bei Gemund mers taufchte. Dier batte er 10 Jahte binburch Gelegenheit, feis ner Gemeinbe burch Wort und Banbel bas Bilb eines auten Birten barguftellen. Den Gottesbienft verrichtete er mit fictlider Andacht gur Erbauung aller Theilnehmer. - Seine Drebigten, fo wie bie Rirdentatechefen, wozu er fich jebess mal aufs gewiffenhaftefte vorbereitete, zeichneten fich aus burch Ginfachbeit, ungezwungenen Gebantenanschluß, gludliche Uns wendung fure Leben, weil aus bemfelben gefcopft, und gins gen gu Bergen, wie fie aus bem Bergen getommen. - 2(6 Beichtvater verband er liebevolles Erbarmen mit richterlichem Ernft und führte baburch manchen Irrenben zu mahrer Bufe und Befferung bes Lebens. - Geine Rranten befuchte er taglich regelmäßig und brachte ihnen fo, nebft ben Gnaben ber heit. Rirche, Abeilnahme, Eroft, Erheiterung und freusbigen Duth. Die Urmen erhielten burch ihn nicht bloß reichliche Unterftugung, fonbern auch Binte unb Rathfolage, burch eigenes Streben ihre Berhaltniffe gu verbeffern. -Much hier nahm er fich wieber mit befonderer Sorafalt bez Rinber an, befuchte oft bie Schule, ertunbigte fich im Gins gelnen nach ben Rleinen, beftartte bie Guten, auf bem Bege gum himmel gu beharren und fuchte bie Bertebrten auf jebe mbaliche Beile von ihren verschiebenartigen Rehlern abgus bringen. Darum wird ber Rame Bincenten in ber Semeinbe Drenborn noch lange nach beffen Tob in gefegnetftem Uns benten bleiben. - - Babrend feiner Birtfamteit an genannter Stelle hielt er mit bem ebenfalls por Rurgem geft. Pfarrer Muller an ber St. Annafirche in Duren einen Bebrs turfus fur bie Schullehrer bes Rreifes Schleiben, mogu ex burch fruberes eigenes Schulhalten fich am beften befabiat hatte. Bas er bier vornahm, ging nicht in bie Beite, fons bern bewegte fich, nach feiner Abficht, in gang engem Gea biete, bamit es um fo mehr brauchbar, faslich, grunblich und fruchtbringend fenn mochte. — Als im 3. 1825 ber lange verwaift gewesene erzbischoft. Stuhl zu Koln wieder befest warb, tam ber Bunfch in ihm auf, minbeftens in ber Rabe feiner Baterftabt wirten zu tonnen. Auf fein besfalls figes Ersuchen erhielt er die Pfarre Robentirchen bei Koln und in bemfelben Sahre ward er auch mit der Schulpflege bes Landtreifes Roin betraut. Sein Gifer in ber Seelforge,

fo wie feine Bemühungen gur Berbefferung ber Glementare foulen feines Pflegebereiches lentten bier balb bie Aufmerte famteit ber boberen Beborben auf ihn und erwarben ihm sum fconen Bobne bie anfehnliche Pfarre Deut, Roln gegene aber. In biefem großern Birtungetreife fungirte er noch mit Auszeichnung einige Beit; bann liegen, in Folge einges tretener Rrantlichkeit, feine Rrafte nach, woburch er ges nothige marb, bie ibm fo lieb geworbene Schulpflege querk theilwetfe, bann gang abzugeben. Die langfte Beit feiner 14jabrigen Birtfamteit in Deut war er leibend und baburch mehrmals auf langere Dauer von allen gottesbienftlichen Berrichtungen abgehalten. Wie febr ibn eine folde unfreis willige Unthatigteit fcmerzte, wiffen Diejenigen am ficherften, welche um ihn maren; jeboch betrachtete er biefelbe als eine Drufung vom herrn und ertrug fie beghalb mit mufterhaftes Gebulb. Auf einer Reife, bie er nach langerer, hartnachiger Arantheit nach bem Gnabenorte Revelaer, gur Bieberhers ftellung feiner Gefundheit, unternommen, ereilte ihn ber Tob3 aber nicht unvorbereitet, indem fein ganges Leben ein hins blid auf bas Enbe feines irbifchen Dafenns und ein Streben. barnach gerecht befunden ju werben, gewesen. Roin.

265. Joseph Benoni Ebler v. Clanisberg, Landfland in Aprol, Dottor ber Rechte, t. t. wirkl. Hofrath ber oberften Justigstelle, Beister, Referent u. Gettionsprases bei ber t. 1. Softonsmission in Justigseschsachen und Kangleibirettor bes t. t. Oberft-Gofmaricallamtes, zu Mien:

geb. b. 22. Juli 1783, geft. b. 10. Sept. 1841 \*).

B. erblickte bas Licht ber Welt zu Chianis, einem Alspendörschen im Roverebaner Kreise Aprols, wo sein Bater, Simon Benoni, Berwaltungsgeschäfte der gräft. Familie Castel Barco führte. Die eingeschränkteren Berhältnisse des Etern konnten zwar dem zu Soherem aufstrebenden Anaden Leine sorgsältige wissenschaftliche Bildung geben, allein der ehrenhafte Sinn und die Biederkeit des würdigen Baters, so wie der trefflichen Mutter reine Sittigkeit wurden auch dem Kind eingeimpft und bebingten in dem heranreisenden Jüngsling und Manne jenen eblen Charakter und jenes reiche Gesmäth, wodurch ihm bald die allgemeine Berehrung verdügt ward. Eben die Achtung, deren sich die Eltern erfreuten,

<sup>&</sup>quot;) Biener Beifung 1842, Flr. 27.

lentte bie Aufmerksambeit zweier maderer Ortsaeiftlichen auf ben talentbegabten Rnaben, um ihm in ben Glementartennts niffen alles menfchlichen Biffens, fo wie in ber lateinischen Sprache burch Privatunterricht biejenige Borbereitung gu geben, baß er, unterftust von ber Grofmuth bes Grafen Caftel Barco, in bem turgen Beitraum von 2 Sabren (1798 bis 1799) ju Garniga bie Gymnafial = und in ben nachften Sabren gu Arient bie philosophischen Stubien mit ausaes zeichnetem Erfolge vollenben , fich fofort an ber Universitat Bu Innebruck ben juriftifchen Studien weihen tonnte und von Diefer bereits am 26. Dars 1805 ale Bobn feiner Bebarrlichs feit bie Laurea ber juribifden Biffenschaften empfing. Schon mabrend feiner Stubien bemabrte B. jenen innern Drang und jene Energie, welche raftlos feinen Beift vorwarts tries ben und in ihm ben nimmermehr rubenben Reuereifer ents flammten, mit welchem er balb fo fruchtbar gum eigenen und gum Rubme feines Baterlandes wirfte. So feben wir unfern 28. als 22jabrigen Dottor ber Rechte ichon im April 1806 gu Bolgano in bie Rechtspraris und gwar aleichzeitig beim bortigen Gerichtehof und in bas vielbewegte Gefcaftes leben eines Abvotaten eintreten und noch im namlichen Sabre bie Bablfabigteitebetrete gum Givil =, Rriminal = und polis tifden Richteramt erlangen. - Baierne Ronig \*), welchem au Enbe bes 3. 1805 burch ben Brefburger Frieben bas biebere Aprol gugefallen mar, ernannte unfern gum fcwieris gen Richterberufe vorgebildeten B. am. 26. Rov. 1806 gum Aftuar bei bem Begirtsgerichte Riva und beforberte ben fich in bem anvertrauten Amte fo trefflich bewahrenben jungen Mann fcon nach 11 Sahren gum felbftftanbigen Begirtes richter in Condino. Dier war es, wo B. gum erften Dale bie Bewandtheit feines Beiftes, fo wie bie Entfchiebenheit feines Charafters erprobte: er benahm fich unter ben bas male in Tyrol beftebenben politifch fo garten und außenft fowierigen Berhaltniffen mit tattvoller Saltung und Rlugbeit. Den mannichfaltigften Berationen nach ben verschieben= artigften Richtungen ausgefest, hatte B. als unverructbares Biel por Allem bas Bobl bes theueren Baterlandes im Muge und fand fur fich felbft einen fichern bort immer nur in bem Gefebe, für welches er aber hinwieber auch allenthalben als getreuer Bachter und unbeugfamer Sandhaber einftant, obne fich in bem ernften Juftigberuf irgend wie von politifchen Bebenklichkeiten unb Rudlichten beirren ju laffen. Grft als iff ber begeifterungburchglubte Boltetampf ber Tyroler fur

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiche im 3, 3ageg. bes IR. Metr. 6, 968.

Me Bieberhellung bes altangeftammten Scenters ber treu. geilebten Dabsburger Batter mit feiner Stellung als baier. Beamten in unentwirrbare Rollifion gefest hatte, verlief B: ben Ort feines energifden Birtens am 1. Rai 1809. um balb barauf von bem Generaltommiffariate gu Erient als Bezirterichter nach Cavalefe und fofort von ber Abminiftrag tivtommiffion noch im 3. 1809 in gleicher Gigenschaft nath Riva berufen ju werben. Doch B. geigte überall gu tuchtige Befcaftebrauchbarteit, als bag ibn nicht jebe Regierung gum Frommen bes Lanbes in noch boberen Spharen gu vers wenben getrachtet hatte und fo gab ihm, nachbem bas weche felvolle Kriegeglud ben fublichen Theil Tprole bem Rapos leonifchen Konigreich Italien zugetheilt hatte, ber bamalige Bicetonig von Italien ichon am 5. Sept. 1810 ,,in Anertennung feiner Sabigteiten und Bermenbung" bie Beftim= mung jum alleinigen rechtsgelehrten Beifiger bes Banbels; tribunals zu Roverebo. Ueber fein erfpriegliches Birten in biefem neuen Birtungetreife geben ruhmliches Beugnis bie tom im 3. 1814 von ber Municipalitat und ber Kreishaupts mannichaft gu Roverebo unaufgeforbert ertheilten Gertifitate, "baß er fich fowohl burch feine tiefen Renntniffe ale burch feine berrlichen moratifchen Gigenfchaften und fein ebles Betragen als offentlicher Beamter gleichmäßig, wie als Burger and Menfc, ben ausgezeichnetften allgemeinen Ruf erworben und feft bearundet habe." - Eben biefes moblverbiente Bertrauen feiner Ditburger ertor ibn bamale gum Abge= erbneten ber Stabt Roverebo, mit einer Specialfenbung nach Railand gur Bahrung ber vaterlanbischen Intereffen bei ber projettieten Erlaffung eines neuen Bolltarifs. - Geine erprobte Reblichfeit, fein unerschutterter Gerechtigfeitefinn unb feine feltenen Renntniffe bewogen auch bie Regierung unterm 22. Marg 1813, ihm unter Beibehaltung feiner bieberigen Stellung und mit Erlaffung ber vorgefchriebenen Prufung, bie Ausubung ber Abvotatur und bie formliche Ginverleibung in bas Abvotaten -Gremium gu bewilligen. B. bewahrte micht nur burch bie guhrung ber Abvotatie - biefer eigents lichen Reuerprobe ber Rechtschaffenheit fomobl, als ber Ge= fchaftstuchtigteit - fondern erhöhte in beiden Beziehungen feine ruhmliche Reputation, ja gerabe in biefem Berufe fand ber eble Mann bie reichste Gelegenheit, um vor Allem bie Gemuthefeite feines offentlichen Birtens herausgutehren. - -Rachbem bie weltumftaltenben Greigniffe ber 3. 1812-1814, fo wie die volkerberuhigenben Traftate von Paris und Bien bas treue Aprol wieber feinem legitimen Canbesvater gurud=

geführt hatten, berief Frang \*) am 24. Dit. 1815 ben als anfrismann treu erprobten und in breifach wechselnber gans besaefengebung erfahrungsgereiften B. gum Getretar bes neu organifirten tyrolifchen Appellationegerichtes, von mo ez aber icon nach menigen Monaten erft proviforifc und fofort befinitip burch bie bochke Entschliegung bes Monarchen vom 20. Juli 1816 und gwar mit bem ausbrudlichen Beifage: "in Rudlicht feiner ausgezeichneten Renntniffe und Rabigfeis ten," jum ganbrath in Trient und noch im namlichen Sabre sum provisorischen Borftande bes (spaterbin als t. t. Rolles gialgericht organifirten) t. t. Civil= und Rriminalgerichts zu Roverebo ernannt wurbe. Auch in biefer Stellung erwarb fich B. burch ben Scharfblid, Zatt und bie fcnell umfafe fenbe Bewandtheit, mit welcher er ale Prafes bie Berhands lungen resumirte, leitete und birimirte, fo wie inebefonbere burch ftrengen Gerechtigfeitefinn und burch feine ausgezeichs nete Urbanitat, gegen Untergebene und Parteien gleichmäßig, bie allgemeine Achtung, Berehrung und Liebe. Allein feinen berrlichen Beiftesvorzugen und feinem fegenbringenben Reuers eifer fur bas Bohl bes geliebten Baterlanbes marb alebalb noch ein großeres Relb und ein wichtigerer Birtungetreis eroffnet, als ihn ber Monarch fcon unterm 8. Rov. 1817 und amar ,, in Rudficht feiner Rechtlichteit und ausgezeichnes ten Befchicklichfeit" jum Rath erft bes tyrolifchen und am 17. Mai 1820 bes lombarbifchen Appellations : und Rrimis nal = Obergerichtes und endlich am 25. Dai 1822 in ber frafe tiaften Bluthe bes Mannesalters, namlich fcon in feinem 39. Lebensjahre, gum hofrathe ber oberften Juftigftelle mit Buweifung jum Genate von Berona gu beforbern gerubte. Als Richter ber boberen und bochsten Instanz war es bem trefflichen Manne gegonnt, feine unerschutterliche Gerechtigs Leit und Gewiffenhaftigfeit, feine reichbegabten Salente, feine umfaffenben Renntniffe, feine vielfeitige und mannichfaltige Erfahrung, fo wie vor Allem feine außerorbentliche Thatigs Teit im iconften Lichte ju bemabren. Bog er nicht feiner Borftanbe und Rollegen ungetheilte Bewunderung fast an jes bem Sigungetag auf fich, wenn er, ber bamals icon trans telnbe und in Folge ber Ueberarbeitung fast fiechenbe Mann, ben man bei Befuchen am Zage fo haufig nur am Rrantens lager fanb, gur Ratheversammlung mit Stofen von burch ibn bearbeiteten Aften, als ben Ergebniffen feiner burche machten Rachte ericbien und beim Bortrage berfelben eine Gebiegenheit, Umficht und Grundlichkeit entwickelte, bie

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebe im 13. Jahrg. bes R. Retr. 6. 227.

nichts au wunfchen ubrig ließ? Dit gleichem Erfolge, wie als Referent, erfaßte er feine Aufaabe auch als Botant. Beine blisfonelle Auffaffung, fein burchbringenber Berftanb, fo wie fein nie ju ermubenber Gifer, jeber Sache bis auf ben tiefften Grund nachzuspuren und jeber Schwierigkeit mit offener Stirn entgegengutreten, bewirtten, bag fein Botum nach allgemeiner Anertennung - gewiß bei jeber Berathuna ins Centrum traf und fein berebter fliegenber Bortrag, fo wie bie fubliche Glut, mit welcher er feine Ueberzeuguna gum Siege zu führen suchte, gaben auch seiner munblichen Darftellung lichtvolle Rlarbeit, eble Farbung und hinreißenbe Rraft. Rie warb, mahrend B.'s Birtfamteit an biefen bos ben Gerichtsbofen, bei benfelben irgend eine wichtige Special= tommiffion niebergefest, nie von bem Monarchen benfelben trgend ein außerorbentliches Befchaft aufgetragen, ohne bas wir ihn babei thatig feben. - Go wirkte B. als Richter. Mein es war ibm auch bereits in feinen Stellungen gu Mailand und Berona ein wichtiger nomothetischer Birtungs= treis geoffnet worben. Ueberall hatten ibm feine Borftanbe bas wichtige Legislativ . und Syftematienreferat anvertraut und B.'s tieffte Bertrautheit und Erfahrenbeit in all' ben mannichfaltigen Gefeggebungen, welche ben ofterr. Intheil Italiens feit zwei Decennien im rafchen Bechfel beherricht hatten, wirtte vorzüglich beilfam bei ben Berathungen über ben allmaligen Uebergang von ber frangof. sitalienifchen jur ofterr. Gefeggebung, wo ber Schwierigkeiten fo vielartige, ber Rudfichten fur Richtverkummerung erworbener Rechte fo ernfte und ber politifchen Ermagungen fo garte fich in Rulle barboten. Bor allem aber mar es bas Sppothetenmefen, um beffen Regulirung und Ginfuhrung im lomb. = venet. Ros nigreiche fich B. im Auftrage feines Monarchen vorzualiche Berbienfte erwarb. Durch fo erfolgreiches Birten hatte fich 28. auch in Italien ein gefegnetes Unbenten gesichert unb nach einer Dienftleiftung von nur wenigen Monaten beim Senate von Berona hatte fein bamaliger unmittelbarer Bors Rand, ein in ben Unnalen ber ofterr. Juftig bochgefeierter Rame, ben hofrath B. als einen Mann von ausgezeichneten Zalenten und Gigenschaften , als einen grundlichen , thatigen und in beiben Sprachen und Gefeggebungen trefflich bewans berten Arbeiter gefchilbert, ber jebem Rollegium gur Bierbe bienen werbe. Allein ber raftiofe Gifer führte ben pflichtgestreuen Diener bes Gefehes und feines herrn gu weit unb balb rachte fich bie in übergroßer Unftrengung überbotene Raturtraft mit einer fürchterlichen Dahnung an feinen Ges funbheitszuffand. Schon im Jahr 1819 mußte er an ben

Abermen ber Gaftein Starbung fuchen; 20 Anftona bee Johrs 1825 batte ein bartnattiges rheumatifches Rieber ibn burch beinabe brei Monate ans Rrantenlager gefeffelt und nachbem er bem taum wieberbergestellten Rorper bie fruberen Anftrengungen und Rachtmachen aufzuburben begonnen, brach im Rebr. 1826 bas Uebel in verdoppelter Buth aus und bebrobte ibn icon bamals mit volliger Lethargie bes Merpens fofteme, gumal ba in ben Ropfnerven große Comade eine getreten mar. B. trat fofort in ben Benfigneftand. Beide Qual mochte bie Empfindung bes leibenben Rerpers erft bem Gemuthe bes Trefflichen bringen! - B.'s unvers muftliche Geiftesrührigfeit, fein glubenber Gifer, Sutes gut fcaffen und entgegen - von ber gebrochenen Rorpertraft bem Geifte bie nothige Mitwirfung verlagt, fich felbft im ruftigften Mannesalter jur Unthatigfeit verurtheilt gu feben! - Rach gehnmonatlichem Rubeftanb und nachbem B. feinen leibenben Rorper in ben Babern Staliens und in ber milben Buft bes beimifchen himmels von Roverebo geftartt batte, marb er burch ein bochftes Rabinetsschreiben vom 28. April 1827 mit feinem fruberen Rang und Gehalte res attivirt und ju bem bochehrenben Beruf eines Generaliens referenten ber t. t. hoftommiffion in Juftiggefehlachen bes ftimmt, eine Babl, bie ben Scharfblick ber boben Beisbeit bes unvergeglichen Berrichers im iconften Bichte betunbete. In biefer bodmichtigen Stellung wirtte B. burd anberthalb Decennien, hier war er raftlos thatig und leiftete Grofes. man barf es buchftablich fagen, bis gum legten Athemauge feines Lebens. Defterreichs Gefengebung erfreut fich von jes ber bes Rubmes, mit Befonnenheit und rubiger Ermagung auf ber Bahn ber Fortidritte ju manbeln, Umftaltungen großerer Befegesipfteme nur nach reifer Burbigung ben Aus forberungen bes Beitgeiftes vorzunehmen, bringenben Beburfs niffen in einzelnen Puntten aber burch Rovellen abzuhelfen. In biefem Beifte wirkte von jeber ber eigens beftebenbe Bes febaebungerath, ben ber Befehaeber fort und fort aus ber Bluthe ber ausgezeichnetften Rechtsgelebrten ju tonftituiren pflegt, in biefem Geift aber mar auch B. in ber Gigenfchaft eines Referenten fur bie allgemeine Gefengebung thatig. BBo immer in bem obengebachten Beitraume von biefer Beborbe Erlauterungen ober Belehrungen, ober Antrage an ben bos ben Gefengeber auf Erganzungen ober Abanberungen über bie beftebenben Gefege in mas immer fur einem 3meige bes Buftigfaches, ober Borfchlage ju neuen, mohl alle Theile ber Buftiglegislation umfaffenben Epftemen und großere Befetese entwarfe ausgingen: B. hatte - unterflugt in fo verdienftlidem Etreben burch bie bobe Ginficht, Gnerale und Longe Maat fo vieler anderer Eblen, bie leitenb ober mitwirkenb an Meichem Biele thatig maren und find - nach feiner Stellung micht nur, fonbern vor Allem nach feiner Derfonlichteit ben wirtfamften Antheil daran. Gelbft im Commer feines lebe ten Bebensfahres untergog er fic, faft mit fterbenber Sanb, noch einer umfaffenben legistativarbeit. Burbig geftellt bem Burbigften - ward fie auch wurdig vollzogen : allein fie abfarbirte augleich bas leste guntchen ber langft icon im langfamen Erlofden verenbenben Lebenstraft, welche eine Zitanenftarte bebingt hatte, um folden Anftrengungen bei felder Beiflesinbivibualitat noch langer ju wiberfteben. B. war namlich eine, jener nicht ju baufigen Raturen, bie bei allen Befchaften mit bem Beifte nicht nur, fonbern auch mit bem Gemuthe, ja mit warmftem Bergen, mit volligfter bing gebung fur bie Cache, baber fo recht eigentlich mit ganger Grele zu arbeiten pflegen, welchen hierbei auch jeber Rery, Blutetropfe und Dustel bes Rorpers als raftlos thatige Diener in jedem Augenblide jur Geite fteben, mo aber eben bie aufreibenbe Intensivitat bes Lebens beffen Dauer engere Brangen giebt. - "Richts halb gu thun, ift ebler Geifter Art!" Go griff auch B. Mues, mas er nur immer anfaste. mit glubenbftem Reuereifer auf und rubte nur bann, wenn bie ibm geworbene ober fich felbft geftedte Aufgabe vollenbet mar. - Und welche Inhaltegebiegenheit, welch' erfchopfenba Tiefe, welch' reifes Stubium boten alle feine Arbeiten, boten feine fdriftlichen und munblichen Boten bar! Die Gas gacitat feines in alle Tiefen, Eden und Caben penetrirenben Berftanbes, feine wiffenichaftliche Bilbung und hulbigung für bie Rortidritte ber neueren Legislationen; fein feltener praftifder Blid und feine faft prophetifde Divinationegabe in Borausfeftfebung ber zu ermartenben Rolgen neuer Ges leter por Allem aber bie Universalitat feines Biffens und Die Berfatilitat feines Beiftes, mit welcher er bie Befehe gebungen aller ganber, fo wie aller Bweige und inebefonbere bie Berfaffungen, Gigenthumlichkeiten, politifchen und Juftige einrichtungen, fo wie bie Mobalitaten ber praktifchen Rechtes pflege aller Provingen ber ofterr. Monarchie ju umfaffen und flar au entfalten mußte; biefer Berein von fo feltenen Gigens icaften marb an ihm von Jedem bewundert, ber nur irgende. wie in geiftigen Bertebr mit ihm trat. Bie lichtvoll war B. überbies in feinem Bortrage! Singeriffen ftete von ber Durchbrungenheit feiner Meinung, verlor er bennoch nicht. leicht bas mohlgewogene Gleichmaas ber Rrafte und glitt nur felten aus bem Geleife ber ruhigen und gebulbigen Ana-

Infe feiner Gebanten ; - obaleich mit ber Glut bes Gibbs landers immer feuereifrig - bewahrte er boch in ber bibigs ften Debatte feine geiftige Freiheit und blieb machtia ber felbitbewußt in fich rubenden Straft; - wenn auch mit fiches rem Gelbftgefühl immer in vollfter Dingebung für feine Uebers seugungen unermublich tampfend, batte er boch beilige Schen får bie abweichenben Unfichten Anberer und mit bober Mchs tung für unbedingte Deinungsungbhangigfeit erfüllt, feinem Beift und Bergen, bie in unferen Tagen, vorzugs= meife im Gebiete ber Biffenfchaft und Politit, nicht feltene Semeinheit gleich fern, irgendwie gegen Unberemeinenbe eine Sefinnungeverbachtigung gu faffen ober gar auszufprechen ; obicon pon ber Ratur mit lebhafteftem Temperament auss geftattet, mar er felbft bei überfprubelnber Greiferung bens noch nie verlebend gegen Unbere! Beld' gebiegenen Chas rafter betunbete enblich ber treffliche Mann auch in feinem bffentlichen Birten! Durch That und Leben bat fich in B. ein lebenbiges Dufterbilb jener ebleren Geiftesrichtung ausgeprägt, welche in bem ehrenben Rufe gum offentlichen Dienfte burch bes herrichers Machtwort nur hochftbeffen Auftrag ertennt, immer und überall, auch mit perfonlicher Celbftverlaugnung, bas Bohl bes Bangen gu betreuen und unverrudt im Auge gu halten. Bon bem reinften Streben fur bie gute Sache burchglubt, außerte er auch immerfort mit Unerfchrodenheit und Freimuth feine Deinung, pflichtberufen fein Botum abzugeben batte. Offenen Blicks fab er immer und überall nur ber Bahrheit ins Antlis und fprach fie unverholen und binterhaltlos beftimmt aus. Mebergenaungstreue und lebergenaungsmuth - bie foftbarften Rleinobien jebes offentlichen Beamten - fie murben von B. auf feiner wechselvollen Laufbabn im reinften Derlenglange bewahrt und batten bei ihm um fo bobern Berth, ba er bochgetragen von ben Schwingen ber ebelften Richtung bes neuern Beitgeiftes, als pflichtgetreues Drgan feines Paiferl. Berrn überall nur nach bem Bolltommneren ftrebte. Bo immer auch von anberen Dragnen bes erhabenen Sous verains Untrage auf neue Befete ausgingen, ober mo fich traend eine Debatte über bie Babl biefer ober jener aus mehreren Alternativen erhob, fo fonnte Seber mit nie trus genber Buverficht barauf bauen, bag ber unwandelbar fich aleich bleibenbe B. mit ehrenhafter Charafterfestigfeit nur ber humanften und bochgefinnten Richtung fich guwenben und bem Gefege feines Monarchen bie ebeifte Farbung gu geben bemubt fenn murbe. Benn aber auch in ben letteren Sahs ren frines Dafeyns ber eble Mann mit gebrochener Bebens=

traft, mit einem im Siechtbume binvellenben Sirver. Campfermabet und muthgebeugt, bei folchen Anlaffen viels leicht hie und ba bie frubere grifche und Energie vermiffen laffen mochte, fo bemahrte er bennoch bie jum letten bauche feines Lebens ben Lichttern feines bochbergigen Charatters. B. war auch ale Schriftfteller nicht unthatig, wie eine Dos noaraphie über bas tprolifche Sprothetenwefen und mehrere in Die Beitfchrift fur ofterr. Rechtsgelehrfamteit eingerudte Auffabe beweifen. Es war aber eine fich in allen biefen Abhanblungen wieberfpiegelnbe Gigenthumlichteit bes trefftis den Mannes, bag er fur ben Druct bie Reber nur bann ergriff, wenn fich ihm irgendwie eine fchiefe Richtung ber vors berrichenden Praris aufdrang, um gu berichtigen und bie rechte Rabrte angubeuten. Doch eben biefe acht prattifche Zendeng hatte ibn nicht felten mit lebhaftem Unmuth erfüllt gegen bas (in unferen Zagen nach feiner oft und mit Rache bruck geaußerten Deinung leiber auch in ben literarischen Schwingungen ber vaterlandifchen Burisprubeng immer mebe bervortretenbe) Schriftftellern, bloß - um gu fchriftftellern. Der Ginfichtavolle meinte, bag gerabe im gache ber Juriss penbeng und Staatswiffenschaft, wegen ihres beziehungsreis den Ginfluffes auf Menfchenwohl und Menfchenglud, ber Beruf, gum großen Publifum gu fprechen, nur ben langer Bewahrten, ben Gereiften gutomme. Gben barum fchrich er felbft nicht Bieles, mobl aber in bem menigen Biel; boch man ertannte B.'s Bollberuf auch zu biefer Art von Thatigs teit felbft aus ben furgen, fruber ermabnten Briftungen. Go feltene Borguge, fo ausgezeichnete Suchtigfeit, fo feuers erprobte Buverlaffigteit und fo verbienftvolles Birten tonnte aber auch por bem Throne ber bulbvollen herricher nicht ungewarbigt bleiben. — Bir faben, wie B. fcon in bem raftigften Mannesalter gum Mitgliebe bes bochften Tribunals berufen und balb barauf mit ber fo boch ehrenden gunttion oberften Gefeggebungerathe betraut warb. Sabre nach feiner Reaftivirung hatte ber gnabige Monarch bem Berbienftvollen, ohne beffen Anfuchen, ein offentliches Mertmal taifert. Dulb und vollften Boblgefallens burch befs fen Erbebung in ben ofterr. erblichen Abeleftanb zu verleiben ges rubt und ber Raifer hatte biefer verbienten Muszeichnung feines wurdigen Dieners in bem barüber bochfteigenhandig vollzoges nen Diplome vom 3. Mug. 1833 bie Rrone ber Bollenbung burd bie bentwurbigen Borte aufgefest: "Babrenb bicfer Reihe von 27 Dienstesjahren ift B. ftete mit regem Pflichte gefühle feinen Obliegenheiten nachgekommen; insbesondere hat er bie fdwierige Aufgabe bes Beneralreferats bei ber Dofe

tommiffion in Suftiggefehlachen mit ausgeneichnetem Geffele gelofts feinem Gifer und Scharffinne find viele ber getungens ften Antrage über Gefesesentwurfe ju banten und Bie bas ben, ba bie meiften feiner Arbeiten unmittelbar gu Unferer eigenen Renntnif gelangt finb, Die volle Ueberzeugung von ber Trefflichteit feiner Arbeiten gefcopft." - Der Monarch ach auch ber Bitte bes ftanbifden Datriteltonareffes pon Aprol um bie Aufnahme B.'s unter bie ganbftanbe biefer feiner Deimatheproping bie erwunfchte Rolge. - 3m Soms mer bes 3. 1837 erlangte B. einen neuen Beweis ber taif. Snabe burch feine Ernennung gum Rangleibirettor bes t. t. Dberfthofmarichallamtes unter Beibebaltung feiner bisberiaen Stellung. Diefelbe Bauterfeit bes Charatters, welche B. in feinem offentlichen Birten funbaab, begleitete ibn auch in feinem Privatleben. 2 als Menfc und insbefonbere wieber als Ramilienvater bot ein feltenes Dufterbilb von Sittenreinheit und Augenben bar. Beideiben, im bochften Brab anfpruchlos, von ebelfühlenber, verfohnlichfter, bantbarfter unb gartefter Gemuthsart, bieber und ehrenhaft, was er auch gartlich gegen bie ibm an Abel ber Gefinnung aleis denbe Sattin, mit vollfter Seele hingegeben bem tiefbes gluctenben Batergefühl, innigft bantbar gegen bie theuren Giteen, liebevell gegen alle Berwanbte, bochherzig und theils nehmend gegen alle Freunde. - Dumanitat in bem fcbonften Abet bes Bortes befeelte fein ganges Befen. Dienftfreunbe lich , guvortommend und gefällig gab er aus bem reichen Borne feines Biffens in neiblofer Rulle, fich bann erft anforuchlos gurudgiebend, wenn man ibm banten wollte. Im Umgange mit bem Soberftebenben und bem Riebrigften gleich boflich, boch boflich nicht mit jener Bunftlichen Sittenfeinbeit ober jener vornehmen Berablaffung, bie ben Beglucten bes muthigt, fondern in jener mabren, aus bem Bergen fame memben Beife, melde Butrauen erweckt. Diefer Berein von feltenen Zugenben, er warb gefront von achter Religiofitat, welche - nach bem großen Borte bes großen britifchen Denfere aus tiefftem Gelbft : und Beltftubium und lebenbiafter Ueberzeugung quillen \*) - im unerschutterlichen Gott. vertrauen und mit reinfter Ergebung in bie ewige Weltenlentung, welche im frommen, ftillen Gebet und in gette gefälligen Berten ihre Starte finbet. - Chel und erbauenb, wie er lebte, mar auch fein Enbe. Rachbem er in ben 3. 1838 und 1840 vergeblich in bem Sprubel von Karles

<sup>\*)</sup> Philosophia leviter gustata abducit a Dec, penitus exheusta reducit ad cum.

bet feine Michenferfiellung gefucht, fich fpater-burch bie Dunftbeber eine turge Bieberaufregung ber lesten Bes metraft verfchafft, weltte im Fruhlommer bes 3. 1841 bie met bes pholischen lebens gang gusammen. Gin Berfuch, in ben Abermen von Gaftein wieber bie ichon in früheren Sahren gefundene Startung ju erlangen, ichien faft bem uns erbittlichen Genfenmanne fein ohnehin zu frubes Dofer noch fraber guführen ju wollen. - 3m Auguft tehrte ber Gble. einem Gerippe gleich, in feine Commerwohnung im Augarten gurud. Dier war es, mo er unter faft volliger Unthas tigleit bes Rervenfuftems, jeboch mit nicht verminberter Geia fesenergie bis jum lesten Sauche feines Lebens, nachbem bie Leiben eines fruberen Luftrobrenubels bingugetreten maren. ber Enteraftung erlag; hier war es, wo am 10. Sept. um bie Mittageftunde noch bie Berathung ber ausgezeichnetften Merate, wenn auch nicht Genefung, boch einige Friftung ber langft ju befurchtenben Stunde bringen follte: als B. wenige Stunden fpater unaufgeforbert um ben Priefter bat und pon ibm mit tieffter Erbauung bie Troftungen ber beiligen Res ligion empfing, um am namlichen Abenbe noch, umgeben von ben Seinigen, figenb an feinem Tifche, in fanftem Schlummer überzugeben in bie Raume bes Lichtes.

\* 266. Rarl Eduard Mannefeld, Reterat und Inhaber eines Agenturgefchafts gu Altenburg; geb. b. 21. Aug. 1800, geft. b. 10. Sept. 1841.

Cobn eines Steuereinnehmere, murbe unfer MR. gu Leips gig geboren und jum Raufmanneftande herangebilbet. Opas ter machte er ale folder vielfache Reifen und unter anbern nach Frantreich, wo er fich vorzüglich ber Erlernung und vollftantigen Ausbildung ber frangof. Sprache befleißigte. Bereichert burch biefe Renntniffe und vielfache Lebenserfabe rungen febrte er nach Deutschland gurud, wo er balb eine bauernbe Anftellung ale Privatfetretar bei bem Reichsgrafen Beinrich Rarl Friedrich Levin von Wingingerobe, herrn auf Bebenftein und Saftungen, fand. Schlof Bobenftein, auf welchem berfelbe fur gewöhnlich frinen Bohnfit bat, liegt im Rreife Borbis, bes t. preug. Regierungsbezirts Grurt, und auf biefem abgelegenen Schloß, in einer von Bergen und Balbungen umgrangten Gegenb verlebte auch M. gludliche Zage. So wenigftens bezeichnete er fie felbft im Gefprache. Spater lebte er langere Beit in Arnftabt unb nehrte fich vorzüglich burch Ertheilung von Unterricht in ber frangol, Sprache te.; bann hielt er fich eine Beit lang in

Getha und - iere ich nicht - in Weinter auf; bierauf tant er im 3. 1827 nach Altenburg, wo er fich nicht nur vertiels rathete, fonbern auch feinen feften Bobnfie nahm, inbem er bei ber Rebattion bes "Universalleritons" von D. A. Pierer 14 Sabre lang beschäftigt wurde. — Außerbem war er in anbever Beife literarifch thatig; fo befchentte er bie belletris Rifche Literatur mit bem Romane "ber Jefuitengogling.". welchen er unter bem Pfeubonamen Konrabin frei bearbeitete. (Altenb. u. Leipg. 1830.) Much jur iconwiffenichaftlichen Literatur gehoren feine "Bwolf Detlamationsabenbe in 156 Bortragen ernften und launigen Inhalts" (Deifen 1840). welche viel Beifall fanben und befonbers gum Detlamiren brauchbar find, ba er bie nothige Betonung bei ber Musfprache genou barin angegeben hat. Borzugeweife intereffirte er fich aber fure Theater und fur Gifenbahnen, fo wie übers baupt für technische Fortschritte und Erfindungen. geboren feine Schriften "Ueber Gifenbahnen und beren Rres bit" (Altenb. 1836) unb "Europas Gifenbahnen, ober: mas gefchat in neuefter Beit im Gebiete ber Gifenbahnbauten 2c." (Deißen 1837.) Gein beftes Wert jeboch, ein Bert, bas immer Berth behalten und Berudfichtigung, Unertennung und Bob finden wirb, ift ein in bas Belb ber bramatifchen-Literatur gehöriges, bas: "Taschenbuch für Freunde bes Privattheaters" (Weimar, B. F. Boigt, 1839), welches Anbeutungen enthalt über Bilbung einer Theatergefellicaft, ben Bau eines Privattheaters, uber bie Erforberniffe gur Aufführung, Detlamation und Mimit und ein Borterbuch ber gebrauchlichften theatralifden Musbrucke. Die Rritik sollte bem Berte viel Cob und bes Berfaffere mabre Bubnens tenntniß, prattifder Blid und treffliche Umficht fanb viel Unertennung. Roch lieferte D. Beitrage ju einigen Beits fdriften, fo g. B. gur "Theaterdronit" 2c. 3 auch aab er anonym einige fleinere Schriften verfchiebenen Inhalts bers aus. In ben letten Jahren feines Lebens manbte er viel von feiner prattifchen Thatigfeit an bie Grunbung eines Mgenturgefchafts und brachte baffelbe bald burch feine Uns exmublichteit und Thatigfeit in einen gewiffen Rlor. Borguglich tam ihm hierbei fein Zalent, mit Boben und Riebes ren zwedmaßig umzugeben, trefflich zu ftatten. - 3m Ums gange war D. freunblich, zuvortommenb und gefällig, feinem Berufe thatig und gewandt. Seit ihm am 14. April bes Sahres 1841 bie geliebte Sattin burch ben Sob entriffen wurde, war bie Rraft feines Lebens gebrochen und nur bie Sorge für acht, jum größten Theile noch unerzogene Rinber bielt ihn aufrecht. Rurge Beit barauf fant er aufs Krantens

leen und wenig Tage nachher war er tobt. Geine hinters findenen wurden burch die Milbthatigkeit mehrerer wahren Anglemfreunde vor bem brudenbften Mangel geschügt. Altenburg, Abolph hofmeister.

\* 267. Soh. Konrad Baron v. Hottinger, Bunquier, Barfieber ber Bant von Frankreich, Kommanbeur ber Chrenlegion, ju Baris;

geb. im 3. 1764, geft. b. 11. Sept. 1841.

Geboren in Burich und herftammend aus ber bekannten Belehrtenfamilie ber hottinger, erhielt er in ben Schulen feiner Baterftabt feine erfte Bilbung. Er tam jung nach grantreid, um als Offizier in bie Schweizergarbe zu treten. gog aber ben Sanbeleftanb vor, fur ben er fich in Paris ausbubete, und blieb nun ale Sanbelemann in biefer Stabt. Babrend ber Revolution als Ropalift verbachtig und immer in Lebensgefahr, floh er nach Morbamerita, wo er mit bem berühmten Diplomaten Talleprand bekannt wurde. bem Ronfulate fehrte er nach Paris gurud und grunbete nun fein bekanntes großes Banquierhaus. Unter allen tommers giellen und finangiellen Bechfelfallen bielt er feine Firma aufe recht, als eine Firma erften Ranges, bie befonbers mit Imerita in großen Berbinbungen ftanb. Geine ftrenge Recht. lichteit, fein mobimollenber Charatter und feine unermubete Thatigfeit, verbunben mit feinem außerorbentlichen Scharfs blid, erwarben ihm bas Bertrauen feiner neuen Ditburger und bie Achtung ber Fürsten, die feit bem Beginne bes 19. Sahrhunderts Frantreich beherrschten. Er war Mitglied bes Rathes bes Seinebepartements, Borfteber ber Bant pon Frankreich, 1813-1815 Oberft ber Nationalgarde, Kommans beur ber Chrenlegion und ftand mit feinen Freunden Stapfer \*) und be Leffert an ber Spise ber reformirten Rirche in Paris. Ginige Sahre por feinem Lobe gog er fich von allen offente ligen Geschaften gurud und übergab feinem Sohne bie Dis rettion bes Saufes. Seine Bohlthatigfeit aber, mit ber er alle menfchenfreundlichen Unternehmen, alle gemeinnutigen Anftalten unterftuste, nahm nie ab und blieb fich gleich bis ju feinem Tobe. Befonbers wo es fur Schweiger ober in ber Schweiz etwas Gutes zu ftiften gab, fehlte D. nie und jeigte fo, bag er fein altes Baterland nicht vergeffen habe, wie er benn überhaupt an Jeinem Wohl und Web immer innigen Antheil nahm und mit feinen Schweizerfreunden ftets

<sup>\*)</sup> Poffen Biogu, figff im 18, Jahrg, bos 94, Role: G, 347,

im Berbindung blieb. Auch mit Balleprand Wie er bliebe alle Lebensschiedfale bieset merknürbigen Mannes in Berblisbung, wenn er auch nicht alle seine politischen Ansichteite. Rach jenes Tob und bem Tobe seiner Freusde Stapfer und v. Rougemont richtete er ohne Furcht seine Bliebe auf das Grad. Er start nach kurzer Arantheit auf seinem Landgute Piple bei Paris.

\* 268. Fr. Albrecht Franz Arug v. Nibba, Regierungsbirettor a. D. und Brivatgelehrter ju Löwenberg in Schieften; ach. b. 14. Mai 1776, aeft. b. 13. Sept. 1841.

R. v. R. war auf bem vaterlichen Gute Gatterftabt bei Querfurt geboren. Er erhiett eine forgfattige Erziehung, amfangs burch Privatichrer, fpaterhin in einer offentlichen Schule und wibmete fich bierauf bem Stubium ber Rechte. Bu Arnebera warb er als Regierungebirettor angestellt. In ben bewegten Beiten ber frang. Invafion trat er als Daupt= mann in t. fachf. Dienfte, jog fich bann aber wieber ins Privatleben gurud und wibmete fich auf feinem Gute Gatters fast bem Canbleben und ben Dufen. Bur Erholung unters nahm er Reifen, unter anberen 1832 in bie Rheingegenben. Ein talentvoller Dichter mit Phantaste, Araft und Wohls laut der Sprache, hat sich K. v. R. besonders im Gebiete ber ergabienden Poefie mit Glud verfucht und namentlich mehrere febr gelungene Romangen und Ballaben geliefert. Doch findet fich auch unter feinen epifchen und bramatifchen Dichtungen manches Beachtenswerthe. - Geine Schriften find: Gonfalvo von Corbova, nach Florian. Lpzg. 1817. R. A. Ebb. 1820. — heinrich ber Finkter ober bie Ungerfchlacht. Difter. Drama. Ebb. 1818. — Gebichte. Ebend. 1820. — Romanzen. Ebend. 1821. — Erzählungen u. Ros mangen. Cbenb. 1821 - 22. 2 Bbe. (queb u. b. I.: Darfiellungen.) - Scanberbea; beroifches Gebicht, Ebenb. 1828 bis 1824. 2 Bbe. — Cotatumriffe tielner Reifen. Dalle 1825—26. 2 Bbe. — Schwertlitien. Ebend: 1827—1829. 2 Bbe. - Gebentbuchlein. Epgg. 1829. - Bilberftiggen eis ner Rheinwanderung. Queblinb. 1833. - Der Schmibt von Interbocks Chronitenfage in Romangen. 8pzg. 1834. — Angerbem lieferte er Beitrage ju Becter's \*) (nachber Kinb's) Rofdenb. jum gefell. Bergnugen (1810 - 13. 1816 - 19. 1822 - 26); gut Galina (1812); gu St. Schüte's \*\*) Ca-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. im 1. Jahrg. b. R. Refr. S. 192.

ischwech f. siefe u. Freundschaft (1814 u. f. A.) 4 um 3ch ing. f. b. elegende Mest (1814—25); zu Fr. Kind & Dark (1814—25); zu Fr. Kind & Dark (1814—25); zu Fr. Kind & Dark (1816—1816); zu ber Freuenzeitung (1816 u. 1817); zu bem Taschenbuche Minerva (1818—1821. 1823.); zu ber Kingigeleuthe (1812); zu bem Meinischen Taschenbuch (1819 bis 1822); zur Vorzeit (286. 4. Ersurt 1819); zu ber Teicksische (1820); zu bem Abendstunden f. gebildete Unterhaltung (1823—1830); zu v. Biedenfeld's u. Kuffner's Feierstunden (1821); zu Fr. Kind's Muse (1821—22); zu dem Berliner Taschenkalender (1822—26); zu bem Maisenfreund (1812—26); zu Castelli's huldigung den Frauen (1824—1826).

Waster Control of the Control of the

\* 269. Ignez Bernhard Mauermann,
Vieurian apostol., Bifchof von Pelten in part., Administrator evolueles in der Oberlaufis, Pralet u. infulirter Detan des Domftifts St. Petni
in Buddfin, Loud ordinarius, Beichtvotter des Königs F. L. von Gachfen,
in wie der Kinigla u. des Prinzen Johann nebft deffen Semadlin, auch
der Prinzeffin Augusta, Mitglied des tönigl. Stantsvatis, Komthut des fact. Choilderdenkordens:

geb. b. 2. Bebr. 1780, geft. ju Schirgismaibe bei Buupen b. 14. Sept. 1841.

Er war zu Neuzelle in ber Rieberlausig geboren, wo sein Bater Klofterverwalter war. Rach einer in Reuzelle genoffenen Borbildung Aubirte er auf dem Seminare zu Nrag und vallenhete feine Studien in Leitmerig, wo er auch 1808 (15. Dtt.) die Priesterweihe empfing, nachdem er schon 1807 Schulbirestov und Katechet zu Ausig geworden; hierauf wurde er 1814 als Direktor der katholischen Schule nach Leipzig berusen, 1815 aber in dieselbe Stelle und als königt. Appellax nach Oresden, wo ze zugleich 1817 Beichtvaten der damaligen königt. Prinzen, priedrich August Alemens und Iohann, so wie später auch beren Gemahlinnen ward; auch nach dem Edde des Wischofs Schneider 1818 Beichtvater des perst. Königs Friedrich August\*) und bessen Gemahlim \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebe im 5. Jahrg. bes R. Refr. C. 446.
") Dezen Hiogr. fiebe im 6. Jahrg. bes R. Refr. G. 788.
R. Retrolog 19. Jahrg.

St. Beiri gu Bubiffin ernannt, in bemfelben Sabre Biffof von Pelten in part. und am 11. Juli 1819 von bem bas malige Bifchofe Bod \*) geweiht, jugleich ihm auch bie Burbe eines Vicar. apostol. in Sachfen übertragen. Go gu ben bochften tircht. Burben im Ronigreiche Cachfen erboben, beebrte ibn 1820 bie bulb bes verft. Ronigs mit bem Roms thurfreuze bes fachs. Civilverbienftorbens und 1827 wurde er Prafes bes in biefem Jahre ju Dresben errichteten Bitariat= gerichtes und nach bem Tobe bes Bifchofe und Dombechans ten gu Bubiffin, Bod, wurbe er am 9. Rov. 1831 an beffen Stelle ermablt, von bem Ronige beftatigt und noch in bems felben Sabre gum Mitgliebe bes neu errichteten Staatsraths ernannt. In biefem boben Birtungefreife verlebte er noch faft 10 Jahre. Als er aber ju Bieberherftellung feiner feit einiger Beit ichmantenben Gefundheit fich nach Schirgiswalbe, einer domftiftlichen Befigung (etwa 3 Stunden von Bubiffin an ber Spree und nabe an ber bobmifchen Grange) begeben batte, ftarb er unerwartet bafelbft icon ben 14. Sept. 1841 an einem birnichlage. Geine feierliche Beerdigung erfolgte ebenbafelbft nach brei Sagen, wo fcon zwei feiner Borgans ger (Bifchof Rud v. Lichtenhoff und Dechant Robals) ruben. Beine Exequien murben am 23. Sept. in Bubiffin feierlich Ale Defan bes Domftifte mar er Mitalieb ber erften Rammer ber Stanbeperfammlung, mo er aber felten und gewöhnlich nur bann bas Bort nahm, wenn Angelegene beiten ber tatholifden Rirche es nothig machten. Cein ges wohnlicher Aufenthalteort mar Dresben, boch befuchte er bas Domftift oftere und biefes verbantt ihm, ber überhaupt viel baute. ben Bau einer iconen Schule. Die unter feinem Borganger febr freundschaftlichen Berhaltniffe gu ben Protes fanten in Bubiffin hat er nie geftort und die proteftanti-foen Beborben nahmen auch an feinem Begrabniffe freiwillig Antheil.

g. e. p.

\* 270. Johann Wilhelm Albrecht Tiemann, herzogl. braunfcm.-lüneb. Dber-hüttenfattor, ju Delligfen (Braunfcm.); geb. d. 7. Dec. 1774, geft. b. 14. Sept. 1841.

A. war zu haffelfelbe im harz geboren und ber altefte Sohn bes spaterhin mit bem Titel eines Oberforfters nach Borge versegten herzogl. braunschw. Forfischreibers Lari Fr.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bioge. fiebe im 9. Jahrg, bes R. Rete, G. 790.

Biemann ") und beffen Gattin Sophie Antoinette geworene Bollie: Geine erfte Schulbilbung erhielt er in ber Daffels feber Schule, wo er icon fruhzeitig Beweife von for fem Rachbenten und überhaupt von portrefflichen Beiftele unlagen gab. Da fein Bater reiche und febr grundliche Renntuiffe in ber Chemie, Phyfit und Dechanit befag und Damit auch prattifche Arbeiten ber Art verbanb, fo fanb wad unfer I. fcon frubzeitig viel Gefchmack baran und bies fowohl, fo wie bie genaue Befanntichaft und ber Umagna feines Baters mit vielen bochgeftellten fehr tenntnifreichen braunfdw. Berg : und Duttenofficianten mochten auch ibn beftimmen, fich bem Berg : und Duttenwefen gu wibmen. Er befuchte beshalb ju feiner bobern wiffenschaftlichen Inds bitbung in feinem 18. Jahre bas Collegium Carolinum gu Braunfdweig 3 Sabre binburd, wo er burch feinen Aleis fic auch bie Liebe feiner Behrer erwarb. Rachbem er Brams femeig verlaffen hatte, wurde er huttengehilfe in Borge und 1798 auf ber herzogl. braunfcow. Rarlebutte bei Alfelb als folder feft angeftellt. Er blieb bier, nachbem ihm fpater bie Befchafte bes Buttenfchreibers übertragen maren, bis gum 3. 1814 und fo wie fein Bater, fo beschäftigte auch er fich in feinen Dugeftunben viel mit praftifchen Arbeiten in ber Dechanft, worin fein Rachbenten nicht unbelohnt blieb und ibm auch manche auszeichnenbe Anertennung, namentlich vom Raifer von Rugland, ju Theil geworben ift. Go erfand ex nach jahrelangen Berfuchen bieruber ben Gufftabl und lieferte bafelbft Beine Quantitaten biefes Daterials, welche, ju Infrumenten verarbeitet, fich als von befonberer Gute erwiefen. Diefe Berfuche tonnten bamals aber noch nicht im Großen ausgeführt werben, weil es ihm noch nicht gelungen mar, feuerfefte Tiegel jum Schmelgen bes Stables ju erfinden. 1814 wurbe er nun als Rattor und Gutteninfpettor nad Bilbelmebutte verfest, mo er bis 1835 bie Abminiftration biefes Suttenwertes leitete und eine Stahlfcmelgerei anlegte. Beil aber bas Material gu bem Stahle nicht von folder Sate bezogen werben tonnte, wie es erforberlich mar, fo mußte bie Schmelzerei barnach wieber eingeftellt werben. 1836 wurde I. nach Rarishutte gurudverfest, jeboch als Dberfattor, wo er nun ale folder bie Danbelsgeichafte bes Bertes zu leiten betam. Weil er aber von ber Ratur mit einem an fich fcon fcmachlichen Rorper begabt mar, fo muste er wegen leibenber Gefundheit 1839 in Denfion gefest terben, worauf er bie letteren Jahre feines Bebens bis an

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebe im 8, Sabrg. bes R. Metr. G. 281.

in Enbe in Deligiet, einen Dorfe geng nabe bei Marif atte, wieber in bemfelben Saufe woonte, wa er ale Sottengebilfe feine Caufbabn begonnen batte. Durch fein viete abitraties Denten und burch manche Leiben in feiner Samilie modte fein Rervenfoftem febr gelitten baben, mas fich nas mentlich an feinem Gebachtniffe zeigte, bas in feinen lebten Erbenejahren fehr fcmach geworben war. Gin Rernenfchiag enbigte befihalb auch plogtich fein Lebeng bes Abende nech fpåt im beitern Gefprache mit einem lieben entfernten Bers wandten begriffen, ber ihn befuchte, fant man ihn bes ane been Morgens tobt und bereits ertaltet in feinem Berte. -E. wer zwei Mal verheirathet, querf mit Cherlothe Beibler won Rorbhaufen, Sochter bes Genetor Bribler und Gebres fer bes als Decheniter befannten Ergetionerath Geibler bas felbft, aus welcher Che ihm brei Linder, zwei Gobne und eine Zochter, geboren wurden, von benen bie beiben alteften er aber ale ermachfen und verforat por fich in bas Geab mußte finten feben "). Bum zweiten Date verheivathete er fic mit Raraline Lubers, zweiten Sochter bes Paffer Lubers, Debeber, und aus biefer Che bat er eine ziemlich farte Rachtommenfchaft in brei Cobnen und brei Tochtern betommen, wobei ibn aber wieber ein berbes Geidfal nicht unberührt gelaffen bat. Bei ber Bietfeitigtoit und Gebienene beit feiner Renntniffe bet I., und bas mit gug und Recht, and die fdriftftellerifche Laufbahn betreten. Go fdriet & Bemertungen und Berfuche über bas Gifen (Mrnunfchmeia 1799)" und eine Gifenhuttentunbe, Die 1804 in Rarnberg in ber Raspe'fchen Buchbanblung erfchien und eine ber dieellen wiffenfchaftlichen Arbeiten über bas Gifenhattenmefen gemote ben ift. Rerner eine Abhandlung über Rormerei und Gieffer rei auf Gifenbutten, bie 1863 in berfelben Buchbanbbene aus fchien. Da A. auch fur bie bitbenben Ranke febr eineename men war und viel Renntniffe und Gefchicklichteit barin befof, fo fomieb er 1806 auch eine: "Rene ertiftlich sechnifche Enenflopabie ober grundliche auf Erfahrung berubende Ine weifung zur Berfertigung ber porzüglichften Runftfachen, Bertin bei Deinr. Froblich" und 1839 fundigte bie Gdent's fice Bunfibanblung in Braunfdweig als ein ziemlich tome penbibjes Bert: "Diaftifche Derftellungen aus bem Rreife

<sup>&</sup>quot;Der Cohn Chuard Liemann war fonigl. poln. Forfitommiffarius und Gommeifter in Polnish Sitthauen und ertrant als sacher 1824 beim Seben im Liemen bat Soughenftiele auf ben Ageen eines Byzut, die mit ihrer Mutter ihn auf bem Gogliergange bahin begleitet hatte. Die Kochter farb aber als die unlangft gludlich verheitrathete Gattin bes Previsers Stromberg in Goddalpage gludlich verheitrathete Gattin bes Previsers

ber arisch. und rom. Wolbologie in Abauffen und mit Dert åber bie babenben Ranfte" an, bas von E. hervorgeben Soute, gumal er gu jenen Abguffen eine bubiche mobifeile und recht vollenbe Daffe felbft erfunden batte. Bar es aber. bas er bet biefem in feiner Bollführung foftbaren Berte vom Publitum ju wenig Unterftagung fanb, infofern es auf Subs Beipeion betauetommen folite, ober mochte burch bie Erants thuteit in feinen lesten Bebenejahren fein Beift bie ibm font eiamthamtiche Regfamteit fcon verloren baben. Eura biefes acois febr intereffante Unternehmen ift uneusgeführt gebies ben. Anger ben genannten Schriften lieferte er noch mehrere Abbandtungen in verfchiebenen Journalen über Gifenhattens Entibe. In ben bilbenben Ranften, fo wie in manden Danbe werten batte I. fetbft eine febr gefdictte band und verftanb witht blog recht fcon ju brechfeln, fonbern mar überhaupt wit einem Bort ein mabrer Rluterer. Er lebte auch febe ber Mufit umb liebte nicht blog ben Gefang außerorbentlich. fonbern fpielte auch feloft bie Flote. Go wie Z. nun in fete nen Renntniffen einen großen Reichthum befaß und fich bese hatb sod beffer jum Bebret einer bbberen Schulanftatt, als gam seattifden Gefchaftemanne geeignet haben wurbe, fo wathigften Menfchen und tiebte bet gemuthvollften gutnidet blof freunbichaftlichen Umgang, fondern Biele gogen the auch gern wegen feiner liebensmurbigen Gigenichaften in We Rreundichaft, obgleich nicht immer biefelbe Erene und Gerabbeit, mit welcher er ben Freunden fein Dery offnete und Darbot, auch ibm bewiefen morben ift. Gine befonbere Bortiebe befas er namenttich für alle Menfchen, bie Runftler waren, fo bag er fetoft oft bie argften Bagabunben Monate lang im Saufe beberbergte und von ihnen febr gemifbraucht wurbe. Begen feiner großen Gutmathigteit fibite ibm aber oft, ne Mentid in feiner Dienftführung, bie fo nothwenbige Energie degen Untergebene und auch gegen bie Beinigen mar er ein fo Rebenber, fo guter Chegatte und Bater, bas, wo er nur Gelegenbeit hatte, und beschalb oft nicht gum wirtlichen Rugen , er Muen Bergnugen gu verfchaffen fuchte. Aus gu Beofet Borliebe får tunfterifde Befchaftigungen, befonders in ber Brebbant, wie fein verftorbener Bater, befummerte et fich zu wenig um bie Erziehung und Bilbung feiner Rinbet. Mußte er Jemanbem , vorzäglich einem feiner Rime der, ein Rat webe thun, fo ging es ibm febr an bie Geete wib er futhte fid bem wo mbglich gewiß qu entziehen. 28. Cooniden.

## 271. Georg Hartmann v. Bigleben,

Dofter ber Rechte und ber Philosophie, t. preuß, geheimer Dberregierungsrath und Erbabminifitator ber Rlofterfchule Rofleben;

geboren b. 23. Gept. 1766, geftorben b. 15. Gept. 1841 \*).

Berbient irgend einer in bem bantbaren Anbenten ber Radweit fortguleben, fo ift es biefer eble Abgefdiebene, befs fen ganges Beben ber Beforberung bes Bahren unb Guten gewibmet war und ber um bas Gebeiben ber Biffenfchaften und um Berbreitung achter Menfchenbilbung nicht geringe Berbienfte fich erworben bat. Much aus bem turgen Mbriffe feines Bebens und Birtens, wie er bier nur tann gegeben werben, wird biefes einleuchten. Muf bem Ramilienquite Boblmirftabt in ber golbenen Mue Thuringens mar er gebos Der Ramilientreis, in welchem er feine frubefte Jugend verlebte, war von bauernber Einwirkung auf fein ganges Beben. "Dein Bater" - fo fchrieb er felbit - "war ein außerft moblgebilbeter und fraftiger Dann, einfach, bieber, rechtichaffen, fromm, ber, ohne gelehrt und wiffenichaftlich gebilbet zu fenn, mit feinem naturlichen Berftanbe ftete richtig urtheilte, von Borurtheilen frei gu ben Aufgeflarten feis nes Stanbes und feiner Beit geborte, feine Rebenmenfchen auf jeber Stufe achtete und liebte und burch fein anftanbiges, wohlwollendes, liebevolles Benehmen gegen Bebermann fich allgemeine Berehrung und Liebe erwarb. Deine Dutter (eine geb. Grafin Schulenburg aus bem haufe Bolfeburg) war eine fromme, madere und forafame Dausfrau und Dutter, bie fich, - ob fie gleich in einem vornehmen Rreife, auf eine gang anbere Beife ber bamaligen Beit, als mein Baten, erzogen war und gegen 20 Jahre in biefen Berhaltniffen gelebt hatte, febr balb in bie einfachere und gum Theil eingeforanttere Lebensweife gu finben wußte. Beibe lebten in erfreulicher Gintracht, beibe waren von ihren Rinbern mit Recht geliebt und bochgeachtet und meine treffliche Rutter wurde gunachft auf ihre Rinber noch weit wohltbatiger eine gewirkt haben, wenn fie nicht mehrere Jahre emftlich gefrankeit hatte unb fcon 1781, ale ich 14 Jahre alt war, beiber ju fruh geftorben mare. Deine fruhere Rinbheit im teiber ju fruh geftorben mare. Baterhaufe verging bochft einfach und barmlos. 3d taun mir wenig noch erinnern; nur bas fühle ich noch heute, daß Liebe und Beispiel weit mehr als überbachte und getunftelte Reben und Lehren auf ben Menfchen mirten. Befenbere be-

<sup>\*)</sup> Intelligeng- 201. b. Sall, Lit. - 3tg. 1841. Rr. 56 n. 57.

lebrend war und bleibt mir bas Beifpiel meines Baters, ber mir von Juaend an bis ju feinem Lobe (1791) bocht ebemarbig ericien und pon mir ununterbrochen verehrt und geliebt murbe; ja er ericbien mir fortgefest als nachahmungs wurdiges Mufter und ber befte Begmeifer, fo bag mich ber Bedante bei allem, mas ich that, nie verließ: was murbe bein Bater bazu fagen ? Ceine acht driftliche Religiositat, im Bireine mit meinem erften Behrer Martini, ber am Zage meiner Geburt als Saustehrer meiner alteren Gefchwifter eintrat , bat bei mir fruh Berehrung und Liebe ber Religion erwedt , benn auch Martini befas im boben Grabe bie Gabe. fcon in fruber Jugend ungeheuchelten, religiofen Ginn gu weden. 3d ehrte und liebte biefen Mann unmanbelbar bis gu feinem Tobe, ja ich ehre ibn noch jest innig bantbar in feinem Grabe." Go fdrieb ber Berewigte im 3. 1835 und wem batte er baburch nicht einen Blid gugleich in feinen Seift und fein Derg eroffnet? In bem Anaben lag ber Reim au bem, was bas fpatere Alter nur entfalten tonnte. Gein Bater , ber ben Rinbern nach Unlage und Reigung berfelben Die tunftige Bestimmung anzuweisen pflegte, batte von ibm gefagt: "ber muß hinter bie Atten" "unb" - fo fagt er felbft - "mir fiel es nie ein, eine andere Lebensart gu mablen, als, wie man es bamals nannte, ju ftubiren." Rachdem er nun burch zwei nachfolgende Daustehrer bins langtich vorbereitet worden, wurde er ber Alofterichule zu Mohleben übergeben, auf welcher er jedoch nur weitere Borsbildung fur ein anderes Inftitut erhalten follte. Rlofters foute wird bie Soule ju Rofleben genannt, weil fie aus einem im 12. Sahrhunderte gestifteten Rlofter entftanben ift. Bereits in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts werben Bibleben als Schirmpogte beffelben genannt und ein Friebs rich p. Bibleben murbe 1451 von neuem bamit belebnt. Mis in Folge ber Reformation bie Riofter aufgehoben wurs ben, verwandelte Beinrich v. Bigleben bas ebemalige Rlofter in eine Schule, Die nach bem Dufter ber Banbesichule in Reifen eingerichtet murbe; feine Rachtommen haben biefelbe nicht ohne bedeutenden Roftenaufwand unterhalten und' fo bat bie Familie Bigleben fich in ihr ein bochft ehrenwerthes Dentmal errichtet. Gerabe bas aber, bag biefe Bilbungss anftalt eine gamilienftiftung war, fcheint ber Grund gewefen gu fepn, warum ber Bater unferem v. 2B. feine fur bie Universitat vorbereitenben Studien nicht auf berfelben wollte vollenden laffen, fonbern biergu Schulpforta mablte, die auch an ibm ihren Rubm, burch die Klassiter ju bilben, bewährte. 3m 3. 1786 bezog er bie Universität Bena, 1788 bie von

Beindig. Mif belben theilte er alleichnitbig feine But in was Studium bet Philosophie, ber Gofdicte und Rechteniffens fooft und nachbem er 1789 feine Prufung por bem Does Sefaerichte gut Leipsia beftanben, trat er im folgenben Sant in bas prattifche Beben ein, quetft als Stiftereglezungerath bu Merfeburg mit 200 Thalern Gehalt. Das bamaliae Merfeburg, wo er 1791 auch als Domtapitulae einauführet wurde fer and aber nachmals feine Unwartfchaft auf eine Brabenbe auf), war nicht ber Ort, wo ein Raun feinet Wet fich gefallen tonnte. Da war alles nut Roem, Stand wie Rang, Dangel bagegen an wiffenfchaftlicher Bilbung in ben oberen Stanben. Erfas hierfür tonnten ihm bur Buchet newahren und mit befonberem Intereffe las er bamale bie Schriften Gaeve's unb bie Berbanblungen über BBilofoptie und Politit, bie ihm bie Mla. Brips. Beita. barbot und wat bod enblich fo gludlich , in Dandhaufen , bem Berfaffet bet Schrift ,, bom Behneheren und Dienftmann," ben Rantt ga finben , mit bem er feine Sbeen austaufden tonnte und bet ibn lebenbig traftig anregte. Geine Dienftarbeiten forberte es nicht wenig, bag er, vom bornehmen Duntel eben fo feet bis von gelehrtem, einem alten erfahrenen und febr betbiens ten Mann in fubalterner Stellung Bobimollen und Bers trauen bewies, ber ihm mit Freuben feine Gefahrung unb feinen Rath mittheilte. Go gelang es ihm fchnell, in bem Befcaftegange fich ju orientiren und fein Gifer, feine Rennts niffe, feine Salente gogen bie Aufmertfamteit ber foberen -Beborben auf ibn', fo bag er, ber ohne alle Ronnerionen in ben Staatebienft eingetreten war, balb mit bebeutenben Gefcaften beauftragt murbe. 3m Jahr 1793 murbe et Hum Amtehauptmann in Thuringen (freilich auch nut mit 200 Thatern Befolbung) und gum Rommiffarius beim Chauffees Dau ber Frankfurter Strafe von Leipzig bis gu ber weimar. Grange ernannt. Ginflugreich aber fur fein folgenbes Leben tour befonders bie Revifion bes Rentamts in Belbrungen, womit er, nachbem man fie tunftlich lange bingubaiten ges wußt hatte, beauftragt wurde und bie er, allerbings nicht ohne die größte Anftrengung, in faft unglaublich turger Beit gu Stande brachte. Bein Gifer wie feine Umficht bei biefer fo verwidelten Angelegenheit wurben von bem geheimen Rathe Berber, bamaligen Direttor im Finangminifterium anertannt, wie fit es verbienten. 3m 3. 1800 murbe er als geheimet Binangrath nach Dresben berufen, nachbem er im Jahre gus bot bie Erbabminiftration ber Schule gu Rofleben übernoitis wien hatte, welche burch able Bermaltung in Berfell geras-eben, jeboch unter ber Gequeftration feines marbigen Freun-

1806, Bes Greiftaintmannt Buft fil Seifoffabt, eine gwert-untspecte Sintichtung ethalten hatte. Wie viel nun aber and hichenen war, fo blieb boch auch viel zu thun abeig : fie ibn um fo mehr, ba bie Gorge für ben flor biefer Ans Buft ibm Dergensangelegenheit war. Die Arbeiten , bie er Buffer unternahm, verbunben mit benen, bie ein neuer Birs Buffetreis von ihm erforberte und benen beiben er boch volls aetingen wollte, überftiegen aber feine Rraft und in Kolge Abermusigte Enftrengung unterlag er einer geführlichen Rrants beft , bie aber Utfache einer Beranberung feiner Bage murbe. wett erhabtem Behalte warb er im 3. 1801 nach Weißenfels verfest, ale Abjuntt bes Galinenbireftore v. Darbenberg, wit welchem er bis gu beffen Aob im 3. 1814, ihrer abs welchenben religiblen Meinungen ungeachtet, in vertrauter Rreindichaft lebte. Geinen Bunfchen murbe bier taum ets was ubrig gebileben fenn, hatte ber Aob bem Rreife biefer Fumilie nicht Friebrich v. harbenberg - Rovalis - auf welchen er, wie biefer auf ihn, nicht ohne Ginfluß geblieben war, nicht in bemfelben Sahr entriffen gehabt. Go feblte es thm hier, außer bem, was fein Berbattnif zu Rofieben wit fic brathte, an tebenbiger Anregung fur bie Fortichritte bet Biteratur und er tonnte fein Intereffe baran wieber nur burch einfame Letture befriedigen; befto mehr aber fand er Berantaffung gu lebenbigem Birten fur Denfchenbilbung, auf bie er je langer befto mehr fein vorzugliches Mugenmert richs tree. Die Beraniaffung bagu erhielt er burch bas in Cangens borf, eine halbe Stunde von Weißenfels belegene, 1710 von bem Rubrmanne Buch geftiftete BBaifenhaus. Roch hatte v. 23. teine Renntnig von folden Unftalten und fein Intereffe bafur fing erft an gu erwachen, als v. Barbenberg oft Blaate, wie befdrantt bie Unftalt in ihren Mitteln fen, wie fie immer mehr in Berfall gerathe, wie wenig feine beiben Rontommiffarien, ber Juftigbeamte und ber Superintenbent, Rich baffer intereffirten und wie gang unpaffens ber Dausvetwalter und feine Frau maren, aber von feinen Rontoms miffarien gur Ungebuhr begunftigt wurben. v. Darbenberg machte ibm nachmals ben Antrag , fatt feiner bie Rommif= fion gu übernehmen; um bem Greis eine Baft gu erleichtern, ging er barauf ein und wurde von bem Rirchenrath in Dresben , beffen Prafibent bamale v. Roftig unb v. Jantens Doef ") (Arthur v. Rorbftern) mar, beftatigt. Gein Erftes wat nun, die Gebrechen ber Anftalt genau tennen gu lernen und bies gab ein trauriges Refultat. Alles mar folecht, an

<sup>\*)</sup> Doffen Biogt, fieht im 14. Behrg: bes St. Rett. S. 618.

allem fehlte et. unr von bem Lebrer Gofmeifter und ba Wafter Burter und beffen Gattin genoffen bie faft gang verlaffen gewefenen Rinber noch Liebe und gurforge. Gluck der Beife lag icon langft eine, auch oft erinnerte, aber aus Dangel an Uebereinstimmung ber Rommiffarien midt erlebigte Berordnung bes Rirchenraths vor, auf Groffnung eines umfaffenben Butachtens barüber, wie ber Antalt grunblich tonne aufgeholfen werben. Rachbem er fich mit allen Erfahrungen, bie man hieruber in hamburg, Gotha. Beimar u. a. D. gemacht, bereichert batte, ging er an bas Bert, mobei ibm nur Giner treu gur Geite fand, ber Dafter Burter. "Bir waren," fagt v. B., "nunmehr vertraute Rreunde geworben; ich lernte nur ju balb ben achten Chriftuss finn biefes vortrefflichen, ausgezeichneten Dannes tennen, biefes Mannes, bem ich in boberem Ginne Biel verbante. ben ich innig und berglich geliebt habe und noch liebe." Gt gab viele Schwierigfeiten und Dinberniffe ju überminben, bie ber eble Dann tros feiner muthigen Musbauer boch mobil nicht übermunden haben murbe, ohne bie fraftigfte Unterflubung bes gleich eblen Prafibenten, ber es beruchichtigt wunfcte, ob nicht ein Dann in Deftaloggi's \*) und Fellenberg's Geifte ju finden fen, bem bie fpecielle Berwaltung ber Anftalt tonne anvertraut werben. Gold' ein Mann brauchte nicht erft gefucht ju werben und ber Prafibent, ale er bie Unftalt felbft unterfuchte, ertannte ibn in Burter. Da er fich auch von bem Grunde bes Berfalls überzeugt batte, fo folgten balb bie geeigneten Daasregeln gur Ib. bilfe; bie Rommiffion wurde aufgeloft, v. 28. allein mit ber neuen Ginrichtung beauftragt und Burter's bie Sauspers waltung übertragen. "Reinlichfeit trat fogleich an bie . Stelle bes bisherigen Schmuges, eine gang anbere Pflege, Bartung und Speifung ber Rinder trat ein und gwar obne biefe etwa zu verwohnen ober ben Aufwand zu fteigern, balb auch eine gang andere Erziehung, bei welcher ber Liebe, ber Ronfequeng und ber feften foftematifchen Leitung bes aanzen Lebens und ber formerlichen Arbeiten ber Rinber bie Daupte rolle zugetheilt und gar bald bei weitem mehr, als burch bie bisberige ungarte, überftringe, oft lieblofe Behandlung gowirtt murbe. Sest fühlte man fich in ber Anftalt erft wohl und gufrieben und in jeber Stunde über bie fichtbaren und fuhlbaren Beweife eines im eigentlichften Berftande bier reins vaterlich waltenben Berhaltniffes boch erfreut. Des maren gludliche Stunden, bie ich von nun an in biefer Anfalt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 5. Jahrg, bes R. Rett. S. 187.

nelelle babe und wie oft floffen meine Abranen in ber Gulle. wie namentlich Wartern mit fo vaterlicher Liebe und in weine mamentlich Burtern mit jo pussenge- und male water feinen Kinbern handeln und male weinen Creanisotion nollenbet, fo Raum war bie neue Organisation vollenbet, fo muebe v. 28. ale Satinenbirettor nach Durrenberg verfete, betigt aber bas Kommiffariat über bie Anftalt bei. Der braffbent, ber fie balb bierauf wieber befuchte, mar erftaunt, tienen fo turger Beit fo bebeutenbe Berbefferungen au finben und bies erregte in ihm ben Bunfch, bas gang im Megen liegenbe, mit bem Armenhaufe verbunbene Baifenbaus au Sorgau mit bem bis gu 150 Rinbern gu vergrößernben in Sangenborf ju verbinben. v. 283. lehnte bies bamals, als fchwer ausführbar, ab, als jeboch nachmals Torgen von Rapoleon gur Seftung bestimmt murbe, mußte es gefcheben. Rad vielem bin . und Derfdreiben und ausführlichem Bibers legen unpaffenber Borfchlage ertheilte enblich ber nunmehrige Dinifter v. Roftis unfern v. 20. und Burtern ben Auftrag, und Morgan ju reifen und bas bortige Baifenhaus ju uns terfuchen. Gie fanden eine Ginrichtung, wie fie nicht fenn foll, batten nun aber boch von ben angeftellten Perfonen ensammablen. Gie folgten bei ber Babl bem Rathe bes achtungswerthen Prebigers Zaufcher, ber Alle genau fannte, und fein Rath bat fich trefflich bewahrt. Dit biefen Derfonen ging nun bas gange Sorgauer Baifenhaus, an 150 Anaben und Mabden, nach Langenborf über. Das Dabs denhaus wurde in bas fogenannte Stiftshaus, im Bereiche ber tonigl. Domane, verlegt; außerbem aber mußten meha were bebeutenbe Baue unternommen werben. Die Sauptfache aber , bie Bilbung ber Rinber , gelang balb uber Erwarten, ba fogleich bas lebel gehoben murbe, woran bie Torgauer Anftalt hauptfächlich litt: bag bie Rinber gu ichlecht und einfeitig, nur burch Reberfcbließen u. bgl. befchaftigt und fo pedantifch gehalten murben, bag fie bas frobe Spiel und alle traftige Beweglichteit verlernten und ftete nur verftimmt und verfchloffen hinbruteten. hier malteten bie Liebe, bie Drbnung, bie vaterliche und mutterliche Gorgfalt. Die Rinber wurden febr gut unterrichtet, einfach aber hinlanglich, auch in Rrantheiten gepflegt, burch bie Felb ., Garten : und hausarbeit beftens vorbereitet, fo bag ein mabres Drangen ber Dandwerter und Sausmutter um Lehrburfchen und Dienke mabden aus biefer Anftalt entftanb. Go war gu Durren: herg fein Leben in feine Umtegefchafte und feine Arbeiten für Ropleben und Langenborf getheilt und biefe erhielten ibn fortwahrend in Berührung mit verschiedenen Bweigen ber 26. teratur. Er fühlte fich ba gludlich. Bie er aber nur begibline fich gang begibtet follte, fo war er ibn nicht ge-Sarten erfreute; er taftete nicht, Mis auch bie Diener # ibret Barten erfreuen tonnten. Go entftanben deinettel Anlagen, bie fein Anbenten bort für immer begranbet Babe Bein Glud blieb jeboch nicht lange ungetrubt; es forgete traurige und fturmifche Lage. Gine 15jahrige glutticht Wie wurde detrennt burch ben Zob ber Gattin (Fretin D. Sedin borf aus bem Baufe Deufelwis) und nur Gin Coan billo 19m gum Erofte. Rury barauf brathen bie Stubme bil Arieges berein, beffen erfter Schauplas bie Segens war, Wo W lebte und vielfach murbe ba feine Thatigfeft in Anfprach genommen. Bibrend gunachft Durrenberg felbft, wo bie Raffe gweimal von Rofaten genommen und belbe Rale bath ton gerettet wurbe, bas Aufbieten aller Rraft erforbeete, Satte er auch für Roffeben und Langenborf au forden und wurde überbies gum birigirenben Mitgliebe ber Erlensbeifes Commiffion bes Amtes Bugen ernannt. 230 es aber gutt, wohltbatig fur bas Sange und fur bie Gingelnen au wirben. ba war er unermublid , bebachte nie fich felbft , fonbern that Das Sute, bas er ftiften tonnte. Und wie vieles bat et auch Damale geffftet! Bahrenb bes preug. : ruff. Gouvernemente in Sachfen warb er gum alleinigen Galinenbirettor ernant und ibm gugleich bie Lofaltommiffion über bas Mlautemwest Schwemfal übertragen. Der Ariebe brachte ihm nier atelle Borgen, ba in Rolge beffelben ber Theil Gadiens, wette ber Rreis feiner Birtfamteit war, an Preugen abgetreten wurde und auch fein tunftiges Schicffal langere Beit unents fcbieben blieb. Daff man in Sachfen einen fo beibabrten. treuen, umfichtigen Staatsbeamten ju erhalten wanfchet, war ju erwarten und er erhielt allerdings febr ehrenwerthe Antrage, jeboch - ob burch Bufall ober nicht - fo beriste tet, bag er ingwifden in Berlin unterhanbelt, in Rolge biefer Unterhandlungen aber ein gefährliches Rervenfiebet Re gugezogen hatte, von welchem er fcwet genaß. Er werese 1816 nach Salle ale geheimer Ober Bergrath und portrague ber Ruth im Dber : Bergamte verfest und für ibn , bet une feine Gefchwifter fo innig liebte, mar gunadit hierbet bies erfreulich, bas er einem Bruber, ber bier als penfionitter Dauptmann lebte und in Rolge einer Bleffut febr leibenb wat, Troft und Erheiterung bringen tonnte. Richt lambe aber mar er in Salle, als er auch hier neue Belegenheit webielt, um Erziehung und Bilbung fich neues Berbienft fie erwerben burch verbefferte Ginrichtung ber Armenfchale, fit bie et unausgefest thatig wiedte; beim bei Bernachlaffigung ten ich fo verwohnteften Anben aus ben unterfien Saluben genentete en tein Deil von ber Jufunft. Belb aber fallte sin größerer und bebentenbener Birfungefreis erbffe man. Ale pamlich beim Bunbestoge befchloffen wan. mi ben Univerfitaten außererbentliche Regierungebevollmadia de manftellen, fiel für Salle die Babl bes Staatelantlers Birfin v. Darbenberg auf ihn, benn ber Staatstangier unte ibn und feine Liebe gu ben Biffenichaften, wovon en in: autes Berbaltnis mit ben Bebrern berfelben hoffte. ette fich nicht geirrt. v. 28., anfangs febr bebentlich, auf m Antrag einzwerben, suticieb fich bafür aus Liebe gu ben Biffenfchaften. Dettere beflagte er, bag er in feinem fa elfeitigen Gefchafteleben fich zu fehr habe gerfplittern mufe um methobifch fich mit ihnen beschäftigen gu tonnen woh wenn er gleich einfab, baf er auch jest, ba er von bem efchaften bei bem Dherbergamte nicht entbunden war, bies we famerglich gefühlten Danget nicht werbe abhelfen tone en, fa war es ihm boch angenehm, in ein naheres Bere ällnig mit benen zu treten, welchen bie Pflege ber Wiffene chaften innever und außerer Beruf ift. 3m Rev. 1819 trat er in hiefe Seellung ein. Wie wenig erfrenlich biefe an fich ber Uniperfitat feyn tonnte, fo mar both nur eine Stimme beriber, bas man fich ber getroffenen Babl fur biefe Stelle pe erforuen habe. Bei p. 20.6 reiner humanitat, feinem bengliden Boblmollen, feiner freundlichen Ebeilnahme an ellen. was Gutes gewirtt werben tonnte und gewirft murbe, achaltete Ech bas Berbaltnif von beiben Geiten auf bas manichenerebefte. Gin neues Beben ging ihm auf, im meldem er nun auch bauelich fich nicht mehr vereinfamt fabe len follte, benn en fant in ber Cochter frines alteren Butte berd Apiebrich Ludwig \*), bes im Jahr 1830 verft. beffen a Loffelichen Ringnaminiftere, eine Geführtin feines Cebens, ibm aleich an ehler Giffinnung, an genglicher Entfernung von effem einten Schein, an unermublich wohlthatigem, fillen mieten und Begiudtienn bunch baffetbe. Baren je zwei Memfchen für einonber gefchaffen, fo waren sa biefe. Beine Stellung ger Uniperfitat fiel jeboch in eine Beit fo geofer Infregung, bag man vorque fagen tonnte, fie werbe nicht immer eine enfreutiche bleiben. Rein noch fo wohlthatigen -Birfen , teine noch fo menfchenfreundliche Gefinnung , teine wed fo bewährte Bieberteit fount ben, bem bie Pflicht in gewiffen Sollen auch Strenge gebietet, gegen Angriffe jugenda ich leibenichaftlicher Berbienbung. Babrend er aber Unbank

<sup>&</sup>quot;) S. M. Hele & John S. M.

ernbete von ber einen Geite, fab er fich von einer ind vertannt. Bie trube Tage jeboch bies ihm auch bestietet fo wirtte er, ber in feinem Bewustfenn bie befte Berufigun fant, nichts befto weniger noch mehrere Sabre unermubet for bas Gebeiben ber Univerfitat, bis er endlich fühlte, feine Rraft fen ber Baft nicht mehr gewachfen und beshalb um Berfebung in ben Rubeftand anhielt. Roch ebe ibm fein Befuch gemabrt wurbe, erhielt er bie erfte offentliche Aner-Bennung feiner Berbienfte burch Ertheilung bes Nobanniters orbens (ben rothen Ablerorben erhielt er erft fpater); als aber im 3. 1828 bas Gefuch gewährt worben, fab er bie Univerfitat feinen Berluft betlagen. Bie febr er verebrt und geliebt war, zeigte fich gang bei feinem Abichiebe. wobei auch, um ihm ein Beichen bavon gu binterlaffen, fewohl bie inriftische als bie philosophische Fatultat ihm bas Dottos biplom aberreichten. Bei Allen, bie mit ihm gemeinfchaftlich wirften, lebt fein Anbenten in Berehrung und treuer Siebe Bon nun an lebte er ausschließlich feinem geliebten Robleben, wohin er jeboch nicht fogleich fich wenden tonnte, weil es für ben Erbabminiftrator bafelbft teine Bobnung gab; er lebte beshalb bis bahin, wo eine folche fur ihn et möglicht war, abwechselnd in Cauchftabt, Raumburg und Raffel und bezog bann in Rofleben eine febr befchrantte Bohnung , bis er fich eine gemachlichere hatte berftellen tone Dier nun lebte er bas Beben eines achten Beifen. Seine Thatigfeit war vorzüglich ber bortigen Bilbungsanftalt augewenbet, bie baburch nur gewinnen tonnte, baß er mit ben Behrern unmittelbar verbanbelte, weit mehr aber nech baburch gewann, bag er Alle mit Biebe an fich feffette. Außer feiner treuen Gorge fur bie Schulanftalt gu Rosleben fand er aber bort noch eine andere Gelegenheit, wohlthatig einzuwirten und eine folche ergriff er ftete mit freudigem Sie fer. Der Ort verbantt biefem bie Erbauung einer neuen, bochft anftanbigen Schule fur bie eingeborenen Rinber und bierburch , fo mie burch bie Ginrichtung berfelben, bat er fich ein bleibenbes Dentmal geftiftet. Alle Beit, Die feine jebige Dauptangelegenheit nicht in Unfpruch nahm, wenbete er ber Eiteratur gu. Bei ber jest ihm gegonnten Dufe murbe ende bich fein Bunfch erfullt, fich ununterbrochener mit ihr bes fcaftigen gu tonnen. Es gab tein Sauptereignis in ber lie terarifchen Belt, woran er nicht Theil nahm, wenn gleich nicht alle Wenbungen ber Beit ibm geffeten, ja manche ent-fchieben miffirien. Er las aber nicht bloß, fonbern machte fich auch Musguge und ju feinem befonbern Bergnugen gereichte es, über folche Gegenftanbe entweber fchriftitch mit

feinen abwefenben, ober münblich mit feinen ihn umgebenben Freunden fich gu unterhalten, oftere bei einem forratifchen Mable, bei welchem auch ber heitere Scherz nicht febite. Auch Schriftsteller wurde v. B., aber anonymer. Die Auffase, bie von ibm in verschiebenen Beitfdriften gerftreut finb, wurden alle burch ein befonberes Intereffe angeregt, theils um einem unertannten Guten Anertennung ju verschaffen, theils um bebenflichen und gefahrlichen Zenbengen ber Beit entaegen zu mirten; unter biefen find welche, bie ihren 3med aludlich erreicht haben und wenn anbere ibn nicht erreichten, fo tann man bas nur betlagen. Bas ibn bei ben Birren und rudgangigen Bewegungen ber Beit gumeilen mohl mit Unwillen erfullen tonnte, unerschuttert blieb boch fein fefter Glaube an eine fteigende Bervolltommnung bes menfchlichen Befdlechts und zu beren Beforberung in feinem Rreife thas tigft zu wirten, warb er fo wenig mube, ale in bem Bes muben fur Anberer Bobl. Reft aber mar auch fein Glaube an inbivibuelle Bervolltommnung, bie freilich erft in einem Beben nach bem jetigen in boberem Grab eintreten tonne, in biefem Beben jeboch beginnen muffe und um fo mebr gwar. als burch fie allein bie allgemeine Bervolltommnung moglich werbe. In foldem Streben bereitete er fich auf bas anbere Beben por und in foldem Glauben ichieb er rubig von bem biefigen, wenn gleich nicht ohne großen Schmerg. Mis biefer am beftigften ihn ergriffen hatte, furchtete jeber ben lesten Augenblid, aber ber gewaltigen Unftrengung folgte ein fanfe ter Schlummer, aus bem er noch einmal erwachte. Da ers Marte er, er babe nun bas Banb ber Bolltommenbeit gefeben und er wiffe nun, bag fein Glaube an ibeale Buftanbe tein leeret Traum gewefen. Bon fich felbft fprach er nur als von einem Berftorbenen und als er bie Thranen ber Ums ftebenben fliegen fah, fagte er: ift er benn wirtlich fo gut gewefen, bag ihr fo um ihn weint? — Run entichlief er fanft am Morgen bes 15. Sept., nachbem er, ber im Leben allen Prunt und Schein verfchmabte, auch bie einfachfte Bes fattung angeorbnet batte.

# \* 272. M. Otto Kriedrich Kriegsmann.

arbenti. Lebrer bes erften Anabentioffe ber erften Burgerichule, Badanite tenderediger an ber Univerfitateffrige und Mitglied ber beiben biftoriffe theal. Gefellichaften zu Lebosia:

geb. b. 14. Rebr. 1812, geft. b. 16. Gept. 1841.

Bein noch lebenber braver Bater, Johann Friebrich Tuguft, ift Rantor und erfter Anabentebrer in feinem Bea burteftabtchen Rotha bei Beipzig. Er und ber jebige Daftor Schweiger gab ibm ben erften Unterricht, worauf er von 1825 bis Oftern 1831 auf ber Thomasschule und bann auf bafiger Universitat fleifig ftubirte. Er wibmete fic bes Gottesgelahrtheit und gugleich ber Erziehungetunft, gu beren prottifcher Uebung er im vaterlichen Saufe, mabrend bet gtabemifchen Berien, fo wie unter ben Profefforen Dr. Binba ner und M. Plato bie befte Gelegenheit fand. Rach Eins reichung einer latein. Differtation ward er 1833 arbentliches Ritglied ber hiftorisch etheologischen Gesellschaft, bann, nache bem er 1834 bas theologische Ranbibateneramen glucklich bestanden hatte, Dauslehrer, im Febr. 1835 von ber philas faphifchen Fakultat zum Dr. philos. und M. LL. AA. treirf. Rachmittagsprediger an ber Universitätskirche und schon in Mai 1835 vom Stadtrathe jum Bebrer an ber Burgerfchule angeftellt. Dier war er gang in feiner Sphare und wirtte bis gu feinem unvermutheten fruhen Tobe mit raftlofer Thae tiafeit und taalich fegenereicherem Erfolge. Erft feit bem 1. Mai feines Sterbejahres mar er mit Abelbeib Thon \*1 gang nach Bunich verebelicht. Die Liebe und Achtung gegen E bemies auch fein feierliches Leichenbegangnis, an bem bie Dierflaffen ber Burgerfchule, bas Personal ber Behrer beiber Burgerichulen, ber Freifchulen, bie Rachmittageprebiger an ber Universitatefirche und viele anbere Befannte und Freunde gerührt Theil nahmen. Bas ber gewichtigfte Beuge von R. und beffen Berbienften eben fo fcon als mabr gefagt bat \*\*). perbient bier aufbehalten und meiter perbreitet zu merben.

<sup>\*)</sup> Ihr Bater, M. Abon, wirtte bereits als Direttor einer toncessionnirten Schulankalt fur das Petersviertel der Stadt Leipzig 28 Jahre lang und war zugleich 24 Jahre als Maddenlehrer an der Wendlerschen Freischule angestellt, weshalb er des verdienten Beisals seiner Mitburger gentest und sich dessen och an einem heitern Ledenschede lange, det Genundheit und Aurtiedenheit, erfreuen möge!

\*\*) Der Direttor der Burgerschule, Dr. Bogel, in den "Rachrichten den dem Bestehen und ber Wirssenschule, Der Bogel, in den "Rachrichten den Bestehen und ber Wirssenschule, Det Begel in den "Rachrichten bes Goullabres 1941—1842 te. Leipzig 1842.

allien kum berinkgige Rautheit until ihrer vortreftitten. Mann feinem Umte, bem er mit eben fo viel Levise und Beerfiterung, als mit Gefchict unb Erfolge lebte, feiner gas mellie, in welcher er als Sohn, wie als Gotte - er man mier Monate verheirathet - bas reinfte Glut ber Liebe ges mos und gewährte, feinen gabtreichen Freunden und Rollegens benen er in eruften und beiteren Stunden ber fiebfte Genes war; benn es mar in ihm Scharfe bes Berftanbes mit tiefent Befühl, ein reiches, grundliches Biffen mit ruftigen Ding men, wirkliches Berbienft mit großer Beschelbenbeit in mabre haft feltener Beife barmonifch nereinigt. Dabei zeichmete ian eine folde wiffenfchaftliche Strebfamteit aus, bas ar iff ber That jeden Tag fur verloren bielt, an welchem er nicht irgend etwas für bie Berichtigung, Bervollftanbigung; Mb festigung ober Erweiterung feiner Renntniffe gethan battes fo bas ber Hingang mit ihm in bobem Grab anregend und belehrend mar, wohin fich auch bie Unterhaltung wenben miochte. Mis Behrer mar er ausgezeichnet, namentlich in ben beiben testen Jahren feiner amtliden Wirtfamteit an unfere Burgerfdute, als es ihm gelungen mar, einer übergroßen Bebenbigteit und Deftigfeit gludlich herr gu merben. Charafteriftifche feiner Bebrmeife mar Sicherheit und Rlar. Beit. Dabet war er feinen Schulern ein mabrhaft vaterlich gefinnter Freund und gewiffenhafter Erzieher ; benn er hatte feines Berufs Bebeutung in jeber Beziehung tar ertannt und biente ihm nicht als Mtetbling und Stundenbatter: fons been mit jener ebten Begeifterung, die, wie allem Strehen boberer Art, auch bem Birten bes Behrere und Goulmans nes erft bie rechte und legte Beibe giebt; benn fie lebrt ibm in bem engen Bereiche bes amtlichen Lebens fur bas erbigt Gottesreich arbeiten. - Darum wird auch unfer verewigtet Freund fortleben in feinen Berten, in der dantbaren Liebe feiner Schiler und in ber Achtung und bem Unbenten aller berer, welche ibm feinen vollen Berthe nach tennen leunten if

\* 273. Daniel Rlein v. Straußenburg, fublitrtet tonigt, fiebenburg Guberntatrath u. Prafibent ber fonigt, fiebend burgifchen Landesbuchhaltung ju Germannftabt, Ritter bes fonigt, ungar, St. Stephanordens;

geb. b. 1; April 1752, geft. b. 16. Sept. 1841 \*), ...

Gr wurde in Biftris (Mahren) geboren. Rad volls enbeten juribifchen Studien trat er 1771 in Staatsbienfte,

<sup>&</sup>quot;) Rad bem fiebenburg. Boten 1941.

R. Retrolog. 19. Jahrg.

\* 274. Friedrich Ludwig v. Wachholt,

Seperalmajor, Kommanbeur 1. Al. des herzogl. braunschw. Ordens heinstich des Simen; Kommandeur des königl. großbritann. panov. Guelphenserdens u. Inhaber des braunschw. Ehrenzeichens für Widdrige Dienstzeit; so wie der Ehrenzeichen für den Feldung in Deutschland von 1809, sur den Feldung in Portugal und Spanien von 1810 – 1814 u. den des I. 1815, Rommandeur des herzogl. draumschw. Feldstops, Direktor der Kadettenanstalt zu Braunschweig;

geb. d. 30. Xug. 1783, geft. d. 16. Gept. 1841.

v. Wachhold, geboren zu Breslau, war früher Lientemant im kön. preuß. Infanterieregimente v. Malchiedt i feit April 1809 Lieutenant im herzoglich braunschungs blie schen Avops; seit Sept. 1809 Hauptmann im engl. straumschungen Unschen Smanterieregimente; 1813, nach bessen Ausschlaus Mojos im Generalstade des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunsschweig; 1815 Generalquartiermeister des herzogl. braunschungen, 1819 Kommandeur der Leichten Infanteriedstaden, 1821 Oberstieutenant und Kommandeur beider Infanteriedbrigade, 1821 Oberstieutenant und Kommandeur deiter Infanteriedbrigade, 1827 Mitglied des herzogl. Staatsministeriums und geheimer Gekretär und 1831 Generalmajor. — Im Druck ist von ihm erschiemen: \*Welchreidung des Feldzugs d. braunschweizischen Armppen vom Z. 1815.

## \* 275. Andreas Chrysogon Eichler,

taif. Rath u. penf. Polizei Dbertommiffar ju Toplig, Ritter bes tonigi. preuß. rothen Ablerorbens, Inhaber ber großen golbenen großt, fachfen weimar. Berbienstmebaille, Mitglieb mehrerer gelehrten Gefellichaften, Chrenburger ber Stadt Toplig (Bohmen);

geb. b. 24. Rov. 1762, geft. b. 18. Gept. 1841.

E. wurde in Leitmeris geboren, wo fein Bater Johann Leonstb. Ronfiftorialbeamte ber bifchoff. Diocefe, bie Stelle Des Chorbirettors an ber Domfirche begleitete. Schon mahr sond ber Stubien legte er feine Befdictlichteit burch ein ges Diegenes Manuftript, welches er bem Druct übergab, an ben Zag und machte fich baburch im 3. 1782 bem Prager Dofe buchbructer, Ritter v. Schonfelb, bemertbar, welcher ihm bie Rebattion ber Prager Dberpoftamtezeitung und bie Mufs ficht uber feine Druckerei vertraute \*). Rachbem er biefes Sefchaft burch feche Sahre gur größten Bufriebenheit feines Shefs verwaltet hatte, trat er in ben f. t. Staatsbienft. Mis er ein Jahr bei ber bamaligen t. t. Steuerregulirungs. obertommiffion unentgelblich gebient hatte, wurde er am 14. Dec. 1789 als Rangellit vei berfelben und gugleich beim E. E. Gubernium angeftellt, wo cr am 24. Dec. beffelben Sabres ben Diensteib ablegte. Behn Jahre barauf murbe er gum jungften Polizeitommiffar in Prag ernannt. Am 94. Rov. 1806 erhielt er jum Mertmale bes allerhöchften Boblaefallens bie Burde eines taif. Rathes. Um 26. Juni 2007 wurde er zum ersten Polizeioberkommiffar beforbert. Schon in ber Aurzeit bes 3. 1799 erhielt er bie t. t. Rurs infpettion gu Toplis, bie er bie gum 3. 1813 fortgeführt bat. In ben fturmbewegten Rriegsjahren, welche bie ans geftrengtefte Aufmertfamteit, Thatigteit, Gewandtheit, Rlugs beit und Umficht erheischten, begleitete er biefen wichtigen Poften mit feltener Energie und mufterhafter Punttlichteit, woruber ihm eine Menge Belobungsbetrete und vielfache Che renbezeugungen gu Theil murben. Bom 3. 1813 bis 1825 verfah er in Prag burch mehrere Jahre bie Stelle eines Cenfors bei bem t. t. Bucherrevifionsamte, worauf er mit einer anfehns lichen Perfonalzulage nach Bijahriger Dienftzeit in ben Rubes fanb verfest murbe. Durch grundliches Biffen, Sprachtenntniffe und durch Reifen gebildet, fand er als Aurinfpettionstoms miffar in Toptie gang auf feinem Plage. Geiner Hugen Ginleitung, Bermittlung und Mitwirtung verbantt Zoplis

<sup>&</sup>quot; Jud wer et Rebetteur ber Prager Meinen Beitung.

bie Mufftellung einer Buchtruderei, ben Drud ber Babes liften, die Ereichtung des Dr. John'schen hospitals, bie Ers bauung ber Tempelbaber beim Steinbad, die Anlegung ber Berbinbungeftrage zwifden Zoplie und gaun und anberer demeinnütigen Anftalten. Durch feine allverbreiteten Schrifs ten und Werte über Toplig hat er fich um biefe Beilftabt febr verbient gemacht. Gein : "Berfuch einer mebicin. Sos pographie von Toplig;" - "Toplig u. ber Schlofberg;" fein "Damenführer burch bie bobmifchen Baber;" - fein Dopliger Mimanach" (fortgefest von B. D. Doffmann? und feine "Befdreibung von Toplit" erlebten viele Auflagens Dit Musnahme einiger Monate vor feinem Cob erfreute en fich ftete einer feften ungetrubten Gefundheit. Er verfchieb bei vollem Bewußtfenn ohne Tobesfurcht - fauft und beia ter. - Geine übrigen Schriften finb: Rebe, gehalten bei be von Gr. Daj. bern Raifer Jofeph II. eingeführten neuen Bahlact b. Burgermeifter und Rathe. Ebendaf. 1784. -Reuefte u. leichtefte Dethobe gute Briefe fcbreiben gu lernenz Cbb. 1791. 2. Mufl. 1801. - Der Gefchafteleiter. 3 Mbets Ebend. 1792 - 95. - \*Die Polizei prattifch. Prag 1794. 4. Muff. 1815. - \*Rurge Ertlarung ber Evangelien und Epifteln. Ebenb. 1796. — \*Briefe an b. Banbmann ub. ba gegenwart. Begebenheiten. Cbenb. 1814. (Ram urfprunalid feit 1813 heftweise beraus.) - \*Rurger u. fagl. Unterricht in ber techn. Chemie, verbunden mit Raturgefchichte. 4 Ihie. Ebenb. 1815 - 18. - Induftrialblatter, ale Fortf. b. Unis terrichts in ber Chemie zc. 3 Ofte. Chenb. 1830. - Bob. men, por Entbedung Ameritas ein fleines Deru. Cbenb. 1821. - Gebet : u. Anbachtebuch f. gebilbete Stanbe in gebundener Rebe. Ebend. 1826. — Außerbem fchrieb er noch Bemerkt. ju Unt. Bogt's Beitre. 3. Geschichte von Kattens berg u. feiner Umgebung u. viele Prologe u. Gelegenheits. gebichte.

\* 276. M. Dionifius Beinr. Rudolph Gobel,

geb. b. 12. Februar 1773, geft. b. 18. Geptember 1841.

G. erblictte bas Licht biefer Welt in holgtirch bei Laus ban, wo fein Bater David Samuel Coul bamals Pafter war und von wo aus berfelbe fpatentin im I. 1781 nach Geibeborf berufen wurde. Seine Mutter war Darother Gene geb. Krach aus hirfcherg, in Schleffen geburtig. Diefe feine gebildeten und frommen Eltern verfaumten nichts, ihrem Sohne bie zwedmaßigste Erziehung zu geben. Den ers

ben Untersicht erhieft er im elterlichen Daufe und fam pon? sa 1786 auf bas Gymnafium su Lauban, an welchem feines: Maters Bruber bamals als Rettor in allgemeinem Anfeben fund. Diefer und bie übrigen febr gefchicten und macten Bebrer in ben oberen Rlaffen teiteten feine Stubien mit gros Ber Liebe und Treue und hatten bie Freube, ihre Bemabung nen an biefem Boglinge mit bem fconften Erfolge gefront au feben; benn burch unermubeten Fleiß fich bie nothigen Renntniffe gu fammeln und burch eine unbescholtene fittliche Rubrung war er fur bie bobere Schule volltommen beranges reift. Darum bezog er nun 1793 bie bamale berühmte und blubenbe Universitat Bittenberg , um sich bort ben theologis fchen Biffenschaften gu wibmen und gum tunftigen Prebiger wurdig vorzubereiten. Dit reichen Renntniffen gu biefem Beruf ausgestattet, tehrte er von ba nach vier Sahren ins Baterhaus gurud; nahm barauf eine Saustehrerftelle in einer angefebenen Familie gu Dirfcberg an, beren Ditglieber feite bem immer in ben freundschaftlichften Berhaltniffen mit ibm Ranben und fein Ableben bebauern. Da fein Bater unterbeffen fowach und trantlich geworben war, so ging er 1801 -mach Geibeborf gur Unterftugung beffelben gurud und wurbe bas Jahr barauf vom Magistrate zu Lauban ihm gum Gub-fitut gegeben, auch nach seines Baters 1806 erfolgtem Tobe num Paftor biefer bebeutenben Rirchfahrt beforbert. hatte fich 1803 mit Antonie Raroline Salome Bliefbach aus Bahlberg ehelich verbunden und diefe Berbindung mar eine pufriebene und gludtiche, obgleich fie kinderlos blieb. Unfer Bollenbeter lebte feinem Berufe ganglich ergeben, gefund und saftig. 3war hatte er in ben 3. 1819 und 1820 an Unterleibetrantheit und hopochonbrie viel gelitten, wurde aber burch ben Gebrauch bes ftartenben Brunnens ju Flineberg im fchlefifchen Riefengebirge volltommen wieber bergeftellt unb Schon einige Jahre vor feinem Tobe flagte et aber Mangel an Athem , ju bem fich noch ein anberes ftos renbes Uebelbefinben gefellte, welches gwar burch argtlide Dilfe mehrmals auf einige Beit befeitigt murbe, aber im Roo. 1840 mit verboppelter heftigfeit ibn wieberum befiet, fo bas er feit jener Beit nur mit großer Unftrengung, gus weilen auch gar nicht, feine Umtegeschafte verrichten tonnte. Roch feste er feine hoffmung auf ben Gebrauch bee Flins. berger Brunnens, ber ihm ebebem fo heilfame Dienfte geleis fet hatte. Darum befuchte er biefe wohlthatige Quelle vier Bochen lang im Commer bes 3. 1840, aber leiber wurbe Diesmat feine hoffnung nicht erfullt : im Gegentheile tamen gu ben alten Uebein noch neue, nicht weniger fcmerzhafte.

Mit muftethafter Gebulb ertene er fein Selben und iftige mit rubiger gaffung immer mehr bas gangliche Dabinferibine ben feiner Rrafte. Still brachte er auf feinem Sterbelages bie leste Beit zu, ohne mit Temanbem ein Bort zu fprechen? Bwar maren feine Mugen noch nicht gefchloffen, aber fie fcbies nen auf teine Umgebungen mehr zu achten, weil fein Weift fich fcon von bem Erbifchen losgerungen und bas himmlis iche erfaßt hatte. Go ging er am 18. Sept. nach Ditters nacht gu feiner erfehnten Rube ein, im 69. Bebens = und 39. Umtejahre. - G. war zu feiner Birtfamteit mit berrs lichen Anlagen ausgestattet. Er befaß ein überaus gluctie des Gebachtnis, eine fcarfe Beurtheilungetraft, einen lebe baften und treffenden Bis, eine nunftige Unlage gur Poefie. Gr hatte fich eine nicht gemeine, fehr grundliche Gelehrfams Teit erworben; baber verfchmabte er alle Dalbwifferei und Dberflachlichteit in ben Biffenschaften , fcbritt nicht nur mit feinem Beitalter fort und benuste bie Ergebniffe bes Forfoungegeiftes, fonbern bielt auch feft an bem, wovon et nach forgfaltiger Prufung burch binreichenbe Grunbe fich überzeugt hatte. Daber herrichte auch in feinen Bortragen lichtvolle Orbnung und befriedigende Rlarheit und Beftimmts beit; baber mußte er auch unter mancherlei fcmierigen Amtsverbaltniffen fich mit einer feltenen Gewandtheit und Sichers beit zu benehmen und genog in porzuglichem Grabe bie Ichs tung, bie Bufriebenheit und bas Bertrauen bes Rirchens patrociniums; baher behauptete er auch unter mibrigen Gra eigniffen einen mannlichen Gleichmuth, behielt auch in brate tenben Berlegenheiten feine Befonnenheit und Beiftesaegens mart und rettete immer feine Burbe, fein Unfeben, feinem Richt minber geichnete fich ber Bollenbete von Beiten feines Dergens aus, burch eine unvertennbare Guts muthigfeit und theilnehmenbe Beichheit, fo wie burch eine unbeftechliche Reblichkeit und offene Babrheiteliebe, burch eine cole Uneigennübigfeit und Dienstfertigfeit. Eben bef halb bewies er eine folche mufterhafte Ereue in feinem Imt und verrichtete alle Gefchafte beffelben mit ber ftrengften Ges wiffenhaftigfeit. Das mabre Bohl feiner Gemeinbe lag ihm ftets am Bergen, ihr auf jebe ihm irgenb mogliche Beife nublich zu werben, war fein unermubetes Beftreben. Baters lich forgte er fur bas Gebeiben und bie Bilbung ber Schuls jugend und hatte babei bas Glud, einen Schullehrer gue Seite gu haben, ber nicht nur feine Gewogenheit und Theils nahme anertannte und ju fchaben wußte, fonbern auch Ges fchictlichkeit und bereitwilligen Gifer zeigte, in feine Ibeen einzugeben und feine Plane gur Berbefferung ausführen au

Middie austio es iba, ben vollendetes Schullulpeltor, felbergen, feine Beauthungen vereitelt gu feben, ale er els mem Schutlehrer in Rieber : Geibeborf eine vorthelthaftere Stellung vermittein wollte, burch Antauf eines Baufes und Gartens, wogu er felbft ein anfehnliches Rapital zu Dilfe geben wollte. Darum betrubte es ibn eben fo febr , bat er Die Ginfuhrung eines neuen Gefangbuches, an bie Stelle eis nes gang veralteten und unbrauchbar gewordenen, nicht burchzusehen vermochte, ohnerachtet er alle angemeffenen Einleitungen und nothigen Borbereitungen bagu getroffen und felbft einige bundert Gremplare ben Mermeren au ichenfen fich erboten, auch fcon von Beit zu Beit armen fleifigen Rinbern neue Gefangbucher gefchentt hatte. Doppelt mußte feinem guten, gart fühlenben herzen biefes bartnadige Bis Derftreben eines Theils feiner Gemeinbe webe thun, ba et we Anfertigung einer neuen Orgel einen febr anfehnlichen Beitrag gefpenbet und fich von jeber als ein Bobltbater bet Memen und ale ein bereitwilliger Belfer in ber Roth bie gesechteften Anfpruche auf Die Dantbarteit feiner Rirchtinber erworben hatte. Bar er gegen biefe immer milb und freis gebig, fo tonnte er gewiß auch nicht anbers als ber befte und liebevollfte Sausvater fenn. Ja, er war ein gartlicher Chegatte, ein treuer Bruber feiner fernen Gefdwifter, ein forgfamer Boblthater aller gamilienglieber, Die feiner Uns terfinbung bedurften. Er mar ein achter, zuverlaffiger und Ranbhafter Areund feiner Areunde; fanft und verträglich im gefellicaftlichen Umgange, gefällig und fern von aller Bweisbeutigfeit und Berftellung. Oft belebte er ben Rreis feinen Freunde burch beitere Laune und arglofen Scherg. Allen bies fen rubmlichen Gigenschaften fehte er bie Rrone auf burd eine Befcheibenheit und Unfpruchelofigfeit, bie ihm bann um fo leichter und ichneller alle unverborbenen Bergen gewann. Richts war ihm etelhafter und wiberlicher als Gelbfilob und bie Bleinliche Gelbftfucht, über Andere fich ftolg gu erheben und auf ihre Roften glangen ju wollen ; nie brangte er fich ammagfenb bervor und behauptete nur feine ftille Burbe.

\* 277. Karl Heinrich Krause, Superintenbent und Dberpfarrer ju Landeberg a. d. 28.; geb. d. 23. Juni 1771, geft. d. 19. Gept. 1841.

Er wurde geboren zu Blankenfelbe bei Konigsberg in ber Reumart, tam aber in feinem achten Lebensjahre nach Caftrin, wo fein Bater Landbaufchreiber und Kaffenrenbant wurde. Diefe Stelle trug bem Manne nicht mehr als

60: Theirs: cing: : hennad ::unifée, cr. ad 3 mhailidei weil, er fich und feine Famille auf die allereinsachten die parfnisse beschränkte, das er nicht blos fünf Minder erze fonbern barunter auch brei Cobne ftubiren lief. Dariber war Jebermann erstaunt und man tonnte fich bie en bal Unglaubliche ftreifenbe Ericheinung taum anbers ertiaren als bas ber gwar als ein ftreng reblicher und gewiffenhaftes Staatebiener befannte Dann boch mobi gu Beiten ber Bern luchung erlegen fenn mochte, bie oft eintretenbe Roth burds einen Griff in die Raffe abzumenben. Richt ohne Beforgnis wurde bei bem Tobe bes Renbanten gur Repifion ber pont ibm verwalteten Raffe gefdritten. Allein es fant fich, bal in berfelben ein Thaler mehr mar, als die Rechnungen pera fangten; eine Gewiffenhaftigfeit, welche bem jungften best Audirenben Cohne fpaterbin ein Stipenbium eintrug. 216 namlich biefer bei ber tonigl. Regierung ju Merfeburg um ein Stipenbium anhielt, trug bas Rollegium Bebenten, es ihm ju verleiben, weil er ein Reumarter fen. Da trat abes ein Mitglieb des Rollegiums, welches ben Bater bes Bittene ben in Cuftrin gefannt batte, mit ben Borten auf: "Deine Derren, bier laffen Gie uns eine Ausnahme machen" und theilte nun bie eben ergablte Thatfache ale einen Beweis ben Exeue und Redlichkeit bes Baters mit, wodurch benn bas Rollegium bewogen murbe; ben Cohn burch bas erbetene Stipenbium ju unterftugen. Der Bitme murbe ubrigens ber in ber Raffe gefundene überichuffige Thaler mit einem bingugefügten Befchente gurudaefandt. Ebenfalls ein Bes weis von ber anerkannten Reblichkeit bes Baters. Bater bewohnte in Cuftrin ein fleines weit entfernt gelegea ses Sauschen in ber Borftabt, wohin taglich gum Dittages effen gu geben, ihm namentlich bei üblem Better febr ben fcwerlich gewefen fenn murbe. Allein ber Kammerbiretton b. Grube, beffen Jugenbgefpiele und Schulfreund er gemefen war, gab ihm und jebes Dal bem alteften ber Sobne, bie Rubiren wollten, ben, Mittagetifch. Diefe Gunftbezeugung genos baher auch unfer Ratl Deinrich und ihr ift es gu vera banten, bag er in ben Jahren bes Wachsthums und bes angeftrengten Schulerfleißes eine traftige Rabrung empfing und aufgroem lernte, fich in einem gebilbeten Rreife gu bes nehmen. Die Schute befuchte R. bis gum 17. Lebensfahre, ging bann ale erfter Primaner noch ein Jahr auf bas Bais fenhaus zu halle und bezog hierauf die dortige Universität, auf welcher er 21 Jahre blieb. Dier hatte er, weil er von Daufe nur außerft wenig gugefandt erhalten tonnte, gar oft mit Mangel und Sorgen zu tampfen. , Inbeffen ermubete

Mucham fein Bifter fin Studiern welchte auch plete ich ffin mon! Mittue febr beiteres Genatheibefon abfrecht. Wenn ibn athan ju Beiten Gorge und Roth gu feft beunten, bann sichtete ibn ber Bufpruch, auch mitunter bie Musbilfe eines Mitftubenten auf, welcher mit ihm in bemfelben Saufe mobute und mit welchem er bie engfte unb berglichfte Freunds fchaft gefchioffen hatte, bie auch burd gegenfeitigen Befud and burch ununterbrothenen Briefwechfel bis gu feinem Zob unterhalten wurde. Es war bies ber jest noch lebende Sus perintenbent Sahn in Bleicherobe. Mertivirbig, baf ben . beiben atabemifchen Freunden eine vollig gleiche Lebensbahn befdieben mar. Beber von ihnen murbe erft Dauslehrer, bann Relbprediger und gulest Superintendent und Dberpres biger. Rur bag ber um fast zwei Jahre jungere Freund fraber in bie geiftlichen Memter eintrat, als ber altere. Der pleiche Lebensgang und ber gemeinschaftliche Beruf fnupfte bie beiben Freunde noch enger an einanber und fo fehr machte es fich St. gur Pflicht, in wichtigen Angelegenheiten ben burd mehr Erfahrungen gegangenen Freund gu Rathe gu gieben , bag er ihn fogar fein gweites Bewiffen nanntei Doch wir muffen ben Lebensgang bes vollenbeten Mannes etwas naber bezeichnen. Rachbem R. erft in Guftrin, bann auf ber Gifenfpalterei unmeit Reuftabt. Ebersmalbe eine Danblehrerftelle, bann, jeboch nur auf feche Bochen, bas Amt eines Konpektors in Briegen an ber Ober vermaltet batte, wurde er von feinem Gonner, bem Ronfiftorialrathe Beifert in Cuftrin gu ber Relbprebigerftelle in Befel bei bem bamaligen Infanterieregimente von Runieto empfohlen unb er nahm ben erlangten Ruf freudig an. Aber ber freudige Buth entfiel ibm, wenn er ber weiten Reife gebachte und feiner Entblogung von Gelbe. Denn feine geringen Erfpars miffe waren fur bie Roften ber Prufung barauf gegangen und fo tam er ohne einen Grofchen in ber Aafche, ja ohne einen hut auf bem Ropfe - benn biefen hatte er im Schlaf auf bem offenen Poftmagen verloren - in Magbeburg an. Dort half ibm bie Mutter feines Freundes burch Borfchuf aus und in Rabben bei Minben biefer felbft, ber ale Relbpreble ger in bem bamals von Knobelsborfichen Regimente bort fein Stanbquartier auf ber Demarkationstinie hatte. Zam er gluctlich in Wefel an. hier wibmete er fich gang feinem Berufes prebigte mit warmer Berglichteit und mit großem Beifall und gewann balb bas Bertrauen feiner Die litargemeine und bes Orts. Bugleich regte fich bier fchen feine Reigung fur Jugenbunterricht und Schulmefen und es erfchien als erftes Erzeugnis biefer Reigung fein Bert:

Mitein Baterland unter ben hobengelleufiben Megenten. .. 3 Banben. Belegenheit, fich preftifd in ber Unterrichtstum au uben . bot ihm theils bie Goule bes Regiments, theise ber Ronfirmandenunterricht, theils auch fein Freund De. Dinter \*) bar, ber bier eine Erziehungsanftalt eröffnet batte. in welcher R. eine belfende Sand reichte. In ber Ramilie Diefes Mannes verlebte er viele frobe Stunden und um feine gludlichen Berhaltniffe gu vollenben, mußte auch fein Freund Sabn nach Rees am Rhein, 2 Meilen von Befel, auf ein Sabr verfest werben, fo bag er mit ibm in einem Dorf auf ber Ditte bes Beges an bestimmten Sagen gufammentoms men tonnte. Babrent feiner Dienftzeit in Befel lernte er auch feine Lebensgefahrtin, Dorothee Biebemann aus Stolls berg am barg geburtig, bei einem Bruber berfelben unmeit Befel tennen und perband fich mit ihr zu einer fehr glucklis chen Che, Die aber tinberlos blieb. Bon Befel murbe er erft mit bem Regimente nach Dunfter verfest, wo er mit bem nachberigen Dbertonfiftorialrathe Ratorp und bem nache berigen Relbpropft Offelemeper \*\*) in freundlichen Berhaltniffen und an einerlei Rirche ftenb; bei ber ungludlichen Rataftros phe von 1806 aber mußte er mit ins gelb ruchen und fein Regiment bie Reftung Dameln befegen. Diefe Reftung num wurde an einen ichwachen Saufen Frangolen auf eine fo fcmachvolle Beife übergeben, bag bie preug. Truppen bars uber in formliche Buth geriethen, bie Dagagine erbrachen, fich betranten und auf bie Saufer ichoffen, in welchen Offieiere wohnten. Gine ber fo gefchoffenen Rugeln ging auch unferm R. bicht über bem Ropfe meg. Babrend bie Gols baten auf folche Art fich felbft aus ber Wefangenfchaft bes freit batten, murben bie gefangenen Officiere nebft bem Uns terftabe auf ihr Chrenwort entlaffen und fo batte S. aufaes bort Belbprediger gu fenn. Er ging nun guerft mit feinen Frau zu beren Bruber, bem Schulbirettor Biebemann in Sagen, in ber Grafichaft Mart, nahm aber balb einen Ruf an, ben bie eble gurftin Pauline von Detmolb an ibn erges ben ließ. Gie ernannte ibn gum Proretter an bem bortigen Dier, mo es viel Freunde ber Preugen gab, Gomnalium. bemubte man fich, ben burch bas Unglud feines Baterlanbes tief Gebeugten fo viel ale moglich aufzurichten und felbft bie eble Rurftin gab ihm bie rubrenbften Beweife ihrer Theils Dbaleich er nun bier feinem neuen Amte mit aller Grwiffenhaftigleit lebte, fo trug er boch immer fein Baterland im Dergen und war unaufhorlich mit Planen befchaftigt,

<sup>····\*)</sup> Beffen Bie r. fiehe im 9. Salty, bis K. Rett. G. 465.

wie duch er nach ber Rückethe fit feln Baterland, duf welche seifeinbid hoffte, bagu beitragen mochte, bag ein befferer Defft in feinem Bolt erwedt werbe, befonbere burch bie Bugent, welche mit einer beiligen, frommen Liebe fur Gott, Ronia und Baterland belebt werben muffe. Der Ruf ins Baterland gurud erging an ihn nach anberthalb Sahrens et trug ihm im 3. 1808 bas Dbertonfiftorium gu Berlin ble Prebigerftelle in Bornborf an. Bie hatte er'fie nicht mit greuben annehmen follen? War ihm boch gemelbet, bit Stelle trage 1000 bis 1200 Thaler und fo fab er fich im Beift auf einmal in nie gefannten Bobiftand verfest und tu Bertrauen barauf befchloß er, feine Stelle in Detmoth etwa ein halbes Jahr vor Antritt ber neuen Stelle in Borne borf gu verlaffen und biefe Beit bei Freunden gugubringen, wie er benn auch feinen Freund Sahn, ber ingwijchen Gus perintenbent in Bleicherobe geworben war, auf mehrere Bos den befuchte. Allein wie wurde feine Erwartung getaufct! Die Berechnung von bem Ertrage ber Stelle mar nach Sabs ren angelegt morben, in benen ber Scheffel Brobfeucht 3, ja 5 bis 7 Thir. toftete. Zeht toftete er einen Gulben und R. vermochte nicht mehr, als hochftens 500 Abir. aus allen Sweigen ber Ginnahme gu gieben. Und hiervon mußte er nach ber Beftimmung ber tonigt. Regierung 150 Ehlr. an ble Bitwe feines Borgangers abgeben, fo bag gu feinem eignen Unterhalt ihm nur 350 Ehlr. blieben. Dagu tam, baß er von Beihnachten 1808, mo er fein Amt antrat, bis gu Michaelis 1809, wo bas geiftliche Ctatsjahr folos, nad welchem Die Ginnahme postnumerando gezahlt werben, faft lebiglich aus ber Safche, bas hieß bei ihm bon erborgtem Gelbe leben und außerbem alles unschaffen mußte, mas gur Ginrichtung ber Birthschaft nothig war. Borber mar er foon burch bie Roften und Berlufte eines breifachen Umquaes und burch bas bamals fo tofffpielige Reifen unb Fortfchaffen feiner nicht zu veraußernben Sabe in Schulben gerathens jest mußte er biefe baufen und fah fich in ben erften brei Jahren gang außer Stand, auch nur bie Binfen gu begablen. Da wandte er fich mit vollem Bertrauen an feinen gerechten Ronig und bat, bag ihm boch bie Abgabe an bie Bitwe abs genommen werben mochte und ber herrliche Monarch entfcbieb, es folle ihm bie ihm aufgeburbete Baft abgenommen und ber Bitme bie gugeficherte Penfion aus ber Regierunges haupttaffe gegahlt werben. Sorte inbes biefe eine Bebeuts tung auf, fo aberfiel ibn von einer anbern Geite ber vielfat eine andere und weit fcmerere. Unaufhortich wurde ber Det beimgefucht von Burchmarfchen frangof. Aruppen, bie gwiIden ben buci Reftungen Gaffring Colbern unb Glartel welche bie Prangofen befest bielten, baftanbig in Bewegen waren, porzüglich, als ber große Bug nach Anfiend begreit Da im Orte weber ein Gutebefiger noch ein Amtenge mobnte, fo ftromte Alles ber Pfarre au, welche nicht bi bas Stanbaugrtier für einige Officiere blieb, fonbern a noch alle burchmarschirenden Officiere aufnehmen mußte. Dierauf folgte bie Befegung Cuftrine und ber große Durche marich eines ganzen ruffifchen Armeetorps. Diefes bachte nicht an regelmäßige Ginquartirung ber Eruppen, fonber bie Daffe quartirte fich felbft ein. Go gefchat es, bag auf ber Pfarre brei Tage und brei Rachte hindurch brei Derfonen am Reuerheerbe fteben und tochen mußten und bag einmal in Beit von funf Tagen verzehrt murben : 1 Dofe, 2 Schweine, 8 Schafe, 30 Sutner, 17 Rapphabne und fur 76 Thaler Bier , Branntwein und Rum , ohne bas verbrauchte Bemufe Rett, Brob u. f. w. ju rechnen. Dagu gefellten fich noch Lieferungen aller Art und Beraubungen an Bieb, burd welche R. nicht weniger als 6 Rube einbufte. Das aber maren nicht alle Dranafale, welche R. auszufteben batte. Er mußte auch nachtliche Ueberfalle erbulben; er mußte auch mehrmals flüchten und einmal follte er bes Rachts als Bete Sel nach ber Reftung gebracht werben, weil er feinen Bauern gebeime Runde gegeben batte, bag fich 100 Mann in feinem Daus und Dofe befanden, welche Pferbe, Bagen und Anechte wegfahren wollten, mas benn bie Folge hatte, baf bie Bouern fich mit ihren Pferben in ber Duntelbeit bavon machten. R. murbe burch ben boppelten Umfand gerettet. bag fich aluctlicher Beife noch 4 Bagen und 8 blinbe Pferbe fanben und bag bie geflüchteten Bauern mit 2 Rofaten, auf welche fie geftogen maren, guructehrten, por welchen bie Rrangofen anaftlich bavon eilten, als mare es eine machtige Schaar. Rach fo langen Sturmen bes Ungewitters ging enblich bem fo bart Ditgenommenen bie Conne ber Arenbe wieber auf. Der Ruf bes Ronias erging und mit ber frobe ften Begeifterung nahm ibn R. auf und fucte er ibn gu Det breiten. Dit beredter Bunge forberte er felbft in feinen Prebigten die Jugend feiner beiben Gemeinden auf, fich ben Reihen berer anguschließen, die bas Baterland von bem fcmablichen Joche befreien follten. Birtlich ftellten fic ans beiben Gemeinden eine große Ungahl junger Leute jum Dien bes Batenlandes und R. felbft ftellte fich jum Dienft im Banbfturm. Gine Officierftelle, die man ibm im Banbftumn antrug, foling er aus, weil er fich bagu nicht bie nothine Sahigteit gutraufe, aber als Gemeiner trat er ein und ftellte

if wir feiner Pffe gu allen tirbingen. Bei ber Beribigung midlindflurens aber hielt er eine hodft ergreffenbe, ju bem nicht achtenb, bag er bem Beinbe gegenüber, ibm gleichfam ind Angefiche fprach. Much hatte er nichts bagegen, bal feine Rebe gebruckt und in einer Menge von Eremplaren nach allen Geiten bin verbreitet murbe. Auch nach der vom Brinbe befesten Reftung Cuffrin wurben Gremplare ber Rebe esidict , wovon bie Folge war, bağ ber Kommanbant beabl. bei Musfallen aus ber Weftung folle man fich vor allen Dingen bes Berfaffere biefer Rebe gu bemachtigen fuchen. Entschulbigung gefunden haben, wenn er fich feinem Beruf entfrembet batte! Richt fo R. Co viel auch auf thn eine brang, er blieb nicht blog unwandelbar feinem Beruf als Puebiger treu, fonbern er nahm fich auch mit ber gufopfernbe ften Liebe und mit ber ftrengften Gewiffenhafrigteit ber Gous im an. , Er fand feine beiben Schulen in einer febr trauris gen Berfaffung ; aber er rubte nicht, bis er fie umgeftaltet batte. In Bornborf gab er gu bem Enbe im erften Sabre taglich & Stunden Unterricht, bei welchem ber Echrer que gagen bleiben mußte, bamit er fich nach biefem Borbilbe bilbete und in ben folgenden 13 Jahren feiner Amteführung in Bornborf ertheilte er jeben Tag noch 1 Stunbe Untere richt in ber Schule. Damit aber auch bie Rilfalfchule nicht puruchbliebe, ging er im zweiten Sabre 6 Monate binburch tagtich borthin und gab in Gegenwart bes alten Lehrers und feines Cohnes 4 Stunden Unterricht, ein Butterbrod in bee Safthe, womit er bes Mittags fich fattigte. Go wurben feine Schuten vollig umgeftattet und ein Bilb biefer Ume gestaltung entwarf er auf Beranlaffung ber tonigl. Regies rung in ber fleinen Schrift "Philotefnos," bie er in Borne borf herausgab. Mußerbem fchrieb er bier feine "Dente abungen" und feine "beutsche Sprachlehre," woburch er in febr weiten Rreifen auf die beffere Geftaltung bes Untere sichtemefens auch über bie Grangen feines Baterlandes bine aus einwirtte. Ramentlich fanben feine pabagogifchen Schrife ten großen Beifall und ftarten Abfas in Baiern. Beigte er fich in feinen pabagogifchen Schriften als ein Dann von ties fem und flaren Denten, von richtigem Blid und von geubtee Gavanbtheit im rechten Berfahren, fo wurden alle biefe Bors singe noch fichtbarer, wenn er perfonlich unterrichtenb aufe trat. Immer erfchien er ba als hochbegabter, bie Rinber vaterlich liebenber, auf Alles aufmertfanter, ben Schwachen machtelfenber, bis Eragen fpoonenber unb auch ben Be-

läväniten verländiläer Libetz. Unb anditait:ibiefeins mil en Pfunde mucherte er. Bum Schulinfpektor bes Caftein Rreifes ernannt, gab er in Berbindung mit amei anbem Dredigern 4 bis 6 Commer binburch Lebrturfe, zu benne ibm pon ber Beborbe noch Lehrer auch aus anderen Rreife quaefchict murben. Dier mar er in feinem Clement and fühlte fich innig gludlich, eben auf biefe Wei'e mitwiedem au Bonnen, bag burch bie Danner, in beren Sanbe es gelent worben ift, ein verebeltes Gefchlecht gebilbet murbe. . Datte er fich boch bas fcon langft gewünscht. Gine fo verbienthe liche Birtfamteit tonnte nicht ohne Unertennung bleeben R. murbe im 3. 1823 als Cuperintenbent und Dberprediene nach Banbeberg an ber Warthe verfest. Dier wirkte er. aleichem Geift und mit gleichem Gifer, wie in Bornboerf. pornehmlich fur bie Berbefferung bes Schulmefens fort; ftaltete bie Giementarichulen ber Stadt unter freten Stante pfen mit großen Schwierigkeiten gang um und wendete eben lo ben auswartigen Schulen feines Muffichtebegirtes bie groffice Sorafalt gut. Bon Beit gu Beit-berief er bie Lebrer gu Rome ferengen , in benen biefe Manner auch Lehrübungen anftellen mußten, bei welchen ein Theil berfelben bie Rolle ber God ler übernahm: Rach Beenbigung ber Uebungen, Befprecheene aen und Anreben blieb er mit feinen gehrern auch zu einem fruadlen Mable beifammen, wobei er burch freundliche und beitere Unterhaltung bie Bergen biefer Manner gu gewinnen und wie Liebe gu bem Berufe fo auch Bertrauen gu bem fio mobigefinnten gubrer zu ermeden mußte. Darüber aber merfaumte er fein Dredigtamt feineswegs. Er grbeitete feine Drebigten forgfattig aus, memorirte fie treu und bielt fie mit großer Berglichfeit und Barme. Gin Band berfelben ift auch auf Berlangen gebruckt worben. Aber auch feine fdriftftellerifche Thatigfeit, bie ihm Lieblingsangelegenhale war, feste er fort. Denn Arbeit fcheute er nicht und molle ber Lag bagu nicht ausreichen, fo wurde bie Racht gu Belfe genommen. Bielleicht bag biefe leberfpannung feiner Rraffe mit bagu beitrug, bag fich bei ihm jene Geiftesschwäche eine fellte, bie ibn noch vor feinem Enbe fo ungludlich machte. Gricheint nun R. nach ber bisberigen Darftellung in feinem offentlichen Leben als überaus achtenswerth, fo ftellte er fich in feinem Privatleben nicht bloß als eben fo geftaltet. fon bern auch baneben als fehr liebensmurbig bar. Obgleich freng reblich und gewiffenhaft, ein murbiger Gobn feines Baters und obaleich mahrhaft fromm , jeboch ohne alle Dies tifterei, war er im Umgange febr beiter und lebenbig, voll munterer Einfalle, leicht aufgeregt, aber auch balb mieber

dig, gern Bibetfpruch eehebenb, wo er Behauptungen beer, bie er nicht billigen tonnte, aber auch Biberfpruch with berglich gegen Freunde und Bekannte, guvortoms und Bertrauen beweifend gegen Frembe und babei fo affrei, bağ er nicht felten gemigbraucht wurbe. Die Bers tonfte, welche feine Sattin um ibn hatte, burch fetes Achweihen lief und burch bie punttliche Beforgung folder aus belichen Gefchafte, Die frinem Beifte ju tlein maren, wohin 4. B. bas genaue Gintragen ber Rolletten gehorte, ertannte er bantbar an und vergalt er burch hergliche Biebe und bie te feinem Daufe ihm nabe geftellt maren, bie ftanben auch mabe feinem Dergen. Oft hat fein Freund Sahn über ibn grutheilt: einen beffern Menfchen tenne ich nicht. Dag R. Das Glud nicht genoß, eigne Rinber gu haben, ift fcon gefagt: Aber fich bennoch nicht bloß als Rinberfreund, fons been auch ale Bater gy erweifen, hat er nie aufgebort: Richt genug, bağ er in Banbbberg eine Penfionsanftalt fut funge Dabden hielt, benen er ein mahrhaft vaterlicher gubs rer war, hat er auch eine bebeutenbe Ungahl junger Beute entweber faft von Rinbesbeinen an erzogen; ober boch Jahre Tang bei fich gehabt und unterrichtet und bann zu ihrem fers Bern Forttommen unterftust. Die Tochter feines alteften Brubers nahm er nach beffen Tobe gang ju fich und behieft fle bis gu ihrer Berbeirathung. Das Gleiche that er an bee Baife eines verft. Ginwohners in Bornborf und eine Tochter feines Schwagers nahm er als ein Rinb von 11 Jahre fict blog gur Berpflegung und Erziehung, fonbern auch an Rinbes Statt an. Boblitanb hat R. nie erworben, obgleich feine Stelle in Banbeberg febr einträglich war und obs ateich er aus bem honorar fur feine Schriften eine bebeus tenbe Rebeneinnahme bezog. Das wird begreiflich, wenn man bie vielen Unfalle bebentt, bie ihn nach bem Unglades fabr 1806 trafen und gu benen noch bas ihm gugetheilte harte Beos tam, bağ er, ber boch bie Baften bes Krieges boppett getragen hatte, noch etwa 400 Ehlr. Rriegesontribution begaflen mußte, bie fein Borganger in Bornborf aus feinen beiben Rirchen entnommen hatte. Da weber er noch feine Frau Bermogen befaß, fo tonnte biefe ihm auferlegte Summe tien fo wie feine aufgehauften Schulben nur burch allmatiae Beahlungen getilgt werben. Sehr groß war feine Freube und, bachte er an feine hinterbleibenben, wenn er fturbe, iche groß seine Beruhigung, als er sich enblich schulbenfrei ich. Run meinte er, ans Sammeln benten zu können. Wer siehe, es war ein Unberes über ihn beschloffen. Bier Sabre vor feinem Sobe perfiel er in eine Krantheit. m enfangs nur wenig ertenabare, aber mit ber Beit inemen fichtbarer werbende Spuren von Geistesschwäche gurchebiente Er murbe je langer je mehr unfahig, fein Amt zu verwalten. bie Superintenbenturgefcafte mußten ibm gang abgenoma men werben und balb murbe er fo unvermogend, auch mus bie kleinste Amtebandlung zu verrichten, bag ihm nothwendig ein Gehilfe gegeben werben mußte. Das ihm zugetheilte Rubeftanbeeintommen belief fich nicht bober, ale auf 500 Davon bie Roften ber Mergte und ber Argnei, ber angeordneten Baber und ber Zag und Racht unausgefent nothwendigen Pflege eines folden Rranten zu beftreiten, mas ber armen Lebensaefabrtin nur unter ichmeren Gorgen und Rummerthranen moglich. Er felbft fühlte biefe Gorgen und biefen Rummer nicht. Der Blid feines Griftes war au umbuftert, als bag er feine und ber Seinigen Bage hatte ers tennen tonnen, Um oben genannten Sag entschlief ber wiele geprufte Dulber rubig und fanft und ber Sob legte feine gerrutteten Buge wieber in Drenung und feine Beiche lag bas freundlich, ale fahe er gufrieben auf ben vollenditen Bauf ges rud, beiter, ale mare er fcon vom Lichte ber Bertiarung angeftrabit. - Muger ben icon genannten Berten aab er noch heraus : Rechtschreibelchre. Salle 1822 - Das Leben im Beifte Gottes. Ebend. 1825. 2. Mufl. 1834. - \*Bers machtnis eines Deutschen an feine Landeleute. Cbenb. 1832.

\* 278. Soh. Benedikt Sakob v. Königslom, prediger zu Grambem bei Rehna im Großherzogth. Wedt. - Schwerin; ach. b. 10. April 1754. geft. b. 20. Sept. 1841.

Seine Boreltern vaterlicher Seits stammen aus bem Alsten Lande, indem namlich sein Urgroppater, Paul v. Konigse Idw, welcher 1711 als Goldhandler zu hamburg karb, von daher geburtig war. Bon diesem entsproßten zwei Addter und nur ein Gohn, Ichann Rifolaus, der 1772 als Privats mann ebendaselbst mit Tod abging und von dessen hinter lassen der Gohnen der jüngere, Iohann Christian Getts fried, Stammvater der Linie v. Königslow in schweb. und preuß. Diensten ward, der altere, Iohann Christoph Mure chard, geb. den 2. Rov. 1715 und verheizathet seit 1746 mit Wargarethe Elisabeth Dessel, aber Unsangs Kattmassabriant, bernach Mustklehrer zu hamburg war und erk im Iahr 1800 zu Grambow verstarb. Unser v. K. war unter neun Geschwistern, wovon zehoch sabe in zusten Lindheit des

Mitern entriffen wurben, ber jungfte Gobn biefes lettern \*) und zu Samburg geboren. Geine erfte wiffenfchaftliche Aus: bilbung murbe ibm auf ben Schulanftalten feiner Baterftabt. welche im Belide gang vorzüglicher Behrer waren, gu Theil. Dier zeichnete er fich icon fruh burch ein ebles Emporftreben , anhaltenben Fleis und fcnelle Faffungegabe aus. Reif für die atabemifchen Stubien, ging er barauf Oftern 1776 auf die Universitat Gottingen, wo er ebenfalls mit gewiffen. baftem Bleife ber Gottesgelahrtheit oblag unb bie Borlefungen ber bamaligen berühmten Profefforen, eines Dichaelis, Diller, Bald, Reber, Gatterer und Anberer trefflich bes Rad geenbigter afabemifder Laufbabn im 3. 1779 lebte er eine Beitlang als Ranbibat bes geiftlichen Miniftes riums an feinem Geburtsorte, fich mit Unterrichtertheilen beichaftigenb, bis er im herbft 1785 jum Prediger ju Sahms im Derzogthume Lauenburg berufen marb. Diefe Pfarrftelle bekleibete er aber nur vier Monate lang, inbem er icon im San. 1786 von bem Grafen v. Bernftorf auf beffen Gutern gu bem Paftorat an ben Gemeinben gu Soltorf und Capern, unweit Gartom, beforbert murbe. Bon ba tam er enblich im Darg 1794 als Abjuntt bes Paftors Joh. Gerhard Cobrmann († 1798) jur graflich v. Bernftorf'ichen Pfarre in Grambow bei Rehna, woselbst er ben 9. Oft. 1835, unter vielen Beweisen von Achtung und Liebe, sein 50jahriges Amtsjubilaum feierte. Erst in ben lesten 10 Jahren seines Lebens (feit 1831) gog er fich nach und nach von ben Be-Schaften feines Amtes gurud, indem fein Pfarrabjuntt, Da-for Ernft Galfelbt, biefelben übernahm, worauf er gulet am oben genannten Sag an Alterefchwache in feinem 88. Bebensiahr und nachbem er 56 Jahre lang als Prediger fes genereich gewirtt batte, fanft gur Rube einging. - Berbeis rathet mar er gu breien Dalen; querft feit bem 25. Juli 1785 mit Charlotte Marie Eleonore Schuging , ber alteften Sochter bes Paffors zu Schnadenburg und als ihm biefe ben 14. Febr. 1819 in ihrem 55. Bebensjahre burch ben Tob ente riffen wurde, vermablte er fich mit ber Schwefter berfelben, Saroline Friederite, welche auch fcon ben 10. April 1837, beinahe 71 Jahre alt, verftarb, worauf er benn noch im boben Alter gu einer britten Ehe mit feiner gegenwartigen

<sup>\*)</sup> Seine beiben Brüber waren: 1) Johann Anton Burcherb, geb. 1742 und geft. im J. 1810 als Aathsmufftus ju Samburg. 2) Johann Milheim Cornelius, geb. ben 18. Mary 1746 und geft. vor einigen Jahren els Dryganft und Bertmeifter (ober Gruntmartus) an ber Marientirche ju Labed, welche Stelle er felt 1228 betiedbet hatte.

R. Mefrolog 19. Jahrg.

Witme schritt. Aus ber erften Berbindung hinterlaßt er war Sobne, von benen ber alteste, Burchard Karl Christian (geb. ben 30. Mai 1786), sich ber bandwirthschaft gewidmet bat, ber zweite, Johann Christoph Wilhelm (geb. ben 30. Auni 1791), Kausmann zu Damburg ift, ber dritte, Daniel Siegmund (geb. ben 5. Febr. 1793), einer Plantage zu Paramaribo auf Surinam vorsteht und ber jüngste, Ulles rich Abotoph Deinrich (geb. ben 30. Sept. 1794), als Abvos tat zu Parchim lebt. Bon ben Abchtern, womit diese Ehe ihn beschenkte, verlor er bagegen die eine, Johanne Dorosthea Margarethe (geb. ben 26. December 1789), schon den 31. März 1804 und die andere, henriette Karoline Dorosthea (geb. ben 4. Febr. 1806), starb als die Gattin bes Predigers heinrich Burchard zu Gischwerin.

Kr. Brüssow.

## 279. Schuhmacher,

Senior u. Kanonitus am Rollegiatflifte gu Nachen; geb. ben 13. August 1774, geft. ben 21. September 1841 \*).

Geboren in Nachen, wurde er 1801 zum Chrenkanenistus an ber damals bischoft. Kathedralkirche seiner Baterfladt ernannt. Seit 1811 zum wirtichen Domkapitular befordert, widmete er sich mit besonderer Borliebe der Kirchenfadriksverwaltung und vollendete mehrere Reftaurationsbauten in dem wahrend der franzos. Derrschaft sehr verwüsteten alten Dome Karls des Großen. Auf eine Domkapitularstelle bei der 1821 wieder erhobenen Metropole von Koln verzichtend, wurde er vom Erzdischofe Ferdinand August v. Spiegel \*\*) zum ersten Rumeralkanonitus an der wieder in eine Kolles giatskirche umgewandelten Domkirche von Lachen ernannt, wo er in treuer Erstüllung seiner gottesbienstlichen Pflichten bis zu seinem Tode lebte. Als Kunstkenner hat er für die Erhaltung der kostdaren Utterthümer des Domes Bieles gethan.

\* 280. Sohann Heinrich Bebelt, Konfifterialaffeffer und Superintendent zu Königeberg i. d. R. DR.; geb. d. 11. Bebr. 1759, geft. ju Adamsborff d. 22. Sept. 1841.

3. murbe ju Barmalbe a. M. geboren, wofelbft fein Bater zweiter Prebiger mar. Seinen erften Unterricht er-

<sup>\*)</sup> Rach bem Lichenforrespondenten zum Religions. u. Lichenfreunde 1841. \*\*) Deffen Biogr. fiebe im 12, Jahrg, bes R. Refe, G, 667.

bielt en von biefem felbft und fpaterbin nach ber Berfebung deffetben in bas Pfarramt zu Barnis bei Reubamm in ber Reumart von ben Dauslehrern bes bortigen Gutsberrn p. b. Often, mit beffen Cobnen, und namentlich bem altes ften, ihn balb eine innige Freundschaft verenupfte. 3. 1773 bezog er bie Schule bes Sallifchen Baifenbaufes, mo bamals vorzüglich bie alten Sprachen - und unter bies fen wieber bei weitem parzugeweife bie lateinische - getries ben wurden. Dier bilbete fich bei ihm jene Borliebe fur bie alten Sprachen, in benen er felbft fo tuchtiges leiftete und bie er, fur ben Rern aller wiffenschaftlichen Bilbung angus feben, fpaterbin immer geneigt blieb. Er war in feinem Rleiße bier fo anhaltenb, baf er, nachbem er bei ben balbiabe rigen Berfehungen bort jebesmal als ber Erfte weiter geruckt mar, er im 3. 1776, erft 17 Jahre alt, bie Univerfitat Balle beziehen tonnte. Er ermablte bas Stubium ber Theologie. worin Gemler und Roffelt feine vorzüglichften Lehrer wurs ben, bie er bis an fein Enbe mit findlicher Dietat verebrte. Doch behielt er fur bie humaniora und bie Gefchichte immer befonbere Reigung. Rach Beenbigung feiner atabemifchen Laufbahn ging er als Dauslehrer ju bem Ritterschafterathe p. Anobeleborff auf Buthenow, wo er mehrere Jahre unter febr angenehmen Berhaltniffen gubrachte, bis er 1789 feinem Bater im Pfarramte ju Barnis abjungirt wurde. In bems felben Rabre perbeirathete er fich mit Charlotte Strafburg. einer Zochter bes Predigers gleiches Ramens in Liebenfelbe bei Golbin, mit ber er bis 1832, wo fie ftarb, in einer bochft gludlichen Che gelebt hat. In Barnis verlebte tr, geliebt von ben murbigen v. b. Dften'ichen und v. Trestow's ichen Saufern, wie von feinen Gemeinen, in ber Rabe und im Umgange feiner liebften Jugenbfreunde und unter feter Beidaftigung mit ben Biffenschaften feine glucklichften Sabre. Seine gebiegenen Renntniffe fanben enblich auch bobern Drts Beachtung und als in Folge ber Befehung Cuftrins burch bie Frangofen bas bortige Regierungekollegium und fonach auch bie geiftliche Abtheilung beffelben im Sahr 1810 feinen Sie in Ronigsberg in ber Reumart nahm, warb er jum Ronfiftorialaffeffor und Miteraminator ber geiftlichen Rans bibaten und im nachften Jahre bei ber Erledigung ber bortis gen Superintenbentur auch jum Superintenbenten ber gweis ten Ronigsbergichen Infpettion ernannt, ohne jeboch feinen Bohnort veranbern gu burfen , ba ber Ronfiftorialrath Geif. fert bie Dberpfarrftelle nebft einigen benachbarten Varodien als Specialfuperintenbent beibehielt. Spater, im 3. 1815, als bas Regierungstollegium nach Frantfurt a. D. verlegt wurbe, 58 \*

word ibm, bei ber Emeritiring bes Confiftorialraths Seiffent. and bie Dberpfarre gu Ronigsberg angetragen; er tonate fich jeboch erft fpater, im 3. 1821, nach bem Zobe bes Dbers prebigers Biers bafelbft entichließen, fein geliebtes Barnis gegen Ronigeberg ju vertaufchen. Dier wirfte er noch eine Reibe von Jahren geraufchlos, aber gewiß nicht ohne Begen, in feinen perfciebenen Lemtern und marb in Rolge beffen burch bie Bulb feines Ronigs \*) im 3. 1828 mit bem rothen Ablerorben 3. Rloffe beanabiat. - Dube enblich bes mit ber Superintenbentur verbunbenen, für fein Alter unerfreus lich werbenben Gefchaftelebens und verlangenb nach literaris fcher Duge und Rube facte und fand er 1836 bie Entlafs fung aus feinen Memtern. Ben ba an begann er aufs neue ben Biffenfchaften gu leben; er erlernte noch auf ber Sobe bes Altere, auf ber er bereits ftanb, bie italienische Sprache und beschäftigte fich jugleich mit ber Umarbeitung mehrerer poetifcher Berfuche, wogu er bie erften Aufriffe gum Theil icon in feinen atabemifchen Jahren gemacht hatte. raftlofen Beftrebungen festen enblich bie eintretenben Samas chen bes Alters ein Biel, bie, ohne bie Regfamteit feines Beiftes fonberlich gu verminbern, feinem Bleife boch einen Sinn nach bem anbern entzogen. Ramentlich nabm fein Seficht fo ab, bağ er bie Sefahr ganglicher Erblindung aus lest nabe vor fich fab. Doch bies Beiben blieb ihm erlaffen. Bei einem Befuche gu feinen Rinbern enbete er, nach einem mehrmochentlichen Rrantenlager, gottergeben, wie er gelebt batte, am oben genannten Sage gu Abamsborff fein Leben. Die naturliche Gelaffenheit feines Charafters, eine in jeber Art maßige Lebensweife und ber Rriebe bes Bergens, eine Rolae feines moblangemanbten Bebins, batten ihn bei einem von Ratur fcmachen Rorper bas ungewohnliche Biel eines Altere von 82 Jahren erreichen laffen. - Bietet gleich biefer Umris feines außern Bebens teinen Reichthum an hervortres tenben Greigniffen, fo war bagegen fein Geift und berg mobil reich ju nennen. Seine Renntniffe überhaupt und befonbers bie forachlichen gingen über bas gewöhnliche hinaus unb machten es ihm moglich, einigen feiner Gobne, wenigftens binfichtlich ber alten Sprachen, bie Reife für bie Univerfitat gu geben, ja folbft bem einen, nach einjahrigem Aufenthalt auf ber Univerfiedt Frantfurt ine vaterliche Dans gurunges Tehrten , ben atabemifthen Unterricht ju erfegen. Das Las teinifche vorzüglich fchrieb und fprach er nicht allem Mitfand, fonbern mit feltener Glegang. Aber auch bie fchanen Biffen-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebr im 18. Jahrg. bes E. Rete, G. 868.

ichaften fanben in ibm einen Renner und Berebrer. frabe batte er fich mit poetifchen Probuttionen beschäftigt und auch im Spatalter noch begleitete er traurige ober erfreuliche Greigniffe, bie feine Ramilie ober Areunde betrafen. gern mit feinem herglichen Liebe. Ginige größere Berfuche ber Art, namentlich gwei Gebichte "Dion und Dellte" und "bie Belagerung von Battra," jebes in 3 Gelangen, be-finden fich unter feinen Papieren, ber Beroffentlichung gewiß nicht unwurdig, batte fich feine Befcheibenheit jemals bagu entichließen tonnen. Rur ein Drama , "herrmann Riebefel v. Gifenbach," übergab er - boch nur gur Bertheilung an feine Freunde - bem Dructe. - Geine theologifche Richs tung, bie feine Bebrer auf ber Univerfitat bestimmt und viele und ernfte Studien in ibr befeftigt hatten, wich allerbings in manchen Buntten von bem ab, mas eine neuere Beit in biefer Dinficht gebracht bat; boch unbulbfam war er nie unb ebrte febes von bem feinen abweichenbe Betenntnis, wenn es nur auf reblicher Ueberzeugung beruhte. Rur wo er unter ber Larve bes Chriftenthume Dberflachlichteit ober Unlauter-Beit zu feben glaubte, trat er unerschrocken bagegen in bie Schranten. Go gab er, ale bie bem Dberhofprebiger Start gu Darmftabt jugefdriebene, ben Protestantismus veruns glimpfende Schrift "Theobul's Baftmahl" erichien, eine tleine Oppofitionefchrift "über Ratholicismus und Proteftantismus" heraus. Wie boch er bagegen mabre Religiofitat fcate, wie theuer befonbers fie in ber milben Beife bes Melauchthon ihm war, bavon zeugt eine rührende Leußerung in feinen nachgelaffenen Papieren, mo er bei Gelegenheit ets ner Stelle aus bem Melanchthon fagt: tu vero sancta Melanchtonis mei imago semper oculis meis obversare! tecum sapientes istos antiquos, tecum sacras litteras adire liceat, tu mentis candidae mitisque, tu mihi auctor fias fidei infucatae studiique sine arrogantia. Tecum recta legam vestigia Jesu Christi, tecum juvante patre perfectissimo ad perfectionem contendam, tecum ad patris misericordiam confugiam, ad te sancte vir venire - o si fata ferrent!tecum vivere amem! -- Bas ibn aber vorzüglich Allen, bie ihn tannten, unvergeblich wirb machen, war, neben ber Reinheit feiner Sitten und ber Lauterteit feiner Gefinnung, eine Liebe und Dergensgute, bie ibn jum milbeften Bater, jum paterlichen Kreunde feiner Gemeine und jum freundliche ften Borgefesten machte und auch namentlich von feinen GD= nebalen bei ber Rieberlegung feines Amts burch ein febr finnig gewähltes Gefchent anertannt wurde. Go burfte er bei biefet Belegenheit mit Becht fagen : "er hoffe teinen ffeinb

gurad zu laffen." Und so gehorte auch er zu ben Menschen, bie, wie er selbst von seinem trefflichen Bater gesagt hat, es verbienen, bas man sich ihre Namen — bie selten ein Maxsmor nennt — ins herz schreibe.

\* 281. Johann Michael Heinrich Giebker, Detter ber Philosophie, herzogl. braunschw. Geftütbirefter, Affesto bes Obersanitatekollegiums u. Dberthierarzt, zu Braunschweig;

geb. im 3. 1782, geft. b. 24. Gept. 1841.

6. ift zu Denabrud geboren. Rach bem erften Gles mentarunterrichte befuchte er bas Comnafium Rarolinum in feiner Baterftabt in ben 3. 1795 bis 1801 und ging bann im 3. 1802 nach Ropenhagen, um bafelbft bie Thierargneis tunbe gu ftubiren, vertaufchte jeboch im 3. 1803 bie bortige Shierarzneischule mit ber zu Bertin. Im 3. 1804 tebrte er nach seiner Baterstadt zurud und sette fich bafelbst als Thierargt. Rach Errichtung bes Konigreichs Westphalen wurde er im 3. 1808 bei bem baselbst ganisonirenden ersten weftphal. Chevaurlegers = Regiment als Regimentepferbearst angeftellt. Als folder begleitete er bas Regiment nach Spasnien, wo er 3 Jahre hinburch bie Felbzuge gegen bie veremigten Spanier und Englander mitmachte. Seine viels fachen Renntniffe erwarben ihm folden Ruf, bag ber Ronig von Beftphalen ihn im 3. 1811 von bort abrief und zum Dberthierarate ber weftphalifden Armee in Caffet ernannte. Rach ber Auflofung bes Ronigreiche Beftphalen war er eine Burge Beit ohne Anftellung, wurde jeboch fcon im 3. 1814 in berzogl. braunfchw. Dienfte berufen und ging in biefen als Dberthierargt im 3. 1815 mit ben braunfchm. Truppen ges gen bie Frangofen. Rach Beenbigung bes Felbzuges in ben Rieberlanden und Frankreich wurde er noch im 3. 1815 gum Affeffor bes bergogl. Oberfanitatstollegiums ernannt. biefer Stellung mar er befonbers bemubt, eine verebelte Pferbezucht im Bergogthume Braunfcweig einzuführen, mels ches Beftreben ihm burch feine im 3. 1826 erfolgte Ernens nung gum Beftuteinfpettor vielfach erleichtert murbe. feine vielfachen Berbienfte um bie Beterinartunde gu belohnen, erhielt G. im 3. 1832 ben Charafter als Geftutebirettor. Mis im 3. 1835 auf bem Rollegium Rarolinum ju Brauns fcmeig zugleich eine Thierarzneifcule errichtet murbe, ers bielt er bie oberfte Lehrftelle in biefem gache. Geine Bors lefungen erftrecten fich vorzüglich über Pferbetenntnis, Pferbes gucht, Pathologie und Aberapie ber Dausthiere u. f. w. G. fard am oben genannten Sag an ber Baffersucht. Gein

einziger Sohn, welcher sich der heiltunde widmete, ift als Professor der Medicin eine Zierde der Universität Zürich. — Anch als Schriftseller hat sich G. vielsache Berdienste um die Thierheiltunde erworben. Außer zwei Monographiem über Biehseuche sind von ihm mehrsache veterinärische Abhandlungen im Druck erschienen, welche in Bidorg's Samms lungen von Abhandlungen für Thierarzte und Dekonomen, in Tennecker's ") Zeitschrift für Pferdezucht und Thierarzneiskunde, in v. Moset's Archiv, in den Schriften der k. dan. Gesellschaft für die Besorderung der Beterinärtunde, in Schwad's Taschenduche für Pferderunde, in dem Braunschw. Ragagin und in Sprengel's Zeitschrift für Landwirthe entshalten sind.

### \* 282. Johannes Gebhard,

Anhaber ber Buchhandlung Gebhard u. Rorber gu Frantfurt a. M.; geb. b. 18. Jan. 1772, geft. b. 24. Gept. 1841.

Erwar zu Frantfurt a. M. geboren, wurde, nachbem er in fruber Jugend feinen Bater, ben Buchbanbler Deinrich Gas muel Gebharb, burch ben Sob verloren hatte, ebenfalls fur ben Buchhandel bestimmt und tam im 3. 1786 nach Bafel su Schweighaufer in bie Bebre. Rach fiebenjahrigem Aufenthalte bafelbft febrte er im 3. 1793 nach Rrantfurt gurud, um mit feinem Echwager, bem Buchbanbler Johann Beinr. Rorber (geburtig aus Deffen = Caffel) bas vaterliche Gefcaft. welchem berfelbe feither vorgeftanden batte, nunmehr gemein= fchaftlich fortzuführen. Goldes hatte unter ihren beiberfeis tigen Ramen bis zu bem im 3. 1822 erfolgten Tobe Ror-ber's ftatt, wo G. baffelbe fur feine alleinige Rechnung, jeboch unter ber bieberigen Firma, übernahm. Mis Gefchaftes mann geichnete er fich burch unermubliche Thatigfeit unb Umficht, fo wie burch Treue und ftrenge Redlichteit, welche bie Grundzuge feines Charaftere bilbeten, aus. Inebefonbere war er als Menich ber Befferen einer und gewann fich burch reine Sittlichkeit, Bergensgute und Gbelmuth nicht nur allgemeine Achtung und Bertrauen-, fonbern auch bie innigfte Buneigung und Liebe Aller, bie ihm naber ftanben. Der Ramilie feines mehrere Sabre bindurch trantelnden Affocie's und Schwagers wibmete er mabrent ber traurigen Rricgsperioben, bie auf allen Berhaltniffen Deutschlanbs, nas

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 16. Jahrg. bes R. Retr. G. 367.

mentlich auf ben Buchhanbel, fo fower lafteten, fo wie wahrend ber bath eingetretenen Krantheit beffelben und noch nach beffen Tob, uneigennubig und wohlwollend bie Gorgs falt eines treuen Baters. Er allein mar in Roth und Bebrangnis ibre fraftigfte Stube. Aller Gelbitfucht und Ans maafung fremb, mar er vielmehr bochft befcheiben. fo wie in feinem Befen einfach, qualeich beiteren, tindlichen Sinnes und fur gefellige Rreuben empfanglich. Den vertrauten Rreundestreis belebte fein fprudelnder Big und nicht felten ber Unflug fatprifcher Laune, Die jeboch nie verlegenb murbe. Den Werth bauslicher Freuden ertennend und benfelben febr gugeneigt, ließen ihm jeboch Rudfichten, burch fein autes Berg bebungen, erft im fpateren Lebensalter bas Slud zu Theil werben, eine madere, ihm gleichgefinnte Befahrtin Un Sahren gwar junger, fubite folche bennoch su finben. im Umgange mit ihrem gemuthlichen und lebensheiteren Rreunde fich hoch begludt und biefe Che, obwohl finberlos geblieben, mar eine ber aluctlichften zu nennen. Die lesten Erbensjahre G.'s wurden von Beit ju Beit burch eintretenbe Bruftleiben getrubt, beren Entfteben er fich felbft gugufdreis ben batte, inbem er auf einer im Sabr 1818 unternommes nen Fußreife, nach vorangegangener ftarten Erbibuna. fic. vom Durfte geplagt, an ber Mineralquelle zu Bangens Schwalbach einen unvorsichtigen Erunt erlaubte, mabnenb. baß bei Mineralwaffern bie fonft ubliche Enthaltfamteit nicht erforberlich fen. Gine beftige Rrantheit mar bie Rolge biefes Brrthums, ben er noch fpaterbin gu verfchiebenen Malen burch erneute Rrantheitsanfalle ichmer gu bufen Richtige aratliche Bebandlung, forgfame, liebevolle Pflege, fo wie feine fonft traftige Ratur, Die burch baufige Bewegung im Rreien, namentlich burch oftere, ibm fo lieb geworbene Banbparthieen , wenigstens nicht gefdmadt murbe, halfen ihm zwar jebes Mal wieber burch, bis im Sep-tember 1841 ihn ein wieberholter heftiger Anfall auf ein gwar turges, aber nichtsbeftomeniger fcmerghaftes Rrantens lager warf, von bem er nicht wieber erftanb.

#### 283. Johann Georg v. Dillis,

f. baier. Central - Salletie - Direttor, Rommandeur bes f. Gioll - Berbienfterbens ber baier. Krone und bes f. Lubwigsorbens Chrentreug, ju Munchen; acb. ben 26. Dec. 1759., geft. ben 28. Sept. 1841 \*).

v. D. wurbe in Grungiebing, einer Ritiale ber Pfarrei Schwindfirchen im t. Bandgerichte Daag, geboren, mo fein Bater, Johann Bolfgang Dillis, bas Amt eines turfurfts lichen Revierforfters begleitete. Schon als Rnabe gab Georg befondere Unlagen gu ertennen, bie, bei forgfaltiger Entwitfetung und Pflege, ju nicht gewöhnlichen Refuttaten bie ges grundetfte hoffnung gaben, mas bem bamaligen Rurfurften, Maximilian III. von Baiern, ber bem Bater Bolfgang Dils lis, feiner erprobten Treue und feines biebern Charafters wegen , perfonlich zugethan war, nicht entging und ihn bas ber bewog, ben Bater zu veranlaffen , feinen Sohn Georg, jum Broeck einer forgfaltigen Erziehung und wiffenschaftlichen Bitbung nach Dunchen gu fchicen. Auf folche Beife tame Georg mit turfurftl. Unterftugung nach Dunden und in Pflege und Aufficht einer feiner nachften Bermanbten, bie fich mit mutterlicher Gorgfalt feiner annahm. hier lag er mun, nachbem er bie Unfangegrunde ber beutfchen' und lateis nifchen Sprache erlernt hatte, ben Gymnaffalftubien mit uns ermubetem Bleif ob. Der gute Fortgang, womit er feine Bemubungen in ben nieberen Stubien belohnt fab, ermus thigte ibn balb, auf ber betretenen Bahn fortzuschreiten und nach vollendetem Gymnaffum fich fofort ber Ausbilbung in boberen Biffenschaften ju überlaffen, ju welchem 3med er fich auf die damalige Bochschule gu-Ingolftabt begab, um bort bem Stubium ber Philosophie fich ju wibmen. Go endlich mit ben vorbereitenben Biffenschaften gu frgent einem Fachftubium fertig geworben, ftanb D. nun am Scheibewege, ber ibn femer gutunftigen Beftimmung entgegenfahren follte. In biefer entscheibenben Spoche lag es gunadift in ben froms men Banfchen ber beiben Eftern unferes D., bag er fich bem geiftlichen Stunde widmen mochte. Da bas gach bet Rechtswiffenschaft ihm nicht zufagte und er noch weniger Reigung gum Stubium ber Debiein hatte, tam er um fo bereitwilliger bem fehnlichen Berlangen feiner Eltern ents gegen, ergab fich auf genannter Dochfchule bem Stubium ber Ahrefegir und wurde, nachbem er baffelbe boffenbet unb in bem bortigen Bartholomdum feine griftliche Musbilbung

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Sahriebbericht bes Mandner Aunftverrins.

erhalten batte, em 21. Dec. 1782 gum Priefter aeweibt. Dit bem Schluffe biefer Periobe, welche D. feiner miffens fcaftlichen Ausbilbung gugewenbet batte, begann nun ein. neuer Britabfdnitt feines Bebens, in welchem feiner geiftigen Abatiafit eine anbere Richtung und baburch in ber Kolge ein anberer Birtungetreis geworben ift, ale er anfanglich beoblichtigte. D. mar mit eben fo entichiebenen als ausges Beichneten Anlagen gur bilbenben Runft geboren. Schon als Enmnafialfchuler perfucte er biefelben nach außen gu ente wickeln, wogu er auch mabtenb ber Beit feiner wiffenfchafts lichen Laufbahn jebe freie Stunde benubt bat. Auf bem Lande geboren , fand er fich von Jugend auf zu ben Schonbeiten ber Ratur bingegogen, beren immer forgfaltigeres Studium ibn in ber Rolae beschaftiget und fo in ibm einen mwiberfteblichen Dang jum Sache ber Lanbichaftemalerei bervorgerufen bat, in welchem Bweige ber Runft er fich jeboch nicht einseitig ausbilbete, wohl fühlend, bag lanbichaftliche Darftellungen, wenn fie mit paffenben Figuren und Thieren an geeigneter Stelle belebt find, an Reig und Intereffe ges winnen. Bu bem Ende besuchte er bie feit bem Jahre 1770 in Dunden errichtete Beichnungsatabemie und übte fich einige Beit unter ber Beitung bes bamaligen Profeffors Ignas Deffele nach Gpps : unb Raturmobellen im Beichnen von Riquren und Bilbniffen mit bem gludlichften Erfolae. fiel D.'s erfte Ausbildungsperiobe in ber Runft in ben Beits raum von 1783 bis 1790, mahrend melder er, ba es ibm an Unterftubung gebrach, feine Beit gwifden Ertheilung bes Unterrichts in ber Runft und ber Fortfegung feines eigenen Studiums berfelben gu theilen genothigt mar; aber eben biers burch tam er mit mehreren abelichen Ramilien ber Daupts fabt in Berührung und burch biefe endlich mit Benjamin Abomfon Grafen von Rumford in nabere Befanntichaft. welcher ibm nachmals zu verschiebenen 3weden febr forberlich geworden ift. 3m Sabr 1790 warb er von Carl Tgeobor mit einem Behalte von 300 Gulben als Infpettor bei ber turfurftl. Gallerie angeftellt und 1792 burch Rumford's Bers anlaffung, nachbem er guvor mit bemfelben eine malerifche Beife in bie intereffanteften Gegenben bes baierifchen Gebirges gemacht hatte, einer militarifchen Rommiffion nach Sachfen mit bem Auftrage beigegeben, von ben bort gemone nenen Refultaten biefer Genbung fur Raiern bie notbigen Beidnungen gu fertigen. Muf feiner Rudreife über Bien murbe er bort mit bem geschietten Miniatur und Diftoriens maler Deinrich Füger, bamals Bicebirettor ber t. E. Atabes mie, naber befannt, in beffen Begleitung er Bien's reiche

Runfifammlungen gut feben Gelegenheit batte. Im Berlaufe bes Sabres 1794 ermuthiate Graf Rumford unfern jungen Rinftler zu einer Reife nach Korfita mittelft einer Empfehe lung an ben bortigen Bicetonig Gir Gilbert Elliot, moan ibm burch allerhochftes Refeript von ber turfurftl. hoftammer ein Reifeurlaub ertheilt murbe. Bon bort tam er auf ber Rudfehr über Civita Becchia gum erften Dale nach Rom und so nach Berlauf eines Jahres wieber nach Dunden gurud. Als im herbft 1796 ein frangbfifches heer Baiern bebrobte, warb D., begleitet von feinem jungeren Bruber Cantius, mit ber Flucht ber Gallerie nach Ling beauftragt. Erft im Fruhjahr 1797 tehrte er mit ben Gemalben nach Munchen gurud, nach beren Aufftellung er noch im Berbfte beffelben Sahres in Gefellichaft zweier Englander einen Auss flug über Burich und Laufanne nach ben Giegebirgen ber Schweiz zu machen Belegenheit hatte. 3m 3. 1800 war Baiern's Dauptftabt gum zweiten Male von einer noch brine genberen Gefahr bebroht; bies Dal brachte D. bie Gemalbe nach ber bamals preußischen Stabt Anspach in Sicherheit, webin ibm fein Bruber gur Unterftubung gefolgt war unb wo beibe bamit über ein volles Jahr verweilen mußten. Rach bem im 3. 1805 erfolgten Zobe feines Baters beaab fich D. mit feinem Bruber im Monate Rai nach Burich und von bort gu guß über ben St. Gottharb burch bas fub. liche Tyrol nach Mailand, bann über Parma, Mobene, Bologna und Florens jum gweiten Dale nach Rom unb befuchte Reapel und feine Umgebungen. Als jeboch unrubige Greigniffe ben Fremben einen langeren Aufenthalt bafelbft nicht rathfam machten, tehrten Beibe nach Rom gurad unb verlebten bort ben Winter bis jum Fruhjahr 1806, wo D., feinen Bruber in Rom gurudlaffenb, fich uber Dailand, unb bie Schweig nach Paris begab, bort mit bem bamaligen Rronpringen Lubwig von Baiern gufammentraf und mit beme felben bie an Runftwerten reichen Gale bes Louvers burchs manberte. Leiber murbe aber bie Fortfegung ber bamals von Lubwig nach Spanien bereits begonnenen Reife, an welcher auch D. Theil zu nehmen bas Glud hatte, burch Rrieg bereigniffe in Deutschland ploglich vereitelt, wodurch er fich genothigt fab, wieber nach Dunchen gurudzutebren. Um 19. Mai 1808 empfing D. von bem Ronig Marimilian L. \*) bas Mitterfreuz bes E. Berbienftorbens ber baier. Rrone unb ging bierauf im August beffetben Sahres mit feinem Bruber in bochften Auftragen nach Italien, über Berona guerft nach

<sup>- &</sup>quot;) Doffen Biogr. f. im S. Jahrg, bes Rt. Reftr. G. 968.

Morens und von bort gum britten Male nach Rom, wobin er fich auch im 3. 1812 ju begeben vom Ronig beauftragt Beine Genbung nach Paris im 3. 1815 batte bie Reflamation ber bon ben Rrangofen aus Dunchen babin entfibeten Gemalbe und ben Antauf einiger aans porgugticher Drigingtgemalbe far bie t. Gallerie jum 3mede, morauf er bann im folgenden 3. 1816 von feinem vieljabrigen Rreunbe. bem gegenwartigen Domberen B. Speth in Dunchen, veranlast murbe, mit ibm eine Runftreife burch Stalien gu machen und gum vierten Dale bie herrlichkeiten Rom's au fcauen. Rach einem turzen Ausfluge nach Como in Dbers italien im Commer 1817 genos v. D. in bemfelben Sabre noch bas Blud, ben Kronpringen von Baiern nach Italien und über Rom nach Sicilien begleiten gu burfen. Reife nach Rurnberg , Bamberg , Burgburg und Ufchaffen= burg im 3. 1820 beabsichtigte bie Ordnung und Aufftellung ber in ben t. Schtoffern befindlichen Gemalbe. 3met Jabre fpater, ben S. Jan. 1822, warb er von Marimilian I. gum Direktor ber t. Gemalbe und übrigen Runftfammlungen emannt und fobann 1827 mit einer Reife nach Stuttgart beauftragt, welche ben Antauf ber Boifferee'ichen Sammlung alts, obers und nieberbeutscher Gemaibe fur bie t. Pinas tothet gum 3mede batte. 3m 3. 1830 begleitete er ben Ronig Eudwig 1. von Baiern auf einer Erbolunasreife burch Italien nach Ifchia, worauf er 1832 noch einmal in allerbochften Auftragen fich nach Stalien gu begeben verantast wurde. Babrend ber Sabre 1834 und 1835 mar v. D. mit ber Auswahl und Bestimmung ber gur Aufnahme in bie neue t. Pinatothet geeigneten Semalbe und mit bem Entwurfe eines Schema's ihrer Anordnung und Aufftellung befchaftigt, mit ber Mufftellung felbft aber, welche im grubjahr 1636 begann, bis gu bem 16. Dit. Deffelben Jahres fertig gewors ben, in Folge beffen ihn ber Ronig am 1. Jan. 1837 unter ben ichmeichelhafteften Ausbrucken Allerhachfter Bufriebenbeit jum Rommanbeur bes t. Civilverbienftorbene ber baierifchen Rrone erhob. Sm Berbft 1837 machte er, obgleich 78 3. oft, noch beiter und wohlgemuthet mit feinem vorerwähnten Freund eine Runftreife nach Benebig unb Dailanb. Ge war bies feine legte Reife nach bem von ihm fo oft burche manberten Stalien, obgleich er gegen feinen Freund bie Doffs nung und bas Bertangen außerte, bald noch einmal babin gurudgutehren. Dit dem 21. April 1840 fcolof v. D. fein 50. Jahr im Staatebienft und mmebe bei biefer Bergninfe fung. vom Ronig mit bem Chrenfreuge bes t. Bubwigsorbens. gefdmudt. Ungenidet er nun am 26. Dec. ehen biefes

Sabres in bas 82. Erbendjahr getreten mar, alaubte er fich beinoch Anfangs Dai 1841 ftart und traftig genug, um eine Kommissionereise über Reuburg, Anspach, Rurnberg und non bort über Regensburg und Canbebut nach Minchen gurud unternehmen gu tonnen; allein feine Arafte beftanben bieb Dal bie Probe nicht. Bon ber Reife beimgetehrt, fühlte er fich mertlich aefchwacht, wegwegen er fich, nachbem er noch einige Amtegeschafte erlebiget batte, ju feinen Bers manbten auf bas Land begab, hoffend, er merbe nach einigen Sagen ber Rube und Erholung fich wieber ertraftigen. Allein ichon nach acht Zagen mußte er nach Dunden gurudlichren. wo er am 15. Ceptember von einer ichnell überbanbaenoms men Unterleibetrantheit auf bas Bager bingeftrectt, nur gu balb bie Gefahr feines Buftanbes ertannte, unperguglich fetbit auf ben Abichluß mit bem himmel brang und fo getroftet und geftartt am oben genannten Sag entfolief. - Richt leicht ift es einem Runftler ju Theil geworben, Stalien fo oft und in fo gunftigen Berhaltniffen gu burchwans bern, wie bem verewigten v. D. Gedachn Dale bereifte er in verschiebenen Richtungen biefes Land ber Runft unb Schonbeit und befand fich fieben Male in Rom. Er mar enticbieben jum Runftler geboren und junachft fur bas Rach ber Lanbichaft. Bas von Jugenb. auf bis in bas ipatefte Miter bie Abatigfeit feiner Phantafie fortwahrend befchaftiate. mar bie lanbliche Raturs fie mar allenthalben, auf einfamen Spagiergangen in ber Beimath, wie auf Rrifen, ber Gegenfand feiner Betrachtung und feines Stubiums balb in ber enblofen Mannichfaltigfeit ihrer Formen und Linien, balb in bem wechselnben Spiel ihrer Belenchtung, balb in ben unenblichen Ruancen und Difchungen ihrer Farbentone gu verschiedenen Zages : und Sabresgeiten tt. Dabei brang er ftets auf eine geiftige und lebendige Auffaffung ber Ratur in ihren Rachbilbungen und verfchmahte jebe fleinliche, trettene und augftliche Ausführung. In erfterer Begiehung befag v. D. ein eigenes Salent. Er verftand bie vorüberaes benben Momente ber Ratur auch in ihren gerftreuten Theilen mit wenigen Deiftergagen fchnell und geiftreich in ein Bilb gufammengufaffen. Seine gabireichen Sbiggenbucher enthalten eine Menge intereffanter Grinnerungen ber Met aus Stalien. Denfelben Chanafter einer lebenbigen und geiftreichen Auf-. faffung ber Ratur tragen auch feine Stiggen, bie er bes Stubiums ber Rarbe ober einer pitanten Beleuchtung mogen gang aber theilweise mach ber Ratur an Det und Stelle acmalt bat. Diefem Berfahren ift. er nicht minber in ber Anstubrung feiner Gemalbe ftete trett geblieben. Beine Be-

hanblung ift fret, sempeilen finchtig, breit und geifferelich. feine Rarbung warm und fraftig, babei burchfichtig, wahr und barmonifch. Seine Daffen wußte er burch eine naturs gemaße Beleuchtung aus einander zu balten und mittelft eines wohlberechneten Dellbuntels ju ber Wirtung eines abgefchloffenen Gangen zu verbinden. Go verbantte er, mas er als Runftler war, lediglich ber Ratur, die ibm von Jugend auf bas einzige Borbild feines Studiums gewesen und meldrer er in unermubeter Betrachtung ale Bebrerin gefolgt, eben baburch auch als Runftler felbftftanbig geblieben ift unb feine Individualitat bemahrt bat, von welcher aus feine Runftleiftungen betrachtet und beurtheilt werben muffen. -Richt weniger batte v. D. eine ungemein flare Unfict von bem Befen ber Runft überhaupt, womit er eben fo grunds liche als bewährte Renntniffe ber alteren und neueren Schus Ien , ihrer Deifter und beren Berte verbunden und ihren relativen Berth in hiftorifder und technifder Begiebung gu wurdigen verftanben bat. Geine vielfaltigen Reifen in Stas Hen, fein bort gepflogener Umgang mit vorzüglichen Runftlern und Runfttennern und fein ungemein fcbarfer und richtiaer Blick trugen bierzu nicht wenig bei. Richts entaina feiner Aufmertfamteit; benn er war im Forfchen nach ben Deiftern aller Schulen, fo wie in mehrmal wieberholter Betrachtung ibrer Berte, wo immer und wie oft fie ihm portamen, wahrhaft unermubet. Und fo gelang es feinem vielfach ges ubten und babei ftets mit aller Strenge vergleichenben Blide, fich allmalich jene allgemeinen und befondern Rriterien au abstrabiren , nach welchen er ben Unterfchied ber Schulen und ber Individualitat ihrer Deifter naber gu bestimmen vermochte und ihre Berte fofort als genuin und original gu bezeichnen im Stanbe mar. Als Staatsbiener mar von D. in feinem Amte ftete und felbft, wenn es galt, mit Aufopferung und bis in bie letten Sage feines Lebens uners mubet thatig , babei ftreng rechtlich , im bochften Grab un= eigennutig und bem baier. Rurftenbaus unter vier erlauchs 1en Regenten, bie er erlebte, mit unverbruchlicher Ereue unb . Unbanglichfeit ergeben. Beber um Ehre noch Musgeichmena bublenb, bielt er bennoch mit allem Ernfte barauf, wenn es fich um bie Burbe und bas Anfeben feines Amtes banbelte. Als Privatmann und Priefter lebte er feinem Stanbe gemaß, fill und gurudgezogen, einfach, genügfam und anfpruchstos. Er mar burchaus tein Freund von raufchenben Bergnugen, er befuchte nie offentliche Unterhaltungsplage und nahm nur felten und nur bann, wenn es ber Anftand ober eine bes fendere Beraniaffung erforberte, an großeren Gefellichaften

Eteil. Außer seiner Amtssphare befand er fich gern im Arrise seiner nachsten Berwandten, benen er als Jamiliens steheter mit Rath und That zur Seite ftand, oder er unters hielt sich zu hause mit gleichgesinnten Freunden am liebsten im Gesprächen über die Kunst, deren geschichtliches Studium ihn fortwährend beschäftigte und wozu ihm seine eigene auss gewählte Bibliothet und gesammelten Aupforstiche rechthaltige Wittel an die hand gaben. Dabei versaumte er nicht, tägs lich im Freien eine angemessen Bewegung zu machen, wozu er meistens jene Gegenden wählte, wo die Natur mit ihren zu verschiedenen Jahredzeiten wechselnden Formen, Tonen und Beleuchtungen seiner Phantasie neue Reize darbot.

284. Johann Guftav Basper,

Raufmann, Deputirter ber Raufmannicaft und Altermann ber Breuertompagnie ju Stralfund;

geb. ben 3. Mug. 1774, geft. ben 28. Gept. 1841 \*).

Der Berftorbene war zu Stralfund geboren, wo fein Bater (Bogislav Johann Dasper) f. fcweb. Debicinglafs feffor und Regimentsargt (ober wie man bamals fagte, Res gimentefelbicherer) mar; feine Mutter Glifabeth mar cine geb. Buchhotz. In feinem achten Sahre (Dich. 1781) aab ibn fein Bater auf bas Stralf. Somnafium. Rachbem er ein Bierteljahr bindurch noch ber Schuler bes erft im Soms mer 1841 verftorbenen Dr. Delbrugt, Dauptlebrere an Gerta. gewefen , warb er verfest. Rach einigen Sabren (Dichaelis 1787) trat er in bie Setunda bes Symnasiums ein. Unter ben Dannern, bie gulest feine Lehrer maren, hatte er bes fonbers viel zu banten feinem hauptlehrer an Sefunda, bem trefflichen Christian Friedrich Ruperti, ber gerade Anfang Beptembere 1787 als Subrettor angestellt worden mar. Unfer D. blieb, ohne jedoch nach Prima überzugehen, bis Job. 1790 im Somnafium , widmete fich fobann , tuchtig borbereitet, bem taufmannifden Welchaft und ließ fich im 3. 1800 in Stettin nieber. Rach fieben Jahren verließ er bie pommeriche hauptftabt und lebte eine Beitlang auf Rugen ; feit 1811 mabite er Stralfund ju feinem Aufenthaltsorte. Dier bat er auch ein Menfchenalter hinburch bis gu feinem Dob als geachteter Burger und Raufmann bie gweite Balfte feines Lebens jugebracht. Er hat, namentlich in ben legten 20 Jahren, manche ftabtifchen Kemter gum Theil bis bu

<sup>&</sup>quot;) Rad: Bericht bes literarifc gefelligen Bereins zu Straffund über fein Wefteben mahrent ber Jahre 1620, 1880 und 1861. Straff, 1882.



seinem Tobe hin bekleibet. Er ift Deputirter ber Kausmannschaft gewesen, Altermann ber Brauerkompagnie, Burgerserptalentant, Armenpsieger, Abministrator bei ber Gaffeners leuchtung und beim Arbeitshaus, endlich auch verorbnet geswesen zur Bestimmung der Fleischtare. — Im J. 1805 verbeirathete er sich mit Jungfrau Marie Emitie Loose, der Aochter des Postmeisters L. in Bahn. Bon seinen zwei Tochstern ist die altere in Stralsund verbeirathet. — Der set. Hasper war ein thatiger und umsichtiger Kausmann und zugleich ein fur das Wohl seiner Geburtskabt besorgter Butger.

\* 285. Peter Friedrich Ludwig Ernft,

Sauptmann im großberzogl. oldenburg. 1: Infanterleregimente gu Oldendurg, Indader der Medaille für den Feldgug von 1815 und bes goldenen Rreuges für 25 tabellofe Dienftjahre;

geb. ben 6. April 1796, geft. ben 30. Gept. 1841.

Er mar ber jungfte von 7 Sohnen feiner Eltern, bes Raufmanns Rarl Lubwig Ernft und ber Sufanne Copbie. geb. Scheer aus Sever, bie ber Beit in Gleffeth ihren Bohn= fis batten. Den erften Unterricht genoß er bafelbft in einer Schule fur fleine Rinber, bann aber und bis ju feiner Rons firmation warb ibm berfelbe bei ben Ranbibaten au Theil. welche in Elefieth nach einer langen Gewohnheit eine Dripats foule bielten. Gleich nach feiner Ronfirmation mar er ats nothigt, fich einem bestimmten Broberwerbe gu mibmen , in. bem feine Eltern fich nicht in folden Bermogensumftanben befanben, baß fie noch fur feine weitere Ausbilbung große Musgaben batten machen tonnen. Er enticolog fich alfo, Buchbinder ju merben und warb auch ju bem Enbe bei einem Meifter in Glofleth in bie Lebre gegeben. Allein biefe auf die Bereftatte befdrantte Befchaftigung behagte feinem lebhaften Temperamente nicht und baber marb fie ichon mit einem halben Sahre wieber aufgegeben und ber Entichlus gefaßt, fich ber handlung zuzuwenben. Er betam nun von einem Raufmann in Giefleth, welcher Spebitionegeschafte trieb, bie erfte Anweifung in ber panbeletunbe und nachs bem er an beffen Romptoir etwa anberthalb Sabre gearbeis tet, tam er gu feiner ferneren Ausbilbung im 3. 1813 in bie Sandlung bes Raufmanns S. D. Sillerns in Bever. Allein noch mar er taum ein halbes Jahr bort beschäftigt, als bei ber von bem Bergog Deter Friedrich Lubmig \*) von

<sup>\*)</sup> Deffen Blogz. f. im 7. Sahrg. bes M. Retrologs &. 443.

Disemburg gleich nach feiner Burackunft in bas von ben frangofen geraumte ganb' am 21. Drc. 1813 angeorbneten Tarmeinen Banbesbewaffnung ibn bas Boos traf, in bas icuertichtete Infanterieregiment eingutreten. Dit Freuben falote er biefem Rufe bes Schictfale; benn icon ale Rnabe batte er ftets eine befonbere Borliebe fur ben Militarftanb dezeigt, bie befondere fich außerte, ale Etefleth von bollans bifden Truppen beseht mar. Er machte nun im R. 1815 als Semeiner im olbenburgifchen Regiment ben Belbzug gegen Frantreich mit, wohnte ben Belagerungen ber Citabelle von Seban und ber Reftungen Megieris und Montmeby bei unb erhielt bafur bie von bem Bergoge gum Andenten an biefen Relbaug geftiftete Debaille. Rach feiner Burudfunft in's Baterland mar er jum Unteroffigier beforbert, ale nicht lange por Ablauf feiner Dienftzeit ber bamalige Dberft, nachherige Beneralmajor Barbenburg \*) burch fein gutes Betragen unb feine Dunttlichkeit und Ordnung im Dienft aufmertfam auf thn gemacht, ihn befragte, ob er nicht guft habe, fich gang bem Dilitarbienfte ju mibmen, in welchem gall er ihm bie Erlaubnis ertheilen wolle, gu feiner ferneren theoretifchen Ausbildung bie Militaricule befuchen gu burfen. Tegt fich gang allein überlaffen, ba fein Bater mabrend ber Beit ges forben war und er von feiner Mutter teine, Unterftugung ermarten burfte; mabrent ber Dienftzeit im Alter fo meit porgerudt, bag er bei ber Sanblung, welcher er baburch 'agna entfrembit worben und mogu er nur als Bebrling mies ber jurudtehren tonnte, wenig Glud mehr gu machen fat, bogu belebt von ber Luft und Liebe gum Militarbienfte, bie eher gu = als abgenommen hatte und übergeugt, baß, wenn irgendwo, er hier burch eine moralifch gute Auffahrung, burch Achtfamkeit, Thatigkeit und Ordnungsliebe im Dienfte felbit er fich Empfehlung und Forttommen verfchaffen tonne, mar er balb entichloffen, gu bleiben und wurde in bie bas mals bestehenbe militarifde Bitbungsanftalt aufgenommen. Bath barauf murbe er als Fourier angestellt, am 15. Juni 1823 aber jum gahnrich ernannt, wie bamale bie fungften Diffgiere noch hießen. Am 19. Febr. 1828 murbe er Seconbe lieutenant, um Reujahr 1831 Dberlieutenant und um Reus jahr 1833 Dauptmann. Att Lieutenant war er im 3. 1831 ju ber in Birtenfelb ftebenben Rompagnie tommanbirt unb als ber bort bas Rommando führenbe hauptmann Romer im 3. 1832 gum Brigabeftabe verfest mar, erhielt er bas Rommanbo beffelben, bis er in ber Mitte bes 3. 1835 nach

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. siehe im 16. Jahrgange bes R. Ketr. S. 553, R. Retvolog, 19. Jahrg.

Dibenburg gurudfehrte und eine Rompagnie im L' Infantezieregiment erhielt. 2m 24. Dec. 1839 wurde bas von bin Großbergog als Auszeichnung für 25 tabellofe Dienftjabte geftiftete golbene Rreug ibm gu Theil. Benn gleich in fels nen fruberen Babren nur von fdmachem Rorperbau, erhielt er boch fpaterbin eine fefte und gefunde torperliche Ronftitte tion und rechnet man einen Beinbruch nicht, ben er als Rnabe burch Musgleiten auf bolperigem Steinpflafter fic guzog, fo war eine mehrwochige Rrantheit, welche er im Dospital gu Geban überftand, bas einzige Rrantenlager in feinem leben bis gu bem, von welchem er nicht wieber auf. ftanb. Gine Drufengefchwulft am Dals abet batte, wenn fie auch ihn eben nicht febr belaftigte, ihm boch foon feit mehreren Jahren Sorge verurfacht, befonbere mahrend feines Aufenthaltes in Birtenfeld, wo fie bis gur Dice einer ganft anwuchs, bennoch aber ftets fcmeralos blieb. Rach bem Mebungelager bei Raltenburg im herbft 1840 aber, wo falte und regnigte Bitterung vorherrichte, fpurte er im folgenben Binter oft beftiges Stechen und Schmerzen in bemfelben und bies brachte ibn gu bem Entschluffe, fich einer Operation au unterwerfen. Diefe mard im Darg 1841 vorgenommen und ließ ben gluctlichften Erfolg hoffen, als taum einige Tage nach berfelben ber Operirte vom Scharlachfieber befallen wurbe, welches Beforgniffe fur fein Beben erreate. Allein feine traftige Ratur fiegte auch bier und fcon im Monat Juni fühlte er fich bergeftellt und ftart genug, feinen Dienft wieber angutreten. Balb nachher fing er jeboch wieber an ju frantein, er flagte bauptfachlich über beftige thete matifche Glieberfchmergen und enblich bilbete bie Beuftwafe ferfucht fich aus, welche feinem Leben ein Enbe machte. -Berbeirathet ift er nicht gemefen. Bon feche Brabern unb einer Schwefter überlebten ibn nur zwei Bruber, mit benen er in gegenfeitiger inniger Liebe bis an feinen Zob verbunben blieb und melde feinen unerwartet fruben Berluft famen: lich betrauern. Gein Regimentschef gab ihm bas Bengnis: "Er war allen feinen Untergebenen ein wohlmollenber und gerechter Borgefehter", und bas Offigiercorps feines Stegimente machte "mit tiefem Schmerze ben Berluft biefes braven Cameraben und biebern Freundes" befannt.

## \*286. Franz Arnold Gottfried Theodor Lent, Artilleriemajor a. D. ju Befel;

geb. ben 30. Gept. 1785, geft. ben 1. Dtt. 1841.

Der Berewigte murbe in Soeft in Beftebalen , mofethe fein Bater Band : und Stadtgerichtsbiretter war, geboren. Der Bater, welcher ibn gern bem juriftifchen Rache gewibmet batte, gab nach vellendeter tuchtiger Symnafialbilbung ben wieberholten Bitten feines Sohnes, fich bem Dilftarftanbe wibmen gu burfen, nach unb fchiefte ibn im 3. 1800 nach Berlin, wo er ben 20. April fcon jum Bombarbier beim 4. Regiment ber gufartillerie ernannt und jur Auszeichnung 1804 bei Organifirung ber neuen leichten reitenben Artilleries Tompagnie unter bem Rommanbo bes Pauptmanns v. Deers Lab zu biefet Kompagnie gezogen wurde. Bei Ausbruch bes bfterreich-franz. Krieges im 3. 1806 marfdirte biefe Kome pagnie mit jum Obfervationstorys nach Gachfen. feiner Ructehr avancirte er jum Feuerwerter. Bei Ausa bruch bes preuß. sfrang. Rrieges im 3. 1806, wo bie leichte reitende Rompagnie bes Dauptmanns v. Meertas jum Are meecorps bes Pringen v. Dobenlobe geborte, murbe er am 12. Det. mit ber balben Rompganie und 4 Stud Gefchan unter Anfahrung obiges Dauptmanns gur Unterftugung bes bei Saalfelb ftart bebrangten Pringen Bubwig Ferbinand von Dreußen gefandt und beette bafelbit, als fein Dauptmann bereits fchwer verwundet war, mit feinen 4 Stud Gefdit ben gefahrvollen Rudzug bes vom Pringen Lubiv. v. Prene fen Defehligten preuß. : fachf. Rorps über Die Saale. biefem Rudauge von aller Ravalleriebebedung entbloßt, er-Helt unfer Bent mehrere Diebmunben, fo wie auch eine Ras vebinertugel in ben Racten; beffen obngeachtet aber führte ge feine 4 Gefchuse und nothigen Munitionswagen mit cirea 50 estenden Artilleriften nach Jena, wo er am 14. fruh auf bem Schlachtfelbe aniangte. Er wohnte hierauf ber Schlacht att 14. bei, tonnte aber nicht wieber gu feinem Rorps gelangen und gog fich, als bie hauptarmee retirirte, um nicht gefangen zu werben, mit feinen 4 Gefchuben nach Beimar. Bei feiner Untunft machten fich zwei Korps ben Durchzug durch die Stadt ftreitig. Da er bemertte, bag bas ibm gunachft anrudenbe Rorps ein frang. war ; fo ftellte er fich mit feinen Befchühen gang verbectt auf und lies bergeftalt auf diefe geinbe feuern, baf fie nicht nur ftubten, fonbern auch bem preus. Rorps unter bem General v. Lauen-**59** \*

gien \*) erfaubte, bie Stabt gu paffiren. Er ftellte fich biers duf gur Disposition bes gewannten Generals und fotos fic auf beffen Befehl feinem Rorps an. Als biefes bei feinem eiligen Rudzuge faft fammtl. Infanterie und Artillerie verloren hatte und nur ein Theil ber Ravallerie fich burch fcnelle Alucht fetrete, waren bie 4 Gefchite preisgegeben und E. jog fich mun , ba er erfuhr , bag bas Sobentoh'fche Rorps nach Prenntow gezogen mat, mit feinen Gefchusen babin gurud. bier aus wurde er mit feiner geretteten halben Batterie nach Dafewalt zu ber bort ftebenben Artillerie beorbert und bier dinige Sage nach feiner Untunft burch bie befannte Rapieus Lation Gefangener ber Frangofen und, ba er noch nicht Dfs finier war, gurudtransportirt. Auf biefem Transport über Beippig wurde er in einer ber Borftabte bei einem Bacter einquartirt. Die Binterfalte batte feine erhaltenen Bunben Soon febr verichlimmert und er legte fich, um biefelben mufguthauen, auf Unrathen ber Badersfrau am Abend in einen noch etwas warmen Bactofen. Da er bes anbern Mages um 7 Uhr erft erwachte, bie preug. Gefangentolonne uber bereite feit 5 Uhr abmorfchirt war, fo wurde er burch ben Bader noch einige Beit in einem Dachftubden verftectt, fpater burch Bermittelung einiger Freunde feines Baters in bie Stadt geholt, bort burgerlich gefleibet und von feinen Bunben geheilt. Durch biefelben Berwendungen erhielt et ten 3. 1807, wo er fcon nicht mehr fo genau beobachtet wurde, Paffe nach Damburg und gurud; boch murbe biefe Reife nur in ber Doffnung unternommen, um von Samburg que qu entfommen. Diefe Reife trat er am 10. April arbistentheils zur Rachtzeit und auf abgelegenen Begen an und um 20. April batte er gludlich fein erftes Biel, Damburg, erreicht. Aber fcon vor bem Thore gewarnt, feine Doffe wicht abaugeben, weit erft wenige Sage vorber ein frang. Beneral befelbit singeruct war und er bemnach unter ftrens ner Aufficht wurde gehalten fenn, reifte er fogleich nach Riet, wo es ihm gelang, einen neuen Pas zu betommen und mit bem erften abfahrenben Schiffe Ropenhagen ju erreichen. Dier traf er noch mehrere preug. Offigiere, welche in gleichen Berbaltniffen mit ihm maven und mit welchen er, nachbem fie bem bamaligen Rronpringen von Danemart vorgeftellt worben, ber ihnen auch weitere Unterftugungen anbot, gur See gludlich Memel erreichte unb wieder ben gabnen feines Don thut fo boch verehrten Mongreden folgte. Eros ber mehrmaligen Aufforderung Seitens ber weftohal. Regierung,

<sup>\*)</sup> Deffen Wieger, fiebe im 2. Sabry, bes R. Retr. G. 1677,

tros aller Strafen, welche man ibm bereits gubiftirte und ale biefes nichts fruchten wollte, felbft Stanbeserbobung uns bot, war er nicht zu bewegen, bas angeftammte Berrichers baus zu verlaffen. Im 26. Dai 1807 jum Setonbelientes nant beforbert, mar er, bis 1813 Preugens Conne wieber Leuchtete, theils in Rolberg, Swinemunde, Ronigsberg und Aber Friedr. Bilb, III. \*) Aufruf an fein treues Bott rief ibn auch wieber begeiftert und von Reuem in bie Schlachten und Affairen bei Polis, Modern, bei Danbeburg (b. 5. April), Bittenberg (Ginfoliegung unter bem suff. General Darp) und in bie Affaire von Dopersmerba unter ben Generalen v. Oppen und v. Borftell, wo ibm bas eiferne Rreug 2. Rlaffe guertannt wurbe. Die michtigs ften Momente feines Bibens maren nun ferner noch: bie am 3. u. 4. Juni mitgemachte Schlacht bei Budgu und bie nach bem Baffenftillftante gefchlagenen, Schlachten und Treffen von Gr. Beeren (23. Aug.), Blantenfelbe, Cohne, bei Bits' tenberg, Buterbogt und Dennewig, fo wie bie am 6. Cept. ftattgefundene Belagerung von Wittenberg, bie am 18. u. 19. Ott. unter Bulom's Befehl mitgemachte Schlacht bei Leipzig und die Erfturmung von Bergogenbufch (b. 28. Jan.) unter Gen. Sobe. Richt minber nahm bas 3. 1814 wieber feine vollftanbige Thatigfeit in Anfpruch. Er mar mit bei Zurney, Courtray, bei ber Berennung und Befchiefung von Maubeuge unter ben Befehlen b. Berg, v. Gachf. Beimar \*\*), auch einige Tage vorber (am 9. u. 10. Dary) bei gaon thatig und ebenfalls mit bei bem Musfall von Compicane, bis er am 31. b. Dts. ju Paris eintraf. Aus Frantreich guruckgefehrt, wurde er b. 15. Febr. 1815 in Befel gum Oremierlieutenant ernannt und folgte bann auf's Reue am 15. Upr. ben Rahnen feines Ronigs, wo er noch bie Ochlache ten von Fleures, Wavre und Belle Miance mittampfte, nachbem er am 15. Juni gum Rapitain ernannt worben war. Ramentlich zeichnete er fich bei Bavre aus, wo er mit noch einem Rameraben guerft bie Artillerie ins Reuer führte. Die Affaire von Ramur, fowie bie Belagerung und Rapitulation pon Maubeuges, Canbrecies, - Marienburg, Philippeville, Charlemont und Recrop gehorten ebenfalls feinen angenebe men Ruderinnerungen mit an. Rach bem Frieben verblieb er bis gum Berbft bes 3. 1818 in Frankreich. Rach feiner Baractunft murbe ibm Minben gur Garnifon angewiefen, . wo er zwei und ein balbes Jahr blieb, bis er nach BBefel.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 18. Jahrg, bes R. Retrologe G. 647.

verfest wurde und bier gludlich im Rreife feiner Familie, fet nem Dienft und ber Erinnerung vergangener Zage lebte. Roch einmal riefen ihn bie im 3, 1830 ausbrechenben Uns ruben an bie benachbarten Grangen. Den 28. Dary 1832 bet feiner Familie jum Befuch angetommen, murbe er balb fo trant, bağ man auf alles gefaßt feyn mußte, aber noch erholte er fich wieber, um jeboch nicht mehr in ben Dient surud su febren, benn feine mabrhaft eiferne Ratur war enblich gebrochen und er muste um feine Entlaffung eintoms men, welche er auch in ben anabigften Ausbruden mit bena Charafter als Major erhielt. Geit biefer Beit hatte er teine gefunde Stunde mehr. Doch noch unenblich viel litt er, als fich ju feinen beftanbigen talten Fiebern noch im Jahr 1834 ein dronifches Unterleibsubel gefellte, welches wohl in ben mannichfachen Eriegestrapagen feinen Uriprung haben mochte. Erther mar er auch in forperlicher hinficht ein mabres Dus fer für einen Golbaten ; er ftrobte von Gefundheit und mar pon einem befonbers großen und ftarten Rorperbau. Sod, ber am oben genannten Sag erfolgte, mar fanft.

\* 287. Johann Joseph Schmeller, Maler und Lehrer an ber großt, freien Zeichnenschule zu Beimar;

geb. b. 13. Juli 1796, geft. b. 1. Dtt. 1941.

Sch. murbe in Groß : Dbringen bei Beimar geboren, Mis Anabe fchon zeigte er eine entschiebene Reigung gur Malerei und fuchte erft bie wenigen Bilber, die in feinem Dorf ihm vortamen , nachzubilben , bann faste er jeben Ges genfand ouf; Blumen, Thiere, Gerathichaften und feine lieben Spielgefabrten ober beren Eltern cirfulirten, mit Schwarz : ober Rothftift auf grauem Papiere tenterfeit, im Dorfe herum und waren ein Gegenstand ber Bewunderung. Da er für lanbliche Beichaftigungen wenig Ginn geigte, thaten ibn feine Eltern in bie Refibeng, wo er einen regels maßigen Behrfurfus im Beichnen burchmachte. Der Dofrath Jagemann, ein bamale berühmter Maler, mar es befonbers, ber fich bes talentvollen Junglings angenommen hatte. Mis im Jahr 1815 bie beutiche Jugend zu ben Baffen gerufen. wurde, folog ber hofrath fich ben Breiwilligen zu Pferb an und Sch., fein treuer Schuler, folgte ihm. Gludlich nach bem turgen Selbauge gurudgefehrt, legte er fich mit gewohne: tem Gifer wieber auf bie Malereis ber Tob entrif ihm aber au bald feinen theyern Lehrer. Gin fcmerer Berluft fur ihn, ba er noch auf teine Weise felhkftanbig auftreten tenute.

auch nicht Mittel genug befaß, feine bobere Musbilbung bewirten gu tonnen. Großherzog Rarl Auguft \*) nahm fich bes niebergefchlagenen Junglings hulbreich an unb fanbte ibn 1820 mit Empfehlungen gu bem bekannten Ban Bree nach Untwerpen. Cd. brachte von ba eine Menge Ropieen alter niebertanb. Bilber in Del, Beidnungen nach ber Ratur und nach Untifen mit, bie fein eifriges Studium in ber ban Bree'fchen Schule bekundeten. Dierauf folgte feine Anftels Goethe \*\*) beebrte lung ale Bebrer an ber Beidnenfdule. ton mit bem Muftrag, ibm ein Stammbuch von Dortrats ausgezeichneter und ihm befreundeter Derfonen angulegen. Diefes wurde bis gu Goethe's Tobe fortgefest und ift noch in ben Sanben ber Familie. Recht febenswerth ift biefe Portratfammlung berühmter Runftler und Gelehrten, ba Ga. febr gefchict und gluctlich im Portratiren war. Dan befist unter andern von ihm: bas Delgemalbe Goethe in ber Laube (in Frankfurt am Main); Goethe in feiner Stubirftube; Beimars 1. Bataillon in Rube nach einem Danover, mit gelungener Portratirung bes Erbgroßherzogs, aller Officiere und fonft bemertliche Militars; allegorifche Plafonds im großh. Schloffe gu Gromeborf; Rirchengemalbe in Daasborf, Gabernborf, Dellingen u. f. w. Seine Familie befist auch noch einige gute Gemalbe von feiner Danb. Gin iconer Etaftiger Mann, farb er nach erfolgter Genefung von einer Brufttrantheit burch einen Rudfall, allgemein bebauert.

\* 288. Beinrich August Raabe,

hergogl, braunfdm. Poftrath ju Golyminden, Inhaber bes herzogl. braundfcweigifchen Berbienftreuges 1. Rlaffe;

geb. b. 1. San. 1760, geft, b. 4. 20ft. 1841.

R. wurde zu Engelabe, einem braunschw. Dorf unweit Geffen, woselbst sein Bater Prediger war, geboren. Der Bater, ber ben Sohn ebenfalls zum Predigerstande bestimmt hatte, seitete bessen erste Erziehung und schiette ihn spaten auf die Klosterschule zu holzminden. Bon hier ab bezog R. im Jahr 1779 die Universität zu helmstebt, wo er unter Carpzow, Belthusen und besonders unter dem eben erst zum Prosessor ernannten henre eben so eiserg den theologischen, als unter dem ältern Wernsborf, Bode, P. J. Brund wie wieden und Beireis den philosophischen, philosophischen und Beireis den philosophischen, philosophischen und Beireis den oblag. Im Jahr 1782 von

Doffen Biggr. fiche im B. Jahrg, bes R. Refe, S. 465.

Deimfiebe guradgefeirt, fuchte fich R. bis gu ber Beit, im welcher er eine feinen Renntniffen angemeffene Stellung era marten burfte, als Sausichrer ju ernabren. Bu feiner Erbolung reifte er im Jahr 1786 nach Solgminben gu einem Dheim, ber bort als Poftmeister angestellt war. Raume bier angelangt, fab R., ba ber Obeim in eine langwierige Rrantbeit verfiel, fich veranlagt, nach erhaltener Erlaubnis . mehrere Monate binburch bas bortige Doftamt zu abminis friren. Diefes Begebnig veranberte R.'s Laufbahn ganglich. In Burger Beit hatte er fich alle gur Poftfuhrung nothigen Renntniffe ju eigen gemacht und es tounte alfo nicht auf-fallen, bag er, ale ber Dheim ftarb, gern bem Antrage ber Doftbirettion, bie Leitung ber Doftgefchafte in Solaminben au übernehmen, nachtam, ba er auf biefe Beife fonell in eine ehrenvolle Stellung trat, welche ihm, wenn er bem. fruber ermablten Berufe treu geblieben mare, vielleicht fur, langere Beit noch nicht gu Theil geworben fenn murbe. Schon im 3. 1788 wurde R. vom Perzoge Karl Bithelm. Ferbinand zum Setretar bei bem hofpostamt in Braun. fdweig ernannt. In biefem Umte blieb er bis gum 3. 1807, in welcher Beit er nach Bertreibung bes rechtmaßigen Res dentenbaufes und ebe noch bas Ronigreich Beftphalen ere richtet worben mar, als Poftmeifter nach bolgminben vers fest und ihm augleich bie Stelle als lanbichaftlicher Steuer . und Accifeeinnehmer, fo wie bie Beforgung ber Schaseih nehmerei im Beferbiffritt übertragen wurbe. 3m 3. 1809 wurde R. jum t. weftphal: Poftbirettor und Receveur ber inbireften Steuern in holzminden ernannt. Rach Biebers Berftellung ber angeftammten Regierung trat R. in fein fras beres Berbaltnif als Poftmeifter gurud. Mittelft Patents vom 12. Rebr. 1834 murbe er gum Poftrath ernannt. Dit fattener. Berufetreue ftanb R. feinen Funttionen por und mußte burch feinen Pflichteifer, ber ihm auch in ben Sahren, feines Greifenatters gleich ungefchwächt blieb, eben fo febe. bie Bunft feiner Borgefesten, ale burch fein leutfeliges, ios viales Benehmen gegen Ginheimifche und Frembe bie Liebe feiner Ditburger, wie bie Buneigung ber Reifenben fich gu erwerben. Wie fehr er von Allen geehrt und geachtet wurde, bas geigte fich befonbers, als er im 3. 1838 fein Sojapriges. Dienstiubilaum feierte; ba verlich ihm bie Regierung nicht allein, in gerechter Unertennung feiner langjahrigen Berbienfie um bas Poftmefen, bas neben bem Drben Beinrichs bes Bos wen geftiftete Berblenfiereng 1. Rlaffe, ba ehrte auch bas fammtliche braunfchm. Poftperfonal ben ehrmurbigen Betes ran burch urbetreitjung eines thebaren, mit gaffenben,

auf bas Doftmefen fich beziehenben Emblemen finureich vern gierten , großen Potals und bie Bewohner Dolyminbens verankalteten gur Feier bes feltenen Tages und gur Chre bes Jubelgreifes ein großes Festmahl. Die letten Jabre feis nes Altere, wo ihm bie Freude murbe, feinen alteften Sobn fich jur Dilfe und Unterftubung beigegeben ju feben, verlebte er, fern von allen Gefchaften, in bem freundlichen gamiliens treife, ben bie Berheirathung feines Cohnes um ihn gefchafe fen batte. Die Schaar ber blubenben Entel, bie mit unbes fdreiblicher Liebe bem Greis anhing, erinnerte ihn an bie aludliche, fo weit hinter ihm liegenbe Beit feiner Jugenb und die Achtung und Liebe, welche ihm Jebermann, tros mander burd bas hohe Miter mitunter fcbroff bervortreten. ber Gigenheiten, wohin namentlich eine übergroße Sparfams Beit und eine oft nicht geringe Bernachlaffigung ber Rleibung gehorte, ermies, machten ihm bie legten Jahre gu ber glucke lichften Beit feines Lebens. R. ftarb am oben angeführten Lag an Entfraftung. Seine ihm lange ju einem befferen Beben vorangegangene Gattin hatte ihm amei Cohne gebos ren, bon benen ber eine ale Pofffetretar, ber andere ale Zuftizamtmann in herzogl. braunfchm. Staatsbienften fiebt. Schon auf ber Universitat, auf welcher er auch gum Chrens mitgliebe ber beutschen Gefellichaft ju helmftebt ernanns murbe, hatte fich R. mit literarifden Arbeiten beschäftigt, eine Reigung, welche ibn auch in ben erften Beiten feines Staatsbienftes gefeffelt hatte und von ber ihn erft bie fpates fich mehr und mehr haufenben Staategefchafte abziehen tonnten. - Seine gablreichen Schriften find: Diftorifche u. ftas tiftifche Radrichten von ber Republit bolland, mit Unmers Zungen , nebft einer Stammtafel vom Saufe Dranien. Dolge minben 1788. — Attifche Morgen; e. Camml. humorift. Tuffage. Braunfchw. 1791. — Beitrage g. guten Sache ben Religion. Cbenb. 1792. - hiftor. genealog. Ralender, mit Rupfern, 4 Sahrge. Ebenb. 1796 - 99. - Braunschweigis fcher Staatstalenber auf b. Sahr 1801. Ebenb. (Bon bies fem Buche murben nur 5 Bogen gebruckt und einfallenber Umftanbe wegen ber fernere Druck eingestellt.) - Beitfaben 3. Beltgefdichte. Cbenb. 1804. - Poftgeheimniffe ober Res geln, welche man beim Reifen u. bei Poftverfenbungen bes abachten muß. Ebend. 1805. - Sanbbuch b. nothwenbigften Renntniffe f. alle Stanbe. 3. Mufl. Danpver 1811. — Briefe f. Rinber. 4. verm. Aufl. Braunfchw. 1812. - Sanovers fcher Brieffteller. 3. Aufl. Sanover 1818. - Sift. geneal. Stammtafel b. herzogl. braunfdie. Gefammebaufes. Wolfens battet 1865. 2. Auft. Cbenb. 1818. — Außerhem lieferte St.

Deimfiebe gurudgelebrt, fuchte fich R. bis gu ber Beit, im welcher er eine feinen Renntniffen angemeffene Stellung era marten burfte, ale Sausichrer ju ernabren. Bu feiner Erbolung reifte er im Jahr 1786 nach holyminben gu einem Dheim, ber bort als Poftmeifter angestellt mar. Kaum bier angelangt, fab R., ba ber Obeim in eine langwierige Krantheit verfiel, fich veranlagt, nach erhaltener Erlaubnis ... mehrere Monate binburch bas bortige Postamt zu abminis Briren. Diefes Begebnif veranberte R.'s Laufbabn ganzlich. In furger Beit batte er fich alle gur Poftführung nothigen Renntniffe zu eigen gemacht und es fonnte alfo nicht aufa fallin, bağ er, ale ber Dheim ftarb, gern bem Antrage bes Poftbirettion, bie Leitung ber Poftgefchafte in bolaminben au übernehmen, nachtam, ba er auf biefe Beife fonell in eine ehrenvolle Stellung trat, welche ihm, wenn er bem. fruber ermablten Berufe treu geblieben mare, vielleicht fur. langere Beit noch nicht ju Theil geworben fenn marbe. Schon im 3. 1788 wurde R. vom Derzoge Karl Bilbeim. Ferbinand gum Setretar bei bem hofpoftamt in Braun. fdweig ernannt. In biefem Amte blieb er bis gum 3. 1807, in welcher Beit er nach Bertreibung bes rechtmagigen Res aentenhaufes und ehe noch bas Ronigreich Beftphalen ers, richtet worden mar, als Poftmeifter nach holzminden vers. feat und ihm augleich bie Stelle ale lanbicaftlicher Steuer s und Aceifeeinnehmer, fo wie bie Beforgung ber Schabeihe nehmerei im Beferbiffritt übertragen murbe. 3m 3. 1809 wurde R. jum t. weftphal. Pofibirettor und Receveur ber indireften Steuern in Polyminden ernannt. Rach Biebers Berftellung ber angeftammten Regierung trat R. in fein fras beres Berhaltnif als Poftmeifter gurud. Mittelft Datents vom 12. Febr. 1834 wurde er gum Poftrath ernannt. Dit feltener Berufstrue ftant R. feinen Funktionen por und mußte burch feinen Pflichteifer, ber ihm auch in ben Sabren feines Greifenalters gleich ungeschwächt blieb, eben fo febe. bie Bunft feiner Borgefesten, ale burch fein leutfeliges, jos viales Benehmen gegen Ginheimifche und Frembe bie Liebe feiner Ditburger, wie bie Buneigung ber Reifenben fich zu erwerben. Wie fehr er von Allen geehrt und geachtet wurde, bas geigte fich besonbers, als er im 3. 1838 fein 50jahriges. Dienstjubilaum feierte; ba verlich ibm bie Regierung nicht allein, in gerechter Unertennung feiner langjahrigen Berbienffe. um bas Poftwefen, bas neben bem Orben Beinrichs bes Bos wen geftiftete Berbienfiercus 1. Rlaffe, ba ehrte auch bas fammtliche braunfchm. Poftperfongt ben ehrmurbigen Betes ran burch urberreitjung eines ihnen, mit paffenben,

auf bad. Doftwefen fich begiehenben Emblemen fingreich pers gierten, großen Potale und bie Bewohner Boleminbens nerankalteten gur Feier bes feltenen Sages und gur Chre bes Jubelgreifes ein großes Festmabl. Die letten Jabre feis nes Altere, wo ibm bie Freube wurbe, feinen alteffen Sobn fich gur bilfe und Unterftugung beigegeben gu feben, verlebte er, fern von allen Beschaften, in bem freundlichen Ramiliens treife, ben bie Berbeirathung feines Sohnes um ihn gefchafe fen batte. Die Schaar ber blubenben Entel, bie mit unbes fdreiblicher Liebe bem Greis anbing, erinnerte ibn an bie aludliche, fo weit binter ibm liegenbe Beit feiner Jugenb und bie Achtung und Liebe, welche ihm Jebermann, mancher burch bas bobe Alter mitunter fcbroff bervortretens ber Gigenheiten, wobin namentlich eine übergroße Sparfams Beit und eine oft nicht geringe Bernachlaffigung ber Rleibung geborte, erwies, machten ihm bie legten Jahre gu ber glude lichften Beit feines Bebens. R. ftarb am oben angeführten Zag an Entfraftung. Scine ihm lange zu einem befferen Beben vorangegangene Battin hatte ihm zwei Cohne geboa ren. bon benen ber eine als Poftfetretar, ber andere ale Juffizamtmann in berzogl braunschw. Staatsbienften ftebt. Schon auf ber Univerfitat, auf welcher er auch gum Ehrens mitgliebe ber beutschen Befellichaft ju Belmftebt ernannt wurde, batte fich R. mit literarifchen Arbeiten beschäftigt, eine Reigung, welche ibn auch in ben erften Beiten feines Staatsbienftes gefeffelt hatte und von ber ihn erft bie fpates fich mehr und mehr haufenben Staategeschafte abziehen tonn. ten. - Seine gablreichen Schriften find: Diftorifche u. ftas tiftifche Radrichten von ber Republit bollanb, mit Unmers tungen, nebft einer Stammtafel vom Saufe Dranien. Solge minben 1788. — Attifche Morgen; e. Camml. humorift. Auffage. Braunfchw. 1791. - Beitrage g. guten Gache ber Religion. Cbenb. 1792. - Siftor. genealog. Ralender, mit Rupfern, 4 Jahrge. Ebenb. 1796 - 99. - Braunschweigis fcher Staatstalenber auf b. Sahr 1801. Ebend. (Bon bies fem Buche murben nur 5 Bogen gebruckt und einfallenber Umftanbe megen ber fernere Druct eingeftellt.) - Beitfaben Beltgefchichte. Cbenb. 1804. - Poftgebeimniffe ober Res geln, welche man beim Reifen u. bei Poftverfenbungen bes sbachten muß. Ebend. 1805. - Sandbuch b. nothwendigften Renntniffe f. alle Stanbe. 3. Muff. Sanover 1811. - Briefe f. Rinber. 4. verm. Mufl. Braunfchw. 1812. - Sanovers fcher Brieffteller. 3. Aufl. Sanover 1818. - Dift. geneal. Stammtafel b. herzogl. braunfdw. Gefamnithaufes. Wolfens battet 1805. 2. Auft. Cbend. 1818. — Außerhem lieferte M. Beitrage g. Solgmindner Bodenblatt, gu Schlenkert's gen nealegischem Almanach, gum Braunschw. Magazin, gur Bers imer Monateschrift, zu den Rintel'schen Annalen und zum Lournale von u. fur Deutschland.

## \* 289. Rarl v. Klein,

groft. medl. - fcmerin. Rajor a. D. ju Lubmigfluft, Atiter bes ?. preinfa. Sobanntierorbens , Inhaber ber fcmeb. Schmertorbens ., medl. - fcmerin, u. banfeatifchen golbenen Militarverbienftmebaille;

geb. im 3. 178 . , geft. b. 5. Dft. 1941.

Der Berewigte, beffen gamilie aus Roftoct fammt #); wurde gu Schwerin, wo fein Bater, Rarl gubmig v. Rlein. bemale ale hofmarfchall und Rammerherr lebte, geborens fpaterbin (um Dichaelis 1796) tam berfelbe ale Dberlands broft und Elbzollbirettor nach Boigenburg , an welchem Drt er ben 28. Dec. 1820 in einem Alter von 76 Jahren mit 206 abging. Die Mutter, eine geb. v. Lugow, ftarb erk ben 2. Marg 1828, 77 Sabre alt. Bon biefen Eltern, bes ren einziger Gobn er mar, febr forgfaltig erzogen, trat et. nachbem er burch Privatunterweifung fur bie militarifche Laufbahn vorbereitet, fehr jung in ben t. preuß. Baffens blenft als Portepeefahnrich, in welcher Gigenschaft er bem Beldzuge von 1806 beimobnte, Rach Beenbigung beffelben nabm er feine Dimiffion und tehrte barauf nach Medlenburg gurut, mofelbft er nun ben 10. Dec. 1807 als Setonblieu: tenant bei bem in Lubwigeluft garnifonirenben Gernabiers garbebataillon angeftellt warb. 3m 3. 1809, als ber Das jor v. Schill an ber Spice feines Freitorps einen Ginfall in Pommern machte, rudte er mit ben medlenb. Truppen bems felben entgegen, wurde aber in ber Affaire bei Damgarten Schill'ider Gefangener. Den 25. Darg 1813 gum Premiers lieutenant und Bataillonsabjutanten beforbert, marfchirte er febann von neuem mit feinem Rorps im Dai beffelben Jebs res gur Bertheibigung Damburge aus und wohnte bem alans genben Gefecht auf ber Elbinfel Bilhelmeburg bei. 3m April 1814 befand er fich auf bem Mariche nach bem Riebers rhein, nahm Theil an ben Belagerungen von Julich unb . Longwy und erhielt nach Beenbigung biefes Felbguges bie E. fdweb. Schwertorbens ., fo wie bie medlenb. unb hane featifde golbene Dilitarverbienftmebaille. 3m folgenben

<sup>&</sup>quot;) Die Abelswärde erhielt erft im Jahr 1786 Johann Alein, damald. Konfifterfalbireftor und Profesor ber Breite ju Moftod, geft. als hof-und Canbarrinftbrafibent zu Gaftrem im Gept, 1783.

3. 1815, nachbem er unterm 21, Mai gum Stabelapitan cemannt worben, ging er abermals mit ber medlenb. Beis gabe über Braunfchweig, Gottingen, Frantfurt, Coln über ben Rhein nach Frantreich, wo bie Brigabe bem preufifden Armeetorps bes Generals v. Rleift gugetheilt warb. v. R. geigte auch in biefem, wie bei allen feinen fruberen Relbe sågen fich als tuchtiger Solbat, weshalb er benn alsbatd zum wirklichen Hauptmann und Kompagniechef avancirte und ibm vom Ronige von Preufen ber Johanniterorben vers lieben warb. Den 30. Dai 1834 rudte er enblich gum etats magigen Major auf, wurde aber icon ben 7. April 1839 wegen Rrantlichteit mit ber Uniform penfionirt und gur Dispofition geftellt. Beiber ließ ibn bas unerbittliche Ratum bon feiner Rrantheit nicht wieber genefen; er ftarb nach vieljabe rigen Beiben am oben genannten Zag und folgte fo ber ibm am 4. Oftober vorangegangenen einzigen Schwefter Augufte v. Rlein \*). - Bermablt hatte er fich ju Boigenburg ben 28. Sept. 1821 mit Elconore v. Dergen, ber Tochter bes perft. bergogl, medlaib. Rammerheren v. Derben, aus wels der Che er 6 Rinber binterlaßt, von benen ber altefte Cobn feit bem 9. Juli 1841 ale Getonblieutenant im großh. leiche ten Infanteriebatgillon bient und bie eine Tochter, Emilie Sophie Friederite Auguste Raroline, fich nach feinem Tobe mit bem Dragonerlieutenant v. Ronemann in Lubwigeluft perbeirathet bat.

Schwerin,

Rr. Bruffom.

#### 290. Rarl Riechle,

Dombetan, Archibiaton u. Generalvitar im Bisthum Augsburg; geb. ben 21. Bebr. 1769, geft. ben 7. 20ft, 1841 \*\*),

Er war geboren zu Reicholdsrieb, einem Dorf im Allsgan, unweit Kempten. Sein Bater, ein armer Maler, wollte ihn ber Aunft wibmen, um einst an ihm eine Stüge im Alter zu haben und brachte ihm beshalb bie Ansangs, gennbe ber Malere bei. Schon benütte ein im zarten Ansbenalter bei ben vorkommenben Arbeiten und nahm ihn mit sich auf seine Reisen zur Ausbesserung von Bildern und Altaren in den umliegenden Kirchen; auch zeigte der emsige Karl eine nicht gewöhnliche Geschicklichkeit dazu; aber ihm

<sup>\*)</sup> Eine andere Schwefter, Karoline, ftarb bereits ju Boigenburg ben 14. Dat 1813. \*\*) Bell. 3. Augeb. Mig. Big. 1861, Str. 825.

war ein anberer Birtungefreis befchieben. Der bamalide Pfarrer Streble in Reicholberieb, ber bie gang vorzüglichen Anlagen bes jungen R. mabrgenommen hatte, ließ nicht al. wiederholt in ben Bater ju bringen , feinen Gobn ftubiren au laffen und erhielt, wenn auch ungern, boch endlich beffen Ginwilligung. Rach tursem Unterrichte, ben er theils vom Pfarter Streble felbft, theils in bem nabegelegenen Benes bittinerftift Ottobenern erhielt, mar er fo porbereitet, bas er zu Rempten in bie zweite Gymnafialtlaffe, bamals Contar genannt, eintreten tonnte. Arm, wie cr mar, ein Rind ber Borfebung, lebte er ba beinahe gang von Boblibatern. Aber außer ben Gorgen, bie ibm fein Unterhalt verurfacte. batte er auch noch ben Schmerk, nebft feiner Mutter, bie fcon fruber gestorben mar, auch feinen Bater und mit bemfelben feine Beimath zu verlieren. Aber Gott hatte ben kindlich vers trauenden Jungling nicht vergeffen. Rart tonnte feine Goms nafialftubien in Rempten vollenben und die Univerfitat Galge burg beziehen, um bafelbft bie philosophischen und allgemeis nen Biffenschaften gu ftubiren. Dit 36' Gulben, bem Refte feines elterlichen Bermogens, tam er, nur auf Gott geftust, an biefer bamals berühmten Univerfitat an; fein Bertrauen warb nicht zu Schanden : er fand ba einen eblen, ibm uns peracflichen Bobltbater an bem burch feine pabagogifchen und paftoraltheologischen Schriften rubmlichft betannten Das ter Argib Jais, ber ibm ein boppelter Bater mar und ben entschiebenften Ginfluß auf feine gange geiftige Richtung baste. Rach vollenteten philosophischen Stubien absolvirte er in Mugeburg mit Auszeichnung bie Theologie und marb, nachs bem er zwei Sabre unter bem Regens und geiftlichen Rathe Roble im Rieritalfeminare ju Pfaffenhaufen gugebracht batte. 1792 gum Priefter geweiht und als Raplan bei ber großen und beschwerlichen Pfarrei Dbergungburg angestellt. welchem Gifer er bie fieben Sahre fur bas Beil ber Seelen forgte, welche Rlarbeit und Galbung er in feinen Bortragen, welche Burbe, Genauigfeit und Dunftlichteit er in allen feis nen Berrichtungen an ben Sag legte, bas fonnte nicht vers borgen und unbelobnt bleiben. Es entging nicht bem bas maligen Furftabte bes Stiftes Rempten, ber ibn im 3. 1808 auf bie Pfarrei Rreugthal prafentirte. Bar er bisher ale blober Gehilfe im hirtenamte fcon unermubet, fo mußte er, ba er nun ben eigenen hirtenftab ergriff, nur um fo glubene ber in feinem Gifer werben. Beber liebte und fchate ibn, ben unermublichen hirten. Much bie ton, baier. Regierung, unter weiche bas Stift Rempten bei ber Gatularifation überging, ertannte balb feinen boben Berth. Gie ernannte

m gum Difuttifdufinipettor im Canbgerichte Rempten und inte feine Berbienfte im 3. 1807 mit ber großeren, im metigen Stiftsbezirte Rempten gelegenen Pfarrei Frauens Dier mar fein liebfter Mufenthalt. Er mar ba ein uter unter lauter Rinbern. Die gang befondere Gemuthe tichteit ber bortigen Parochianen, ibre Billigeeit und Folge famteit machte ibm bas hirtenamt jur Quelle ber reinften freuben und Eroftungen und welch' hohe Begeifterung ibn ber Beit hob, bezeugen feine in ber Retber'ichen Literaturs geltung erichienenen Recenfionen paftorattheologifcher Berte. welche nicht nur feine grundliche Biffenfchaftlichfeit, fonbern and feinen warmen und flugen Paftoraleifer beurfunben #). Be war bamals eine folimme Beit. Der Rrieg wuthete in ben Gingeweiben Deutschlanbe, eine falfche Aufflarung achs tete ben Glauben und verpeftete bie Sitten; aber ihr Gifts beuch berührte ihn nicht; im Glauben feft, in ber Liebe treu, war er einer ber Benigen, die ihre Knice vor Rapoleon sicht beugten und im unerschutterlichen Bertrauen auf Gott einer beffern Beit entgegenhofften. Ingwischen batten biefe fraurigen Beitverhaltniffe boch bie fcmergliche Rolge fur fon, fein liebes Frauenzell verlaffen ju follen. Durch ben Rries benefdluß von 1810 ging namlich ein betrachtlicher Theil ber Bfarret Aranengell an bie Krone Burtemberg fber, mas ibn verantagte, biefe nun febr vertleinerte, feinen Rraften nicht mehr genugende Pfarrei mit einem großern Birtungefreife gu vertaufchen. Diefer ward ihm in ber großen Pfarrei Dbergungburg, auf bie er im Sabr 1812 von bem Ronige Rarimilian Jofeph ##) von Baiern beforbert worben unb Die er 12 Sabre als treuer Sachwalter im Saufe Gottes permaltete. Belden Segen er in Bort und That ba pers breitete, tonnen Borte taum fdifbern. Gin Bachter bes Glaubens und ber guten Sitten, ein liebenber Rinderfreund, ein Bater ber Armen, ein Rathgeber in jeglichem Berbalts aff, ein Priefter ohne Sabel, hatte er fich bei feiner mabre baft bewunderungemurbigen Paftorallugheit ein fo großes, fo ungetheiltes, fo nachhaltiges Bertrauen bei feiner Ses meinbe erworben, bag er in bem gefegnetften Anbenten bort fortlebt unb es eine großere menschliche Autorität bei berfele ben taum gibt, ale ben bochverehrten Pfarrer R. Und bies Bertrauen ging balb weit über bie Grangen feines Pfarrs

<sup>&</sup>quot;) Einige Beit frühre war von ihm im Drud erschienen: Lefe- und Lefeb. dripf. Sitten - u. Augendlehre für die 2. u. A. Alaffe ber tamei. Muliugend: Kempten 1806. "") Deffen Bingt. sieht im 3. Jahrg. des R. Ketr. C. 808.

lounacid Linaud. Goin warmer, Aluger Gifer, feine grand lichen Renntniffe, fein reiner Banbel leuchteten bell por fe nen Mittapitularen, fo bas fie balb an ibm ben Mann er-Blidten , ber an ibrer Spise zu fteben murbig mare. im 3. 1815 bas Rammerariat und im 3. 1820 bas Defanat erledigt murbe, machte ibn bie freie Babl feiner Ditbraben auerft jum Rammerer unb bann jum Detan bes Ramitele Dttobenern, bes größten im Bisthum Augeburg. Beiben Memtern mar er nicht nur burch Ueberlegenheit bes Geiffes. fonbern auch burch feine nicht gewohnlide Gefchaftegemanbes beit volltommen gewachsen. Er war in vollet Ginne bei Auge feines Bifchofe, benn nichts entging feiner Umficht und Bachfamteit. Den jungeren Prieftern ein rathenber, patem licher Freund und auch ben alteren ju febem Beiftanbe bereit. Lag ibm bie Disciplin feines Rlerus, Die punttliche Bollsie bung ber oberhittlichen Befehle bochtheuer am Bergen und wie febr ibn begfalls bie oberhirtliche Stelle mit ihrem Bertrauen und ihrer Bufriebenbeit beehrte, bas bezeugt am beften ber bobere Ruf, ber ibn, in Anertennung feiner Berbiemfte. in bas Presbyterium feints Bifchofs jog. Im Jahr 1872 wurde er wiber all' fein Erwatten gum Domfapitular in Augeburg ernannt. Es war bies für bie gange Pfarge aemeinde Oberaungoura eine Trauernachricht und ichon mollsen ibn bie Thranen ber Liebe auf feinem Pfarrfige guruch halten, als ihn nur ber entschiebene Rath zweier vertrauten Areunde vermochte, Die verliebene Chrenftelle angunehmen und in ben großeren Birtungefreis einzutreten. Als Ranie telstammeret und Dechant bereits mit ben Bermaltunge aefchaften jeglichen Breiges innig vertraut, entwickelte er als Rath im Rollegium wie als Referent eine ungemeine Ge icaftetenntnis und Thatigteit. Gin richtiger Blid, ein treffenbes Urtheil ftanben ibm ftete gur Seite, fo einfach und turz auch fein Wort war. Darum wurden ihm bie wichtige ften Geschäfte anvertraut. Mehrere Sahre leitete er bie Disciplin ber Bisthumsgeiftlichteit, ein fcweres Umt, bas er mit bem fegensreichften Erfolge verwaltete; benn Biebe und Ernft, Strenge und Milbe wußte er in folder Beife gu paaren, bag er barin großtentheils gum Biele tam und ich babei bie allgemeine Achtung bee Klerus erwarb. Areffe lich tamen ibm bierbei auch feine ausgezeichneten theologifchen Renntniffe in folden gallen gu ftatten, wo Befahr porbans Den mar, bag ber reine Behrbegriff vertannt ober entftellt werbe. Dann vergab er nicht bas Dinbefte ber übertommes men Behre; aber er war auch weit entfernt von liebtofet Splitterrichterei ober fonell fertiger Bertegerung, fonbern

net Aberrall neumitteind und begütigend auf, we es immee glid war. Go große Gigenfchaften wanbten ihm bas mige Bertrauen bes Bifchofe Ignag Albert v. Rieg \*) gu, it ihm als einem murbigen Rachfolger bes im 3. 1833 vererbenen, bodwerbienten Generalvifars, Dombetan Jofeph en Beber, bas Generalvitariat bes Bisthums übertrue b ibn überbies zum Bisthumstheologen ernannte. Mer Punttlichteit, Genauigfeit und Dronungetiebe er bie ierber einschlagenben Beichafte bes ausgebehnten Bisthums. prengels beforgte, wie er fich bes Rlerus annahm, bie Gore geffelben gu fcbirmen, Aergerniffe im Stillen gu beben, 3mift gu vermitteln wußte, bas im Einzelnen angugeben, überftiege meit bie Grangen biefet biographischen Rotig und muffen wir barum bier lediglich auf biefe allgemeinen Anbeutungen Schranten. Seine Berbienfte fanben auch bobern und boche Ben Ortes volltommene Anertennung. 3m 3. 1835 ernannte ite ber Ronig Eubibig von Baiern gum Dombetan 3. 1836 ermablte ibn bas Domtapitel bei ber Gebievatant aum Rapitelvitar und als in bemfelben Jahre ber Bifchof Deter Richary ben verwaiften bifcoff. Stubl von Augeburg einnahm, wurde er auch von bemfelben in feinem Amt als Generalvikar bestätigt, welche Stelle er mit feinen übrigen Aemtern, insbesondere dem Kangleidirektorium und dem Archio biatonate, treu und eifrig bis in bie Sage feiner letten Rrantheit verwaltete. Diefe Krantheit, ein Dartidmamm. Der fich in bet linten Riete bilbete, hatte ihm foon frubers bin, befonbers aber feit 2 Jahren, viele Beiben verurfacht und wurde im Juni bes Sahres 1841 fo bosartig, bağ bas nebel, ungeachtet bet ausgezeichnetften arztlichen Bemubuns ach , nicht mehr bewältigt werben tonnte. Da er ein mabe rer Priefter im eigentlichen Ginne bes Borts mar, fromm, gottergeben, ein freuer Diener ber Rirche, ber im Glauben Tangit bie Belt übermunden , blieb er fich auch gleich in ber letten Drufung bis in ben Sob, bem er in beiterer Rlarbeit und febnsuchtsvoll entgegen fab. Seine geitlichen Angelegente beiten hatte er langft georbnet. Im 3. 1840 fcentte et, obne fich bffentlich ju nennen, ber Pfarrgemeinde, in der er Die meiften Jahre theils als Raplan theils als Pfarret bie Seetforge geubt, ein Rapital von 2000 Gulben, mit bet Bestimmung, baf bie Binfen in ber Gemeinbe bes Pfarrfibes får arme Anaben gur Erlernung einer Runft ober eines Danbe wertes und für fcwachliche ober brefthafte burftige Dabben

<sup>\*)</sup> Deffen Blogt, fiebe im 14. Jahrg, des Rt. Reft. S. 618.

jum Erlernen von Striden, Raben ze., in ben übrigen, bi Harrei einverleibten Gemeinden aber gur Bezahlung De Edulaelbes und gur Unichaffung von Schulbuchern, Schreit materialien und Rleibungeftuden für arme Rinder verwente werben follen. In feinem Teftamente, bas er fcon land bei bem Stabtgerichte hinterlegt hatte, bebachte ir auf abne fiche Beife bie Pfarrgemeinben, bei benen er fruberbin ats Beetforger geftanben ober bie ibm fonft werth maren i fernet fiftete er bebeutenbe Summen für mittellofe, fromme Alums nen bes Diocefanfeminars, für bedurftige trante Pfarrer, Ruraten und Raplane bes Biethums, für arme, fabige und gutgefirtrte Stubirenbe bes Rnabenfeminars ju St. Stephan In Augeburg; überbies feste er, nach Abaug einiger Legate. jum Universalerben feines anfehnlichen Bermogens bas tatbos tifche Baifen : und Armentinberhaus in Augeburg ein, ins bem er, wie er fagte, aus eigener Erfahrung miffe, wie bilfsbeburftig eine arme Baife fev.

\* 291. Wilhelm Theodor Herbig, geb. Suftig. und Oberlandesgerichtetath ju Königsberg; geb. d. 19. Juli 1777, geft. d. 8. Oct. 1841.

S. wurde in Liebstadt geboren, wofelbft fein Bater Stabttammerer war. Er verlor feine Mutter gleich bei feis ner Geburt und verlebte fortan feine erfte Jugend bei feinen Bater in Liebstadt, bis er gu feinem Ontel, bem Prebiget Banber nach Bargen unweit Ronigsberg, in Penfion tam, um fich jum Unterricht fure Gomnaffum porzubereiten. Opas ter befuchte er auch in Ronigeberg ein Symnafium bis gum Sabr 1796, in welchem er bie Universitat bafelbft befuchte und die Rechte ftubirte. Darauf ging er nach Marienwers ber, murbe ben 14. Dec. 1798 Austultator und barauf ben 22. Rov. 1801 Referenbarius. 2m 4. Mai 1804 murbe D. von ber bamaligen weftpreußischen gur oftpreußischen Regier rung verfest, machte ben 5. Juli 1805 bei ber Immeblats Graminations . Commiffion feine britte Prufung , murbe in berfelben fur febr tuchtig befunben und ben 13. Cept 1806 gum Affeffor und Inquifitor publicus ernannt. Den 9. Judt 1812 erfolgte feine Beforberung gum Dberlanbesgerichterath und am 24. Juli 1819 bie jum Director bes Ronigeberges Bonigt. Inquifitoriate. Den 24. Mars 1832 murbe D. gum gebeimen Buftigrath ernannt, nachbem er fcon am 10. Dears beffelben Sahres ben rothen Ablerorben 4. Rlaffe erhalten hatte. Am 10. Sept. 1840 bei Belegenheit ber Erbhulbis gung ju Ronigsberg belohnte ber Ronig feine Berbienfte mit

dem rothen Ablevorben 3. Klasse mit der Schleise. In seiser Stellung als Direktor des Inquisitoriats und als gesteinner Justigrath wiette er ununterdrochen dis an sein Ende und hat sich durch seine unermüdliche Ahatigkeit und seine Rechtlichkeit die Achtung aller seiner Hohen Vorgesehren und Kollegen, wie durch seine große herzensgüte die Liebe aller seiner Mitmenschen in vollem Maose erworden und nur derzenige, der ihn ganz genau gekannt und mit ihm gelebt hat, kann den großen Werth dieses anerkannt diedern und rechtschaffenen Mannes beurtheilen und schäen. H. war zweimal verheitsathet und zwar das erste Mal mit einer gesdornen Schwidrowius vom Jahr 1822 die 1832 und daraus vom Ishr 1834 mit seiner zieht noch lebenden Frau, eisner gedornen d. Maltig. Er hat weder von der ersten, noch zweiten Frau Rachkommen hinterlassen.

# \* 292. Christian Friedrich Gottlob Barwinkel, Besipser ber Salomonisapotheke zu Leipzig;

geb. b. 12. Gept. 1786, geft. b. 9. Det. 1841.

B. war ju Boigtftabt bei Artern in Thuringen gebos ren und ber Cobn bee bortigen Rantors und Schullebrers gleiches Ramens. Bon biefem mit bem nothigen erften Un= terrichte verfeben, follte er in feinem 15. Jahre bie Leipziger Thomasichule besuchen, um fich zu einer wiffenschaftlichen Carriere geborig porgubereiten; ba inbeffen fcon ein Bruber von ibm eine Freistelle in bem Mumneum genoß, fo tonnte er nach ben bamals bestehenben Gefeten biefer Anftalt teine zweite Freiftelle erhalten und ba fein Bater tein bemittelter Mann war, alfo bie Untoften einer anberen Stelle nicht bes ftreiten tonnte, fo mußte unfer B. wieber in bas vaterliche Daus gurudtehren und fich gu etwas anderem entfoliefen. Er wandte fich nun gur Pharmacie, trat bei bem Upotheter Lorleberg in Sarggerobe als Lehrling ins Befcaft und bes wies febr balb, bas es ibm Ernft fen, in biefem gach ets was Zuchtiges zu leiften. Rach überftanbenen Bebriahren bilbete er fich namentlich ju Genthin unb-Dalberftabt mehr aus, erhielt bierauf 1809 bie Stelle eines Laboranten in ber Rathe = und Salomonisapothete zu Leipzig, welche gu jener Beit Bilbe ju verwalten hatte, und erhielt, als im Sahr 1813 Bilbe ftarb, bie Abminiftration berfelben auf eis gene Rechnung, welche er auch bis an fein Enbe gur Bus friedenheit ber hochften Behorben behalten. — B. war ein mit ben Bedurfniffen und Anforberungen ber neueften Beit wohl vertrauter, aufgetlarter und fehr gebilbeter Mann, ber R. Refrelog 19. Jahrg. 60

Digitized by Google

in jeber hinficht ber hohm Achtung wattig war, welche als anerkannter tuchtiger Mann in feinem Fach auch allem mein genoß. Die Armen haben an ihm einen wahren Wolft thater verloren. Auch war er ein Freund von Kunft wie Biffenschaft und fehlte nie, wo es galt, beiben durch Rad und That zu naben ober fie dffentlich zu vertreten.

Dr. B.

\* 293. Bernard heinrich Busch, Doctor ber Abeologie, Domberr u. geistlicher Rath zu Ranfter; geb. b. 18. Gept. 1774, geft. b. 9. Det. 1841.

Beboren gu Beeften in ber tonigl. preug. Riebergraffchaft Lingen, empfing er fcon in frubefter Jugend von fale nem forgfamen, mit ziemlich guten Renntniffen verfebenen. Bater ben erften Unterricht, ben er bemnachft in ber bortis gen Elementarfchule unter feiner beftanbigen Rachhilfe vollenbete. Rach feiner Entlaffung aus ber Schule wurbe unfer B. von feinen Eltern und nachften Bermanbten, bie Raufleute waren, gum Raufmanneftanbe bestimmt; weil er aber große Reigung und Buft gum Studiren fühlte, fo willigten fie nach langerem Biberftanbe bagu ein und fo tam er im Sahr 1789 auf bas' bamals blubenbe Gomnafium gu Rheine. wo er, in ber Erivialicule anfangenb, in bem Beitraume von 5 Sahren bir Gomnafialtlaffen bis gur Rhetorit ein folieflich absolvirte und neben an noch bie frangoffice Sprache erlernte. 3m Jahr 1794 tam er mit guten Benge niffen verfeben nach Dunfter, wo er bei ben bamaligen Pos fefforen Uebermaffer, Berg, Balber und Bergmann Cogil, Phyfit, Mathematik und Moral : Philosophie, bei bem Prefeffor Bobbe Chemie und bei Riftemater bie Borlefungen aber bie alten Rlaffiter borte und in ber Phofit unter bem Professor Gery am Schluffe bes Sahres nach bamaliger Gin richtung aber Mathematit befenbirte. Im Jahr 1796 ging er gur Theologie über und borte in bem Beitraume von 8 Jahren Dogmatit, Moraltheologie, Rirchengefchichte, Gregefe, Jus canonicum, Raturrecht und Paftoraltheologie uns ter ben ruhmlichft betannten Profefforen Fordenbed, Gue, Bungens , Riftemater , Corbes und Albers und genoß gutest ben Rormalunterricht Overbergs, mit welchem lettern er fpaterbin bis an jenes Ende eine genauere Betanntichaft une terhielt. Rach abgelegtem Gramen empfing er im Septem ber und December 1799 in Munfter bie beiben erften bobes ren Beihen und im folgenden Jahr 1800 ben 8. Marg bie Priefterweihe. Rach Berlauf von 8 Monaten wurde er von

iden geiftlichen Borgefehten, bem battatigen Erzeriefter micha in Eingen, auf die erlebigte Filialbearre Dalverbe-beiten. In dieser Gemeinde war erft 16 Jahre früher, we-pm großer Entsernung von der Mutterkirche in Recke, ein Maener Rilial = Gottesbienft eingeführt ; zwei Borganger mas ren alte, fdmadliche Beiftliche, batten Danches gewirtt, aber Bieles gu thun ubrig gelaffen und B. lernte balb eins feben, bas ber innere und außere Buftanb biefer erft feit 16 Sahren beftebenden Pfarrgemeinde mancher Rachbilfe bes burfe. Seine erfte Corge wibmete er bem noch fehr gurud's Rebenben Schulwefen und er mar fo gluctlich, einen regels maßigen Schulbefuch nicht bloß im Binter, wie bis babin, freibern auch mabrent bes gangen Commers in Bang gu beingen. Sa feine Bemubungen gelangen ihm fo gut, baf in Babr 1811 eine neue maffive Schule erbaut und im Rabr :Bis bie bisherige Rebenfchule ju Dalverbe jur Dauptichule ethoben murbe. In bie regelmäßige Beforgung bes Rirs demvefens mußte Orbnung gebracht werben; beghalb wurbe in Sahr 1803 ein befonberer Rirchenvorstand angeordnet. Rur bas Armenwefen war auch noch nichts gefcheben; unter guter und bereitwilliger Mitwirtung ber Bemeinde murbe in ben erften Jahren ber Grund zu einer wohlgeordneten Armenpflege gelegt und auf biefe Grundlage unter Buftimmung De gangen Gemeinde eine eigene Armenpflege gebaut. 3m Babr 1520 wurde B. von ber Schultommiffion zu Lingen te Subconrectorftelle an bem neu organifirten Symnafium # Eingen angetragen, bie er aber aus Borliebe fur feine Semeinde nicht annahm, indem er bamale um bie Erbebung be Ritialtirde gu Salverbe gur orbentlichen Pfarrtirche fich bemubte, welche auch bernach im Sahr 1824 gu Stanbe fam. Rach bem au Anfang bes Jahres 1824 erfolgten Abteben bes Ergprieftere Grauert murbe B. gum Ergpriefter amb Pfarrer in Lingen ernannt und erhielt im Juli bas Uns Rellungebetret vom tonial. Ministerium in Sanover. Beil wher bie Riebergraffchaft Lingen bamals icon von ber Ober= geofichaft, wozu Bingen gebort, getrennt, an Sanover abs getreten und burch bie Bulle: de Salute lettere gur Diosefe Runfter gezogen mar, fo bat er um feine Entlaffung bem Orbinariate verfagt und er folgte bem Billen feiner geiftlichen Oberbeborde und refignirte auf bie ihm gugebachte Stelle in Lingen. Bu Enbe bes Jahres 1825 wurbe er in bem Rreife Tedlenburg als Banbbechant angestellt und im Jahr 1827 von bem Oberprafibenten Freiherrn von Binde für bie Schulratheftulle an ber Ibnigl. Stagierung in Min-

ben, berufen, welche Stelle er aber auf ben Wunfch feinen vorgefehten geiftlichen Dberbeborbe nicht annahm. Bate barauf ftarb ber Pfarrer Drager in Riefenbect und im Jahr 1828 wurde B. von Salverbe nach Riefenbed als Pfarrer verfest. Im Sabr 1836 erging an ibn ber ehrenvolle Ruf, als Mitglieb bes Domtapitels und als bischoflicher aeiftlicher Rath an ber Bermaltung ber Diocefe mit ju arbeiten. Bei biefer Gelegenheit murbe ibm von ber Dunft. Ratultat bie theologifche Dottormurbe ertheilt; auch murbe er vom Bis ichof jum Exam. syn. ernanut. - B. war ein frommer Priefter, ein ordnungeliebenber, ruhig thatiger Gefcafts-mann, ein im Leiben gebulbiger, auch bei ftets abnehmenber Rorper = und Beiftestraft immer beiterer, Allen mobimollens ber Menfchenfreund. Alle, bie ihm naber fanben, fublten fcmerglich ben Berluft, ale am oben genannten Sag ein Schlagfluf und eine im Fallen ihm gugeftogene bebeutenbe Berletung am Ropfe feinem Leben ein Enbe machte.

Munfter.

Der Dompifar Grone.

# 294. Rarl Friedrich Schinkel,

f. preuf. Dberfanbesbaubirettor gu Berlin, Ritter mehrerer Drben; geb. b. 13, Mary 1781, geft. b. 9. Dtt. 1841 \*).

Sch. geborte gu ben Mannern, bie ihre geiftige Bebeutfamteit auf ben erften Blick geltenb machen und bies um fo wirtfamer, als biefe geiftige Dacht mit fcarf wiberfire benben Formen gu tampfen hatte. Gein Buchs aberfcbritt gwar, wenn auch nur um Beniges, bie mittlere Grofe und feine Gestalt, ohne zu imponiren, gewann Abel burch eine eble haltung und feine Bewegungen; boch bie Rnochenbilbung bes Ropfes mar entschieben eine ungunftige, fo bas bie blogen Linien und Rormen feines Ungefichte einen unangenehmen Ginbrud machen mußten, um fo mebr, als fie teine burch fcharfe Buge hervortretenbe, fonbern eber eine Dhyfioanomie von unbebeutenbem Musbruck bilbeten. ber Beift, bas eble funftlerifche Reuer, welches in biefer gor menhulle wohnte, bliste fo burch bas Muge, ergof fich fo lebenvoll in die Dusteln, bag allen mathematifchen gehlbes ftimmungen feiner Buge gum Aros fich ber Ausbruct und Ginbrud feines Angefichte, wenn nicht gur Schonbeit, bod gu einem feffelnben Reig, gu einem fiegreichen Uebergewicht erhob, wie es wenige Perfonlichteiten in folchem Grabe be-

<sup>&</sup>quot;) Rad: Beil. 3. Augeb. Allg. 3tg. 1841, Rr. 206; Berlin, Rad-richten 1941 und Karl Friedrich Schinkel v. Augler, Berl. 1942.

figen werben. Diefes Element war fo rein geiftig, baf es end ber Runft , bie einmal mit Stoffen arbeiten muß , fall mergreifbar blieb und baber alle Bilbniffe G.'s, und gus mal feine Buften, wo bas Muge bie Birtfamteit verlor. matt, nuchtern, ja bisweilen guruckftogenb erfchienen, mabs rend er felbft Seben auf ben erften Blick burch ben Bauber einer überwiegenben, wohltbuend beberrichenden Meugerlichkeit machtig angog. Es tehrte fich hier bas Berhaltnif ber Ras tur gur Runft vollig um : bie gewohnliche Aufgabe ber legs teren, bas Bilbnig zu einer geiftigen Ibealitat gu fteigern, bie wir an bem Driginal oft nur zu febr vermiffen, blieb bier ungeloft und bie Birtlichfeit murbe gum Ibeal ber perfaenben funftlerifden Beftrebungen gegenüber. Db es in einzelnen Fallen ber Dalerei gelungen ift, bas vorgeftecte Biel au erreichen, will ich unentschieben laffen; fcwerlich aber jes mals fo, baf fie bie Birflichfeit überboten batte. Denn biefe murbe noch burch Gigenschaften, bie außer ber Grenge ber Runft liegen, getragen, burch eine ausbruckevolle Lebens bigleit ber Buge, bie ben Seelenguftanben gwanglos geborchte, burch eine eble Grazie ber Rebe, welcher freie, leicht bezeichs nende Bewegungen gur Stute bienten; endlich burch ben geis Rigen Behalt ber Meußerungen felbft. Diefe Gaben ber Derfonlichteit find fo felten, als werthvoll; fie bahnen ber bebentenben inneren Befahigung bie Bege, fich im Leben gur Geltung zu bringen. Gine unbehilfliche Organisation gur Intnupfung leichter Berbindungen mit ber Belt wird boges gen oft gu einem Befangniß, beffen brudenbe Reffeln felbft ein bobes Daas funftlerifcher Rraft nicht zu fprengen vermag. Dannern, wie Sch., geben Glaube und Bertrauen voran und leiten fie bie leicht geebnete Bahn gu bem Felbe ber That, von bem jene burch fcroffe Schranten gurudges halten werben. Much biefe Baben ftammen von gutigen Gote tern und gehoren gur Bollenbung ber feltenen gugungen, uns ter benen fich ber Benius gu feinen bochften Beftimmungen frei zu entfalten vermag. Gie find bas Fußgeftell ber Bilbs faule, auf bem fie in ber rechten Augenhohe im vollen Bichte fteht. Und auch ber Dichter bezeichnet ja ichon benjenigen als ben Musermahlten gugehorig:

"Dem bas Siegel ber Macht Beus auf Die Stirne gebrudt."

Ein folder war Sch. — Rachbem wir die Stizze seines Bilbniffes gewiffermaafen als Aitelblatt vor diese Zeilen gesstet, wollen wir einen Blick auf sein reiches Leben werfen. In einer kleinen Provinzialstadt der Mark Brandenburg,

Men . Muppin, wo fein Bater, ben er icon in feinem feche fen Sabre verlor, Superintenbent war, geboren, verrieth er fcon frub bie entichiebenfte Reigung, bas bervortretenbfte Malent gu ben zeichnenben Runften. Geine erfte Bilbung erbielt er auf bem Gomnafium feiner Baterftabt, feine fode tere auf bem Berlinischen Symnasium, unter Gebite, nache bem feine Rutter im Jahr 1795 nach Berlin binuber gezos gen mar. Er mar bier bis gur erften Rlaffe vorgeruckt unb wandte fich nunmehr, einer Reigung folgenb, bie fcon frubzeitig bei ihm hervorgetreten war, bem ausschlieflichen Stubium ber Runft, pornehmlich bem ber Architettur gu. Gin Sabr lang genoß er fur folde 3wede gunachft ben Unterricht bes geheimen Oberbaurathe David Gilly zu Berlin; bann warb er Schuler von bem ausgezeichneten Sohne bes letteren, bem Bauinfpettor und Profeffor Friedrich Gilly, als biefer, im Binter bes Jahres 1798, von großeren Reifen gurudgetehrt war. Sch. erfreute fich bes Berhaltniffes gu Kriebrich Gilly gwar nicht lange Beit, benn ichon im August 1800 ftarb fein Deifter, wenig über 29 Jahre alt; boch mar baffelbe ohne 3weifel von bem entschiebenbften Ginfluß auf feine gange Butunft. Gilly ift einer berjenigen, welche mit größter Genialitat und mit gludlichftem Erfolge gegen bie verborbene Geschmackerichtung bes 18. Sahrhunderts ans getampft, welche querft bie Reinheit und bie Burbe ber griechischen Runft als Grundlage bes boberen architektonis fchen Stubiums hingeftellt haben. Geine architettonifchen Berte (verschiebene Privatgebaube in Berlin und in ber Ums gegend rubren von ihm ber) zeichnen fich, im Gegenfate gegen bie haarbeutelformen feiner Borganger, burch eine ernfte Ginfalt aus; mit bemfelben Beifte mar er bemubt, bie Bels flungen bes Sandwertes zu einer ebleren Schonbeit burchaus bilben. Bugleich mar er ein bebeutenber Deifter im Fache ber bilbenben Runft; nicht bloß in ber lanbichaftlichen Dats ftellung von Architetturen, auch in hiftorifchen Rompofities nen hat er Ausgezeichnetes geleiftet. Das Sefchick, welches ibn gu fruh binmegraffte, bat nichts von feinen großeren felbitftanbigen Entwurfen ausgeführt auf bie Rachwelt toms men laffen; wir tonnen une bier, gur Bezeichnung feiner mertwurdigen Darftellungsweife, taum auf etwas Unberes berufen, als auf feine malerifchen Unfichten bes Schloffes Marienburg in Preußen , beren großartig tuhner Bortrag in bem von Frid herausgegebenen Prachtwerte über baffelbe portrefflich nachgeabmt ift. Much tonnen wir hingufügen, bağ er feinen Rreund Bens bei bem Bau bes Dunggebaus bes gu Berlin forbernb unterftuste und bag namentlich ber

uninrungliche Entwurf für bie Darftellungen bes großen Fries let am Meukeren biefes Gebaubes, ber von Conbow mit Thanberungen ausgeführt ift, von ihm berrubet. Die Blatter eines feiner großartigften Entwurfe, ein Dentmal Friebrichs bes Großen enthaltenb, werben im Bofale ber Dberbaubenus tation zu Berlin aufbewahrt. Levezow bat in einer fconen Dentichrift (1801) bie Dauptmomente feines tunftlerifchen Berbienftes und feiner perfonlichen Gigenschaften gufammene gefaßt; feine Bufte finbet fich, gur fteten Grinnerung an bas, was bie Gegenwart ibm fculbig ift, in einem ber Lebrfale ber Berliner Runftatabemie aufgeftellt. Die Ibeen, gu benen fich Gilly in ber turgen Bahn feines tunftlerifchen Birtene emporgearbeitet hatte, gingen auf Sch. als eine ichone Grunblage fur weitere Beftrebungen über; bie Doffs nungen , zu benen jener einen fo begrunbeten Unlag gegeben hatte, follten burch feinen Schuler, ber ihm weber an lebens bigem Sinne fur ben Ernft ber Schonheit, noch an Energie bes Billens und ausgebreitetem Talente nachftanb, erfullt werben. Bunachft biente ber plobliche Zob bes Deifters bagu, So. in eine ausgebebnte Praris einzuführen und ibm fo eine reiche Hebung feiner tunftlerifchen Rrafte gu gewahe ren. Gilly hatte ihm namlich, als er bie Babereife antrat, auf welcher fein Tob erfolgte, bie Beitung feiner architettos nifden Gefchafte übertragen und Sch. wurde nunmehr, nach Billy's Tobe, veranlagt, biefe Arbeiten felbftftanbig fortzus fibren. Reben biefen prattifchen Arbeiten feste Sch. ubris gens auch bas theoretifche Stubium ber Baumiffenschaften auf ber Bauatabemie gu Berlin fort. Ale ein zweites Mos ment in ber Bilbungegeschichte Cd.'s ift eine arbiere Reife nach Stalien, bie er im Jahr 1803 antrat, ju nennen. Ues ber Dreeben, Prag, Bien ging er nach Trieft, burchforfcte gunachft bie Dentmaler von Iftrien, befuchte fobann Benes big , Floreng und Rom , im Jahr 1804 Reapel und Sicilien und tehrte im folgenden Sahr über Frantreich nach Berlin gurud. Beiche Ginwirfung bas Stubium ber Dos numente ber tlaffifchen Architettur auf ibn haben mußte, braucht bier, wie es icheint, nicht weiter ausgeführt gu were Bugleich veranlagten ihn bie fconen Begenben bes Gus bens , befonbers bie von Sicitien , gu mannichfachen lanbe schaftlichen Stubien, von benen noch gegenwartig feine Mape pen ein intereffantes Beugniß geben. Cbenfo unterließ er nicht, fur bie bilbliche Darftellung ber menfchlichen Beftalt Stubien nach ben Semalben ber großen Deifter, befonbers Raphaels, nach ben parthenonifchen Ctulpturen, auch uns mittelbar nach bem Leben gu machen. Als ein charatteriftis

fder Bug mag es ferner angufahren fenn, bas Sch., inmitsten biefer tanftlerifchen Befchaftigungen und unter ben Reis gen bes füblichen Lebens, bas Beburfnis nach einer-ftrenges ren Seiftesnahrung empfand, wozu ibm bie Berte Richte's, bie er mit auf die Reife genommen, Gelegenheit boten. Spater war Sch. ein eifriger Bubbrer von gichte. Bollig ausgeruftet, um bas Bebeutenbfte in feinem eigenthumlichen Rache beginnen zu tonnen, war Co. nach Berlin gurudaes Behrt. Aber bie Beitverhaltniffe follten auch über ihn eine Prufung berauffubren; bie Greigniffe, bie mit bem Sabr 1806 begannen, traten allen bebeutenberen architektonis iden Unternehmungen in Preugen hemmend in ben Beg. Ed. wußte inbeg ben Reichthum feines Talentes nach einer andern Seite zu benuben; er marb ganbichaftemaler und eine Reihe ber mertwurbigften Erscheinungen in biefem gache ber Runft verbantt ben traurigen Berbaltniffen ber Beit ibre Entftehung. Gin Panorama von Palermo war es, welches bie lebhaftefte Theilnahme ber Runftverftanbigen wie bes Publifums gewann. Der Stanbpuntt mar, irren wir nicht, von bem Balton eines Rlofters, auf einer biefer Stabt nas ben Unbobe gelegen, genommen und gewährte ben Ueberblick einer farbenglubenben, munbervollen Banbichaft. Bielleicht ein ober zwei Sabre fpater murbe bei einem anbern Berte abermals Sch.'s Rame mit faunenber Bewunderung ges nannt. Es war bie Aufftellung einer Anzahl von bekoras tionsartigen Gemalben unter funftlicher, in vielfacher Beife angebrachten Beleuchtung, Die Gropius (ein noch heut mit Buhm genannter Runftlername) veranstaltet hatte. Ran hatte bis bahin allerdings Achnliches gefeben, was jeboch nur in bie Rategorie mehr mechanischer Probuttionen fiel, gewöhnlich burch bewegliche Ziguren bewegt. Ploglich ers fcien berfelbe Begenftand in ber Geftalt munberbarfter Runfts werte mit Rarben = und Lichteffetten, bie, bamale vollig neu, ein allgemeines Staunen, eine mabre Begeifterung bervors brachten. Co mar es unter anbern eine Anficht bes Domes von Mailand bei Mondbeleuchtung, die einen wahrhaft magifden Ginbrud hervorbrachte. Beld eine Schaggrube bet Birtungen in ber Detorationsmalerei liege, bas war bier erft flar geworben. Sch. richtete feine Thatigfeit auf biefes Belb und brachte auf bemfelben gang neue Ericheinungen bers bor. Durch ibn, barf man fagen, ift bie Detorationsmas lerei aus einer tobten Aufgabe ber Perfpettive, ober einer ftarr geiftlofen Darftellung verwirrenber Pracht gu einer Schonen Runft geworben. Go lieferte er bie Detorations=

seidmungen zu Nougue's burch A. E. S. Soffmann tome ponirten Oper Unbine, bie baburch einen malerifch theatras lifden Reis gewann, ber Allen, bie Beugen bavon gemefen, noch heute unvergeflich ift. Un Schonheit, an phantaftis fchem Reig bat bie Buhne, so weit wir fie tennen, noch beute nichts Aehnliches fur bas Auge geleiftet. Es barf übrigens wohl mit Buverficht ausgefprochen werben, bas auch diefe Periode feiner funftlerifchen Thatigteit, abgefeben von ber felbfiffanbigen Bebeutung ber eben genannten Arbeisten, auf die Entwickelung feines Salentes nur forbernd eins gewirtt haben tann. Die freie Beweglichteit feiner Phans taffe batte fich vielleicht, mare er ftatt folder Befchaftis gungen gleich von ftrengeren Berufsarbeiten in Unfpruch ges sammen worben, minder glangend entwickelt. Und fast ift es wunderbar, daß er sich bennoch eine so gemessene Strenge bes architektonischen Systems bewahrt hat, wie aus all' seis nen spateren Werken ersichtlich wird. Im Jahr 1810 hatte Co.'s amtliche Thatigteit im Baufache begonnen, inbem er als Affeffor in bie neuerrichtete Baubeputation gefest marb. Bur Entwicklung feiner eigentlichen Rraft und Phantafie als Architett follte Sch. inbeg burch einen Ungluckefall geführt werben. Das Schaufpielhaus Berlins brannte im Sommer bes Jahres 1817 ab. Go war burch die Greigniffe felbft eine wurdige Aufgabe fur feine geniale Rraft, Die fich bisher nur in Entwurfen und Beichnungen ftaunenemurbig entwittelt batte, gur rafden Musfuhrung bingeftellt und bas Schwans ten in ber Babl, wobei man über bem Bielen, mas man, um bie Dufe und bie Mittel bes Friebens murbig gu nugen, · beabfichtigte, vielleicht fo balb noch nicht zu einer wirklichen That getommen ware, borte auf. Das neue Schaufpielhaus flieg rasch empor und ftanb balb jum freubigen Erftaunen aller Sinnbegabten, freilich auch jeber Afterkritik preisagege-ben, einem griechischen Tempel abnlich, leicht, anmuthvoll und wurdig ba. Der Erfolg erzeugt Erfolge. Bon jest an geschah nichts in ber schonen Bautunft in Berlin obne Sch. und bies um fo mehr, als feine Rollegen fich gerabe in bies fer Beit mit mehreren theils gefchmadlofen, theils auch von ben grobften Errthumern in ber praktifchen Biffenfchaft bes Bauwefens geugenden Arbeiten nicht eben ruhmlich hervors thaten, fo bag fogar einige biefer Bauten wieber eingeriffen und nach neuen Grunbriffen aufgeführt werben mußten, mas bem fartaftifchen Doffmann, bem geiftvollen Berfaffer ber Phantafieftude in Callot's Manier, Gelegenheit gu bem Bigworte gab, bie Berliner Baurathe follten tunftig, weil

fie alles boppelt bauten, ben Ditel: Bau Baurathe erhalsten. Sch.'s Zalent bei ben Berfchonerungsbauten in Berlin und Potsbam trat befonbers auch in ber ungemein acichidten Benubung ber Dertlichkeiten bervor. Er mußte burch finnreiche Kombinationen gang neue Berbindungen, Raumlichteiten, perspektivische Anfichten u. f. w. zu schaffen, fo bag auch bier bas lanbichaftliche Zalent wieber fein altes Recht behauptete. Bugleich entwickelte er eine unerschöpfliche Rulle ber Erfinbungen in Ornamenten und in ibrer Musfub. rung eine mabrhaft griechische Unmuth ber Beichnung. Bon ben gabilofen Plafond : und Bandgemalben, Debaillons. Arabesten zc. im Schauspielhaufe find nicht zwei einander gleich und alle (mit Ausnahme ber wirklich ausgeführten Bilber) von feiner Danb gezeichnet, wenigstens entworfen. Seine Sicherbeit, Schnelligfeit und Erfindungetraft im Beichnen war unglaublich; er bat viele Taufende von Stige gen, ausgeführten Entwurfen und babei viele mit ben reiche fren Gingelheiten binterlaffen. Dit ber gewohnlichen Schreibs feber und ber Dinte, mit welcher er feine Atten fcprieb, geichs nete er, mabrend er im Beiterften Gefprach mit Rreunden fich nicht unterbrach, bie munbervollften lanbichaftlichen und architektonifchen Rompositionen. Geltener, aber boch von Beit ju Beit, trieb er wieber bie alte Lieblinasbefchaftiauna ber Malerei und führte großere Banbichaften, in benen jes boch faft immer bebeutenbe greitettonifde Begenftanbe Aufs nabme fanden , in Del aus. Die Maler haben ibn in feiner Farbung, in feinen Lichteffetten bieweilen getabelt; boch an bichterischer Schopfungetraft, an anordnender Erfindung abertrifft er alles, mas uns in der neueren Runft bekannt geworden. In allen feinen Bilbern lebt eine hinreißende Sewalt bes Gebantens. Das Bebeutenbfte, wenigstens bem Umfang nach, mochte bie Darftellung einer im Bau begrifs fenen griechischen Stadt fenn - eine Romposition, welche er im Auftrage bes Berliner Magiftrate jum Gefchent fur bie Pringeffin Louife, ale fie fich an ben Pringen Friebrich bee Rieberlande vermabite, aussuhrte. Auf biefem Bilb ift ein Reichthum ber Gruppen, eine Anmuth ber Beichnung, eine Rulle ber Gingelheiten, mit einer Rlarbeit ber Unorbnung. einer Runft ber Perfpettive vereint und jugleich eine Babrbeit bes fublichen warmen Rolorits erreicht, wie fie fich viele leicht taum noch in einem Berte biefer Gattung beifammen finden. Bir haben abfichtlich bei biefer Thatigfeit bes gros Ben Mannes langer verweilt, weil fie bie weniger getannte ift und holen noch Giniges aus feinem außern Leben nach.

3m Jahr 1811 hatte ihn bie tonigl. Atabemie ber Runfte au Berlin unter ihre orbentlichen Ditglieber aufgenommen, im Dec. 1820 marb er Profeffor bei berfelben und Mitglied Des atabemifchen Senates. 3m Dai 1815 rudte er in bie Stelle eines geheimen Dberbaurathes auf; 1819 marb er Mitglieb ber technischen Deputation im Minifterium fur Sanbel, Gewerbe und Baumefen. 3m Jahr 1839 erhielt er bie bochfte Stelle, welche ber Staat fur bas gach ber Architettur bars bietet, bie bes Dberlanbesbaubirectors. Bon feinem Ronig, von auswartigen Furften, von gelehrten und funftlerifchen Sefellicaften warb ibm vielfache Anertennung ju Theil, ebenfo, wie bie Stimme aller Gebilbeten ber Ration feine hobe, ober vielmehr einzige Bebeutung balb anquertennen gewußt hatte. Die Borte berjenigen, bie fleinlichen Ginnes fein hobes und reines Streben nicht gu begreifen vermochten, find lange verhallt. Dit befonberem Bertrauen beehrte ibn ber bamalige Rronpring von Preugen, ber jest regierenbe Ronig. Die iconfte Entwidelung feiner funftlerifchen Rrafte ichien ben Tagen seines Alters vorbehalten, als Friedrich Bilhelm IV. ben Thron feiner Bater bestieg. Aber bas Schickfal hatte es anbers beschloffen. Schon langere Bett war Sch.'s Gefunbheit bebentlichen Bufallen unterworfen gewefen, welche bie ihm Raberftebenben mit Beforgnif erfulls ten, aber boch nicht bie traurige Rataftrophe, bie fo plots lich hereinbrechen follte, ahnen liegen. Unmittelbar nach ber Ruckfehr von einer Kurreife, bie er im Sommer 1840, in Begleitung feiner Familie, unternommen hatte, erlagen feine Rrafte einem organischen Gehirnleiben, bas fich langfam und allmalich entwickelt hatte. Im 9. September verfiel er in einen befinnungelofen Buftanb, aus bem er bis an feinen Tob, ber erft nach 13 Monaten erfolgte, nicht wieber ers wachte. Rur wenn Erscheinungen an fein gager traten, bie ihm vorzüglich intereffant waren und bie burch ihre Reubeit überrafchenb auf ihn wirtten, fchien bas Bewußtfenn auf turge Mugenblice jurudgutehren; rubrend ift es, bag pors nehmlich Thorwalbsen's Erscheinung, ber zu dieser Zeit Bers lin besuchte, in solcher Art anregend auf seine Lebensgeister wirdte. Um 9. Oktober 1841 ftarb Sch. \*). Um 12. Oktos ber ward seine entseelte Hulle bestattet; ber Zug seste sich von dem Trauerhause, ber Bauschule, aus in Bewegung. Er wurde eröffnet durch ein Musikhor und es gingen vor

<sup>&</sup>quot;) Die Arantheitsgeschichte Sch.'s ift von seinem Argte, Dr. Paetfc, für die medkinische Wochenschrift bes Geheimenrathes Gaspar bearbeitet worben.

bem Sarge, geführt von ihren gehrern und Marfchallen, bie Schuler bes tonigl. Gewerbeinftitute und bie Schuler ber Atabemie ber Runfte. Ihnen ichloffen fich bie Reifter ber Baugewerbe von Berlin und Deputationen von benen gu Potebam an, gleichfalls mit Marichallen und unter Bortras aung ihrer Inffanien, welche mit ichmartem Alor übersogen waren. Ihre Ordnung war folgende: Die Maurer, Die Bimmerer, bie Tifchler, bie Schloffer, bie Blafer, bie Das ler, bie Bergolber, bie Stuccateure, bie Zapezierer, bie Topfer, bie Rlempner, bie Rupferichmiebe, bie Brunnenmacher, bie Steinfeber. Alle biefe Bemerbe baben ben bes lebenben, Alles ins Schone bilbenben Ginfluß bes Mannes. ber bas handwert ber Runft annaherte und mit ihr auf bas innigste verschmolz, erfahren und es barf gefagt werben, bas ihnen Allen bas Berbienst bekannt und anschaulich war, gu beffen letter Chre fie fich bier vereinigt hatten. Den Gewerten folgte ein zweites Rufitchor; nach bemfelben gingen bie Beamten ber t. Dufeen, Die Gubalternen voran; barauf bie Runftlervereine, bann bie Schuler ber Bauatabemie, ges führt von ihren Lebrern; barauf ber febr gablreiche Architets tenverein, bem fich Baubeamte von Berlin und Potebam angefchloffen hatten. Dem Beichenwagen felbft voran ainaen bie Subalternbeamten ber Dberbaubeputation; bie Orben bes Berewigten murben von einem Architetten getragen, bes gleitet von Marschallen. Der Leichenwagen, gu biefer Feier befondere erhoht, trug ben unverhullten, mit Blumen und Borbeertrangen gefchmudten Sara; er mar von 12 Architets ten als Maricallen umgeben, bie Bipfel bes Leichentuches trugen ber geheime Oberbaurath Gunther und Prof. Bach, als Reprafentanten ber Architektur unb Malerei. Dem Garge folgten gunachft bie Angehörigen, barauf bie Beborben. Uns ter letteren fah man bie Dberbaubeputation, ben Senat und bie Professoren ber Atabemie ber Runfte, ben Rettor und bie Profefforen ber Universitat, Mitglieber ber Atabemie ber Biffenschaften und noch eine große Babl von Leibtragenben, fammtlich ju guf. Den unabfebbaren Bug ber nachfahrens ben Bagen eröffneten ber Staatswagen bes Ronigs, fowie bie ber tonigl. Pringen. Am Grabe fprach ber Architett Prof. Stier im Ramen feiner Runftgenoffen eine Bebachts nifrebe und ber Bifchof Dr. Rof fprach Gebet und Gegen. Der Lettere batte bereits im Trauerbaufe bie Leichenrebe ges halten, wofelbft auch bie mufitalifche Abtheilung ber Atabes mie ber Runfte, unterftust von Mitgliebern ber Singatas bemie, einen Befang angestimmt. - Der Ronig bat befohlen, baß Sch.'s Standbilb in Marmor in ber Borhalle bes von

ibm erbauten Mufeums aufgeftellt werbe. - Ben Co.'s Bauwerten ift vor allen bas Mufeum in Bertin zu nennen, in welchem fich die griechische Kunft in ihrer vollendeiften Reinheit wieber erzeugt bat. Außerbem nennen wir noch fein bie Bohnung felbst gebaut, wo er seine Tage befchlos. Bit erinnern an ben eblen Bau ber Schlosbrute in Berlin, ber Brude bei Blienide und Potsbam, ber Rirche bafelbft, ber Artillerie : und Ingenieurschule, bes Durchbruchs ber neuen Bilbelmeftrage, enblich an bie gabtreichen bichterifden Cob-pfungen in ben Garten und Schlöffern gu Dotsbam, nas mentlich an Charlottenhof , biefes italienifche Phantafieftud voll Reig und Anmuth. Die Schonheit ber Runft war bas gelb, auf bem fich Sch. ficherer bewegte, als auf bem prattifch wiffenschaftlichen Gebiet. Bie es aber große Talente und Charaftere bekundet, das, was ihnen mangelt zu erkens nen und die richtige Wahl erganzender Krafte und Indivis bualitaten gu treffen, fo bewahrte fich Sch. auch von biefer Seite burch Scharfblid und freimuthige Anertennung. Bon feinen architettonischen Leiftungen wird ohne Ungerechtigtett nicht aussuhrlicher gesprochen werben tonnen, ohne eines Mannes zu gebenten, ber trog feiner außerorbentlichen Gis genichaften als prattifcher Baumeifter in einer fur bas, was er geleiftet hat und zu leiften vermag, fast zu bescheibenen Stellung geblieben ift. Es ift ber Bauinfpettor Burbe, befs fen große gabigteiten Sch. fcon in bem gang jungen Danne, ber noch die lette Staatsprufung nicht abgelegt hatte, ers tannte, fo bag er ibm bereits 1817, wo er noch Konbutteur war, die gange praktische Leitung bes Baues bes Schausspielhauses übertrug, welche er so vortrefflich führte, bas Sch. ihn spater, so weit es möglich war, bei allen feinen größeren Bauwerten in gleicher Stellung beschäftigte. Der tunkterische Flug ber Ersindung, den Sch.'s Entwurfe nabs men, tam bier nicht felten in Ronflitt mit ben ftrengen, aber unabweislichen Forberungen ber prattifden Biffenfchaft und Burbe batte nicht immer einen leichten Stanb, um fein folibes Grundrecht ber Profa gegen bie fuhne Freiheit ber Poefie zu behaupten. Doch in allen folden Rampfen zeigte fich Sch. gutest boch eben fo einsichtsvoll nachgebenb und ehe renhaft, als anfangs eifrig für feine 3bee und 10 forberte er auch bie Rrafte bes Praktiters heraus, bas Dochfte gu leiften und bas Neußerfte gu ersinnen und anzuwenden, um bem freien Schwunge bes iconen Gebantens fo wenig gefe fein als möglich angulegen, ihm fo hilfreich als möglich gu werben. Doge alfo auch bes Berbienftes zweiter Gattung,

bas nach fo vielen anbern Richtungen ber Bantunft eines erfter Art, ja bas unerläßlichfte ift, bier gebacht werben. Das ber Abel, bas Feuer, Die Anmuth ber Runft Go.'s in feine Perfonlichfeit übergegangen waren, mit machtigem Bauber aus ihr wiberftrahlten, haben wir gleich anfangs er-wähnt. Aber biefe hohen, tunftlerifden Gigenfchaften branaen noch-tiefer; fie erfullten fein Innerftes gang, auch ber Menfc war burch fie gehoben und gelautert. Seiner Heberlegenheit, feines Reichthums ficher, war tunftlerifder Reib ibm fo fremd, wie eble tunftlerifche Rebenbuhlerichaft, ftrebember Betteifer Beburfnis. Bon ibm ging ber fcone Ge bante aus, bas Schaufpielhaus Berlins ju einem geiftigen Pantheon aller vaterlanbifchen Runftler ber Gegenwart gu machen, jebem einen Birtungefreis barin angumeifen. Im trauten Areundesverein lebte er mit ben Beften; wohlmollenb, belehrend, forbernd ftand er ber ftrebenben Jugend gegenüber. Ueberall leitete ibn fein geabelter Sinn gum Doch ften, fo auch in ber Dufit, biefer am fcmerften richtig gewürz biaten Runft ; ununterbrochen mar er lange Sabre binburch ber treue Buborer ber Quartetten und Ginfonien Sanbns. Mos garts und Beethovens \*), ber Dratorien Sanbels. Denn bie Beften ertennen fich am beften und bie engfte Berbruberung ebler Beifter fcblieft fich unabhangig von Raum, Beit unb Stoff. -Sch.'s funftlerifche Richtung ift mit Entschiebenheit als eine Blaffifche zu bezeichnen. Im unmittelbarften ergibt fich bies aus ber Betrachtung feiner architettonifchen Berte, in benen porherrichend die Formen ber antiten Baufunft bie Grunds lage bilben und zwar in einer Beife, welche burchweg auf bie ebelfte Bluthezeit biefer Kunft, auf bie griech. Berte aus bem Beitalter bes Peritles, gurudgeht. Sch. hat uns ben reinen Styl biefer Berte, ben lebenvollen Organismus ihrer Bilbung, die befriedigende harmonie ihrer Romposition aufs Reme gur Anichauung gebracht. Aber er ftebt nicht unter ber Botmäßigfeit feiner Borbilber. Dhne zwar (wie es in ber fintenben Beit bes antiten Lebens und von minber bes fabigten Rachahmern ber Antite oft geschehen ift) bie Gingele beiten ber griech. Architettur willfurlich gu gerftuctein, ohne ben inneren Bufammenhang, burch ben fie bebingt werben, aufzulofen, weiß er ihre Formen nicht nur bem jebesmaligen außeren Beburfniffe, wo ein foldes gebieterifc beftimmenb gegenüberfieht, mit Gefchmad anzupaffen, weiß er überhaupt micht nur ihr gegenfeitiges Berhaltnif ju bem beabfichtigten Ginbrud auf ben Ginn bes Befdaners, nach biefer ober jes

<sup>\*)</sup> Deffen Bloge, fiebe im S. Jahrg, bes R. Retr. G. 306.

ner Richtung bin, mannichfach ju mobificiren; auch in gang meuer und eigenthumlicher Bufammenftellung führt er une Diefe Formen por, gang neue und eigenthumliche Rompofis tionen last er aus bem inneren Beifte ber antiten Runft fich mit volltommener Freiheit entwideln. Dies ift ein Puntt. ber bier gunachft mit Rachbrud hervorzuheben fenn burfte. Die Aufnahme ber antiten Formen fur bie 3mede unferer beutigen Architettur wird gewohnlich mit bem bequemen Borte ber "Rachahmung" abgefunden und allerdings, wenn man im Bolfegarten gu Bien einen Thefeustempel, in Conbon ein Grechtheum (als St. Panfratiustirche) erbauet, fo ift bas eben nichts weiter ale Rachahmung und es tann eine folde Ropie im beften Kalle nur bas Berbienft einer gefchich= ten Rachahmung baben. Befentlich verschieben aber ift es fon, wenn man ein Gebaube, beffen Façabe etwa burch eine griech. Saulenhalle gebilbet wirb, ohne ein bestimmtes Borbilb fur legtere aufführt. Denn wo es bie Abficht ift, eine Architettur aus Gaulen und horizontaler Decte gu bilben, ba tritt uns überall bie griech. Runft in einer Bolls enbung, in einer faft naturnothwendigen innerlichen Ronfes queng entgegen, bag nur fur feltene, gang vereinzelte galle abweichenbe Rombinationen ber Architetturtheile bentbar fenn burften; - ba werben fomit bie griech. Formen weniger als Borbilber, vielmehr nur ale Mittel ber architettonifden Dars Rellung betrachtet werben muffen. Bie biefe Formen aber fowohl in ihrem gegenfeitigen Berhaltniß als in ben befonberen Gigenthumlichteiten ihrer Bilbung bie mannichfachften feineren Unterichiebe gestatten, wie bie fur architettonifchen Somuct bestimmten Theile (bie eigentlich nie an einem Ges baube griechischen Stole fehlen burfen) in ben wechselnbften Seftaltungen auszuführen finb , braucht hier nicht weiter bargelegt ju werben; gerabe aber barin, wie ber Architett biefe gegebenen, biefe - wir wieberholen bas Bort - faft naturs nothwendigen Kormen fur feine 3mede ausbilbet, zeigt fic feine felbftftanbige tunftlerifche Bedeutung. In alle bem ftebt ber Architett mit bem bilbenben Runftler, ber bie Schons beit ber menfchlichen Geftalt jum Gegenftanbe feiner Dars ftellung macht, beinabe auf gleicher Stufe: Die menfchliche Geftalt ift ebenfo ein burch Die Natur Gegebenes, ift ebenfo burch bie Griechen in ben vollenbetften Dufterbilbern hinge-Rellt, - in Dufterbilbern, welche jebergeit bie Bahn gue Ergrundung ber Schonbeit bezeichnen werben und boch find auf berfelben Bahn, auch fur ben heutigen Runftler, fort und fort-neue und eigenthumliche Erfolge zu gewinnen. Roch weniger aber kann von einer bloßen Rachahmung griechischer

Architettur bie Rebe fenn , wo es fich um großere Rompofftionen im Stole biefer Runft hanbelt. Das wefentich Charafteriftifde ber griechifden Architettur als folder beftest eben vorzugeweise nur in jener Saulenhalle, wie biefetbe 3. B. bie Fronte ober bie gesammte Umgebung ber Tempel bilbet; wenigstens find une von anberweitigen architektonis ichen Rompositionen nur febr wenige Beifpiele erhalten. Die ariech. Gebaube erfcheinen uns bemnach; fo weit wir fie ten= nen, porherrichend als von fehr einfacher Anlage; wefentliche Unterschiebe werben burch abweichenbe Unlagen, burch tom= plieirtere Aufagben, burch eine Bufammenfugung verfcbiebener Raffen gu einem großeren Gangen u. beral. bervorgerufen. Dier werben bie Details ber griechifchen Architektur naturlich burch ihr Berhaltniß zu einem veranberten Organismus bes Bangen wieberum mannichfach mobificirt werben maffen, werben die Saulenftellungen felbft oft nur als mehr untergeordnete Theile eines großeren Sangen erfcheinen. lich tann unter biefen Umftanben (wie es leiber ber Beifpiele gur Genuge gibt) gegen bie Grundgefete ber griech. Runft gar arg gefündigt werben; im Allgemeinen aber find ibre Formen teineswegs in fo enge Grangen gefchloffen, bas fie nicht auch eine weitere Unwendung für veranberte 3mede ges ftatten follten, bag nicht auch reichere Rompofitionen im griech. Geifte burdauführen maren. Dierbei brangt fich uns inbef noch eine anbere Frage auf. Benn auch bie griechifche Architettur ber mannichfachften Beweglichteit fabig ift, wenn auch burch bie Befolgung ihres Style eigenthumliche und felbftftanbige Leiftungen auf teine Beife beeintrachtigt wer-. ben, ift es barum Befes fur une, ift es ber Sinnes = unb Gefühlerichtung unferer Beit angemeffen, bag unfere Baus werte überhaupt im griech. Styl ausgeführt werben ? Die Frage ift nicht gang leicht gu beantworten. Gewiß ift ber griech. Architetturftyl nicht als ber einzig und überall gultige unter benen, welche bie Geschichte ber Bautunft uns tennen lehrt, zu betrachten; gewiß reichen bie griech. Formen, wie fie une vorliegen, nicht bin, um die gange Reihe berjenigen raumlichen Ginbrucke hervorzubringen, bie wir heutiges Tas ges gu einer vollenbeten Befriedigung unferer Erifteng vers langen, - fo wenig, wie unfere Technit und unfer Baus material fich überall ohne 3wang biefen Formen fugen. Bit werben fomit unbebingt - und bies ift überall gefcheben, wo bie griech. Architettur von anberen Boltern und anberen Rulturperioden aufgenommen murbe - für mannichfache galle auch anbere Formen gur Anwendung bringen muffen. Aber wir haben nicht außer Acht gu laffen, bas unfere Bilbung

lett. I bis 4 Nafichunberten wolchtlich auf beit Stulitum ben Maffichen Alterthums begrunbet ift und baf wir bie Begenwart nicht füglich anbers auffaffen tonnen, als nach ben Ettmenten , aus benen fie hervorgegangen. Bir tonnem Deminach biefe Etemente nicht ploglich von uns werfen, nicht - um bei bem Gegenftanbe biefer Betrachtung, fteben au bleiben - mit Ginem Schlag einen neuen Architetturfipl em finben ober, wie von anberen Seiten bereits vorgefchlagen worben, fatt bes griech. Styles irgenb einen anbern ber Borgeit (3. 23. ben gothifden) für unfere Bwede aboptiren. Wicht minber ift auch ber Umftanb in Ermagung gu gieben, bas - was bie Runft und vornehmlich bie Architettur ans betrifft - ein gutiges Gefchick und erft in ber jungften Bere annaenheit bie reinen Berte bes griech. Styles tennen gelebet bat, mabrent, berfetbe fruberbin nur in feiner getrubteren. Gestalt (in ber rom. Rachbilbung) betannt gewefen war; bas wir fomit, burch bas Stubium bitfer Berte, in ben Stanb gefest find, jene gelauterte barmonie, jenes flame Daas, jenes feine Gefühl, worin eben bie mefentlichen Born singe ber griech. Runft befteben, wieberum in uns aufzunehe men und auch bie neuen funftlerifden Glemente, bie wir fin unfere hentigen Beburfniffe anguwenben fur nothig finben, in gried. Geifte burchzubilben. Bir tonnen une, falls une ferer Runft eine großartigere Butunft entgegentommen folltei chnen geditettonifden Stol in bas Leben eingeführt benten; bes auch in ben Dauptformen fich als ein neuer und eigens Mamlicher geigte , beffen Behandlung aber nichte beftomenis ge. aus ber griechifchen Befühlemeife bervornegangen mare mab beffen Berte fomit auf teine Beife frembartig (wie s. 28. bie in gothischem Styl ausgeführten Bauten) neben ben Ine lagen eines wirtlich griechifden Style baftanben. In Sch.'s Merten aber finden wir bie mertrourbigften Undeutungen, im Einzelnen bie überzeugenbften Refultate in Bezug auf bie Ansbilbung eines architektanifchen Style, ber bie abweichene ben Bebatfniffe ber Gegenwart wach jenem tlaffifchen Ginne Maltet. Die streng Klaffische Richtung Sch.'s muß nature Rich biejenige , Die man im Gegenfahe gegen biefe als bie tos mantifche bezeichnet, ausschließen. Das ihm gleichwohl bie vollemmenfte Evgrundung ber romantifchen (ber mittelals terlichen) Bauftyle nicht fremb mar, bağ er auch in biefen fich mit geiftreicher Benugung aller Mittel, welche fie bars bieten , gu bewegen verftanb , geht , auch wenn nicht anbere Umftanbe gu biefem Schluffe berechtigten , überzeugenb aus feinen Architetturgemalben, aus feinen Entwurfen ju einer vollftanbigen Reftauration ber berühmteften gothifden Dome R. Retrolog, 19. 3abrg. 61

(von Abler, Strafburg, Mailand), fowle besonbere and feinen, für bie thingtiden Abeater zu Berlin entworfenen Detorationen hervor. In biefen weiß er bie Bilber ber vera fdiebenften Beiten, ber verschiebenften Rulturperioben, in bes ren jebesmalige Gigenthumlichteit ber Beichauer eingeführt werben foll, lebendig und in ihrer gangen Bebeutfamteit au entfalten. Gine ummittelbare Anwendung folder Stubien auf bie Architettur felbft finbet in feinen Berten nicht fatt und mo - gumeift obne 3meifel auf außeren Unlag - eine seine feiner architettonifchen Berte in einem romantifchen Stol angelegt finb, ba tritt nichtsbestoweniger bie Ronfequena jener Richtung wieberum daratteriftifc bervor. Denn nas thriich tonnte es bei ber romantifchen Reaftion, Die unfere arfammte Runft in ben erften Decennien biefes Sabrbune berts burtheumachen batte, nicht feblen, bas auch biervon fich Ginwirtungen in feinen architettonifchen Briftungen zeis gen mußten, bag auch von ihm Entwurfe in einem mittels atterlichen Bauftple begehrt murben. Go finden fich mehs rere Berte von ihm (theils ausgeführt, theils nur im Ente wurfe), welche ber Richtung bes gothifchen Bauftples folgen: Aber Co. bemubte fich, auch biefen nicht minber nach ben Pringipien ber Elaffifchen Runft umgubilben; ob indes eine folde Umbilbung im Allgemeinen ju ben ermunichten Gra folgen führe, mag porlaufig babingeftellt bleiben. Rit uns mittelbare Aufnahme bes fogenannten bygantinifchen Bane Aples finben fich teine Beifpiele unter Co.'s architettonie ichen Leiftungen. Bas in biefen Bemertungen über Go.'s. Birten im Rache ber architeftonifchen Runft im Allgemeinengefagt ift, last fich bei einer Ueberlicht feiner Beiftungen nahre nachweisen und gunftige Gelegenheit gur Aufftellung einer folden Ueberficht bietet bie von ihm herausgegebene Sammlung feiner architettonifchen Entwurfe, Die gegenwartig bis jum 28. Deft angewachfen ift, bar; wobei gugleich gu bemerten ift, bag biefe Entwurfe, auch wenn fie nicht gur Ausführung gelangt, boch überall für bie Ausführung bearbeitet finb, baß fie fomit burchweg in unmittelbarer Begiebung ju ben' Intereffen und Beburfniffen ber Gegenwart Reben, burchweg wenigstens bie Beftimmung batten, aus bem Gebanten bes Runftlers vertorpert in bas Leben ber Gegenwart binein gu treten.

## 295. Seorg Alons Ludwig Boxleidner.

Pfarrer ju Billangheim (Baiern);

deb. au Grunofelb im Grofherjogthum Baben ben 9, Dec, 1762, geft, bent 11. Dtt. 1841.

Rad Bollenbung feiner Studien trat er ben 23. Sept. 1786 in ben Priefterftanb, warb 1799 Pfarrer ju Gebfattel und wurde frater bafelbft Detan und Diftrittefdulinfpetton. 1816 bezog er bie Pfartei Billangbeim und blieb bafelbft bis zu feinem Zob. Er wirfte gum Segen feiner Gemeinbe fill und anfpruchelos; offentliche Muszeichnungen folug er que. Mis Schriftfteller machte er fich burch mehrere Drude fdriften betannt; er fdrieb: Bom Mustreiben bofer Beiffer. Sulgbach 1812. — Rathol. Gefangb. g. offentl. Gebrauch. Anfp. 1815. — Außerbem lieferte er Beitr. g. verschiebenen. periobifden Gdriften.

Bambera.

3. Thiem.

#### Ulrife Labben, geb. Beinland, 296. Schaufpielbirettorin gu Dangig;

geb. im. 3. 1798, geft. ben 11. Dft. 1841.

Diele burch feltene Schonbeit und Reafamteit bes Geiffes ausgezeichnete Frau warb als bie Sochter eines Schuhmas ders ju Berlin geboren. Fruh ging fie unter bas Corps de ballet und ternte bier einen in Oftpreußen geborenen, jungen preuf. Offizier, Bellier be Launay, tennen. Derfelbe batte ben Relbaug in Frantreich mitgemacht, war verwundet more den und befand fich gegenwartig auf Urlaub. Gine Erbs fchaft von mehreren Taufend Thalern, welche er fo eben gemacht hatte, war balb mit ber Beliebten vergeubet, fo bas Beibe, bie auf einem großen guße lebten, balb ber brucenbe fen Armuth entgegenfaben. Der ungludliche Dann fuchte ein Rettungsmittel, inbem er eine Defraubation von einigen Laufend Thalern beim Rriegeministerium versuchte. Er. verlanate namlich bas Gelb auf falfche Quittungen für feinangeblich in Frantreich ftebenbes Regiment - und es ge-Der Aufwand warb fortgefest, boch balb auch ber, Betrug entbect und Bellier be Launay erlitt bie Strafe ber Raffation. Spater ging er nach Griechenland, zeichnete fic rubmlich im Rampf aus und farb als Rommandant von Miffolunghi einige Sabre barauf. — Da feine Geliebte, Ulrite Babben, nach biefem, offentliches Auffeben erregenben Greigniffe nicht langer in Berlin verbleiben wollte, fo ver-

Digitized by Google

lief fie ihre Stellung und ging gur Bahne in Stettin, wo fie jugenbiiche Rollen mit Beifall gab. Ge begleitete biefe Sefellschaft 1820 nach Dangig und eentete viel Bob far ibre Derfiellungen. Auch mochte fie bie Befanntichaft bes noch lebenben Schaufvielers Labben, ber fich von feiner grau, bet früheren Rongertmeifterin Mofer, geb. Feige, fcheiben ließ und mit ihr Dangig im 3. 1824 verließ. — 3n Defferreich war es, wo fich Beibe 1826 trauen liefen und mo ihre betben Binber von ihrem nunmehrigen Gatten aboptirt murben : gunf Sabre waren fie nun in Berlin beim Ronigftabtes Ebegter für erfte Liebhabertollen angeftellt. 1838 übernabm Eabben bie Direttion bes Stadttheaters in Dangig, mußte birfelbe jeboch 1840 nieberlegen, ba feine Sattin von einer ber fomershafteften und foredlichten aller grauentrantheiten, bem Muttertrebe, auf's Rrantenlager niebergeworfen wurde, woran fie in ber Racht vom 10. jum 11 Det. 1841 fart. - Sie war eine geiftreiche, gewandte und brave Runftlerin, beren Berluft bie Bubne gu betlagen hat; ihrem Gatten ber gegenwartig in Riga lebt - unerfeslich. Abolph Sofmeifter. Altenbura.

CON Othicus Chicketh Chairm Plus no

\* 297. Philipp Friedrich Freiherr Com von und zu Steinfurth,

herzoglich naffauischer Dberjägermeifter, wirflicher Geheimerath u. Staatsrath, Rommanbeur bes t. t. ofterr. heil. Jofepha und Groftreuz bes großherzogl. heffischen Lubwigsorbens, Semior Familiae, ju Beilburg;

geb. ben 26. Jan. 1756, geft. ben 19. Det. 1841.

Freiherr kow von und zu Steinfurth, britter Sohn verk.

E. größbritannischen Oberkammerberens Job. Frieder. Ferkin.
Ebw von und zu Steinfurth und Sophie Marie Merg, Freikn.
Diede zum Fürstenstein, geb. zu Staden in der Wertgeren, womentlich bas Jusammentressen der Aliirten unter dem herzog:
v: Braunschweig mit den Franzosen unter Soubise (ober Gontade), das Bombardement von Staden ze. erlebte und sich dessen für erhielte eine sorgfältige Erziebung und machte seinerte, erhielt eine sorgfältige Erziebung und Mirchheim. Im I. 1772 ward er Burgmann zu Friede und Kirchheim. Im I. 1772 ward er Burgmann zu Friede berg und Kommandeur des E. f. dierer. Ordens vom hell.
Istophi: 1775 Dof- und Inghjunter in surst. markgrässe.
Istophin in Frenche und Informatier nachte nach Flassus Weitdurg zu solgen. Im I. 1780 ward E. Oberasorfmur Beitdurg zu solgen. Im I. 1780 ward E. Oberasorfmeister in Kirchheim. "Die getrgetten, zwertmäßigen

Plenftverhaltniffe," erzählt er felbft, "in welche ich nun rat, bas freundliche, angenehme leben bei Dofe, ber wegen Taftanbes und jovialen Birtens aus allen Wegenben mbe betbelgog, inebefonbere bie Buneigung und Gnabe Aurgen Rarl gegen mich, machten meine Lage außeroratlid gemuthlich und gludlich." - In baffelbe Sabr faut P Diniomotifche Senbung nach ber Reftung Daffricht, bie großen Bufriedenheit bes Furften, ber bafelbft Souverpe war, ausgeführt wurde. Aehnliche Diffionen an ben Erfürften von Maing und ben Ergbischof von Trier fallen Das nachfolgende Decennium. 3m 3. 1791 vermablte fic nach eigener Babl mit Bilbelmine Freiin v. Canftein, . welcher febr gludlichen Che 6 Rinber bervorgingen, von benen bas altefte in garter Jugend ftarb. Run brachen bie Eftrine ber frang. Revolution auch über Deutschland berein mib trubten bas feitherige forgenfreie, gludliche Leben &.'s in nicht geringem Grabe, wie aus folgender Erzählung von in ju entnehmen ift. "Im 3. 1792, als ich mich auf Ur-Laub bei meiner Schwiegermutter in Caffel befand, brangen Die Frangofen auch nach Rirchheim, wo fie fehr übel wirths Schafteten und mir meine taum eingerichtete Saushaltung faft ganglich gerftorten. Mobel, Gewehre, Rupferftiche zt. wurden vernichtet ober gestohlen. 3ch mußte inbeffen von bem gangen Borgange nichts und war bereits auf ber Rude reife, als mir in Gießen jene Borfalle mit dem Bemerten gu Gebor tamen, bag ber gurft mit feinem bof eiligft nach Beitburg gefluchtet fen, wohin ich mich nun ebenfalls begab. Das Rriegselenb tam nun auch über unfer Baterland und bie fcmeren Beiten ber Roth und ber Schmach begannen, um erft nach mehr als 20 Jahren zu enben. Das maren forectliche, nicht zu beschreibenbe Prufungen! - blieben in Beilburg bis jum Anmariche bes Gen. Ruftin, bem man fich vor ber Sand burch eine Reife nach Sachens burg ju entziehen fuchte. Rach Ruftin's Abguge Lehrte ber garft mit feiner gangen Umgebung nach Weilburg gurud, um von andern Frangofen wieder verdrangt ju merben. Go hauerte ber bin : und Bergug einige Beit fort, bis grofere Gefahren größere Borfichtsmaasregeln erheifchten und fic ber gurft unter Preugens Schug nach Baireuth begab, mabs rend fein Dof aus einander ftob und fich nach Afplen ums feben mußte. - 3ch manbte mich mit grau und Rind an meiner Schwiegermutter nach Caffel, um 4 tummervolle Sabre bal. zuzubringen, ja oftere mit Roth zu tampfen, be bie Mevenuen unferer Guter ganglich ftocten und von ber Befoldung nur bann und mann bie Dalfte ausgezahlt wurde.

Milabriid reifte ich unertanut nach Beilburg, um, foweit es bie Umftanbe erlaubten, meinen Berufepflichten obguliegen, bie fich inbeffen nur auf bie Zemter Atfcbach, Rleeberg und Beilburg ausbehnen tonnten. Das neue Sabrbbunbert brachte enblich beffere Briten und geftatteten bie Rudtebr in bie ace liebte Deimath. Auch ber Rurft tam jurud und nabm feine Refibeng in Beilburg, wo fich feine Diener und Freunde ebenfalls balb wieber um ihren geliebten Deren fammeln Connten." - Diefer Beitpuntt, ber bie politifchen Buftanbe Raffau's bestimmter gestaltete, bie Regierung befestigte und bas fociale Leben allmalich wieberherstellte, überhaupt eine gewiffe Ordnung gurudbrachte, wirtte auch febr gunftig auf E.'s bienftliche und hausliche Berhaltniffe, bie fich nun freund. lich entwirrten, Die Erinnerungen erbulbeter Beiben in Bere geffenheit wiegten und fein Bertrauen auf fich und bie Denfche beit wieber befestigten. In bem fraftigften Mannesalter, bei abgehartetem Rorper und trefflicher Gefundheit, wibmete er fich nun mit mabrer Beibenschaft feinem Beruf, um bas Chaos, meldes bie politifden und locter geworbenen Gub. orbinationsperhaltniffe bes abgelaufenen Decenniums nothe menbig auch in ber gorftmiffenschaft berbeigeführt haben muße ten, wieber gu fonbern, gu orbnen und gu reformiren, bie gefchlagenen Bunben gu beilen, neue hilfequellen gu fuchen und bie vorhandenen noch ergiebiger zu machen. Dit unere mublicher , raftlofer Thatigfeit, mit ber größten Umficht und gewiffenhafteften Unparteilichteit betrieb er bicfes anftrene genbe, ichwierige Gefchaft, bei welchem ihn bie Regierung wie ber gurft auf bas Rraftigfte unterftusten und bem geftedten Biefe naber brachten. 2. auf biefer Bahn feines Birtens zu folgen, ibn bei feinem unablaffigen, regen Stres ben nach Bolltommenbeit zu beobachten ober auch nur auf Teinen mubfamen, oft abentheuerlichen Befchaftereifen gu bes aleiten, murbe bie Grangen biefer Blatter überfcreiten unb nur fur Manner feines Sachs von Intereffe fenn, wir une auf bie allgemeinen Bemertungen befdranten, bas fein Pflicht. und Rechtlichkeitegefühl ihn gur außerften Uns trengung trieb , bag fein Schaffen ohne Prunt, ohne Mufe feben noch Ruhmfucht burchbacht und vollzogen murbe, baf fein unablaffiges, im Stillen vollführtes, aber eben besbalb um fo fegenereicheres Birten für Mit = und Rachwelt alle gemeine Anertennung fand und bag ber befcheibene anfpruchse Tofe Mann nichts gethan zu haben glaubte, fo lange noch etwas gu thun übrig geblieben mar, in einer bangen egoiftis fchen Beit, wo bie Rriegeflamme Deutschland von Reuem erfaste und aller Mugen ben politifchen Birren und Gefahs

un maewenbet blieben. Dafür empfing & mit ber lobenbe Ben - Anertennung bas Patent als Dberiagermeifter und mas thm ungleich mehr galt, bas gange Bertrauen feines boche bergigen, furfitichen Freundes, Friedrich Wilhelm's. Die Siege Ber aliirten Dachte erfullten E.'s patriotifches berg mit ben ichonften Doffnungen für bas gebructte Baterland. Beit unaemeiner Begierbe vernahm er bie ftete erfreulicheren Radrichten vom Schauplage bes blutigen Rrieges und bie enten Rofacten, Die über Beilburg nach bem Rheine bin Rogen und bie er mit eigener Dand bewirthete und befchentte, waren ibm fichere Boten bes Friedens und einer beffern Beit, bie bas 3. 1815 auch brachte, aber ihn in fofern nicht gang befriedigte, als man ben Frangofen Cothringen und Glfaß, aberhaupt, feiner Meinung nach, viel ju viel Macht gelafs 3m Commer beffelben Jahres empfing . 2. fen batte. als Beweis taifert. Berthichatung eine toftbare, reich mit Brillanten befeste Dofe vom Raifer Frang I. \*) aus ben Danben feines Bevollmachtigten gu Frantfurt, Freiheren D. Dugel; balb barauf (1816) von bem herzog Bilhelm gu Raffau\*\*) bie Burbe und Befolbung eines wirklichen Ges beimerathe und Staaterathe mit bem Prabitat "Greelleng," und 1827 von feinem ihm ftets mit befonberer Dulb juges thanenen Lehnsheren, Großb. Lubwig I. von Beffen \*\*\*), bas Groffreng feines Sausorbens. Den fcmellen Sob ber treuen, gartlichen Bebensgefahrtin (1825) ertrug E. mit mannlicher Beftigfeit und frommer Ergebung in ben Billen bes herrn, bas langfame, fchmerzhafte Dinfcheiben feiner zweiten , burd Derg und Beift gleich ausgezeichneten, innigft geliebten Tode ter Antoinette (1829) brachte ihn aber aus aller Faffung und erzeugte eine tiefe Schwermuth , welche felbft bie Erbe Aungen ber Religion und bie beilenbe Beit nur wenig ju line bern vermochten und ibn in feinem ftillen Geelenleiben allen gefelligen Freuden fur immer entgog. - 3m 3. 1830, ben 26. April, feierte E., umgeben von allen Rindern, Enteln und vielen Freunden fein 50jahriges Dienftjubilaum im voll-Ranbigen Befit aller geiftigen und torpertichen Rrafte, bie ihm geftatteten, feine langjabrige gewohnte thatige Bebense weife unverandert beigubehalten. - Erft gegen Enbe bes 3. 1836 ftellten fich bie unausbleiblichen Gebrechen bes Alters, namentlich Gefichts , und Gehorfchwache ein , bie nun rafch gunahmen und feine Thatigfeit nicht allein hemmen, fondern auch einer peinlichen Abhangigteit unterwerfen mußten, über

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 13. Jahrg, deb A. Reft. G. 227.

bie er lich bis an bas Enbe feines Lebens nicht im tublit bermochte. Das immer ichmocher werbenbe Augenlicht a sog ibn enblich gang bem Schreibtifche, felbft bie beliebten Spazierritte mußten eingeftellt und die taglichen Oromenaben konnten nur noch mit hilfe eines Füberre unternommen werben. E. bat nun um feine Penfion und empfing fie unter ganger Anertennung feiner langjabrigen, trefflichen Dienfte mit vollem Gehalte. Dogleich nun forperlich immer fowas cher werbend, verfab & bennach mit hilfe eines Schreibens und Borlefers bie nicht unbedeutenben Gefchafte bes Ramilione feniorate, und zwar mit gleicher Genauigfeit und Umficht. wie früher, ba mertwurdiger Beife mit bem Schwinden ber Porperlichen Rrafte fich bas Gebachtnif ungemein fchaufte. Much nahm er noch an allen gemeinnunigen Angelegenbeiten ben tebhafteften Untheil, indeffen nur wenig an Politit, bie er, wie viele Berhaltniffe und Reuerungen ber Beit, nicht mit feinen Unfichten in Gintlang ju bringen vermechte, no mentlich landftanbifche Berbanblungen, frangofifche Buftanbe Go vergingen noch einige Sabre unter inuner größeren Befchwerniffen, bie ibn lebenefatt machten und bie nur noch bann und wann burch ehrenvolle Auszeichnungen feiner Sohne ") und bie raftiofe Pflege feiner Zachter ""3
thm erträglich murben. Mit bem Frublinge bes 3. 1841 ward die Entfraftung sichtbar großer und ließ eine batbige Auflosung befürchten. Dennoch wehrte er fich, ber feithetigen Lebeneweise ju entfagen , woburch er bie Seinigen noch i mer mit frober Buverficht erfullte, bis im Commer fob dwaden eintraten , bie allen ferneren Taufdungen ein Bi from mußten. Babrend ber leaten breimonatlichen bettide wigen Bebensperiobe verließ ibn bie Delle bes Geiftet, & Buth, bas Bertrauen zu Gott nicht einen Augenblick. betete viel und tout und fab feiner Auflofung mit frenbige Stube entgegen. Go entfehlief er bei poller Befinnung, for mib fromm am 12. Det. 1841. — Bur möglicht tiam Durftetlung bes feltenen Charafters biefes trefflichen Man nes glauben wir von ben Worten ber Trouer und bes Mras ftes, welche:ber wurbige Stabtpfarrer, Detan Dietimann, sor einer gabtreichen Berfammlung am Grabe fprach, fole genbe Stelle bier einschalten ju muffen : "In ber gange

\*\*) Imelie (geb.-1794), vermablte Breifmu. v. Bibra.

<sup>4) 1)</sup> A arl (geb. 1796), beipogl. naff. Kemmerberr, funft. folimebonnfalficher Sberfessmeifter und Atter mehrerer Orben : 2):Will hollm (geb. 1800), großt, beff. Sauptmann u. Ritter mehrerer Orben ; 3) Lubwig (geb. 1803), Dr. jur., herzogl. naff. Kammerherr und Siger richtbath.

**liffenng and Stallung feines Erbens , in feiner gemen Pen-militärit frand er wor uns und wandelte unter uns als eine** ner immer feltener werbenben ebeln und ehrfurchtgebietenben Seftalten aus jener guten alten Beit, wo noch Ginfachbeit ber gangen Lebensweise, fromme Bucht und Sitte unb Gottesfurcht bie fconfte Bierbe unferes Boltes maren. Dauntjug, ber in allen Meußerungen feines Charafters und Eebens rein und fraftig bervortrat, mar biefe Gottesfurcht und in Allem, mas er glaubte, mas er wollte und mas er that, galt ibm bie beil. Borfdrift bes Evangeliums Jefu all amverbruchliche Regel und Richtschnur. Bo er banbelte, me er rebete ober fcmieg, wo er wirtte ober bulbete, be eftien und wurde fichtbar an ibm ber Geift ber frommen Bebets : und Anbachteubungen, mit welchen er taglich fein Berg und Leben gu weihen und gu heiligen pflegte. Und in ber beil. Beibe einer folchen frommen Gewohnheit mußte ich ja wahl fein Charafter und leben gu ber ebelften Reftige feit sind Babrheit immer mehr entwideln und ausbilden. Danaus muffen wir herleiten und uns ertigren feine rege Shatigleit und gewiffenhafte Berufetreue, fo lange es ibm mech sengennt war, auf dem Schauplage bes offentlichen Lebens wirkfam zu fenn, baraus uns erklaren bie unwanbetbare Liebe und treue Unbanglichkeit, womit er Rurft und Matt und Baterland umfaßte und bie er felbft unter ben Merfentungen und Gefahren einer Alles ummanbelnben Beif und gungeben von ben verführerifden Beifpielen eines mane Betmittigen Gefchiechts als bie fconfte Gigenthumlichteit bes achten beutschen, ritterlichen Ginnes nie und nirgenbs verleumetes baraus une erflaren feine regelmäßige und ans bachtevelle Theilnabme an unfern firchlichen Berfammlungen und an ber Reier bes beil: Abendmable Jefu, baber feine the Enthaltfamteit und Dagigfeit bei bem Benuffe ber Mouben umb Guter biefer Belt; fein unerfchutterliches Bers tramen, feine rubige Gelaffenheit und fromme Ergebung bai fimerglichen Bebenberfahrungen ; feine Offenheit, feine Genobbeit umb unverstellte Aufrichtigfeit gegen Alle, bie mit im in Berbindung und Umgang ftanben; baber gang ber fanberes feine flets von ber weifesten Borficht geleitete, mehr in ber geheimen Stille, als vor ben Mugen ber Belt unb fets auf die ebelfte Art geubte , ausgezeichnete Doblthatige Beit gegen Rothleibenbe und Dilfebeburftige; fein einfacher bimblicher, allem eiteln Prunt unb Glang entfrembeter Ging, bie Junigfeit und Berglichteit, womit er an feinen Rinbern und Ainderfindern und Freunden bing, feine Gelaffenbeit und Gebald bei ibm ganehmenden Befowerben bes Mintime

alters; baber endlich bie Btube, ber fille, felige Friebe und ber getrofte, heitere Duth, womit er ftets bes naben 2006 fchiebes von biefer Belt gebachte und womit er fanft und felig zu einem befferen Beben hindberfchlummerte."

\* 298. Johann Karl Bullmann, emeritirter Inspettor ber Realfdule im Ballenbause ju Balle, Mitglied mehreret gelehtten Gesculchaften:

geb. ben 7. Arril 1761, geft. ben 15. Dtt. 1841.

Der Bater B.'s war Dublenbefiber gu Riebergorb bei Raumburg am Bober in Schleffen und feine Mutter A. Dos rothea, geb. Sutich. Lettere hatte fich in ber Bergweiflung. als bie bamale bort wild haufenben Rofacten ihren Gatten in feiner Ruble aufgebangt hatten, in ben Bober gefturat und fonnte nur mit Dlube gerettet werben. Auch ber Batet B.'s entging bem gewaltfamen Tob und balb barauf wurbe unfer B. als fcwachlicher Anabe geboren. 3m vierten Bes benejahre fturgte er in ben Bober und warb gwar berausgegogen, tam aber erft nach mehrftunbigen Unftrengungen ber Geinigen in's Leben gurud. Auch bei ber Pockenepibemie bes 3. 1771 hatte man ben Rnaben aufgegeben und an fein Begrabniß gebacht. Gin gufallig burchreifenber Arat weckte ben Scheintobten wieber gum Beben. Die erfte Schulbilbung erbielt 23. bei bem Behrer bes Drts, einem ehemal. Soneis ber, und ale er fraftig genug geworben mar, ging er in tine andere über eine Begitunde vom elterlichen Saufe ente fernte Dorffchule (Bebnau), beren bamal. Bebrer G. Comibe in großem Rufe fanb. Dier lernte B. fo viel, daß er 1774 in die Tertia bes Gomnafiums ju Gorau aufgenominen wurde, um fich fur die Universität vorzubereiten. Bur lettere warb er gu Ditern 1781 reif ertiart, boch blieb er, auf ben Rath bee Rettore M. A. Fr. Ruhn noch ein Sahr lam-ger auf ber Schule und ging bann nach halle, um Theologie und bie Schulmiffenschaften ju ftubiren. Er borte jugleich Boelefungen über Philosophie, Dathematit und Phofit, for wie fpaterbin Raturgefchichte und Diftorie feine Lieblinge wurden. Balb - Oftern 1783 - erhielt er Bebrftunben an ben Schulen ber Frante'ichen Stiftungen, in benen er mobnte, und hat fich mahrend feiner langen Amtoführung manche Berbienfte um fie erworben. Im 3. 1805 warb B. Ins fpettor ber neuen Burgericule unb 1810 Infpettor ber neuen Realfcule mit 6 Rlaffen, worin er bis in fein Alter auch anterrichtete. Sein Unterricht war bochft angiebenb und mes gen feiner großen Belts und Menfchentenning batte er ftets

intereffante Belfviele in Bereitfchaft, Die er am gehörigen Det einzuflechten verftanb. Seine Freundlichkeit und Beute fetiafeit empfahlen B. bei Jung und Alt und erwarben ibm bas Bertrauen, beffen er auch in anberen Beziehungen fo wurbia war. Im 17. April 1811 verheirathete fich B. mit Louife Efchenbagen, bie ihm einen Cohn und gwei Tochter gebar. Erfterer ftarb, nachbem er feine atabemifchen Stus bien geendigt batte, am 19. Mpr. 1832 als hoffnungevoller Inalina. Gin Jahr fpater, am 10. Dai 1833, marb B.'s 50iabriges Bebrerjubilaum feierlich begangen. Da er icon Bebre lang von torperlichen Beiben gequalt worben mar, vers waltete er fein Amt nur noch gwei Jahre und verlies am 10. Apr. 1835 feine Umtewohnung in Arante's Stiftungen. um ben Reft feiner Zage ale Penfionar in ftiller Buruchges gogenheit, jeboch in fteter Befchaftigung mit wiffenfchaftl. Arbeiten gu verleben \*). Seine Rrantlichteit gestatrete ibm bon jest an nur felten, bas Arbeitegimmer gu verlaffen, boch bewahrte er fich ftete feinen grobfinn und ging rubig feinem Erbensenbe entgegen. Er ftarb am oben genannten Lage fanft und ruhig und warb auf bem Rirchhofe gu Glaucha neben feinem Cobne begraben. Benige Areunde nur maren bem Ebien hierher gefolgt, ju benen ein treuer Freund bes Bollenbeten, Superint. Fulba, Borte ber Erinnerung unb bes Aroftes fprach. 28. bat febr viel gefdrieben, boch nur ein Bert berausgegeben unter bem Titel: "Dentwurbige Beitverioben ber Universitat ju Salle von ihrer Stiftung an, nebft einer Chronologie biefer Dochschule feit bem 3. 1805 bis jest. Salle 1833. - Da feit Jahren fcon bie Ders ausgabe ber Fortfegung ber Drephaupt'ichen Chronit von Salle vorbereitet warb, fo war es B.'s Lieblingswunfc, biefelbe gu übernehmen, wozu er fehr umfangreiche, von ihm angelegte Collettaneen befaß. Diefe mit großem Fleiß ans gelegten Sammlungen zur Fortfehung ber hall. Chronit hat bie Berlagshanblung bes Waifenbaufes angekauft, bamit fie pom bergeitigen Derausgeber gebachten Wertes, bem Rettor bes Symnafiums, Dr. Ecftein, benut werben tonnen. Seit bem Monate Dai 1842 find bie erften Bogen biefes vielvers fprechenben Bertes (Chronit ber Friebriche-Universitat) ause Durch feine eben fo angenehm unterhaltenben als, gegeben.

<sup>\*)</sup> Bei B.'s Abgange wurde die bieberige Realicule geschloffen und eich der spetite Infrettor berfelben, Dr. Buble, penfioniet. Die etwa 80 Schuler gingen meift auf gndere Schulen über, 19 berfelben traten in die durch ben Condirectior Dr. Schmidt (beffen Biogr. f. in diesem Jahrg. bes R. Netr. S. 991) gegründete, neue Realicule, die am 4. Rat 1866 feierlich mie 61 Schulern erdfinet wurde.

puntanifig belehemben Auffage im hall mahilof, Ma hatt, wouen er feit 1880 ber thatigfte Mitarbeiter wurde er ein Lieblingefchriftfteller bes Dublifums. Ther a in andere Beitfchriften lieferte er fchabare Beitrage, me er nicht felten burch Gefellichaften, beren Mitglieb er a veranlagt murbe. Seit 1801 war B. orbentliches Mital ber naturforidenben Gefellichaft und 25 3. lang Getret berfelben; 1903 murbe er Mitglieb ber ofonomifchen Gefellich in Leipzig, 1810 Mitglieb ber Gefellich. fur Staats ., Lan und Dauswirthichaftetunde, 1811 Mitglied ber otonomit natrietifchen Gefellich, gu Jauer, 1812 Mitgl. ber tamen liftifch solonom. Societat zu Erlangen, fo wie ber fole Befellich. für vaterl. Rultur gu Breelau, 1816 Ditgl. mineralog. Gefellich, ju Jena, 1820 Mitgl. bes Inbuffr und Rulturvereins ju Rurnberg, fo wie bes Inftitute & angewandte Raturwiffenfchaften, 1822 Mitgl. ber martfe btonom. Gefellich. gu Potsbam und 1824 ber naturforichen ben Gefellich, bes Diterlandes in Altenburg, fo wie be tharingift fachf. Bereins für Alterthumstunde. Augerbem bewieb er feine außerorbentliche Thatigkeit noch beim ftabtie feben Armenwefen, bei ber oftinbifden Diffionsanftalt bet Baifenboufes u. f. m. C. Bornbal

### 299. Karl George v. Lobell,

Generallieutenant und Chef ber Genbarmerie, gweiter Commandant bei Berlin, Rieter mehrerer Drben;

geb. ben 2. Dtt. 1777 , geft. ben 15. Dtt. 1941\*).

v. E., auf dem Rittergute Pohbuschen bei Emwahlen in Ausland geboren, wurde im Kabettenhause zu Wertin spegen und trat im woch nicht vollendeten 17. Esbenchäft als Kichabartenjunker beim Künassierregimente von Onigden in Aispersleden in den Dienst, wohnte dem Feldzuge von AND am Kheine bei und avaneirte am A. Kon, dosselsen Kadrus zum Kreine bei und avaneirte am A. Kon, dosselsen Kadrus zum Kreine bei und avaneirte am A. Kon, dosselsen Kadrus zum Kreine bei Besehung der Demarkationslinie, wo er am I. Imple 1876 zum Selondisutenant besordert wurde. Mahrend dies für Westend werden der Westend der Westend der wurde den vom Kuspen der häufig am bückeburger hof und wurde den vom Kuspen von Gesten Philippsthal beredet, in negspolitanische Dienstals von Luigow, zeichnete er sich rühmlicht in der Schlacht von Auersädt aus, entging beim Gesehrt von

<sup>&</sup>quot;) Berlinifde Boffide Beitung.

Barmian mit 2 Estubrons ber bortigen Maritulation unte whet in Preufen gum Premierlieutenant und ale Mojutant ber Bebell'fchen Dragonerbrigabe, wenige Monate barauf som Stabsrittmeifter beforbert. Rach bem Frieben von Milfit trat er in die martifche Ruraffierbrigabe gurud, wurbe im 3. 1811 wirtl. Rittmeifter und Getabronschef und ein Jahr barauf, am 5. April 1812, bereits jum Major before beet. 3m 3. 1813 erhielt er für bie Schlacht von Große gerichen als Estabronschef beim nummehrigen branbenburg. Raraffierregimente bas efferne Rreus und ben ruff. St. Ins . nendrben gweiter Riaffe und focht bier wie in ben Schlade toe von Baugen, Dreeben, Rulm und Beipzig und ben Ges feter von Gorlie, Raumburg am Dueis, Bunglan, Deinad and Libertwollwie mit Auszeichnung. gite Libertwollwig Mileit er bas eiferne Kreuz erfter Riaffe unb far ben erften Schlachttag von Leipzig warb er außer ber Lour gum Dberfte lieutemant beforbert. Im J. 1814 wohnte er ben Schlache the von Saon und Paris, fo wie ben Gefechten bei Thions wife, Siff, Bruchelle, Reuilly, Sefanne und Clave ebenfalls mit Buszeichnung bei. Den Marfc nach Frantreich 1815 machte er beim 6. Armeekorps und ward in diefem Zahre fum Dberften beforbert. Das Jahr barauf wurde er Rommanbettr ber 8. Ravalleriebrigabe in Erfurt und erhielt im Darg 1832 bat Rommando ber 8. Divifion, nachbem et Seeits 1821 jum Generalmajor ernannt worben war. Im 30. Mark 1836 wurde er jum Generallieutenunt beforbert und am 27. 3an. 1840 nach Berlin berufen, ihm bie bors fige Kommanbantur verliehen und er gugleich gum Chef bet Gensbarmerie ernannt. Der Berftorbene war außerbem Mitter bes großen rothen Abler - und bes zuff. St. Amen-Mens erfter Rlaffe, fo wie Groffreng bes bergogt. fachfi Geurftifden Dausorbens. Bon Allen getiebt unb bochges aftet, enbete er fein reiches, thatenvolles leben in bem Alter son 64 Jahren. Bon feinen brei Gobnen fteben gwei Offie fere in bem 6 Ruraffierregimente, genannt Raifer von Rufis bis jum Oberften avanciet mar.

# \* 300. Bans Quirinus Friedrich Endwig

groft, weimar. Major a. D. und Kammerherr in Beimar, Ritter bes meißen Baltenorbens u. mehrerer anderer hoben Drben 2c. 2c.;

geb. b. 19. Gept. 1796, geft. b. 15. Dft. 1841.

Beboren gu Schonewerba in ber thuringifchen golbnen Aue bei Artern, hatte v. Seebach fcon in feinem zweiten . Sabre bas große Difgefchid, feine fo forgfame Deutter, Erbmuthe geb. Grafin v. Schonburg aus bem Saufe Reme miffau, am 17. Rebr. 1788 burch ben Zob ju verlieren, bas ber ibm nur fein überaus reblicher Bater, ber murtembera. Major Bans Georg Quirin Freiherr v. Seebach, Derr auf Schonewerba und Esmannsborf, geft. am 23. Rob. 1808, als Stuge feiner Jugend verblieb. Schon in feinem fiebenten Sabr, und gwar 1793, bas vaterliche Baus verlaffenb. tam er in eine Erziehungsanftalt ju Rebra an ber Unftrut und hierauf 1796 auf bie Rlofterfcule nach Donnborf bei Biebe und wurde von bier am 19. Rov. 1800 bem bamalie gen furfürftl. fachf. abeligen Rabettentorps ju Dresben als Rabet einverleibt, aus welcher obgleich febr ftrengen, aber auch febr trefflichen militarifden Bilbungsanftalt er nach 4 Jahren und achtmonatlicher Dienftzeit in bergogl. fachf. weimarifde Dienfte im bafigen Scharfichubenbataillon am 16. Ang. 1805 als Getonblieutenant eintrat. Unter biefem braven Rorps wohnte er 1806 mit ben Preugen in been Felbjuge gegen Frantreich ber Schlacht von Auerftabt und bem bierauf erfolgten eben fo bentwurbigen, ale bochft bes fdwerlichen Rudaug unter bem Rommando bes tapfern fon. preug. Generallieutenants v. Blucher bis gegen Eubed und . auf biefer unbeilvollen Retirabe ben Gefechten bei Greußen. Rorbhaufen, Enchen und Baren bei und war fo gludlid. ben blog noch aus 8 Offizieren und 285 Dann beftebenben Erummern bes Bataillons, welches mabrend biefes unglade lichen Rriegs fehr wirtfame Dienfte geleiftet, aber auch große Berlufte erlitten hatte, angugeboren, bie, einer fchimpflichen Entwaffnung von Seiten ber Frangofen noch entgebend, am 17. Rov. biefes Jahres mit Ehren wieber in Weimar eine radten. Das 3. 1807 rief ibn unter bem von ben gefamme ten fachf. Derzogthumern, laut ber gu Pofen am 16. Dec. 1806 mit Frantreich abgefoloffenen Bertrage und erfolgtem Beitritte gum Rheinbunde, neu errichteten Infanterieregis mente ber Bergoge ju Sachfen mit ber frangof. Armee vere

rint in ben Rejeg gegen Preufen und Ruftand und babel entalich zu ber eben fo langwierigen als anftrengenben, faft M Monate bauernben Blockirung und Belagerung ber von bem L preuß. Major v. Gneifenau \*) nachmaligem Felbe nachmaliarm Relbe marichall, mit großem Duth und Bartnadigfeit vertheibigs ten Beftung Rolberg an ber Offfee, fo wie hierauf gur Bea fegung ber Infeln Ufebom und Bollin, ber Abmehr englis fder und fdweb. ganbungen wegen. Rach bem verfloffenen Mriebensjahr 1808, mahrend welchem am 16. Rebr. feine Ernennung gum hoffunter erfolgte, marfchirte er am 14. Marg 1809 unter vorgebachtem Regimente, welches ju ber großen frangof. Armee fließ, in ben Rrieg gegen Defterreich und mit bemfelben, nach bem zwifden ben Rrangofen und ben Defterreichern ju Inaim abgefchloffenen Baffenftilltanbe Ende Juli biefes Jahres, nach Toral, ju Beenbigung bes bortigen blutigen Boltstampfes. Radbem bas bergoglich fachf. Regiment in biefem fdrectlichen Infurrettionefrieg und hauptfachlich am 4. und 5. Aug. bei Ober = Mu unweir Brirenglangenbe Beweise von Zapferteit, Ausbauer und hingebung, mit Anfopferung ber balfte feiner Mannichaft, gegeben batte, geborte er ju ben lieberreften beffelben, bie fich noch gluctlich mitten burch bie von bem Terrain febr bevorzugten und fas the Beimathland fo verzweiflungevoll tampfenben Aproler einen Beg nach Salzburg babnenb, bem Tob ober bructene ber Gefangenichaft aus biefem gante bes Aufrubre entaingent. Blos nach furger Rube allhier brach bas fo fcwache Regie ment auf ausbrucklichen Befehl bes Raifers Rapoleon nach Bien auf, paffirte am 23. Gept. Diefes Jahres ju Schons brunn bie Revue vor bemfelben und erhielt babei vom Raifer. ber gleichzeitig an jeben Offizier beffelben einige freundliche Borte richtete, ale befonbere Musgeichnung und gur Anere Tennung feines in Tyrel bewiefenen Muthes und feiner Stanbe baftiateit fomobl zwei befpannte Gefduge, als and fein Res gimentschef ben Orben ber Ehrenlegion und außerbem noch mehrere bergleichen Deforationen gugefichert. Roch bem furge, Beit hierauf erfolgten Abmarfche bes Regiments bis ging an ber Donau und bem ibm bier befannt gemachten, swifchen Frankreich und Defterreich abgefchloffenen Frieden erhielt baffelbe, und zwar am 20. Dec. 1809, ben Befehl gum Aufe, bruche nach Spanien, paffirte am 18. Jan. 1810 bei Manne beim ben Rhein und rudte fo in Krantreich ein. Bei einem über Strafburg, Chalons, Enon, Montpellier und Perpignan und von v. G. bei ununterbrochener Rrantheit gurudelegten:

<sup>?)</sup> Deffen Biogg. fiebe im 9. Jahrg. bes R. Retz. G. 745,

bocht angefteniften Stidgigen Bintermarklit wethat ante 11. Mary bie Popenden, an ber frang. Grentfeftung Rallag warbe wordber , überfdritten und fo bee blutige Roirgeffinand plas in Ratalonien betreten. Das Regiment traf über Ris aueras in ber burch feine belbenmuthige Bertheibigung bee fennten, noch vollig gerftorten Feftung Gerres ein und fchlos fich bier bem Armeetorps bes Marichalls Augerean an. Die hierauf am 14. Dar; von bier unter bem Darichall them 14000 Mann ftavt aufgebrochene Armce erreichte nach ans 16. und am 16. bei ber geftung hoffalrich; fowie im Thate ber Torberg, bei Lavalaria, Carbeben unb Monmalo bes Manbenen faft Itagigen bigigen Gefechten, wobei bas bergogli fachf. Regiment eine Angabl Leute verlou, burch gang verwuffrte Gegenden und fo bem Mangel preisgegeben am Abend biefes Sages bie icone SauptRabt Barcelona, in welcher bebeutenben Beftung und beren Umgegenb gleichfalls war Sunger und Gient berrichten. Rach mebrtagigem in ber Rabe Barcelona's unter großen Entbebrungen, felbft bes allernotisiaften Lebensunterhaltes, gehabten Rantonnement brach unter bem frang. Brigabegeneral Schwarz ein aus bem 1600 Mann fterten bergogl. naff. Infanterieregiment und abes 600 Dann bes fcmachen Regiments ber Dergoge von Cache fen beftehenbes Detafdement, welchem v. S. angehorte, aus 30. Mary fruh nach ber 18 Stunben von hier binter bem-Monferrat gelegenen und bem tatalonifchen Boltsaufftanbe mabrend bes gangen Arieges gum Commelplage bienembens Stadt Manrela auf, welcher Ort auch nach mehrtägigem bisigen Gefecht und nach Bertreibung bes biefe Stabt be fent baltenben Reinbes unter Berluften an Sobten und Bene wundeten gegen Abend befest murbe. Raddem ber von fris ner über 8000 Geelen gablenben Bevolberung verlaffene und vom Augendick feiner Befestung an von einer bedeutenben, säglich mehr und nicht anvochfenden Ungabi birtgieriger Finde umringte Ort vom General Schwarz 14 Zoge lang unter unausgeseteten taglichen, erbitterten Rampfen auf bas Sapferfte vertheibigt, auch ein gu friner Berftartung von Barcelona aus berangeruntes 1000 Mann fartes Detafchen ment vollig gurudgefchtagen, ber Bebensunterhalt nebft bem Dertheibigungemitteln faft ganglich erfchopft, indem fogas Die Orgelpfeifen ber Danrefaer Stiftetirthe bereits gu Mintonbugein verwendet worben waren, überbies auch bas Detafchement fich burch eine nicht unbebeutenbe Angahl Lobten and durch 800 Bermunbete geschwacht und burch wenigstener 10,000 Mann eingefchloffen fab, fo gog boch ber General Schwarz unter allem biefen geofen Bebringniffen, anftatt

- ber fom wieberholt angetragenen Rapitulation, vor, fich mit ben obaleich burch Entbehrungen und Strapagen erfchopften Eruppen einen wenn auch febr gewagten, aber ehrenvollen Rudgug mitten burch feine weit überlegenen und fanatifd braeiftert tampfenben Reinbe nach bem 18 Stunden entferns ten Barcelong zu bahnen. Go wurde benn am 4. April gegen Mitternacht ber tuhne Rudgug aus biefer 14 Zage lang rubmlichft vertheibigten Stadt unter ber unvermeiblichen Rothwendigfeit, hier fowohl bie 800 Bleffirten ihrem fcrede lichen Schictfal überlaffen, als auch alle guhrwerte bafetoft betbrennen zu muffen, auf bem noch einzig fcheinbar offeit gebliebenen Weg über bie unwegfamen Gebirge bes Col Das vib angetreten. Aber eben fo blutig als unheilvoll war für bas vereinigte herzogl. fachf. und herzogl. naff. Detafches ment ber 5. April, ba biefe Eruppentheile nach einem untet mancherlei jugeftogenen Difgefchicten, bei ber bruckenbften Dibe, bem brennenbften Durfte, vom hunger gequalt und burch raube Gebirgepfabe unter faft unglaublichen Unftrens gungen gurudigelegtem 21ftunbigen Darich und bei mabrend beffetben faft ununterbrochen beftanbenem morberifchen Rampfe, blos noch gegen 1300 Dann ftart, baber mit einem bei biefer Expedition gehabten Berlufte von gegen 1000 Dann, am fpaten Abend biefes Tages bie Umgegend von Barcelona erreichten. Beboch vertunbete auch ein bereits am 6. April vom Marfchall Augereau erlaffener glanzender Tagesbefehl ber Armee von Ratalonien bas von biefem Detafchement bei bem Unternehmen gegen Manrefa bewiefene ausgezeichnete Berhatten, welches fpater felbft von bem Raffer Rapoleon bie vollfte Anertennung fant. Obgleich hierauf und auch fpater bas bergogl. fachf. Regiment bebeutenbe Erfagmanns icaften aus Sachfen erhielt, fo war baffelbe boch im Jan. 1811 wieber fo gufummengefchmolgen, baß feine Entlaffung aus Ratalonien fich nothig machte und es mit einem in bies fem Felbzuge gehabten Totalverlufte von 31 Offizieren und 2104 Unteroffizieren und Gemeinen Enbe Juni 1811, blos noch 38 Offiziere und 249 Unteroffiziere und Gemeine ftart; in bie Friebensgarnifonen einructte. Inbeffen batte v. C. auf ber am 5. April 1810 von Manrefa erfolgten Retirabe bas trautige Gefchict betroffen, bei ber gur Gicherung bes Rudinges ihm anbefohlenen Bertheibigung eines im Balbe gelegenen einzelnen Saufes, nebft einem fehr geringen Erups pentheile, nachbem mehrere bavon getobtet und er burch einen Bajonetftich vermunbet worben war, ohne Ausweg in bie Danbe ber morbluftigen und wohl zwanzig Dal farteren Ratalonier gu fallen. Dabei bis gur bochften Rothburft aus R. Riefrolog. 19. Jabrg.

geplanbert und fower gemigbanbelt, follte er mit ben übris gen gefangenen Offizieren gegen Abend biefes Tages unb swar wegen ber, wie bereits erwahnt, vom General Schmars bemirtten Bermendung ber Draelpfeifen ber Manrefaer Stifts. Firche zu Rugeln, ale vermeintlicher Rirchenrauber mit ans gefeben, erichoffen werben. Diefem, fo wie noch manchem anbern ibn fpater bebrobenben Blutbabe nur burch Bunber entgebenb, murbe er im bilflofeften Buftanbe bem bitterften Mangel preisgegeben, unter bochft unmenschlicher Bebanbs lung über Tarragona, Torofa, Balencia, Alicante auf bie mufte Infel G. Pablo und auf bie balearifden und pethnus fifchen Infeln Majorca, Minorca und Iviga, mit Ueberftes bung ber Deft und einer furchtbaren Serfahrt, von Galeerens gefangniß zu Galeerengefangnis gleich bem gemeinften Berbrecher transportirt und fcmachtete fo vier Sabre in biefer barten Gefangenicaft. Dogleich ibm mabrend berfelben wiebers bolt febr gunftige Anerbietungen gur Unnahme englifcher und ficilianifder Kriegsbienfte und fomit Befreiung aus biefer Stlaverei gemacht wurben, fo lebnte er boch biefe ftanbhaft ab, ba bies mit feinen Grundfagen und mit ben erften Saupterforberniffen bes Solbaten, namlich ben von unbes flecter Ehre, Ereue gu Rurft und Baterland unb unbebinge tem Behorfam, unvereinbar mar. Enblich, und amar am 18. April 1814, trat er aus biefer fo leibenevollen Gefane genschaft feine Rudreife von ber Infel Jviga an und traf uber Majorca, Minorca und Glba, mofelbft erft por Rure sem ber erilirte Raifer Rapoleon feinen Aufenthalt genoms men batte, febann über Genua, Mailand, Berona, Bosen, Innfprud, Augeburg, Rurnberg; unter manchen noch beftanbenen Bebrangniffen, fo wie mit einer febr gerrutteten Gefundheit, am 21. Juni 1814 nach einer Abwefenheit von 5 Jahren und 3 Monaten wieber in Beimar ein. Babrenb biefer für v. G. fo traurig überftanbenen Rataftrophe unb amar bereite unter bem 20. Sept. 1810 mar er jum Dres mierlieutenant und jum Rammerjunter avancirt worben. Raum von bem feit feiner Rudtebr aus Spanien bochft erfchopften Buftanbe wieber in etwas erholt, rief ihn von Reuem ber burch Raifer Rapoleons Wiebertehr von Giba nach Rrantreich entstehende Rrieg in bas gelb gegen bie Frangofen. Das 1. weimar. Linien: Infanteriebataillon, bei welchem ihm bas Rommanbo einer Rompagnie anvertraut worben war, marfchirte am 3. April 1815 von Beimar ab und traf uber Gifenach und homburg zu Neuwied ein, wo es zu bem norbbeutichen Bunbes : Armeetorps ftief. Rachs bem allhier am 4. Mai bes Morgens bie auf bas bisberige

bergoal. weimar. Regentenhaus übertragene großberg. Miche bem Bataillon betannt gemacht und von bemfelben ber erneute Gib ber Treue fur ben Großbergog Rarl Auguft \*) ges leiftet worben war, überschiffte es wenige Tage nachber (am 11., Mai) ben Rhein und bezog hierauf Kantonnements an ber Mofel in ber Gegend bei Trier, wo v. S. feine am 8. Buni b. 3. erfolgte Ernennung gum Rapitain gutam. Wie bem Bataillon nahm er hierauf bei ben Berennungen ber Feftungen Bouillon und Geban, fo wie an ber Blockirung von Rezières und ber Belagerung von Montmeby und bierauf mit 100 Mann von bemfelben unter feinem Rommanbe an bem am 14. Sept. b. 3. gegen Mitternacht unternome menen Sturm und ber erfolgten Begnahme von Debphas. ber Borftabt von Montmedy, Theil, mobei er aber eine fcmere Kontufion erhielt. Fruber und gwar im Monate Buli batte er, mit feiner Rompagnie, nebft einem Eleinen Truppentheile beff. Dragoner von ber Stabt Stenap que nach Beaumont betafchirt, die gunftige Gelegenheit, biefen nach Bertreibung eines heff. Detaschements in Aufruhr fich befindenden, babei von einem in beffen Rabe geruckten frangoffichen Freiforps bebrobten Ort burch leberrumpelung und awedmaßige Befegung, fo wie ichnelle Entwaffnung feiner Berollerung und traftige Unterbrudung bes Aufftanbes, bas bei mit Abmenbung ber Plunberung und anderer Grauel bes Rrieges mefentliche Dienfte gu erweifen, mofur ibn beffen bantbare Bewohner burch Berleihung eines Chrenfabels ques Rach bem in Frankreich bergeftellten Rrieben traten bie am Enbe biefes Felbzuges fich vereinigenben zwei großbergogl. fachf. Linien = Infanteriebataillone ihren Ruct. marich in bas Baterland an, wofelbft fie uber guremburg, bann bei St. Goar ben Rhein paffirend, über Biegen, berde felb, Gifenach und gwar bas 1. Bataillon am 1. Dec. 1815 wieber in Beimar eintrafen. Run genog v. G. enblich nach einer fast gjahrigen vielbewegten und fur ihn unter großen Anftrengungen, vielen Leiben und bittern Bibermartigfeiten überftanbenen inhaltschweren Beit, welche aber fur bas bergogl. fachf. meimar. Militar bie Glanzepoche mar, ber mohle thatigen Friedeneruhe, wurde am 2. Det. 1816 gum Rams merherrn ernannt und verheirathete fich am 12. Dai 1817 mit bem burch alle Borguge eines ebeln herzens ausgezeichs neten Fraulein Raroline Freiin v. Lasberg aus Beimar. Rachbem beim einformigen Garnifondienfte bas 3. 1828 eine getreten mar, nothigte v. G. feine burch bie vielen Stra-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 6. Jahrg. bes R. Retr. S. 465.

panta angegriffene Gefunbfeit, vorzäglich aber bie Polatu ber im Retbaug 1815 erhaltenen Rontufion, nach mehr als 27iabrigen Militarbienften als altefter Ravitan feinen Mbs fdrieb an nehmen, welcher ibm auch am 1. Dal 1828 ale Rajor und mit Penfion, fo wie unter fernerer Fortleiftung bes Kammerherrnbienftes, ertheilt wurbe. Dogletd nun fein an Erfahrungen reiches Leben ber Unabhangigfeit, fo wie jur Erhöhung feiner Unnehmlichfeiten binreichenber Gluttes gater fich erfreute, fo trubte ibm boch feine in golge ber fo angeftrengten Relbguge anhaltenbe Rrantlichteit manche Stunde. Da bas Stublum ber Militargefdichte bauptide lich feine Beit ausfullte und biefelbe bisher einer bollftanbigen Befdreibung ber fo bentwurbigen Felbguge bet gefamme ten bergogt. fachf. Eruppen von bem 3. 1806 an erman: gelte, fo unternahm er biefe megen ber Bufammenftelluna ber 5 verfchiebenen Rontingente, bagu aus fo langer Bergangenheit ber, fo muhtvolle Arbeit. Die für ihn tofffpielige berausgabe bes nach mehrjahrigem Fleife vollenbeten Bertes ,, Gefchichte ber Felbauge bes bergogt. fachf. weim, Scharfichugenbatdillone im 3. 1806 unb bes Infanterieres aimente ber berzoge von Sachfen in ben Jahren 1807, 1809, 1810 und 1811" erfolgte im 3. 1888 und er hatte gu feinet eigenen Ueberrafchung bie große Freude, bag biefes Unternehmen, ben bergogt. fachf. ganben in ber Gefchichte ibres braven Militars ein geringes Dentmal gu ibeiben, in bet literar. Belt retht gunftig und von vielen hohen Daupteta ausgeichnenb fur ibn aufgenommen murbe. Da hierbei, abgefeben bon allem literarifchen Erwerbe, ihm eine gemeins mugige Berbreitung feiner Rriegegefchichte in ben großbergogl. und bergogl. fachf. Banben am meiften am Dergen lag, fo brachte er biefes Borhaben ju Ende bes 3. 1840 uns je Anfang bes 3. 1841 burd eine unentgelbliche Nebetlaffting ton 450 Erempl, berfelben, und twar 150 bavon an bas. Großbergogthum Cachfen = Weimar und 300 bierbon an bie fichf. Bergogthumer Roburg = Gotha, Altenburg und Meinins gen = Sitbburghaufen , gur Stiftung ober Bereichtrung von Driebibliotheten in Ausführung, welches patriotifche Opfet fomobl bei beren Regierungen, als auch in mehreven bei Reachtetften Beitblattern bie ehrenbfte Anertennung fant. Richt minder belohnens und aufmunterit toar es ihm, fid bis aum 3.1841 mit 15 Deforationen dusgezeichnet ju feben. In ber legem Beit mehr und niebe frantent, entimiet er fanft am oben genannten Sage.

### Hanns August v. Senbewis. f. fachf. Generalmajor a. D., ju Dresben;

geb. d. 26. September 1762, geft. d. 15. Dftober 1841.

Der Berewiate ftammte aus einer alten, gum Theit avaff. Ramilie und mar ju Bruden bei Sangerhaufen gebos Frubzeitig gum Militarftanbe beftin:mt, trat er 1775 in bas turfürfil. Rabettentorpe ju Dresben, in welchem er ben 1. Rebr. 1780 gum Unterofficier ernannt murbe. biefem Dag an wurde feine Dienftzeit berechnet, ba nach bas maliger Ginrichtung bie Rabettenunterofficiere, ohne verber Fahnrich zu werben, fogleich als Souslieutenante in bie Am mee traten und ihre Ernennung ber gum Rabnrich in bem Armer gleichaeftellt wurde. 1784 trat er ale Souslieutenant in bas bamalige Infanterieregiment Pring Zaver, in welchem er 1798 gum Premierlieutenant avancirte. Er mohnte ben Retogigen am Rheine von 1794 und 1796 bei, im erfteren namentlich ber Schlacht von Raiferelautern. 1806 murbe es jum Dauptmann ernannt und zeichnete fich burch feine Ente foloffenbeit in bem Gefechte bei Gaalfelb aus, in welchem er, gis febon Miles fich gur Alucht gewenbet batte, ben nachs brangenben Frangofen mannhaft bie Spige bot und viel gue Mettung ber Arummer bes gefchlagenen Rorps beitrug. Much an ber Schlacht von Sena nahm er Untheil. Fetbzuge tehrte er in feine Garnifon gurud und murbe 1808 jum Major ernannt, in welcher Gigenfchaft er 1809 ber Bolacht bei Rasgyn unter ben Befehlen bes gurften Poniae towety beimohnte, fpater aber mit einem Theile ber in Pos geftanbenen fachf. Eruppen nach Sachfen guructtebrte. Dier unter bie Befehle bes bamaligen Oberften Thielmann \*) geftett, focht er abermals gegen bie Defterreicher bei Bilds bruff und erwarb fich überall ben Ruf eines tuchtigen und bebergten Officiers. Far feine Leiftungen bei ber Golacht von Raszon erhielt er ben militarifchen St. Beinrichsonden. Bei ber im 3. 1810 erfolgten neuen Formirung ber fachf. Eruppen wurde ber Major v. G. jum leichten Regimente verfest. Bei biefer ausgezeichneten Eruppe machte er ben Belbgug von 1812 mit und wohnte, faft ftete ber Avants garbe jugetheitt, in bemfelben ber Schlacht von Dobabna, ben Ereffen bei Prueganni, Rlinicti, Buboml, Boltowice, Rubnia, Piala, Lim, Wengrow und an ber Ledzna bei. Gr wurde mabrent biefes Belbgugs gum Dberftlientenant ernannt

<sup>\*)</sup> Deffen Bioge, fiche im 2. Sabrg, bes R. Refr. 6. 920.

und 1813 gum Regimente v. Steinbel verfest. An bem Relbauge biefes Jahres focht er bei Ralifch, Bausen, Gorlis und Reichenbach und murbe mabrent bes Baffenftillftanbes gum Dberften und Rommanbanten bes Regiments Steinbel ernannt; auch erhielt er von bem frangof. Raifer ben Orben In biefer Gigenschaft wohnte er ben ber Chrenlegion. Schlachten bei Großbeeren und Juterbogt, fo wie bem Trefs fen bei Bittftod bei und befand fich bann in ber Reftung Morgan eingeschloffen, wurde aber, gleich ben übrigen fachf. Eruppen, nach ber Schlacht von Leipzig aus berfelben ents Bei ber jest abermale nothig gewordenen neuen gors mirung erhielt er bas Rommanbo bes 2. proviforifchen Einiens infanterierealments, es wurde ibm jeboch meiftens bas Bri= gabetommanbo übertragen. Als Brigabetommanbeur machte er ben Relbaug 1814 und inebefonbere bas Gefecht bei Cour-Der Felbzug von 1815 bot ihm wenig Belegens beit, feine fruber erworbene Rriegserfahrung anguwenben; nach beffen Beenbigung marfchirte bas 2. proviforifche Biniens infanterieregiment in bas frangof. Rorbbepartement, um bas felbft einen Theil bes Oftupationsheeres ju bilben. wurde ihm abermale bas Rommando einer Brigabe übers tragen, welche aus bem 2. Binieninfanterieregimente Pring Dar, bem Sagerbataillon und bem 2. Schubenbataillone bes fant und welche er 3 Sabre binburd mit vieler Auszeichs nung befehligte; bas Officiertreuz ber Chrentegion wurde ihm in Folge biefes Berhaltniffes 1819 zu Theil. Rach ber Rudtehr in bas Baterland, Enbe 1818, übernahm v. S. wieber bas Rommanbo feines Regiments unb führte baffelbe, trog feines Alters und ber überftanbenen 8 gelbguge, noch 18 Jahre binburch in faft ungefchmachter Rraft. Der 1. Rebr. 1830 brachte ibm bas feltene geft bes 50jabrigen Dienftjubis laums, ein Freubenfeft, welches noch baburch erhoht murbe, bağ ber Jubilar nicht, wie es oft ber Rall, als ein binfals liger Breis, fonbern als ein traftiger Dann in fefter, faft jugenblicher haltung erfchien. Alles vereinigte fich, biefen wichtigen Zag festlich ju begeben. Der Monarch fenbete ibm bas Rommanbeurfreug bes militar. St. heinrichsorbens, bas Officiertorps bes Regiments überreichte ihm einen prachtvoll gearbeiteten Cabel, mit ben Ramen fammtlicher Officiere bes Regiments auf ber Rlinge; bie Stadt Freiberg bas Chrenburgerrecht und bie Dannschaften bes Regiments ein Ges bicht, welches ihre Gefühle in berglich einfacher Beife auss fprach. Die Givilbeborben ber Stabt batten an biefem fefte lichen Tage ben Jubilar und bie Officiere gu einem Mittags= mahl eingelaben, an welchem bie Enaupfchafteklteften aus

bem Chrenbecher ber Anapplicaft bas Wohl bes unter allen Stanben geachteten Greifes tranten und am Abenbe fanb auf bem in geschmadvollfter Beife militarifc beforirten Sagle bes Raufhaufes ein überaus glangenber Ball fatt, welchen bas Officiertorps bes Regiments ber Stadt und ben gabls reichen von fern und nabe berbeigetommenen fremben Dilis ters und Freunden bes Jubilars gab. Dit vollig unges fowachter Rraft, und Beiterfeit verlebte v. G. biefen viels bemegten mertwurbigen Sag, ber gewiß in bem Unbenten jebes Theilnehmers unverwischt fortleben wirb. 3m folgens ben Jahre veranlagten bie im April in ber Refibeng fatte findenben Unruben bas Ginrucken bes pon p. S. befehligten 2. Einieninfanterieregiments in Dreeben, wo baffelbe nach Befeitigung ber Aufregung als stehenbe Garnison verblieb. Roch fast 6 Sabre lang — bis zum 30. November 1836 führte ber bochbejahrte Jubelgreis fein Regiment und entzog Ech bie jum letten Moment feiner Dienftzeit auch nicht ber Beinften torperlichen Unftrengung, welche feine gunttion mit fic brachte, ein mabres Dufter militarifcher impofanter baltung, bis er enblich, bie Abnahme feiner Rrafte fpurenb, mit fcwerem Bergen bem Stanbe Lebewohl fagte, bem et faft 57 Sahre angebort batte. Er erhielt bei feinem Mustritte ben Charafter als Generalmajor und erfchien noch immer in heiterer ungeschwächter Saltung, fo bag man für ibn wohl bas bochfte Lebensziel porausgefagt hatte, bis ibn ber barte Schlag traf, feine geliebte Battin gu verlieren, welche, obgleich feit Sahren fchwer frant, boch burch ihren lebhaften, reichen Beift ben Abend feines Lebens erheitert batte. Seit Diefer Beit mar auch die ungerftorbar gefchienene Rraft bes murbigen Greifes gebrochen und er enbete nach langem Rampf am oben genannten Tage fein vielbewegtes Leben , tief betrauert von feinen Rindern , Bermanbten unb gabireichen Freunden und gum Grabe geleitet von bem Res gimente, bas er 22 Sabre binburch geführt hatte.

\* 302. Ferdinand Anton Franz Johann v. Stangen,

Mittmeifter a. D. und Rammerherr zu Litfchen bei Marienwerber, Ritter bes St. Johanniterorbene;

geb. b. 10. Dary 1789, geft. b. 15. Stt. 1841.

Er war in Culm, wo fein Bater als Stabsofficier in einem Insanterieregimente lebte, geboren. In frühefter Iusgenb schon zeigte er einen entschiebenen hang zur Wuste und

benunte auch ben Unterricht auf ber Motine fo aut, baf en fcon im 12. Sahre mit vielem Beifall im Romerte mitfpielte. Spater erlernte er auch, obne alle Anleitung, bas Rlavier, auf welchem er oft Stunben lang phantafirte umb fich eine große Rertigfeit aneignete. Bor allen aber mar es von ber Ratur mit einer herrlichen flangvollen Stimme aus geftattet, zu beren Begleitung er auch ohne Untereicht bie Buitarre mit Leichtigfeit erlernte. 3m 3. 1809 murbe er burch ben Tob feines Batere Befier eines anfebntichen Belbs majorate, welches er größtentheils jum Beften feiner Ramis lie und gu mohlthatigen 3mecten vermenbete. Das Rabe barauf heirathete er (ben 24. Juni 1810) Glife Therefe Frangista v. Bulgingstowen, mit ber er 31 Jahre in ber gufriebenften und glucklichften Ebe lebte. Der gartlichfte, treufte Satte wurbe auch ber liebenbfte und forgfamfte Bas ter feiner Rinber, beren ihm neun im Laufe ber Beit geboren Balb nach ber Geburt feines erften Rindes vertauschte er im Dai 1812 feinen bieberigen Bobnort Riefens. burg in Beftpreußen mit happrobe, einem Behngute feines Schwiegervaters, bei Rorbhaufen in ber Proving Gachfen gelegen. Sier hatte er mahrend 16 Jahren bftere Gelegens beit, mit gelehrten Dannern in Gottingen zu vertehren, mas feinen raftlos thatigen Geift ju immer boberer Ausbilbung und gur Befanntichaft mit ben beften alten und neuen Schrifte ftellern anspornte. Diefe Beit pflegte er immer als bie gludlichfte feines Lebens gu ruhmen. 3m 3. 1813 mar em einer ber Erften, ber fich, von ber glubenoften Liebe fur feis nen Ronig und fein Baterland begeiftert, ben Berthelbigern beffelben anichloß und als Bolontair = Offizier bei bem Jagers torpe bes Lanbrathe Major v. Sagen ben Rrieg mitmachte. um biefes in Musfuhrung ju bringen, veraugerte er Silber und andere werthvolle Wegenstande; benn in ben Unruhen bes Rrieges blieben beinahr ganglich bie Revenuen feines Dajos Dier, bei ber Organisation bes Sagerforps in rate aus. Beiligenftabt, hatte er Belegenheit, mit bem bamaligen Banbs rath und nachmaligen Staatsminifter v. Dog naber befannt gu werben, beffen befonberer Gunft er fich ftets gu erfreuen hatte und auf beffen Borfchlag er auch im Sahr 1826 bie Rammerherrnwurde erhielt. Gludlich wieber in ben Goops feiner Familie gurudgefehrt, wibmete er nun wieber feine Beit ben Wiffenschaften und feine Rrafte feinen Rebenmenfchen. 3m 3. 1828 verließ er hannrobe, um feine Familie, an ber er mit ber heuglichften Liebe hing, wieder ju seben und kehrte nach Westpreußen gurud, wo er gemeinschaftisch mit seiner Mutter ein Gut bei Martenwerber taufte. Wie

ber größten Abatlateit und Umficht feinem neuen Berufe fich wibmenb, verbefferte er, obgleich ihn in ben erften 10 Rebren viele Ungtudefalle trafen, ben Buftanb ber Guter bebeutenb und ubte befonbere einen wohlthatigen Ginfluß auf bie Moralitat feiner Guteinfaffen aus, bie mabrend 20 bers rentofer Sabre giemlich verwildert moren. Dier mar es auch. wo er mabrent ber Schrecken verbreitenben Cholera manchen berfelben burch feine eble Aurchtlofiateit und befonnene Sanbs tungsweise bas Beben rettete. Das Bertrauen ber ganbs wirthe in ber Umgegenb gab ihm bas Borfteberamt bes weftpreuß. landwirthschaftlichen Dauptvereins in bie Banbe, bas er bis ju feinem Tobe gur Bufriebenheit ber Mitgliebet und bes Banbes permaltete. Ginen Beweis ber allerhochften tonigt. Onabe erhielt er im 3. 1836 auf eine überrafchenbe Beife burch Berleihung bes Johanniterorbens. Als Kreis maurer wurde er im 3. 1815 in bie loge ju Beiligenftabt aufgenommen. Dit ber bochften Innigfeit biefem Bund ers geben, murbe er noch fehr jung als Rebner ber Loge ermabit, was er wohl hauptfachlich feinem moralifchen Lebenswandel und ben liebenswurdigen Gigenschaften feines Geiftes und pergens gu banten hatte. Daffelbe Amt betleibete er bis ans Ende feines Lebens bei ber Marienwerberfchen Loae. Gin langjahriger huften hatte nach und nach ein Bruftubel bei ibm erzeugt, beffen Gefährlichkeit Riemand ahnete. Bon einem anscheinenb leichten tatarrhalifden Fieber befallen, nahm am 8. Det. 1841 bie Rrantheit ploblich eine gefahre liche Benbung und enbete am fiebenten Sage mit einem Sungenfchlage fein nur bem Boble ber Denfcheit gewibmes tes Leben. - v. St. mar von ber Ratur mit vielen Zalen= ten, einer feltenen Charafterftarte und einem flaren , burche bringenben Berftand ausgeftattet. Zechte mabre Arommigteit, biebere Aufrichtigfeit, eine feltene Freigebigfeit und bie reinfte Sittlichfeit machten, verbunden mit ber herrschenden Reigung, Anberen mit Freigebigteit und eigner Aufopferung beizufteben, bie Dauptgrundjage feines Charafters aus, baber er fich großmuthig und ebel, felbft gegen feine Beinbe benahm.

\* 303. Dr. Christian Gottlieb Ruhnol,

groft, heff. geifil. Seheimerath, Profeffor primar. der Theologie, Kom; manbeur bes Lubwigsorbens 2c., zu Gießen;

geb. ben 2. Sanuar 1768, geft. ben 16. Oftober 1841,

R. wurde zu Leipzig geboren. Sein Bater war Dr. Chriftian Gottlieb Ruhnol, hauptpaftor an ber Nikolaitirche bafelbft; feine Mutter, Chriftiane Charlotte, eine Lochter bes ebemaligen britten Lebrers an ber Abomasschule, Abras bam Rrigel. Bon biefen feinen Eltern genoß er eine febr forafaltige Grziehung und fein Bater, als ein Dann von Renntniffen betannt, wirtte nicht nur felbft frub burch Uns terricht auf feinen Cobn, fonbern bielt ibm auch geschickte Sauslehrer und ließ ibn überbies, überzeugt von bem viels fachen Rusen, ben bas Befuchen einer offentlichen Schule gemabrt, vom 10. Jahr an bie Thomasichule befuchen. me er ale fogenannter Privatift ben Unterricht feines Betters Rrigel, hofmanns, Thiemes und Rifchers genoß. Unenblich miel perbantt er biefem lestgenannten und betannte ofters. bağ er bann erft mit glubenbem Gifer fur bie Biffenfchaften entflammt wurde, ale er in feiner Junglingeperiobe, im Rifchers, feines Dheims, Schule tam. In biefer erwarb er fic burch angeftrengten Rleiß fo febr Rifchers Gunft, bas ibn biefer bieweilen gum Ronferiren und Abfchreiben feiner Manuftripte fur bie Dructerei und ju anberen ihm anges meffenen Arbeiten ber Art gebrauchte. Go brachte er es bei bem trefflichen Unterrichte, ben er 4 Jahre binburch in Rifchers Schule genoß, burch anhaltenben Fleiß babin, bas er es magen tonnte, feinem Bater, ber im 3. 1785 Dottor ber Theologie wurde, burch ein Specimen observationum in Enripidis Acestin Glud zu munichen, moburch er ichon bas mals bie ehrenvolle Betanntichaft mehrerer auswartigen bes rubmten Belehrten machte, bie ihn von ber Beit an ihrer fortbauernben Freundschaft und Gewogenheit murbigten. 3m Sabr 1786 gu Oftern bezog er bie Atabemie gu Leipzig und aab um biese Beit Demetrii Cydonii opusculum de contemnanda morte, graece et latine beraus. Seine Lehrer maren in ber Philosophie Platner, Pezold und. Gepblis; in ber Mathematit Gehler; in ber Phpfit Rubn; in ber Geschichte Bed, Ed und Dilfcher; in ber Eregefe Boener, Morus, Rofenmuller, Dathe und hempel; in ber Moral Palmer; in ber Dogmatit Morus, außerbem nahm er auch Untheil ben Disputirubungen, bie Bect und Bolf anftellten. Rleifig wohnte er in ber erften Beit ben atabemifchen Bors lefungen bei, minder fleißig fpaterbin, wo er mehr Gefcmad an Getbftunterricht ju gewinnen begann. Da faß er oft gange Sage ununterbrochen und halbe Rachte hindurch, ftus birte fur fich, befonbers Gregefe, und fing auch fogar an. eigene funftig zu haltenbe Borlefungen auszuarbeiten. Denn gleich anfangs hatte er fich für bas atademische Leben bes ftimmt und die hoffnung, bald eine ordentliche Lehrstelle zu erhalten, spornte ihn noch mehr bei seinen Arbeiten an und ließ ibn gern auf mande Lebensfreuben Bergicht thun. Durch

biefe Art ju ftubiren legte er ben Grund jur Oppochondrie. bie ibm manche unangenehme Stunbe bereitete. bewirtte er burch biefe Unftrengungen, bag er bereits au Beibnachten 1787 bie Dagiftermurbe erhielt und gu Dis chaelis 1788, nachbem er furz vorher von ber lateinischen Sefellichaft zu Jena gum Chrenmitglieb aufgenommen war, burch eine offentliche Disputation fich bas Recht erwarb, Borlefungen auf ber Universitat zu halten. Er las uber rom. und griech. Schriftsteller, über bas Alte und Rene Es Rament. Ginleitung in bie theologifchen Biffenfchaften, fpas terbin Dogmatit und ftellte Uebungen im Stol und Dispus Seine Borlefungen fanben Beifall, man wurbe bobern Orts auf ibn aufmertfam und fo erhielt er im 3. 1790 eine außerorbentliche Professur ber Philosophie, bie er am 15. Sept. mit einer Rebe de Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas literas meritis antrat. Sm S. 1793 murbe er jugleich mit feinem Freunde, bem Pro= feffor Rofenmuller, burch einftimmige Babl ber Brofefforen gum Ruftos ber Universitatebibliothet ernannt, eine Stelle, beren Behalt 30 Thaler betragt. In biefem Sahre wurbe ihm von feinem vaterlichen Freunde, bem Dberhofprediger Reinbarbt, bie Superintenbentur und Pfarrftelle gu Rosta engetragen; weil er aber teine Reigung gum Predigtamte batte, lehnte er biefen Untrag ab. Richt geringe Doffnung batte er, im 3. 1794 als Drofeffor ber Theologie und Rons fiftorialaffeffor nach Bittenberg verfest zu werben; aber ba mit biefer Profeffur bie Probft = und Predigerftelle verbunden war, fo verfdwand auch biefe Ausficht fur ibn und fo mar auch biefes nachber mit mehreren Stellen, zu welchen er vorgefchlagen wurde. Da aber altere und gelehrtere Manner biefe Aemter erhielten, fo begnugte er fich mit ber Ehre und Freude, mit fo murbigen Dannern genannt worben gu fenn. Dehr Ueberwindung toftete es ibm, fich mit Gleichmuthe gu waffnen bei einem andern Borfalle, ber fich im 3. 1796 ereignete. Er hatte ben Untrag erhalten, nach Thorn als Direttor bes bafigen Gymnafiums zu geten, welchen Untrag er aber ablehnte, weil er tein Schulamt annehmen wollte. Doch melbete er biefen erhaltenen Untrag feinen Oberen und erhielt bie Weifung, man wolle ihn bafur jum außerorbents lichen Profeffor ber Theologie ernennen. Um biefe aber ams biren gu tonnen, mußte er bie Burbe eines Battalaureus ber Theologie und, gegen feine Reigung, Die Stelle eines Fruhpredigers an ber Universitatstirche übernehmen. Aber ba er auf biefe Art einem jungern Docenten, bem Sohn eis nes bebeutenben Dannes in ben Beg trat, fo fuchte man

biefes, befonders bedurch, bag man ihn wegen einiger Mens Serungen, die er in bem bamals von ihm bearbeiteten nosicopis evangelicis gethan hatte, als einen Reber fchilberte; au hintertreiben. Dieruber nun, wie naturlich, aufgebracht, tofte er ben feften Entfdluß, bie erfte gunftige Belegenbeit su ergreifen , fein Baterland zu verlaffen. Gine folde Ges legenheit fanb fich im Sahr 1799, wo ihm fein vieliabriger Sonner, ber berühmte hofrath Platner, eine Stelle als Profeffor ber griech. Sprache ju Ropenhagen mit 1200 Ehirn. Behalt antrug; aber biefen Antrag nahm er aus bebeutenben Grunben nicht an. Dagegen folgte er bem Rufe gu ber burch ben im 3. 1800 erfolgten Tob bes Regierungsrattis und Profesore Schmib erledigten Behrftelle ber Berebtfams feit und Dichtfunft an ber Universitat Gießen und trat am 25. Sept. 1801 mit einer Rebe de Helli Eobaxi Hessi in banas literas meritis fein Behramt an. Unterm 21. Juni 1806 erhielt er ben Charatter eines Profeffors ber Theologie, mit ber Erlaubnig, neben ber von ihm betleibeten Profeffur theologifche Borlefungen ju halten. 2m 1. Mug. 1806 era theilte ihm bie theologische Ratultat gu Beibelberg bie theos logifche Dettormurbe. Bu Unfange bes 3. 1809 legte er bas Behramt ber Berebtfamteit unb Dichttunft nieber und murbe britter orbentlicher Profestor ber Theologie. bem 4. Mai 1809 erhielt er, ohne fein Unfuchen, eine ans fehnliche Gehaltegulage und unter bem 4. Juni beffetben Sahres ben Charafter eines großh. heff, geheimen Rirchen. 3m 3. 1824 wurbe er gum Rommanbeur bes Bubs wigsorbens und 1829 gum geiftlichen Webeimenrath ernannt; nach bem Sobe bes Bebeimenrathe Schmibt \*) wurde er smeiter und nach bem Tobe bes Beheimenrathe Dalmer \*\*) erfter Profeffor ber Theologie. Da feine Berbienfte als afas bemifcher Bebrer und als Schriftfteller bobern Drts gerechte Anertennung fanben und ba er fich auch fcon am 10. Juff 1802 mit Marie Juliane Gophie, Tochter bes Rirchenrathe und Pfarrers Gebhardt zu Rirchberg bei Giefen ehelich verbunden hatte, fo hat er ben Schritt an die Univerfitat Gießen nie bereut uith die fpatern vortheilhaften Rufe nach Leipzia, welche er 1848 und 1824 erhielt, tonnten ihn nicht bewegen, Giefen au verlaffen. Er hatte bas feltene Glude, am 1. Marg. 1888 als Dottor ber Philosophie und am 12. Juli 1840 als atabemifcher Profeffor fein 50jahriges Jubilaum zu erleben, fuchte jeboch in bem letten Sahr um feine Entlaffung nach

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fighe im 9, Jahrg, bes R. Refr, G. 491.

und erbieft biefelbe in ben ehrenbften Ausbruden. Aus bem angebeuteten Entwickelungegange feiner Bilbung ertlart fic bie gange Richtuttg feines Lebens und Birtens. Er, ben fich pon Quaend auf an ben Umgang mit jenen großen Beis fern Briechenlands und Roms gewohnt hatte, mußte fich als Theolog befonbers ber Schriftgelebrfamfeit gumenben. Und fie war auch, neben ber flaffifchen Philologie, bas Gebiet, auf welchem er fich vorzugeweife bewegt und einen Ramen erworben bat, ber nicht nur im gangen beutschen Batere lande, fonbern auch im Austande mit Auszeichnung genannt wirb. Denn bieten auch feine gelehrten biblifchen Rommens tarien weniger neue Anfloten bar, fo geben fie boch von ben fruberen bas Bemahrte in zwechmäßiger Auswahl und Drbs nung, in flater und faglicher Gprache und begleitet bon eis nem umfichtigen Urtheilt; burch fie ift einem mefentlichen Beburfniß abgeholfen und bas eregetifche Studium vielfach gefordert worden, wie auch icon die wieberholten, bis in bie neuefte Beit nothig geworbenen Musgaben beweifen. fein Streben als Gelehrter, fo ertlart fich auch feine Richs tung als Theolog aus feinem Bilbungsgange. Geine foras faltigen Stubien ber biblifchen und tlaffifchen Schriftfteller, fibreten ibn zu einer Anfichtsweise, welche fich grunbet auf bas einfache Evangelium, wie es in ben heiligen Urtunden vorliegt; er hulbigte einer theologifchen, welche bas menfche liche Ertennen und Biffen mit ben driftlichen Grund : und Befenlehren in Gintlang zu bringen weiß und ben angenom= mithen Gegenfas gwifden Sumanitat und bem Chriftenthume git verfohnen ftrebt er blieb baber vom Unglauben, wie auch vom Aberglauben weit entfernt. In bitfem Geifte behandelte er bie Ehrologie auch in feinen Bortragen und er haf als atabemifcher Behrer mit großer Unertennung und reichem Staten gewirtt. - Ale Menfch war er ein hochachtbarer und liebenswurbiger Dann, ausgezeichnet burch eble Bergensaute untigennutiges Boblwollen, burch milben Ginn und guvortommenbe Dumanitat. Dit Billigfeit ließ er Jeben gelten, fo viel er werth war und zeigte fich überall mehraus Anertennung, ale gur Berabfebung geneigt. Satte und Charfe im Urtheile waren ihm fremb und Streitigfeiten wermieb feffi verträgliches, friedfertiges und verfohnliches Diefe liebreiche Befinnung bethatigte er befonbers benfringen , Die feiner beburften. Den Grubtrenben mar et ein vaterlicher Freund in Wort und Icat unb gar Wahdpet Don iffnen trache bone feine milbe Danb nicht babin getome nien feint , wo et jest flebe. In gang votzüglichem Grab aber beste es Mitgeficht für bas Gieb ber Armen, an woll

then er, am liebften in ber Stille; eine feltene Mithehatie. feit ubte. Diefen ausgezeichneten Boblibatiafeitefinn beur-Ennbet auch fein Teftament; fo hat er 4000 Thir. an Schus len. Geminarien und Witmentaffen, 1000 Thir. ju bem in Biefen errichteten Leichenhaufe und außerbem 1800 Ehlr. an bie Thomasichule und 540 Thir. an bie Dofpitalkirche au Leipzig vermacht. Golde Gigenschaften, verbunden mit mabrer Religiofitat und Frommigfeit, machen es ertlarlich. baf ibm bas feltene Glud ju Theil murbe, feinen Reinb gu haben, fonbern auch von Mllen, von Sohen und Riebrigen, geliebt und verehrt zu werben, wie fich bies auch noch am Tage feiner Beerbigung unzweibeutig zeigte. - Geine Schrifs ten find außer ben icon genannten: Explicatio Cap. 1. et 11 Epist. Pauli ad Titum. Lips. 1788. - Disp. de subtilitate interpretationem grammaticam commendante. Ibid. 1788. - Euripidis Alcestis, graece et lat. Lips. 1789. -Bofeas, neu überfest. Gbend. 1789. - Explicatio Cap. 111 literarum Pauli ad Titum. Ibid. 1790. - Sophoclis Oedipus Rex., graec. et latin. 1bid. 1790. - Interpretatio grammatica loci Pauli Apost. ad Ephes. V. 6. 14. Ibid. - \*Gefchichte b. jub. Bolte von Abrabam an bis auf Jerufaleme Berftorung. Cbend. 1791. - \*Deffianifche Weissagungen des A. A., übers. u. erläutert z. Gebrauche f. Theologen. Ebend. 1792. — Hoseae Oracula hebraice et latine. Ibid. 1792. - Observationes ad Novum Testamentam ex libris apocryphis Vet. T. lbid. 1794. - Commentationes theologicae, editae a Joh. Casp. Velthusen, ecclesiis sacrisque Duc. Brem. et Verd. Praefecto, Christ. Theoph. Kuinoel, Prof. Lips. et Georg. Alexandro Ruperti, Gymn. Stadens, Rectore. Vol. VI. Ibid. 1794-99. - Pericopae Evangelicae illustravit. Vol. II. Ibid. 1796 - 97. - Gemalbe aus b. preug. Gefchichte. Ebenb. 1799. - Die Pfalmen, metrifch überfest. Cbenb. 1799. -Narratio de Joh. Frieder, Fischero: Ibid. 1800. - Joh. Fr. Fischeri Animadversionum ad Jac. Welleri Grammaticam graecam speciminis tertii P. prior. Ibid. 1800. --P. post. Ibid. 1801. - Progr. Observationes in Propertium sist. Spec. IV. Ibid. 1801 - 1803. - Memoria Chr. Renati Leop. Car. S. R. J. Lib. Bar. de Senkenberg, Hass. Landgr. a Consil. Regim. Giess. 1802. - Joh. Frid. Fischeri Commentarius in Xenophontis Cyropaediam, edidit. Lips. 1803. — Aristophanis Plutus, graece, c. Comment. Joh. Fried. Fischeri, edidit. Vol. II. Ibid. 1805. — Sexti Aurelii Propertii Carmina, recensuit, illustravit. T. II. Ibid. 1805. - Animadversionum criticarum in Ovidii Heroidas. Spec. II. Giess. 1805—1806. — Progr. Spicilegium observationum in Epistolam Jacobi. Ib. 1807. — Progr. explicatione loci epistol. ad Rom. XIII., 11—14, sist. Ibid. 1808. — Commentarius in libros Novi Testamenti historicos. Vol. I. Evangelium Mathaei. Lips. 1807. — Edit. secunda. Ibid. 1816. Edit. tert. 1823. Ed. quart. Ibid. 1837. Vol. II. Evangel. Marci et Lucae. Ibid. 1809. Ed. sec. auct. et emend. Ibid. 1817. Ed. tertia Ibid. 1821. Ed. quart. Ibid. 1837. Vol. II. Evangel. Johannis. Ibid. 1812. Ed. sec. Ibid. 1817. Ed. tert. Ibid. 1825. Ed. q. Ibid. 1837. Vol. IV. Acta apostolorum. Ibid. 1818. Ed. sec. Ibid. 1827 (mit dem Bruftbilde des Bersfasses). — Außerdem Beiträge zu verschiedenen periodischen Schriften.

\* 304. Maximilian Friedr. Chrift. Schmidt, Dottor der Philosophie, Kondicetter der Frankeschen Stiftungen u. Rettor der latein. Hauptschule zu halle;

geb. b. 28. Marg 1802, geft. ju Bern b. 16. Dtt. 1841.

Sch. ward zu Raumburg a. b. G. geboren und befuchte, burch Privatlehrer vorbereitet, feit 1812 bas Domgyms nafium feiner Baterftadt und feit Oftern 1815 bie benach= barte Banbesichule Pforta. Bu Dichaelis 1819 bezog er bie Universitat Salle, wo er unter Seibler und Reifig Philolo-gie, unter Gesenius bebraifche Literatur und unter A. herm. Riemeyer Padagogik studirte. Im Juni des I. 1824 wurde Sch. als Oberlehrer an dem Gymnasium zu Ratidor in Schlefien eingeführt, tam bann ale Konrettor an bas Stiftes apmnafium in Beie und 1831 ale Inspettor an bas tonigt. Dabagogium in Salle. Rach bem im Jan. 1833 erfolgten Ableben bes verbienftvollen Rettore ber latein. Sauptichule im Baisenhause, Professor Dief \*), erhielt Sch. zu Oftern genannten Jahres bessen Stelle und ba ber im 3. 1830 zum Rondirettor ber Frankefchen Stiftungen ermablte Professor Dr. Thilo fcon im 3. 1831 als folder refignirt hatte, warb Sch. zugleich Ronbirektor bes berühmten Sallefchen Baifen= In biefer Stellung grunbete ber Bollenbete im baufes. 3. 1835 bie neue Realschule des Baifenhaufes, beren Gebeiben er als mobimollender Bertreter burch gurfprache bei ben boberen Beborben, burch Ueberweifung von etatmäßigen Mitteln und Bufchuffen gur Bervollftanbigung bes Lehrappas rate, burch Ermeiterung bes Schullofale, burch Grunbung

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 11. Jahrg, bes R. Retr. S. 52.

neuer titt Berbefferung ber alten Bebrerftellen, burt feines Ginfluß auf bie Berathungen über Unterricht unb Dischotte und burch Adtung ber Stellung, welche bie neue Anftalt in Frantes Stiftungen einzunehmen anfing (vergl. das Dfeet programm ber Sall. Realfchule von 1142, verf. vom 3m fpettor Biemann), forberte. Defhalb mar Ed.'s Sob får blefe Anstalt eben fo wie fur bie lat. Daupticule in ben Frankeichen Stiftungen bochft fcmerglich. Im ruftigen Rannesalter farb Sch. auf einer Erholungereife nach bet Schweig am 16. Dtt. ju Bern an einem gaftrifch = nerobfen Fleber. Am Bormittag bes 23. Der. traf bie Tobesnach-richt in Salle ein und am Abend biefes Lages feierten Trauertlange, bie vom Altan bes Baffenhaufes über bie Stadt bin ertonten, bas Unbenten bes Berblichenen. Conie tage b. 24. beff. Monats gebachte ber Direttor ber Frantes feben Stiftungen, Prof. Dr. B. A. Riemeyer, auf bem allges meinen Berfammlungsfaale ber Stiftungen vor ben Lehrern und Schulern ber lateinischen und Realfchule in feierlicher Rebe bes Dabingefchiebenen. Gin Trauergefang bes Sans gerchore beichloß bie Reierlichteit. - Die Stelle bes Berewigten, als Rettor ber Sauptichute, warb zu Dftern 1842 bem Dr. F. A. Ectftein aus Dalle übertragen.

C. Bornhat.

## 305. Eberhard Gottlieb Graff,

Regierungerath und Profeffor gu Berlin;

geb ben 10. Dary 1780, geft. ben 18. Ottober 1841 \*).

G., geboren zu Clbing, in ber heimath so mancher tiefen und scharfen Geifter, fiel mit seiner Jugenboluthe auch
in jene unseige Zeit ber tieffen Schnach des Baterlandes
burch den Erbfeind und stählte badutch sein festes Beutscheit Semath. Ursprünglich nicht für den praktischen Staatsdienkt
gebildet in seinen Studien zu Konigsberg, war er anfangs Lehrer am Gymnasium zu Jankau, hierauf Lehrer in seiner Baterstadt, wo er eine Addreschule geundete, ging dann aber im Jahr 1800 zu Marienwerder zur Regierung über. Als Regierungs und Schlenz, war er in seinem Birkungskreise vornehmtich auf den diffentlichen Unterricht und die wiffens schaftlichen Anstalten gerichtet und hier leuchtese ihm vote allem die Bedeutung der vaterländischen Sprache, so wie der datin versakten Werte ein, als die unangreisdarke Schue-

<sup>\*)</sup> Preit, Stattbeitg, 1841, St. 251.

wehr bes beutfchen Bolles in feiner Berftichtetung und Bere mittel. Und ale nun, nach ben 7 ungludlichften Jahren & preus. und beutschen Baterlanbes, endlich bie große Befeelungsftunbe fchlug, ba gebrauchte er biefes wohlgepflegte Bertgeug fraftig unb half burch Wort unb Abat gur Luse treibung ber Bwingherrichaft und Derftellung bes Baterlans bes. Er war im Jahr 1813 Mitglieb bes fogenannten Gens tralfommite's unter bem Freiherrn von Stein \*) (, Deutide lands Cheiftein") und verfaßte unter Anberem ben Aufruf ber Medlenburger zu ben Baffen, ber jugleich Befreiung von ber Leibeigenschaft verhieß. Rach ber munberbar berrs lichen Auferftebung ber Deutschen um 1820 wieber in feine Deimath verfest, anfangs ohne Amt, war &, fortan pollia ber Biffenschaft ber vaterlanbifden Sprache gugewandt, er bielt 1823 bie Doktorwurde und lebrte nun, feit 1824, als Professor der Dochschule zu Konigeberg ihren wundervoll gebilbeten Ban und ihre reiche Gefdichte. Rur fur biefe Borleiungen bestimmte Blatter ber althochbeutschen Sprache ere öffneten feine literarifche Thatigkeit und erleichterten bie sawierige Buganglichkeit und nabere Runde biefer Sprachquellen, beren Bortreichthum er fcon vorlangft, nun aber vollftanbiger zusammen zu tragen begann. Und fo faßte er im Jahr 1821 ben großen Entschluß, ein moglichft vollftane biges und genügendes Borterbuch aus allen noch übrigen althochbeutschen Dentmalern, ale ben alteften und reichften. nachft ben ferner ftebenben gothifchen, hervor zu arbeiten, jur feften Grundlage eines Borterbuchs bes Mittelhochbeuts den, fo wie unferer lebenbigen hochbeutschen Rebe. Borlaufer bagu erschienen im Jahr 1824 "bie althochbeute fom Prapofitionen," fein erftes, ber Deffentlichteit überges benes Bert, aber fogleich ein Dufterwert burch bie Scharfe mb Bestimmtheit ber Unlage, burch bie Strenge und Grunds lichteit ber Ausführung. Dier zeigte fich, bag nicht leicht Semand fo gerignet war, wie er, fich auf feinen Wegenftand gleich mit rafcher Durcharbeitung alles bagu Geborigen boch nur bas Geborige hinzuftellen. Diefes Wert fand allgemeine gelehrte Anertennung und erwarb ihm auch vom Staate die Mittel und Duge, überall an Ort und Stelle die weit gerfreuten Quellen aufzusuchen und zu benugen, fo wie neue aufaufpuren. Bie thatig und wie gludlich er in beiber Dine ficht auf feiner breijahrigen Reife in Deutschland, ber Schweig, Frantreich und Stalien gemefen, betunden die Berichte, Mus-

<sup>&</sup>quot;) Dessen Blogr. s. im 9. Jährg. des R. Rekr. S. 572. R. Rekrolog 19. Jahrg. 68

page und Abfdriften in feiner "Battieta" (1826 - 1886 Be.), welche fich jugleich über bie banbfcpriftlichen Deut maler ber gefammten altbeutfchen Literatur erftreden. Boes nehmlich aber bat G. bie althochbeutfchen Quellen faft ausmeldopfe burd Berichtigung und Ergangung ber frubeum Abbructe, genaue Abschrift ber ungebructen Sanbicheiften, fo wie der neu entbecten. Als reife Frucht folder Arbeiten erfchien im Rabr 1831 bie erfte murbige Ausagbe unfered arbsten althochbeutiden Gebichts, Dtfrieb's Evangelienharmonie, in der echten Geffalt, aus ber alteften Danbidrift, mit ben Besarten und Abbitbungen aller Banbicbriften. Und foater erfchienen bie übrigen wichtigften althochbeutfchen Berte: theils in berichtigten Abbruden, wie ber Sfibor im Sermania ober Jahrbuch ber beutfchen Gefellicaft in Ber-Min, 1. 1836), theile jum erften Male, wie bie bisber ungebrudten Berte Rotters , namlich : Ariftoteles Rategorien (in ben Schriften ber Berliner Atabemie ber Biffenfchaften und befonders 1837); Boethus (1837, in gwei Ausgaben, eine fir Soulen und Borlefungen mit Spracerlauterungen) und Marcianus Capella (1837); julest (1839, in ber Queblin-Durger Bibliothet ber Rationalliteratur Sb. 10) die Pfale men bes jwolften Jahrhunderts; fo baf, mit ben Abbruchen Reinerer Stude im Borberichte jum althochbeutschen Botserbuch, ein faft vollständiger Codex diplomaticus au und neben bemfelben baftebt. Diefes Borterbuch blieb jeboch fortwahrend die Dauptarbeit, auf welche fich naber ober fes mer alles lebrige bezog und zu welcher gunachft bie umfaffenbften Borarbeiten in einer Reihe von achtzehn banbichrifts tiden ftarten Folianten noch vortiegen. Die Berlegung fammtlicher althochbeutscher Quellen in ihre Glemente, bie Gintragung aller Borter und Bilbungen nach bem XBC in ihrem vollstanbigen Bufammenbange mit ben Stellen, worin fie vertommen, aus welcher Borarbeit erft wieber bie wiffenicaftlice Anordnung und Berarbeitung bervorgeben follte, bes fchaftigte ibn vielfach und gur Begrundung biefer wiffenfchaftlichen Berarbeitung burch nabere Erforfchung bes gefammten inbifd - germanifden Sprachkammes tam G. im 3. 1830 nad Berlin, wo er als Ditglieb ber Atabemie ber Biffenfchaften bie ihm gebührenbe Stelle einnahm, als foldes augleich bet Univerfitat gehörte und feitbem auch an ben Arbeiten und Untrinchmungen ber bafigen Gefellichaft fur beutfche Eprade und Alterthumetunbe ben regften und freundlichften Anthe nohm. Ueberall marb er balb ein traulicher Genoffe unb Freund; feine Berglichteit und Reblichteit, feine treue vater lanbifche Geffenung nahmen fagleich ein. Die Gnabe bes

Abrigs, banels Aronprinzen, den Mann und fein betere Unbliches Wart königlich würdigend, gewährte ihm den Bond und bie Musgabe beffetben gang nach feinem Billen. dine Buthun und Befchrantung eines Berlegere und überlies im ben ganzen Ertrag bes auf feche Grofquartbanbe angen leaten Buches ale Giaenthum, mofite bie Bueignungen biefes Resterbuchs und aller obigen Ausgaben auf Die bingebenfte Beife Dant fagen. Bugleich hat bie Atabemie ber Biffens ibeften burch Bemilliaung eines bebeutenben jahrlichen Buduffet bas Berbicuft beffelben forberlich anerkannt. Bu iss nom wiffenfchaftlichen Gebiete gehort auch feine eigenthums ide Darftellung ber beutschen Detlination (im Jahrbuche ber beutschen Gesellschaft, 111. 1837). Alle biefe zu einem großen Biele ftrebenben Arbeiten erhielten nicht nur babeim. ionbern auch im Auslande ruhmliche Amertennung. G. wert 1838 Mitalieb ber baierfchen Atabemie ber Biffenfchaften und wer icon nach bem fruben Tobe bes umfaffenbiten und icharffinnigften germanifchen Gprachgelehrten, Raft, 1832, jum Rachfeiger beffetben als Bormann ber tonigt. banifchen Gefellichaft ber altnorbischen Sprache und Alterthumstunde berufen , melde ehrenvolle Stelle er jebach , wegen ber Ente fernung und pornehmlich wegen ber volligen Singebung an fein hauptwert, ablehnte. Die Ginwenbungen, bie über Une etenung und Glieberung bes althochbeutichen Borterbuchs. nicht nach bem & BE, fonbern nach ben verschiebenen Laute wiben und bann weiter nach ben Burgeln bes gefammten tabifd, germantichen Sprachstammen, mehr erhoben als be-grandet find, übergeben wir hier und bemerken nur, daß G. ich freilich wohl über bie nothwenbige Berbreitung feines mit Recht Sprachichat genannten Buches, "feibft auf ben Mich ber Frauen," taufchte und ben auch für Rundige fcwier tigen Webrauch beffelben burch bie neuhochbeutschen Regifter iebes Banbes nur theilweife erleichterte, fo bag ein allgemete nes Regifter gum Schluffe bes Gangen übrig bleibt. Außers bem ift in hinficht ber inneren Ausführung noch zu bemers im, bas G., nach feiner furgen, gebrangten Beife, überall, wo er von feinen Borgangern ober Mitarbeitern im Felbe ber vaterlandifchen Sprachwiffenschaft abweichen mußte, es meift nur burch hinftellung bes Richtigen that. Spaterbin, els er bie gewünschte Unerkennung nicht zu finden glaubte, bezeichnete er biefe Abweichungen icharfer und namentlich, jus bech mie bitrer und feindfelig, und er betlagte mit anbern, baf leillen ein folder Zon auch in bie altbeutsche Philologie eine brang, wo bie Liebe bes vaterlanbifden Begenftanbes boch jur Ginigfeit mahnen follte. Uehenhaupt veigben und leicht

verleslich , warb G. and burd gewiffe fleinliche Beffertefereien einzelner Buchftaben ber alten Danbfdriften unnothie geargert. Mancherlei anbere Uebelftanbe und Berbriefifd Beiten machten ibn mismuthig und maren feinem langiabris gen Bruftleiben gewiß nicht beilfam. Schon manchmal zweifelte er an ber Ausführung feines langathmigen Bertes, jes boch raffte er fich noch immer wieber vom barten Schmers genslager und arbeitete fort, fo baß er gulest auch feine Benefung hoffen lief, wie er benn auch felber fich noch troftenb barüber außerte. Aber neuer Rummer und Rrantung brudte ibn nieber und am Jahrestage ber Beipziger Befreiungsfolacht, mo fo viele eble Deutsche auf bem Bette ber Ehre blieben, that er ben letten Athemaug. Schon bei feinen letten Bortefungen in ber Atabemie ber Biffenschaften, im Sommer 1841, war ein haufiges Innehalten mit tiefem, fdwes ren Aufathmen angftlich und bebentlich. Die Borlefungen hanbeiten gerabe bebeutfam vom letten Buchftaben , 3. Beis ber warb aber biefer nicht auch ber lette Buchftabe feines Borterbuchs, welches mit bemfelben gwar ben funften Band abfolieft, es fehlt noch zu biefer Lautreibe (ber Bungens ober Bahnbuchftaben) ber im Deutschen fo machtige Buche Rabe, welcher ben gangen fechften und letten Band einnebe men follte. Ginen großen Theil bavon hat ber Berewigte brudfertig hinterlaffen; Borarbeiten gu ben übrigen liegen vollftanbia ba und es ift nun ber überlebenben Areunde beis ·line Oflicht gegen ben Berftorbenen, wie gegen bas gefammte Baterland und bie Biffenfchaften, fich ber Bollenbung bes Bertes fo viel als moglich im Ginne bes Urbebers (ben bie Abrufung bavon gewiß am tiefften fcmerate) thatig ange nehmen , bamit es als fein wurdigftes Dentmal , als fein mabres Lebenswert baftebe \*). - Schlieflich ift noch bie Schrift zu erwähnen: ",ueber ben Buchftaben D. (Du)."

## \* 306. Polykarp Schmitt,

Pater - Direttor, Profeffor und Garnifonspfarrer auf bem Frauenberge bei Bulba;

geb. ben 29. Jan. 1772, geft. ben 21. Det. 1841.

Er ward als ehelicher Sohn eines fürstbischöftlichefulbeis schen Ruchenverwalters zu Fulba "Johann Philipp Ignat" getauft und begab sich, nach erforberlicher Borbereitung im dafigen Gymnasium, in das Franzistanerklofter auf dem na-

<sup>\*)</sup> Man fagt, Majmann werbe bie Fortfepung beforgen.

ben Rrauen : (ober Marien :) Berge, worin er im Jahr 1789 Profes that und ben bebeutfamen, von ihm nachmals moble verbienten Obenenamen Polyfarpus \*) erhielt. Rachbem er Dilfepriefter in ben fulbaifchen Dorfern hofenfelb und Bus bermund, bann aber in ber Stadt = und Barnifonstirche gu Rulda gemefen mar, warb er im Jahr 1814 jum Religions= lehrer am bafigen Symnasium, 1815 gum Professor an bem Epceum, auch zum Lektor ber Philosophie und Theologie für die Klosternovizen, im Jahr 1821 zum Garnisonspfarrer und 1828 gum Provingialtommiffarius ober Direttor ber zwei Frangistanertlofter zu Rulba und Salmunfter ernannt. Als folder blieb er, nach Entbindung von bem befonbere burch weite tagliche bin : und herwege befdwerlichen Behramte, in bem umgeftalteten Symnafium bis gu feinem vielbetrauerten Ableben mobithatig wirtfam. Geine befonbere Borliebe fur vaterlandifche Geschichte bat ber Berftorbene in nachfolgenben Auffagen beurtundet: "Befdreibung u. Gefdichte bes grauenberges bei gulba," querft in ber von bem Superintenbenten (nun auch Jubelpfarrer) Dr. Jufti gu Marburg herausgegebenen "Borzeit," Jahrg. 1825, S. 251 — 286, bann aber ausführlicher und verandert in bes um heimathliche Ge-schichte hochverdienten Obermedicinalrathes und Regierungsreferenten Dr. Schneibere "Buchonia," 1. Bb. 1. Deft. gulba 1826. G. 144—180 und 2. Deft, G. 64—78. 3m britten Banbe biefer ichasbaren Beitfdrift ze. 1828 (2. Oft. 6. 176 - 184) fteht ferner von ibm "bas Minoritentlofter," por Borginsbau," ,,bas Sefuitenfollegium" unb ,,ber Ader-bof in Fulba;" im vierten und legten Banbe (1. Deft. 6. 181-184) "bie belohnte Unterthanentreue." -Borgeit enthalt noch von Sch. "bas golbene Rab im Dome . 3 Fulba" (Jahrg. 1827, S. 204 — 208 mit einem Steins brude), "bas große golbene horn" (Jahrg. 1838, G. 244 bis 251, ebenfalls mit einer Abbilbung); baf. G. 270-277 "bas trojanifche Pferb" und endlich (G. 320 — 327) einen Auffat über ben Spruch: "ba liegt ber Teufel und feine Rutter begraben," wohl bas Lette, mas ber ftrebfame Berfaffer jum Dructe geforbert bat. 90 -- i. ₩—a.

\*) Polpfarpos, gr., ber Bielfruchtenbe ober Fruchtreiche.

# 307. Dr. Ernft Julius Schole, Profestor und Direttor ber Crentwarte gu Breslau; geb. b. 2. Suli 1790, gen b. 22. Dft. 1841 \*).

Sch. wurde ju Breslau geboren. Da ihm ber Bater, Raufmann und Direttor ber Buderraffinerie bafelbft, fcon am 13. Jan. 1809 burch ben Tob entriffen wurde, verbantte er ber gartlich geliebten Mutter Juliane geb. Rrug ben wes fentlichften Abeil feiner Erziebung. Anbauernbe Rrantlichteit lief ibn erft fpat gu ben Glementen ber geiftigen Bilbung gelangen, bie er burch Privatunterricht erwarb, bis in feis nem 15. Jahre ber Gintritt in bie 2. Rlaffe bes Glifabetbans feiner Baterftabt erfolgen tonnte. Um bem binterlaffenen Billen bes Baters gu folgen, ging er brei Jahre barauf, obwohl mit Wiberwillen, gum Kaufmannsftanb über, ben er jeboch, ba er nach feinem fchriftlichen Geftanbnis in biefem bas. mas ben Beift befriebigt, nicht fand balb wieber verließ, um auf bem Cymnafium feine Schulftubien zu vollenben. Dit bem Beugnis Rr. 1 entlaffen, bezog er 1819 bie Breelauer Univerfitat und wandte fich, burch Branbes's Bortefungen befonders angeregt, in turgem gang ber Mathematit und Phofit gu. Rachdem er gu Enbe bes Jahres 1823 bie Unis verfitat verlaffen, bas Sabr barauf bas pabagogifche Eras men und im Mary 1826, ba bie atabemifche gaufbahn bas Biel feiner Bunfche geworben war, bie Prufung an ber Unis verfitat bestanben hatte, wurde ihm nach ber am 21. Juli beff. 3. erfolgten Bertheibigung feiner Differtation über bie Form bes fallenden Regentropfens bie philosophische Dok tormurbe gu Theil. Im Dec. 1827 trat er als Privatbos cent bei ber philosoph. Fakultat berfelben Univerfitat ein, worauf im Sahr 1828 feine Ernennung gun außerorbentlis den und 1834 gum orbentlichen Profeffor ber Dathematit, fo wie gum Direttor ber Stermoarte bafelbft erfolgte, in welchen Gigenschaften er fich ftrebfamen Schulern ale ungemein forbernber und wohlwollenber Behrer zeigte. Auch war er von 1831 - 1839 ats Mitglieb ber miffenschaftlichen Prus fungstommiffion und burch mehrere Sabre als Getretar bes Bereins fur bie Subetentunbe thatig. Um 22. Oftober b. 3. auf einer Jagb bei Dirfau Rr. Dels befindlich, tobtete ibn ein gufallig losgetenber Schus feines Gewehrs. Die Beerbigung bes Berblichenen , bem feine 1833 mit ihm ebes lich verbunbene Gattin geb. Schole icon nach & Jahren ents

<sup>&</sup>quot;) Solef. Prov. Berichte.

riffen wurde, erfolgte am 26. Det. zu Gr. Beigelsborf. — Benn gleich Sch. nur in deel kleinen akademischen Schriften seine literarische Ahatgleit dewährt hat, so werden doch dies selben, als die betreffenden Bissenschaften sobrende Arbeiten, seinen Ramen den Pstegern dersetben in dauerndem Andens ken erhalten. Seldige sind: De sigura guttae cadentis in aere resistente. Disquisitiones nonnulae. Cam tad. Untagen. Vratisl. 1826. — De supersciedus, in quidus plaqua tangentin constantem ubique habent inclinationem ad planum quoddum fixum, commentat o. Quam acrips. et provania leg. rite obtin . . . die 3. Dec. publ des. Cum tad. lith. Idid. 1827. — De superscie, cujus radii oscus sunt acquales et oppositi, dissertationem sex. . . . , pro soco prosess. phil. extr. . . d. 14. Dec. publ. des.

\* 308. Andreas Porzelt, Ednigl. Appellationsgerichtsadvofat zu Bamberg ; geb. d. 2. Aug. 1774, geft. d. 20. Wet, 1841.

Babrend bes Gymnafial : und Lygegleurfes zeichnete er fich ftete vortheilhaft aus, baber er auch im Gept. 1798 m bem philosophischen Primat aufgenommen und mm Dote tor beforbert wurde. Er mablte bie juriftifche Caufbabn und hatte bie berühmten Lehrer: Gonne, Schalt, Beber, v. Reis ber und Frey. 3m Jahr 1800 murbe er gum Rechtsans walt beforbert, von welcher Gigenfchaft im ehemaligen gurfte bisthum Bamberg gewöhnlich erft in ben Staatsbirnft übers getreten werben tonnte. Bis gur Gatularifation batte et aber bie Unabhangigteit feines Berufes fo lieb gewonnen, bas er auf ben Staatsbienft gern verzichtete. 3m Bertauf son 42 Jahren verband er mit bem anertanuten Rufe granbe licher Rechtstenntnis und gewandter Darftellung auch jenen ber größten Rechtlichteit, baber er fich bes allgemeinen Bertrauens bes Publifums zu erfreuen hatte. Er verebelichte fich mit ber Amtmannstochter Therefe Altenhofer, welche ibm frubzeitig burch ben Tob entriffen wurde, ohne ihm Rinder zu hinterlaffen. Durch feinen letten Billen iprach er fich über fein Bermogen gleichheitlich fur bie gamilie feis ner Schwefter und feiner Sattin aus.

Jåd, f. Bibliothefer.

# 309. Franz Anton Gindl, Burftbifcof von Surt. zu Alagenfurth;

arb. ben 15. Cept. 1786, aeft. ben 24. Dit. 1841 ").

G. war geboren zu Ratten unweit Borau im nordofts

lichen Theile bes Graber-Rreifes. Gein Bater, Joachim GinbL verebelicht mit Josepha Borner, war allba hammergewertse Die Unfange bes Unterrichts erhielt er in ber Pfarrichule bafelbft, fo wie an jener gu Langenwang, bie weitere Borbilbung an ber Stabtichule ju Friedberg burch Die bortige Beiftlichfeit, welche, Die ungemeinen gabigfeiten bes lebhaften wißbegierigen Rnaben ertennenb, ibn auf bie Babn ber Stubien führte. Unter gebn Gefdwiftern, fieben Brubern und brei Schweftern, von welchen ihn nur eine aberlebte, mar er bie vorzüglichfte Freube feiner Eltern, bie ibm jeboch febr frub ber Sob raubte. Gemuthlich, beiter, babei ernft und felbstftanbig, zeigte er fcon bamale Spuren eines weichen, frommen und redlichen Bergens. Rach einem grunblichen Grammatitalunterrichte borte er bie humanioren au Gras, wo ibm burch feine auffallenbe, Alle weit binter fich laffenbe Auffaffungsgabe, Gefdidlichteit, Anftanbigteit und Reinheit feiner Sitten und feinen ausbarrenben Rleis bie moglichfte Muszeichnung als erfter Belohnter zu Theil wurde. Dit gleichem Erfolge vollenbete er bie philofophis fchen Studien. Mis Rleriter bes Benebittinerftifts Abmont borte er burch brei Sabre bie Borlefungen ber Theologie und bie Profefforen ertheilten ihm bas feltene Beugniß eines bes fonberen Borgugs. Im letten Sahrgange wieber gum Belts priefterftanbe gurudgetreten, beidiof er im Jahr 1809 als g. B. Geftauer Alumnus feine Berufsftubien in Grat unb er brachte fein erftes Defopfer in ber Pfarrtirche "Daria Dimmelfahrt" gu Spital am Sommering , welcher fein noch lebenber mutterlicher Dheim Emanuel Borner als Dechant vorftanb, bei ungemeinem Bubrang von Menfchen bar. Das erfte Auftreten bes gottbegeisterten jungen Mannes, beffen Stirne ber jungfrauliche Rrang bes Priefterthums fcmudte, machte einen fo tiefen Ginbruck auf bie Menge, bag ibr Musruf ibn, wie Gottes Sprache, fcon bamals als tunftigen Bifchof bezeichnete. Am 7. Oft. 1809 als Raplan in ber Detanalpfarre gu Staing angestellt, gog er burch feine befonbere Berwenbung im Schulfache, burch feinen Gifer in ber Seelforge, fein befcheibenes, ibm bie Achtung und Liebe

<sup>&</sup>quot;) Rad einem gebrudten Refcologe.

Mer, felbft ber bamals bort anwesenben feinblichen Arune pen, beren Sprache er fich angeeignet batte, ermerbenbes Benehmen bie Aufmertfamteit bes bamaligen gurftbifcofs von Settau, Johann Friedrich Grafen von Balbftein, auf fic. Er berief ihn fonach unterm 21. Det. 1810 als Dof. taplan und Setretar ju feinem Ronfiftorium nach Gras, in welcher Gigenichaft G. burch faft volle vierzehn Sabre, mabe rend ber lange beftanbenen Erlebigung bes bortigen Bifchofes fibes, gugleich mit bem jegigen f. t. Regierungerath in Bien und Dombechant am bortigen Metropolitankapitel, Johann Bapt. Purkarthofer, diente. Diefe Dienstesleiftung, in wels der er fich eine umfaffenbe Renntnis ber Befete bes geiftlis den , mitunter politifchen und juribifchen Befchaftefaches erwarb, legte ben Grund feiner nachberigen befto fcnelleren Beforberung. 2m 1. Aug. 1824, furs nach ber Ernennung bes neuen gurftbifchofe von Settau, Roman Sebaftian Bangerle, trat er bie ihm verliebene Pfarre St. Johann am Graben gu Gras an; aber ichon am 15. Sept. barquf erfolgte bie allerhochfte Gutichliegung, mit welcher G. gum 1. f. Gubernialrath bafelbft und Domberen von Settau bes forbert wurde. Rach Satomini's hintritt erhielt er unterm 7. April 1827 bie Burbe eines Settauer Domprobftes. 218 Dofrath Buftl gur Dienftesleiftung im Staats = unb Rone ferengrath überging, wurbe &. unterm 8. Juli 1829 gur Mebernahme bes geiftlichen Referats nach Bien fur Doftange lei berufen und ber Raifer ernannte ibn unterm 17. Februar 1830 gum wirklichen hofrath und Beifiger ber Stubienhofs Zommiffion: auch wurde ibm in erfterer Gigenichaft bie uns garifche Abtei ju St. Egyb verlieben. Bie als Gubernials rath wibmete fich G. ale hofrath mit raftlofer Thatigteit bem Amtsfach und waren oft fcon lange am nachtlichen Dimmel bie Sterne beraufgezogen, ba berließ G. noch feinen Arbeitstifc nicht, welcher ihn außer ben Uebungen als Pries fter allein an bas Leben gu feffeln fchien. Doch feinem ties fen Gemuthe follte ein ausgebreiteteres gelb werben, als ber Erzherzog Rubolf\*) Karbinal und Erzbischof von Ollmus, wegen wiebertehrenben Rrantheiteleiben fich einen Beibbis fcof und jugleich Abministrator fur bie weitlaufige Dumuger Erzbidcefe zu nehmen befchloß. Bohlmeinenber weifer Rath lentte bie Bahl bes Pringen auf G., ber unterm 9. Darg 1831 in jener Gigenschaft nach Dumus berufen, am 22. Juni als Bifchof von Aureliopolis in partibus infidelium bie beis lige Beihe in ber Rirche zu ben neun Choren ber Engel in

<sup>\*) 6.</sup> R. Retr. 9. Jahrg. G. 1207.

Wien von bem Farftbifchof von Settau, Roman, erhiett. Da inzwischen ber Karbinal Ergbischof zu Baben mit Zob abaina, trat &. bie Abminiftration ber Ollmuber Erzbideefe nicht an, fonbern erhielt, unterm 23. Rov. 1831 mit allers bochftem Rabinetefdreiben jum Bifchof von Brunn ernannt. einen neuen felbftftanbigen Birtungetreis. Die papftliche Beftatigung erfolgte jeboch erft ben 3. Juli 1882 und Bi-fchof Frang Inton nahm ben 9. Sept. beffelben Jahres mittelft feierlicher Enfuhrung von feiner Dibcefe Befie. ber eigentlichen Schilberung bes Lebens und Birfens G.'s nicht porquareifen, bezeichnen wir bier nur noch einige bers porragendere Puntte feines thatenreichen Bebens. 3m Jahr 1836 bei ber Rronung bes Raifers zu Prag mar Bifchof Frang Anton unter ben affiftirenben Pralaten und mehrere auslandifde Blatter nahmen baraus Gelegenheit, feiner als eines um Religion und Rirche hochverbienten Dberbirtens febr ehrenvoll zu ermannen, welcher in Prag burch feine uns geheuchelte Frommigfeit allgemein anfprach. Rach vollbrachs ter Rronung erhielt Bifchof Krang Unton bie Gebeimerathes wurde und es murbe ihm bie Ehre ju Theil, Chotets \*) Rachfolger, bem Freiherrn Marimitian Joseph von Comeraus Bedb, in feiner Rathebrattirche gu Brunn bie bifchofliche Beibe gu ertheilen, fo wie er bemfelben affiftirte, als fein gegenwartiger Rachfolger im Bisthume Brunn, Inton Graf von Schafgotiche, als Suffragan bes Fürfterzbifchofs gum Bifchof von Aureliopolis in partibus infidelium gu Rremfier geweiht wurde. Reun Jahre maren fur Bifchof Frang Uns ton ungetrubt von geitlichen Gorgen unter ben thatigften Bemubungen, feinem Rlerus und bem Bolte nuglich ju fenn, babin gefloffen, ein beiliges Band ber Gintracht, ber auf tiefer Berihrung gegrundeten Liebe hatte ihn und bie Deerbe umfchlungen , ba follte es wenigftens von außen geloft were Burt, ber alte burch feine Grundung und einft fo reichliche Ausftattung, burch eine Reibe beruhmter Rirchens fürften, worunter vier Rarbinale, fo ausgezeichnete Bis fcofefis mar erlebigt geworben; lange und gewaltige Sturme hatten feine Unterlage, feinen zeitlichen Bau erfcuttert, es beburfte eines tlaren entichtoffenen Mannes, einer geubten Rarten Dand, ihn wieber aufzurichten. Da fiel bie Babl bes Canbesfürften, bem bies Dal bie Ernennung gutam, auf S. und bas unterm 23. Jan. 1841 ausgefertigte allerhochfte Danbbillet ftillte bie gefpannte Erwarfung eines neuen Dbers birten. Doch ba biefer Uebergang von einem Bifchofsfige

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blogt, fiebe 14. Jahrg. bes R. Rett. C. 57%.

gun ambern bie Bofung bes fruberen Berbanbes von Geite Des papftlichen Stubles erforberte, vergogerte fich bie Dies bertanft bes fo Erfehnten, welchen ber allgemeine Ruf all einem ftreng gerechten, frommen, echt apoftolifchen Bifchof gefchilbert batte. Im 2. August erfolgte enblich bie friers liche Beftatigung an ber boben Metropole gu Galgburg und Morgens ben 5. barauf betrat Frang Anton geraufchlos feine neue Refibeng. Wenn bie Dibcefe Gurt es nur ahnen follte, was gurftbifchof grang Anton fchaffen , pflangen , aufrichten und beleben murbe, fo ftellt jene von Brunn, welcher ber Beremigte burch neun Jahre vorftand, bas getreue reich ausgeftattete Bitb feines oberhirtlichen Birtens bar. Es fen und baber erlaubt, babin gurud gu tehren und einige bet Dauptzuge aus bemfelben zu entlehnen. Als Bifchof Frang Anton im Jahr 1832 bie Oberleitung ber Brunner Kirche Abernahm, war ber Arbeit im Beinberge bes herrn nicht wenige. Gein Borfahrer Bengel Urban Ritter von Stuffe ler hatte bas Unglad, gwei Jahre vor feinem Enbe burd Rrantheit in feiner Umtewirtfamteit gebinbert gu fenn. 3m erften Jahr, als Franz Anton feine über 700,000 Seelen in 36 Dekanaten gablenbe Diocefe bereifte, firmte er nicht we-niger als 80,000 Gtaubige. Bei feinen kanonischen Bisitan tionen übernachtete er an jeber Seelforaftation, mochte ibe Bugang noch fo befchwerlich, bie Untertunft noch fo befdrantt fern; teine ber einzelnen, auch teine Filialtirche blieb unbefucht. Ueber bas Borgefunbene erfolgte fogleich bie Erles bigung und jebes ber entbetten Gebrechen marb ber Gegens fand erbnenber Berhanblungen. Ueberall lehrenb, mahnenb und fegnenb burchwanberte er unermubet feinen Rirchenfprenget, fein hirtenftab war bie Stuge Allen, benen er rathen und belfen tonnte, mit ber angewohnten, unnachahmlichen Shatigfeit war er gleichsam allgegenwartig in jeber ber ihm anvertrauten Gemeinben. Bifchof G. prafibirte außer einer folden Abmefenbeit regelmäßig in feinem Ronfiftorium, in bem er Kenntniffe und gereifte Erfahrungen bewies, jeben Erlas prufte, approbirte und bie bidleibigften Aften mit einem Scharfblide burchging, ber ihn mit fo feltener Ges wandtheit febe feichte Stelle, fo wie jeben fchlagenben Be-weis entbetten ließ. Gine befonbere Zusmertfamteit fchentte er ber Bilbung angebenber Priefter. Er wohnte im Mlumnate ben Monatprufungen, fo wie allen offentlichen aus ber Theologie bei. Er erlauterte und berichtigte alles burch trefe fenbe Wemertungen fowohl bei biefen als bei ben Probepres bigten und Ratechefen und brang fo tief in bie geiftige Ras tur jebes Gingeinen, baf wohl taum Semanb berufener mar,

als er, bie Rabigfeiten bes nachwachfenben Rlerus gu beurtheilen. Diefe Bechfelwirtung und Bertraulichfeit, biefes berausbilben ber jugenblichen bergen fcuf ein Berbaltnis gwifchen bem Dberhirten und feinen Amtsgehilfen, welches nicht leicht patriarchalischer gebacht werben tann. Bifcof Frang Anton hatte ben Ruf ber Strenge, aber es war nicht gebieterifches herrichen, nicht barte gegen ben gehlenben, fonbern genaues, burch bas eigene Beispiel auf bas volltoms menfte bethatigtes Erfallen ber Pflicht. Er fcritt voraus, micht guruchblidenb, wenn er bie banb an ben Pflug legte; ba burfte nun Riemanb gurudbleiben. In ben Pfarreien mußte alles bis auf bie tleinften Schreibarbeiten in voll-Zommenfter Orbnung fenn. Der gange Buftanb ber Rirchen und Gemeinben follte bem Bifchof offen ba liegen. Zehlenbe behanbelte er mit Milbe, fein Bort brang in bie tieffte Geele wie fein Blict, er verfolgte alles bis auf ben letten Grund, um fich von ber Babrbeit ju überzeugen. Das Bort Sunft tannte er nicht, strenge, ja angitlich wog er bie Berbienfte bes Einzelnen und wer konnte fich wohl vor dem rühmen, der in Erfüllung seiner Pflichten sich taum die nottigste Erquickung und Ruhe gonnte und nur so seiten glaubte, was ganz Bollständiges zu Stande gebracht zu has den. Wer G.'s Thatigkeit und Anstrengung vom Beginne feines Seelforgamtes und Weichaftlebens überblict, bem maa ber Ausbruck nicht miggebeutet werben, bag er viel unb tura lebte. Jebermann hatte bei ibm Butritt, jeben empfing er mit ber ihm eigenen Berglichleit, bie feine ungezierte Sprache verrieth; jeber ging von ibm befriebigt, gewonnen burch feine Gute und feinen Berftanb, feine alle prattifchen gacher bes Menfchenlebens burchbringenben Renntniffe von bannen. Dit jenem ungemeinen Gebachtniffe, mit welchem G. alles behielt, was er einmal auffaßte, erlernte er in feiner Jus genb frangofifch, italienifch und minbifch, fpater auch eng. lifch. Die bobmifche Sprache mit ihren abweichenben Dias letten machte er fich ale Bifchof fo volltommen eigen, bag er fich barin allgemein verftanblich ausbruckte, fo wie er auch ben Urtert ber beiligen Schrift bei ben Prufungen mit jener Sprachtenntnig verfolgte, welche er fich als Theolog in erwähntem boben Daas eigen gemacht batte. In wife fenichaftlicher hinficht ftanb bei ihm überall bas Prattifche voraus. Sein größter geistiger Reichthum, ben er fo nug-lich zu machen mußte, lag in ber genauen Kenntnif ber Gefete. Gin grunblicher Theolog und firenger Dogmatiler war er im Givilrecht nicht weniger als im tanonifchen gu Daufe. Bewunderungewurbig mar feine Gabe gu unterfcheis

ben, womit er jebe feichte Beweisführung ffegreich be-Bampfte und bei ben verwideltften gragen jebergeit ben mabe ren Standpuntt herausfand. Bon Ratur aus lebhaft, dus berft fonell im Gang und in ber Bewegung rafch, mußte ber Berblichene jebe Regung bes Gemuths zu verbergen, nur bie Erinnerungen feiner Jugenb traten oft lebhoft bervor umb mit Innigfeit behanbelte er feine einftigen ihm immer noch gleich theuren Freunde. Sein Gemath, fo tief, fo voll Empfindung es war, glich bem beitern, fonnentigren Sime met und wenn ju Beiten feinen Blid Sorgen umbufferten, eine Thrane ber Theilnahme, bes Mitleibs in fein Auge trat, er wußte fich gu faffen, um Anbern wieber freundlich gu fenn, wie er es gewohnt war. Musbruche bes Unwils Iens, ber Leibenfchaft erfuhr man nie. Seine Rrommigteit war ungeheuchelt; fonell am Altare, betete er oft und lange einfam, wo nur Gott es fieht und hier ordnete er fein Ges muth, um ficher binauszutreten in ben Rampf bes Bebens. Gin Urtheil borte man von ihm nie über Jemanben auss fprechen, felbft über gleichgiltige Dinge fprach er felten feine Anficht aus, ahnend, wie leicht ber Denich mit ber Bunge fehlt. Bein Teuperes, feine erhabene Beftalt, fein gart ges fonittenes Antlig, vor allem fein burchbringenbes geiftvole les Auge funbeten, welch' eble Seele fie verfchloffen. - Die Stunde ber fcweren Prufung für ibn , ber harten für Alle, bie ihn verehrten und liebten , follte tommen, ehe man fich's verfah. Balb fcmantte feine Gefundheit, feine Rerventraft ergitterte unter ber gaft ber Gorgen und bie fcone Butunft tam ihm nimmer, bie gu erringen er fo gang gefchaffen war. In ber Racht vom 6. auf ben 7. Ottober ertrantte er ernfts lich; balb entwickelte fich ber tobtliche Reim und feine Bes benstraft, mit welcher er, nun erft 55 Jahre alt, früher fo vielen Beschwerben getrobt und fich fast aller Lebensfreuben, war er noch fo beiter im Umgange, entschlagen hatte, verfiel taglich mehr und mehr und nach einem achts gebntagigen Rrantenlager entfclummerte er gu einem befo fern Dafeon.

#### \* 310. Hermann,

Erbgraf ju Stolberg - Bernigerobe, ju Bernigerobe;

geb. Ju Bernigerobe ben 30. Gept. 1803, geft. bafelbft ben 24. Dtt. 1941. -

Er war bas zweite Kind seiner Eltern, bes bamaligen Erbgrafen Denrich zu Stolberg : Wernigerobe und beffen Ges mahlin Lavol. Alexandrine Denr. Jenny, Prinzessin von

Cobinburg . Balbenburg. Mis erfter mannlider Cinebline einer neuen Generation machte feine Geburt große Rreube. Bon feiner Rindheit, bie er unter ber treuen Pflege feiner trefflichen Rutter verlebte, laßt fich nichts meiben, ale bag er mit feinen Eltern von 1804 bis 1807 in Gebern lebte, einer Berrichoft, welche ein Befisthum ber fürfil. Rebenlinie bes Daufes Stolberg : Wernigtrobe gewefen, burch ben Tob bes letten Fürften an baffelbe gefallen und beffen Abminis ftration bem Erbgrafen henrich von beffen Bater, bem regierenben Grafen Chriftian Friedrich \*), übertragen mac. Diefen und bas vaterliche Daus ju befuchen, reifte Graf Denrich im 3. 1807 mit feiner Familie nach Bernigerobe. Der eben beenbigte ungludliche Rrieg mar aber bie traurige Beranlaffung, baf alle Berhaltniffe befelbft gewaltsem erichuttert und burch bie Grrichtung bes Ronier. Beftphalen gang umgeanbert wurben. Daber blieb von ba an, abne nach Gebern gurudzutehren, Graf henrich mit feiner Familie in Bernigerobe, um feinen Bater in ben bamals fcmveren Gefchaften zu unterftugen. In biefen Berhaltniffen treden Leine Beranberungen ein bis jum 3. 1809, wo bie Große ettern bes Grafen Dermann für immer Bernigerebe ver-ließen und ihren Bohnfie auf ihrem Gute Peterswalbau in Schleffen nahmen, nachdem ber großte Theil ihrer Rinder, welche jum Theil auch in Wernigerobe gelebt batten, fic anbermarte bingemenbet batte. Bernigerobe murbe baburd febr einfam und Graf hermann und beffen 4 Gefdwifter permiften fcmerglich bie liebevollen Grofeltern und Die pers mandten Spielgefahrten, boch ein noch fcmeralicheres Loes follte ihnen zu Theil werben. Um 29. Mug. murbe ihre treue, portreffliche Mutter von einem gefunden Cobn ente bunben, aber fon 12 Stunden barauf erlag bie mabrheft Cole ben Folgen ber Riebertunft. Bas Gemabl und Rine ber hierburch verloren , fann nicht aus einander gefete were ben, boch verließ Gottes Gute nicht bie Darthebrangten. Die jungfte Schwefter bes Erbgrafen Benrid, vermablte Brafin Dobna, nahm, bem Bunfc ihrer verew. Schwagerin in Liebe genugent, beren beibe Tochter gu fich und bie armen Sobne, welche bes Gludes entbebren mußten, mit ben geliebten Schweftern zu leben, wurben auch nicht vergeffen, ba fie in ber Perfon bes (jegigen) Rammeraffeffore Dall einen Erzieher betamen, ber mahre Muttertreue ibnen bes wies, aber bas bochfte Glud fcentte ihnen Gott burch eine meite Dutter, welche ihnen ber febr einfam flebende Bater

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 3. Sehrg. bes R. Refr. G. 116.

im Anfange bes 3. 1811 guführte. Rreiin Gberharbine v. b. Red, beren gwei jungere Schweftern icon gwei Bruber bes Gregrafen Denrie ju glucklichen Familienvatern gemacht batten , war es, welche nun auch bem alteren Bruber eine Lebensgefahrtin und beffen vermaiften Rinbern eine Dutter wurbe, wie beibes nicht vollfommener gebacht werben fann. Unter ihrer Pflege und mutterlichen Beitung gedieben bie Sinber, und befonbers Graf hermann, auf's erfreulichfte und von ben ichweren 2 Jahren, bie nach ber Bolferfchlacht wen Leipzig, wenig afficirt, genoffen fie bas Glud unb ben Begen, unter ben Mugen ber theuern Grofeltern, welche wieber Befig von Bernigerobe nahmen, faft ein Jahr leben und fich ihrer Liebe erfreuen zu tonnen. Rachbem Graf Bermann burch bauslichen Unterricht fo weit porbereitet war. bes er mit Rugen bie boberen Rlaffen einer Gelehrtenfdule befuchen tonnte, trat er Dichaelis 1817 mit Beginn feines 16. Jahres in die erfte Rlaffe bes Epeeums gu Bernigerobe ein und genoß in berfelben bis Dichaelis 1819 ben Unterricht in ben tlaffifchen Sprachen und ben hiftor. Biffenfchafe ten burch ben Retter Daberland, Ronrettor Gier und Role leborator Rallenbach. Der öffentlichen Grziebung übergeben und eingetreten in ben Rreis der vaterlandischen Jugenb, beren Liebe, Bertrauen und Achtung er fich burch Leutfelige feit, Theilnahme und biebern Ginn erwarb, murbe er biefer maleich ein Borbild burch fein eifriges Streben nach Erwers bung von Kenntniffen und Beredlung burch diefelben. Das ber war die Liebe und Achtung gegen ihn im Baterlande foon von diefer Schulzeit an fest gegründet. Dies war ber segensreiche Erfolg ber ersten Bemühungen des Grafen Dermann in feiner offentlichen Schullaufbahn. Enbe bes Sabe res 1817 begleiteten alle Sohne und auch unfer Graf. D. ihre Eltern nach Berlin, wo ein mehrmonatl. Aufenthalt febr forberlich fur bie Musbilbung mar. Bei ber Rucktehr in Die Beimath murbe ihnen bas Glud ju Theil, wieber mit ihren Schweftern vereint im elterlichen Saufe ju leben und im Rovember b. 3. an ber in Peterswaldau ftattfine benben Feier ber golbenen Dochzeit ihrer Großeltern Theil nehmen ju tonnen. Es war ein icones Familienfeft , bas alle Rinber, Schwiegertinber und Entel, 42 an ber Babl, um bas patriarchalische Chepaer vereinigte. Graf D. war mit feiner alteren Schwefter Leonore bas altefte Paar, wels des ben Reiben ber Entel anführte. Die Bermablung biefer Schwefter mit bem Pringen Deinr. bem 63. Reuf mar eine gluctliche und ben verwandtschaftlichen Rreis angenehm andbehnenbe Begebenbeit, womit bas 3. 1819 begann. Im

#### 1008 310. Bermann, Erbgr. 3. Stolb. Berniger.

Berbite beffelben Jahres bezog Graf D. bie Mitolafichute in Leipzig, mo er unter Leitung bes Rettors Forbiger und bei Ronrettors Robbe fich gut und tuchtig für feine ferners Studien ausbilbete, ju beren Betrieb er im Berbfte bes. 3 1820 unter bie Babl ber Stubirenben in Beipgig aufgenome men murbe. Unter ben Profefforen waren Daubolb, Beiff und Deumann biejenigen, beren Borlefungen er befonbeut benubte. Er lebte babei in angenehmen, gefellichaftl. Bee baltniffen, ba er wegen feiner liebenswurbigen Gigenfchaften gern gefehen wurbe. In bem Umgange mit ben Grafen Cajus, Leopold und Alfred ju Stolberg und bem jedigen Regierungsrathe v. Schönfelb fand er bas Stud einer vers wandtschaftl. und freundschaftl. Berbindung. Im Frühjahr 1822 vertaufchte Graf D. bie Universitat Leipzig mit ber gu Berlin, wo die Bortrage von Savigny, Cancizolle und Bethmann - holweg ihn besonders anzogen. In freunbichafti. und gefelligen Berbinbungen burchlebte er bort auch einen in biefer Begiebung febr einflugreichen Bebensabichnitt, inbem befonbers auch verwandte Kamilien ihn febr liebevoll aufnahmen und ju beffen mabrer Ausbilbung mitwirtten. ben Bunfch feines Baters beftand Graf D. im folgenben Sabre bas wegen Unftellung im Juftigfache vorgeschriebene Gramen febr vortheilhaft und wurbe in Folge beffelben als Auskultator beim Stadtgerichte zu Bertin angeftellt. Diefe Anftellung, obaleich oft beichwerlich und laftig, aab ibm eine befonders gute Belegenheit, fich im Juftigfache grundlich und tuchtig auszubilben. 3m Dai bes 3. 1824 batte ber Erbe graf henrich bie Freude, feinen Sohn in Berlin auf einer Reife nach Schleften gu feben und fich feines Gebeibens gu erfreuen, nicht ahnenb, bag er feinen theuern Bater, ben: Grafen Chriftian Friedrich, nicht mehr unter ben Lebenben finden wurde. Um 26. d. M. folgte biefer treffliche Mann feiner ihm fcon im 3. 1821 vorangegangenen Gemablin Auguste, geb. Grafin zu Stolberg . Stolberg , in bie Emige teit. Graf henrich trat nun fofort bie Regierung an und hielt im Gept. beffelben Jahres unter freudiger Bewilltomms nung feiner Unterthanen feinen feierlichen Gingug in Bernis gerobe, wobei unfer nunmehriger Erbgraf D. ber Erfte war,. welcher an ber Grange feinen geliebten Bater als Cobn unb Unterthan auf eine ruhrenbe Beife begrufte. Rach Berlin in fein bisheriges Berhaltniß gurudgetebrt, blieb er in bems felben bis im Commer bes 3. 1825, wo berfelbe, nach bem früher von feinem Bater gemachten Plane, bie juriftifche Baufbahn verließ unb burch Uebergang ju einer abminiftrativen Beborbe feine Ausbilbung ju vollenben fucte.

effinah bei ber t. preuf. Regierung gu Merfeburg, wo bete B nach bem vorschriftemaßigen, mit feltener Auszeichnung Enbenen Etamen ale Referenbarius bei ber Regierung In biefer Beit genoß er duch bie Bergunftigung, ben Berhattblungen bes erften fachf. Probingialignbtages gu Merfeburg unter bet Direttion feines Baters, welcher als Lafibtagemarichall biefer Berfammlung borftanb, als Bets treter feines Bettere, bes regierenben Grafen ju Stolberge Stolberd\*), beimobnen gut tonnen, mobei berfelbe burch Gine ficht und Thatigteit fich allgemeine Unertenninis ermarb. Wen Diefes Berhaltnis wieberholte fich beim greiten fachf. Provinziallandtage, ter fich im 3. 1827 verfammelte. Aufenthalt in Merfeburg war in gefchaftlicher ginficht übers dus lebrreich fur unfern Erbarafen , burch bie Aufmertfams feit, welche ihm von Seiten bes Prafibenten v. Brenn unb mehreren Mitgliebern ber Regierung, namentlich bes Dbers tegierungerathes Beffel, bes (jepigen) Prafibenten v. Rros figt und bes jegigen geheimen Obertechnungerathes b. Rnoll gefchentt tourbe, und bie Liebe, mit ber fie fich feiner Beis tung und Wortbilbung annahmen. In allen Abtheilungen ber Regierungen alle Branchen ber Abminiftration mit Rleif und Anftrengung burcharbeitenb, tonnte es nicht fehlen, bas bei gutet Borbilbung und fehr gereiftem angebornen Berftand unfer Erbgraf fich jum tuchtigen Gefchaftemann auss blibete und bie Liebe und Achtung feiner Borgefesten fich aufs Dauernofte erwate. In ihren und allen Saufern, bie fic burch Reinheit bet Sitte und anmuthigen Umgang por Bielen anberti Stabten auszeichneten, fand unfer Erbaraf eine freundliche, mobiwollende Aufnahme; aber mit vielen Gingelnen lebte et duch in beff angenchmiften, freundlichften Berfaltniffen, namentlich mit bem Regierungerathe Grafen Dendel von Dofineremart, einem liebenemurbigen und geifts reichen Mann, und vielen ber jungen Beute, welche, gum Theil burch fein Beifpiel angeregt, fich zu gleicher Beichaftelauf? babit bei ber Regierung gu Merfeburg hatten anftellen laffen. Alle waren ihm in Liebe jugethan und fammelten fich um ihn als ihren guhrer, bem fie noch jest ein bankbares Unbenten erhalten. Diefet fonft beitere Abfchnitt feines Lebens wurde im Dar's 1827 burch bas Ableben feiner ihm nach Sahren und Gefinnung vorzüglich nabe ftebenben alteften Sowefter Leonore, vermablten gurffin Reug, aufe Somerge Im folgenden Sahre mar bie Wieberverlichfte getrübt. mablung feines bis babin mit 5 Rindern einfam trauernben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 17. Jahrgange bes R. Nefe. S. 1996. B. Retrolog. 19. Jahrg.

#### 1010 510. hermann, Erbgr. 3. Stolb. Berniger.

Edwagers mit feiner jungften Schwefter Roroline eine neil Beranlaffung jur Freude und jum Familiengluct, ba bet Schweftern in ben iconften Berhaltniffen lebten. Rach eine vierjahrigen Aufenthalt in Merfeburg verließ unfer Erbat bas ibm febr liebgeworbene Derfeburg, um in Berlin bat Erlebigung bes großeren Etamens eine bobete Musbilbut Biele Stubien murben begbalb getrieber zu bethatigen. mande, bie auf bas fernere Befchafteleben einen bauernbe Ginflus übten, wie namentlich Chemie bei Drof. Ditfderlich aber auch in gefelliger Dinficht war ber Aufenthalt in Berti febr angenehm und erheiternb. Erbgraf D. batte außer i vielen angenehmen Ramilientreifen auch noch bie Rreude, mit mehteren Bettern und fruberen Freunden in ben freunds ichaftlichften Berhaltniffen zu leben, auch an ben verfchiebe nen Dofen gern gefeben zu werben. Mit bem 3. 1830 vot mehrten fich bie Arbeiten gil bem Gramen, boch erfrente ich Dabei ein idnaerer Aufenthalt feines Baters in Bertin, well der burch guten Rath viel zu fernerer Ausbildung beitrud Ginen Plan gu einer großeren Reife ftorte Die Julirevolution in Rtanfreid. Um fo eifriger mutben bie Studien getrieben. bis Anfangs December ein bofer Fall aufs Anie ben'geliebs ten Bater fo ernftlich befcabigte, baß berfelbe faft 3 Donath bas Lager buten mußte. Der liebevolle Gohn eilte gu feinet Pflege und Unterflugung in bie Belmath nach Bernigerobe und ba fant es fich benn balb, baf es bas Befte fen, bas Gramen in Berlin aufzugeben und fich gang ben Gefchaften unter Leitung bes Baters ju mibmen. Storend mirtte füt ibn bas Scharlachfieber, welches im Anfange bes 3. 1831, und wenn auch nicht nachtheilig, boch bemmenb in ben Be-Bu Startung feiner Gefunbheit bealeitete im Schäften mar. Sommer Erbataf D. feine Eltern nach Teplig und unternahm von ba eine weitere technische Reife in Bohmen, pom ber berfelbe manchen Rugen jog. Rach bet Ructtebr bezod er Ilfenburg, um fich ber Dberaufficht bes bortigen Gifens buttenwerts anzunehmen. Er leiftete viel bafeibft, bectte mande Danget auf und gab viele neue Ginrichtungen, Ins lagen und Berbefferungen mit richtiger Ginficht und im prats tifden Ginn an. 3m folgenben Jahre begleitete er im Coms mer feine Eltern nach bem Rieberrhein und machte von ba eine technische, bochft inftructive Reife an ben Rhein nad Buttich und burch Beftphalen. Gein Befuch ber erheblichften Induftrieanlagen machte bort einen bauernben Ginbruct bei vielen gabritherren, bie noch jest ibn als Denfchen und Set fcaftetundigen achten. Der Dirbft biefes Jahres führte ibn nach Bebern, beffen Abminiftration fein Bater ibm anvertraute. Er fanb barin ein weites Relb gur Entwickelung

#### 510. Dermann, Erbgr. 3. Stell. Bernigen. 1011

ner Thatialeit, mit welcher berfelbe ein bort nie gelanne Beben aufichloß. Bugleich wurde bem Buniche bes Mas au Rolge biefe Beit benutt, um die Stellvertreter befa en ben Banbtag bes Großbert. Deffen in Darmftabt an fichen. In Der erften Rammer wurde bem Erbarafen bie Belle eines zweiten Setretars übertragen, ein fcmeres efchaft, bas er ie och gur Bufriebenfieit feiner Rommittene beforgte. Der Aufenthalt in Darmftabt murbe fur ben wfen D. aber auch noch einer ber wichtigften Abichnitte bes Lebens. Er lernte Brafin Emma, altefte Tochter bes Brenden Grafen Albert ju Erbach : Fürftenau und beffen mablin, geb. Pringeffin bon Dobentobe, tennen und fand burch ihre inneren und außeren Borguge gleich fo einaes amen , bag er fich gebrungen fühlte, um biefelbe anguhale L Es wurde ibm bas Glud zu Theil, bie Ginwilligung trefflichen Eltern und ber felten ausgestatteten Tochter trbalten, bie ibm ihre Danb und mit berfelben auch ihr berg ber pollften, theiften Bedtutung fchentte. Gin 7monatt. tautftand tettete bas gefchloffene Bunbnig immer fefter machte ihn gang jum Mitgliebe eines bochgeachteten Am 22. Auguft erfolgte Die firchliche Ginfegnung, ber fich unfere Erbgrafen Eltern vom Rurort Marien: b. fo wie beffen Bruber Graf Botho und eine große Ball Birmanbte ber beiberfeitigen baufer eingefunden batten. Gie har febr feierlich und rubtend burch bie allgemein bewirfene Beilnahme bes befreundeten Rreifes und ber Untergebenen. ithhe ibret theuern Grafia Emma in treuer Liebe ergeben Um. fo fcmerglicher mar ber Abfcbleb von Eltern, Defconiftern und Unterthanen bei ber Abreife von ber Deis Math gurftenau am 4. Sept., aber um fo erfreulither und in ben ichonften Boffnungen berechtigend bie Antunft am folgenben Lag in Gebern, als bem tunftigen Bobnfige ber Reuvermählten, wo fie von ben Eltern bes Erbgrafin, ber Dienerfchaft und ben Unterthanen beim feierlichen Ginzuge mit ber unvertennbar berglichften Liebe empfangen wurden. Gine Bieberholung biefer Beweife ber Freude und Liebe fanb am 28. Sept. Statt, wo bie Reuvermablten ihren Gingua in Bernigerobe bielten. Die Eltern bes Grafen maren mehsere Tage vorausgereift und begrußten an einem beitern Rorgen ber Beimführung, umgeben von Bermanbten, Freuns ben und Unterthanen, an bet Grange ber Grafichaft bas begludte und in inniger Liebe verbundene Paar, bem gu Ehren noch manche anfprechenbe Festlichkeiten folgten. ber Mitte Decembers erfolgte bie Rudreife nach Gebern,

#### 1012 810. Bermann, Erbgr. 3. Cibl. Berniger.

wo bas junge Paar querft am eigenen Deerbe fich feines Gludes erfreute. Im Fruhjahr 1834 befuchte Graf D. aber male ben Canbtag in Darmftabt und am 20. Febr. 18 gebar ihm feine liebe Bebenegefahrtin eine Tochter, met ben Ramen Gleonore erhielt. 3m Monat Junt wurde filberne Sochzeit ber Schwiegereltern bes Grafen und Gin Decembers bie ber Eltern beffelben in Bernigerebe gefeier und am 17. Dart bes folgenden 3. 1836 tourbe baf. Ba liebe Daar burch bie Geburt bes erften Sohnes erfteut, bet ben Ramen Albrecht ethielt und mertwurdiger Beife nach 120 Sahren ber 5. Erffgeborne bes Saufes mar. Gein Gintefit in bie Belt mar ein allgemeines geft. Im grubjabre muff bie Rudreife nach Gebern angetreten. Die fleine Gleonete entwickelte fich fonell, inbem ber Bater ibr große Mufmeite famteit fcentte, mas biefem einen bebeutenben Dlas im Betgen bes Rinbes ficherte, aber auch in ber Gefchaftethat tiafeit trat fein Stillftanb ein. Das 3. 1837 geichnete fic burch Unwohlfenn ber theuern Erbatafin aus, boch murbe fie am 30. Det. gludlich von einem Sohn entbunben, wet der ben Ramen Dtto erhielt. Die Gefundheit ber Graffe beranlagte im Commer 1838 ben Erbgrafen, mit berfelben nach bem Rurort Rreuth in Baiern ju geben. Der Rade weg murbe burch Eprol und Salzburg genommen. Diefe Reife war in aller Beziehung vom bochften Intereffe, boch auch nicht ohne manche Unennehmlichkeiten, worunter eine bebeutenbe, fcmerzhafte und langfam beilenbe Berlebung bet Beines, welche fich ber Grograf D. bei Befteigung bes gros sen Bamanne burch einen Kall zugezogen batte, Urfache war, bas bie Reife abgefurgt werben mußte. Rurg nach bet Rudtehr in Bebern fprach fich ber Bunfdt bes regierenben Grafen babin aus, ben alteften Gobn immer um fich ju bas ben, um baburch eine Erleichterung in ben weitlaufigen Ges Schaften gu erhalten, beren Schwere ibm bei berannabenbem Alter immet fuhlbarer murbe. Es mar ein ernfter Hebergang, eine fcwere Trennung von liebgeworbenen, georbnes ten und eben erft bebeutenbere Refultate liefernben Berbakt= niffen. Es war eine besondere Empfinbung, als ein glucke licher gamilienvater, ale ein gereifter Dann bie alte Seis math fur immer wieber gu betreten und bagegen ben Schauplat einer fechefahrigen Thatigfeit zu verlaffen. -Erbgraf fühlte bice recht lebhaft in biefem Augenblice. -Somer mar bas Losteifen von Gebern, bem Drte, mo bie aludtichften bauslichen Berhaltniffe faft nur Freude gemabrt hatten und bie gewährte Gelbftftanbigteit feiner Birtfamteit ein schones Felb bot. Thranen floffen bei biefem Abschiebe, Thras

ber Bermanbten, Freunde und Diener - boch ber Bater risf ber Cohn folgte mit Chefurcht und Liebe bem waterlichen befe , mabrend er bie mit ber treuen Lebensgefahetin genofe ien und burch Gottes Barmherzigfeit jugefloffenen Boble haten refapitulirte und in ihnen Rraft und Starte fur bie In Wernigepobe mit gewohnter Liebe unb metunft fand. greunblichteit aufgenommen, murbe ein ftiller, aber genuße cher Winter im iconen gamilientreife verlebt. Graf &. aterliche Bertrauen, ber Sabigfeit und ben fonftigen Berdetniffen burchaus entfprechenden Birtungstreis eines Dirie mten ber Rammer. Diefer Standpunkt nabm, wegen Beibftverwaltung ber ausgebehnten Befigungen, bebeutenbe hatigteit und mannichfache Renntniffe in Unfpruch, ates wier Erbargf betheuerte oft, bag ibm bie Acbernahme bies Befchafte wegen ber vorherrichenben Ordnung und ben m vaterlichen Sinn charakteristrenden Ahatigkeit ohne wer kakliche Borbereitung ungemein erleichtert worden und daß m nach den mahrhaft einfichtevollen Urtheilen und prattie ten Sandhabungen bes verehrten Baters und Chefe bes Danfes beinahe fein Bunfch übrig geblieben. Unenbliche Ereude erfullte ben Erbarafen, wenn folder gur Bufriebene eit bes eblen und ale geschaftliches Mufterbilb betrachteten Baters wirken, beffen Anficht erfaffen und in bas Leben hbertragen Connte. Im April 1889 wurde Ilfenburg, wa ber Erbgraf icon vor Sabren gewohnt und gemirkt hatte, bezogen, wo ein freundlicher Empfang ale eine gute Borbes beutung erfchien, und in ber That war feine Stellung bier wohl eine ber iconften, bie man gebenten tann. Gludlicher Bemahl, gartlicher Bater lieber, gutgearteter Rinber, ges liebt von ben treuen Eltern und von ihnen auf alle Beife unterfint in einem Wirten, bas fo gang mit feinen Reis gungen harmaniste und von jeher fein hochfter Bunich ges mefen mar, tonnte er ale ein mabrhaft gludlicher Dann Dies gang fühlend, mar fein Gefchaftsa gepriefen werben. leben von ber lebenbigften, tuchtigften Art. Dem huttens wefen, ber Canbwirthichaft und bem Betriebe ber Forften wurde ein besonderer reger Gifer gewidmet, beffen Fruchte fich besonders bei erfterem am fichtlichften geigten, wo bie großartigen Unlagen bes Batere nun von ihm vollenbet unb erweitert murben. Diefer Commer war befonders erfreulich burch bie Bereinigung mit ben Eltern und vielen lieben Bera wandten, welche einen großen Theil ber fconen Sahreszeit in Ilfenburg verlebten. Der barauf folgende Winter nahm die Wirksamkeit des Erbgrafen wegen der heranwachsenden

#### 1014 810. Dermann, Erbgr. 3. Stolb. Berniger.

Rinber bebrutend in Anspruch. Boblibuend war es, die Umfict bes Baters bei ber forgfaltig geführten Grgiebung ju beachten und rabrend ju feben, mit welcher Liebe bie Rinder an ihm bingen, wie befondere ber tleine Albreche, wenn er bie Freude batte, ben Bater bigleiten gu burfen, mit fo großem Intereffe fich pon Allem gu unterrichten fuchte, was ber Gegenstand ber Gefchafte feines geliebten Der Monat Mai bereitete biefem eine große Batens mar. Rrcube. Es war bie überaus feierliche, gemuthliche Gine weibung bes neuen Dobofengeboubes in Ilfenburg. Daffelbe entfprach allen induftriellen Fortidritten im Gebiete ber Gie fenbuttentunde und verbantte biefe Bollenbung befonbere der einfichtevollen Beitung bes Erbgrafen. Dir prachtvelle Bau bes Dobenofens ftellte fich bei ber murbevollen Beier als ein bebeutenbes Dentmal großer Intelligeng bar. Den Erbgrag fen rubrte befonbere bie Barme und offentliche Apertennung, mit welcher ber regierenbe Graf in berglicher Rebe bie Bere benfte bes Erftgebornen beleuchtete und mit mabrhaft paterlicher Liebe ben Saufenben von Anwefenden bekannt machte. Gerührter Dant und tiefe Ebrfurcht burchbrang ben Cobn für bie gang überrafchenbe offentliche Anertennung bes Bas ters, fein Derg floß über und allgemeiner Enthufigemus und Ber brung ergriff alle Ammefenben gu lautem Jubel. Beld' em machtiger Ginbruct, als ber fleine, boffnungevolle Ale brecht aus bes theuern Baters Sand bie gactel empfing, um ben neuen Dermannsofen anguitecten! Weld' ein une pergeslicher Augenblick, als hiefer traftige Entelfohn bes Daufes an ber Dand bes begeifterten und freudeftrablenben Baters bem Berte gewiffermagfen bas erfte Beben einhauchte und fur die fpate Butunft als ber Befchuger biefes indus Briellen Dentmals fich zeigte! Bath barauf hatte ber Erbgraf Die Freude, feine geliebten Schwiegereltern bei fich gu feben, boch murbe biefe Freude balb geftort, als zwar nicht uners wartet, aber boch ju fruh Ronig Friedrich Bilbelm Ill. \*) nach einem thatenreichen geben am 7. Juni in Die Bobnungen des Friedens abgirufen wurde. Graf D. faumte nicht, fich fofort nach Berlin zugeben und hatte noch bas Gluck, burd perfonliche Theilnahme an bem feierlichen Begrabniffe feine bobe Berebrung fur ben boben Beremigten bezeugen an tonnen. Bugleich murbe ibm bie Bergunftigung ju Theil, mit feinem Bater, ber, feine Brunnentur ju Salgbrunn in Schleffen abbrechenb, fofort nach Berlin geeilt mar, bem neuen Mengreben fich ehrfurchtsvoll vorzustellen und mit ges

<sup>&</sup>quot; Deffen Biogr. Siche im 38. Rabry, bos R. Metr. G. 647.

obater Dulb und Snabe empfangen zu werben. Gine noch Butbigung im Dit. b. 3., an beffen einzig großgrtiger Ber fie Theil nehmen tonnten und neuer Beweife ber tonial. ingbe fich zu erfreuen hatten. Ale folden erhielt am Mibigungstage ber Erbaraf ben rothen Ablerorben zweiter Taffe. Rach ber Ruttehr von Berlin führte ben Erbarafen Befchaftereife nach Bien und Steiermart, bie vicle ins Griffante Grinnerungen gurudließ. Der barauf folgenbe inter wurde fill und friedlich in Bernigerobe verlebt. Menburg murbe im Rrubling bezogen und ber Sommer in Gerer Berbinbung mit ben geliebten Ettern nerlebt. Mußer gewohnlichen Gefcaften veranlagte auch bie unter fdwies Berhaltniffen übertragen erhaltene Bormunbichaft bes rafen ju Stolberg : Stolberg bebeutenbe und anftrengenbe Mebeit, Die ber Graf jeboch mit großer Umficht und Gemif. fenbaftigfeit ausführte. Go verging ber Commer rubig und erfreulich burch bas febr viel beffere Befinben ber theuern Semablin. Gine Brodenreife in angenehmer Begleitung am 27. und 18. Geptember mar bas leste, Freude bringende Ers eigniß biefes in Trauer endigenden Jahres, benn ichon am 20. beffelben Monats erkrantte der kleine Erftgeborne Ale brecht am Scharladfieber mit ber heftigften birnentgunbuna. woran bas ftarte, gefunde, burchaus mohlorganisitte Rind fcon am 23. erlag. Diefer Berluft eines fo viel verfpredenben, tuchtigen, gemuthlichen und geiftreichen Rinbes beugte bie Ettern aufe Tieffte und ob fie gleich mit ruhrens ber Ergebung fich bem unerforichlichen Rathichluffe Gottes untermarfen, fo mar boch von bem Mugenblick an bas Ders bes liebenben Batere gebrochen. Bei bem feierlichen Begrab= niffe bes kleinen Lieblings am 27., in berfelben Stunde, wo fein theurer Schmager, Fürst Reuß, im 55. Jahre bie trauernbe Schwester als Witwe und 11 Kinber als Waisen binterließ, mar ber Schmerz bes trauernben Baters fo ftart, Dag bie gabireich Theilnehmenben mit Ungft und gurcht ers fallt wurden. Schon etwas unwohl, nahm biefer franthafte Buftand taglich zu und bitbete fich gum ernfthafteften nerobfen Schleimfieber aus. Mm 24. Detbr. Abenbe, gerabe in berfetben Stunde, mo vor 63 Jahren beffen Urgrogvater, Graf Dens rich Grnft, ben letten Rampf tampfte, entfchlief auch unfer geliebter Erbgraf im wahren innigen Glauben an unferen' Erlofer, unter bem Gebete feiner treuen Lebensgefahrtin, feiner tiebenben Gitern und bes herzugeeilten Brubers Botho. Groß mar ber Schmerz biefer in bem Berewigten fo viel Berlierenben, aber eben fo fichtbar ber Eroft, ben Gott im

pie herzen ber Tiefgebeugten sentte, ganz besonders in das ber am tiefften ergriffenen theuern Wiewe, die schon am Trankenbette des Gelichten unermübete Arcue bewies, am erzichütternden Sterbelager nicht wantte und dem lieben Entsschlafenen, die leste Pflicht erweisend, die Augen zudrückte. Broß und allgemein war aber auch die Traugen zudrückte. Broß und allgemein war aber auch die Trauger, die sich von allen Seiten aus der Rähe und aus der Ferne ausfprach. Sanz besonders war dies dei der Dienerschaft und den Unsterthanen der Fall, denn Argf Dermann verstande es, die deren zu gewinnen. Das war eine seiner Eigenschaften, deren zu gewinnen. Das war eine seiner Sigenschaften, deren zu gewinnen. Das war eine seiner Satte, gartliches Mater, gehorsamer Sohn, treuer Bruber und Freund, mils der Gebieter und vollendeter Geschäftsmann, vereinte der Berewigte, was ihm die Liebe seiner Zeitgenoffen erwerden grugtten wird, sieh Indenken bei der Rachwelt in Segen gebalten wird.

\* 311. Chriftoph Ludwig Bollertfen, Sitter vom Bennebreg und Dannebrogsmann, Problere ju hatten im Schremigioen;

geb. b. 28. Dtr. 1754, geft. b. 27. Dft. 1941.

B. wurde im Schleswigichen auf bem Gute Duttebull geboren. Rach ruhmlich bestanbenem theologischen Amtegramen (1785) wurde er 1789 Diatonus gu Grundhof in Angeln, von ma er 1794 als Prediger nach Butten tam, wo er nun feine ubrige lange Lebenegeit thatig fenn follte. . Er wußte fich burch feine Bergensgute und feine Amtetreue halb allgemein beliebt ju machen. 3m 3. 1831 feierte et feinen Bojahrigen Beburtetag und murbe bei biefer Gelegens beit von feinem Lanbesherrn gum Ritter vom Dannebrog ernannt. Dogleich erft fpat ins Amt getommen, murbe es ihm boch noch vergonnt, 1839 fein 50jabriges Umtejubilaum gu feiern, mobei er Dannebrogemann murbe. Er ftarb als Genior ber Beiftlichkeit im Derzogthume Schleswig am Borabende feines 88. Weburtstages, ben 27. Dit. 1841. Bon feinen 3 Rindern, 2 Sohnen und einer Tochter, überlebte ihn nur ber altefte Sohn Karl Friedrich, ber bie Landwirth. fcaft erlernte und gegenwartig Befiger bes Butes Freiene willen in Angeln ift. Bon feiner Tochter hat er Entel bins terlaffen. Gein jungerer Sohn, ber bie Rechte ftubirte, farb viele Sahre vor dem Bater als Kangleisekretar gu Bludftabt und bat, obgleich er verheirathet mar, teine Rins ber nachgelaffen. Seine Bitme murbe in bes febr beguters

sen Schwiegervaters Testamente bebacht. Sie hatte ihn bis an feinen Sob treu gepflegt, Brempborf, Dr. D. Schröber,

\* 312. Francesco Morlacchi,

Bu. fachf. Rapellmeifter und Ritter vom Orben bes golbenen Sporns, 34 Dreiben;

geb. b. 14. Juni 1784, geft. ju Snnfreud b. 28. Dtt. 1841.

DR.'s Bater war ein beliebter Bjolinift ju Peruggig und unterrichtete feinen Sohn felbft auf biefem Inftrumente, gleichzeitig forgte er aber quch bafur, bag biefer Sohn, unfer DR., ba er Unlage fur bie Mufit verrieth, anderweitig arunblich mufitalifch ausgebilbet wurde. Ramentlich ließ et ihn bas Pianoforte und bie Orgel fpielen, auch im Gefang und Generalbas Unterricht geben. Schon frub entwickelte fich DR.'s Reigung fur bie Romposition und eine Jugende arbeit von ihm, ein Berfuch im Dratorium, "Gli angell al sepolero," fiel so gut aus, bag ein reicher Staliener, ber Graf Baglioni, fich DR.'s annahm und ihn, unter Bingas reti's Beitung, im 3. 1799 in Boretto ftubiren lief. Spasterbin ging er auch noch nach Bologna, mo er Mattei's Privatunterricht genog. Ale im 3. 1805 Rapoleon fich als Ronig von Stalien fronen ließ, erhielt D. ben Auftrag, fur bas Theater von Bologna eine Refitantate gu tomponiren, welchem Auftrag er mit bem beften Erfolge genugte. Uebers haupt befaß er eine große Fertigfeit barin, eine Arbeit fchnell au liefern , weghalb er auch ftete bereit mar, fich als Beles genheitstomponift zu zeigen. Jener Festfantate folgten balb anbere Auftrage und fo entftand giemlich fchnell eine Reihe theils tomifcher, theils ernfter Opern, Delobramen, Ginge fpiele, Rantaten, die zwar jest in Bergeffenheit gerathen find, ihm aber damals einen ausgezeichneten Plag unter ber Reihe ber Romponiften ficherten. Der gute Ruf, welcher D. porausging, bewirkte, baß er im 3. 1810 gle Rapells meifter in Dresben angestellt murbe, wo er eine gang uns gemeine Thatigfeit und funftlerifche Produttivitat entwidelte. Unter feinen vielfachen Schopfungen fur bas Theater zeiche neten fich zu feiner Beit "Raoul Crequi," Laodicea," "Donna Aurora," "Tebaldo e Isolina," "La gioventu di Enrico IV., ", "Gli Saraceni in Sicilia, ", "Colombo, ", Francesco di Rimini" und , ll Renegalo" aus; auch barf fein "Ichgan von Paris" nicht unermahnt bleiben, welcher bem Werte von Boyelbieu gn innerm Werthe nur wenig

ident. Außerbem bat M. auch eine große Babl Mellen ar bie tatholijde Lirde gu Dreeben, mehrere groffere Ter-Zantaten zu feierlichen Belegenheiten, Dffertorien, Draels fonaten, italienifche und beutfche Lieber u. f. w. fomponfrt. Im Pathos bilbete fich DR. nach Righini, in ber tomifchen Sattung nach Vaer \*) und in einigen feiner firchlichen Roms politionen tommen mabrhaft berrliche, fcone Case por-Der Ginflus ber beutiden Dufit überhaupt und feine tolles aiglifche Gemein chaft mit C. DR. v. Beber \*\*) find ubrie gens får ER nicht ohne vortheilhafte Rolgen geblieben, nas mentlich in Bezug auf bie Bihandlung ber Terte und forg. faltige Inftrumentation, Geit bem 3. 1810 hat DR., eine langire Reife in ben 3. 1827 und 1828 nach Atalien abges rechnet, bei welcher Belegenheit er auch von bem Dapfte gum Ritter bes Orbens vom golbenen Sporn ernannt wurde, nur unmittelbar por feinem Tobe Dreeben wieber verlaffen. Rad Beber's Tobe batte er bie erfte mufikalische Stellung bafeibft und als 1832 bie italien. Dper aufgeioft murbe, ere bielt er bie erfte Rapellmeifterftelle in ber beutschen. Salent fand DR. felbft ben erften Romponiften Staliens nicht nach und in Bezug auf Biffenfchaft mar er ihnen fogar weit aberlegen. Die tonigliche Rapelle ju Dresben bat ihm uns gemein viel zu banten. Ramentlich ift er auch einer ber Ritfifter eines Denfioneinftitute fur Bitwen und Baifen ber Ravelle, welches burch ben Ertrag einer mabrhaft flafs fifchen mufitalifden Unterhaltung gebilbet worben ift, bie alliabrlich am Palmfonntage veranstaltet wirb und bie au ben ausgezeichnetften Runftgenuffen Dresbens gebort. Drivatleben mar DR. ein bochft liebensmurbiger, anfpruchs= lofer, fur alles Schone und Gute lebhaft ermarmter und bas ber auch allgemein geliebter und gefchatter Dann. von jebem Runftlerneibe, erglubete er nur fur bie Runft felbft und half baber auch eben fo bereitwillig aufftrebenben Jungs lingen , bei benen fich Talent zeigte, auf, ale er mabi bafte Runftler gu ermuntern und ihnen Beifall und Anertennung gu verfchaffen verftanb. Heberall zeigte er fich benen, welche feine Buneigung fich erworben batten, ale treuer Rreund, bereit gu jebem Dofer, welches feine Berhaltniffe nur traenb geftatteten; er widmete fich ihnen gang und nugte ihnen, wo er es vermochte. Dabei war M. ein feiner, gebilbeter Ram und fein Ericheinen überall anmuthig, ja felbft in feinem Alter zeigten noch feine eblen und iconen Gefichtszüge, wie

<sup>\*)</sup> S. R. Mefr. 17. Jahrg. S. 1184. \*\*) Deffen Bloge, fiche im 4. Jahrg. des R. Netr. S. 324.

matia ibn Mutter Ratur, aud in Benug auf Leuferlichteit. ausgestattet hatte. Giferfüchtig auf ben Rubm ber feit 3abes bunderten fo ausgezeichneten t. fachf. Ravelle, trachtete er unausgefest barnach, ihr biefen Ruhm ju erhalten und batte gern noch langer ibr feine Thatigfeit und Rrafte gewibmet, wenn ibn nicht ber Sob übereilt batte. Schon feit langer als einem Sabre mar er von einem anbauernben Beber unb Bergleiben ergriffen worben, welches ibn faft immer an bas Bimmer und oft auch an bas Bett feffelte. Langfam gehrte er fich ab und bie einzige hoffnung feiner Aceate bestanb barin, bas vielleicht bas Bermeilen in einem milbern Rlima ibm Erleichterung und Genefung bringen werbe. Schon une gemein ichmach, unternahm baber DR., biefem Rathe folgenb, in Begleitung feines Arztes, Die Reife nach Italien; boch follte er fein Baterland nicht micher feben und ebe er bie getlebte und erfebnte Beimath ereilte, erreichte ibn ber Sob. Er farb, wie gefagt, gu Inniprud, betrquert von Allen, bie ion tennen und fcaben gu lernen Selegenheit gehabt hatten und fein Sob ift als ein mabrer Berluft fur bie Runft und Die Menfcheit zu betrachten.

Isidorus orientalis.

#### \* 313. Balbemar v. Stengel,

t. baler, penfionirter Major qu Rempten; geb, im Sahr 1767, geft, b, 28. Ottober 1841.

Sein Bater war turpfalz baier. geheimer Rath und Domanenverwaltungsbirektor zu Weißenburg. Krüdzeitig trat ber junge St. in franzbs. Kriegsbienste und tämpfet in dem Reiben des Prinzen Condé, die er 1794 als Untertieuserennet in baier. Dienste trat. Bon diesem Jahr an die 1813 nahm er an allen Feldzügen den rühmlichsten Antheit und seine Borgesehten und Untergebenen verehrten in ihm nicht bloß den draven Goldaten, sondern auch den ausgesenden, Nedersollen Menschensteund, dem selbst in den unglücklichsten Augenblicken Besonnenheit und Geistestuhe zur Seite stand. Im I. 1824 erhielt er unter der vollsten zufriedenz heisbezeugung in Andertacht seiner Berdienste mit dem Chasratter als Major die Pensson und seitdem ledte er zurückgezogen den Wissenschaften. Er hat noch die Freude erdet, dei dem im Sept. 1841 zu Kempten geseierten Beteranenzsest, an weichem aus der Stadt und dem Landgerichts Kempten gegen 300 alte Krieger Pheil nahmen, Manchen

feiner Gefährten noch einmal zu feben, um fie als ber alteffe an fommanbiren. Shiem.

\* 314. Gottlieb Abam Brehme. groth, fachf. Detenomieinfretter au Blantenbain bei Beimar :

geb. b. 6. Man. 1766, geff. b. 30. Dft. 1841.

Unfer B. exblicte ale 15. Rind bes Pfarrere und Abe imitus Brebme in Utenbach bei Apolba bas Licht ber Belt. Beine Mutter mar eine Freifn von Dilfay aus bem, Utens bach nabe gelegenen Dorfe Bormftebt. Den praftifchen Betrieb ber Candmirthichaft erlernte berfelbe bei feinem Dbeim. bem Rammuberen und Rittergutebesiger v. Milfau, in Bormftebt. Ban bier aus begab er fich nach Tena und ftus bitte baleibft in ben 3. 1787 und 1788 Bautunft und Ras meratwiffenschaften. Rad bem Ableben feines wurbigen Bas fers \*) verebelichte er fich im 3. 1789 mit ber alteften Toche ter bes mobibabenden, aber bereits verft. Unfpannegutes befibers Rifcher in Deichelheim (11 Stunbe von Beimar ent= fernt), wo er bis gum 3. 1801 felbftftanbig Candwirthfchaft trieb , ben Rleebau, bie Dbftbaumgucht und eine beffere Bes arbeitung und Benugung bes Bobens einführte und burch bas von ihm mit Umficht und Sachtenntniß gelieferte prat-tifche Beifpiel in Aufnahme brachte. Der veremigte Große bertea Rarl Muguft \*\*) von Sachfen : Beimar : Gifenach wurde hierburch aufmertfam auf benfelben und berief ibn im I. 1801 ate Infpettor auf die großh. Mufter= und Berfuchemirthichaft nach Dberweimar, wo er bis Johannis 1817 ftets mit ber größten Bufriebenbeit bes Großbergogs, feines gnabigften herrn, bem er mit ber großten Liebe augethan war, amtirte. Diefe Mufter : und Berfuchswirthichaft batte unter feiner Beitung, ungeachtet ber in biefe Beit vom 3. 1806 bis gum 3. 1814 burch bie Invafion ber Frangofen fallenben Ungludefalle, ihre größte Bollfommenbeit erlangt.

<sup>\*)</sup> Diefer war als junger Menfch, da ihn fein Bater, welcher in Umpferfiedt bei Beimar ledte, nicht ernabren fennte, in die Belt gegangen, mehrere Jahre bei einem v. Bach in Altenbura Bedienter genefen, wo er besten Bibliothet benupte und sich bierdurch selbst fo weit gerliket hatte, deb er in seinem 24. Jahre das Gymnasium in Beimar 2 Jahre bestuchen und hierauf in Jena Keologie studiern lonite, sich det wahrend seines Gymnasia- und afdemischen Ledens lediglich durch Berdienst aus Privatunterricht erheitem musie.

\*\*Potvatunterricht erheitem musie.

\*\*\*) Dessen Bioge. siehe im S. Jahrg, des N. Retr. C. 465.

fo das hohe Fermbe, welche von dem Geofderzoge daßin gestahrt wurden, die ausgezeichnet schönen Wechdestande und sonftigen vortresstlichen Landwirthschaftlichen Sinrichtungen nicht genug bewundern konnten. Doch unter den immers wahrenden Strapagen, welche er bei der speciellen Leitung dieser Withschaft durch den sbenneichen Geift des Großherz zogs unterworfen war, hatte seine Gesundheit sehr gelitten. Der Großberzog Karl August gad ihm deßhald das durch schlechte Bewirthschaftung sehr herunterzekommene Rammerz get Magdala zu Iohannis 1817 gegen ein billiges Pachtz geld gleichsam als Pension in Pacht. In Folge zunehmens der Alteresschwächig gab er diese Pachtwirtsschaftungtig zu Iohannis 1839 ab und erhielt von dem jest regierenden Großherzoge Karl Friedrich einen Iahrgehalt. Bon dieser Jeit an hat er die zu seinem Kod in Blankenhain (einem 4 Stunden von Weimax entsetzit gelegenen freundlichen Städtschu) privattis sitz seine irdische Hulle tubt auf dem dasigen sehr geschmackvoll angelegten Friedhose. — Ein lebhafter, durch viele Exfahrungen bericherter Geist und ein gemüthlicher Sinn woren seine treuen Wegleiter die zur letten Stunde seines irdischen Eebens.

\* 315. Georg Anton Friedrich Aft, Professor ber Philologie und tonigl. baierifder Gofrath zu Manchen; geb. b. 29. Dec. 1770, geft. b. 31, Dit. 1941.

Bu Gotha geboren, legte A. den Grund zu sciner wissens schaftlichen Bitdung auf dem dortigen Gymndsium. Kalti wasser, Schlichtegtoll, Jakobs, Odring u. A. waren seine kehrer. Schlichtegtoll, Jakobs, Odring u. A. waren seine kehrer. Schlichtegte er sich mit philologischen Arbeiten, deren Resultate er in eie net 1799 zu Gotha gedruckten Schrift über den Dichtet Porpetz mittheilte. Mit gründlichen Borkenntniffen ausges tüstet, eröffnete er 1798 seine akademische Laufvahn zu Iena. Vieleschach und Paulus waren seine Dauptführer im Gebietk des theologischen Wissens. Schon in den nächsten Derbstäterien betrat er die Kanzel in dem Dorfe Schonau, dem Geburtsorte seines Vaters. Auch als er das Studium der Ahreologie aufgegeben und sich entschiern zur Philologie ges wandt hatte, suhr er fort, die lehrreichen Vorträge Griess bach's über alttestamentliche Eregese zu besucht. Besonderk Anregung zur Erweiterung und Bericktigung seiner Kenntnisse der älteren Sprachen gab ihm die latein. Gesellschaft zu Iend unter Eichstädt's Leitung. Als Mitglied inner Schläschaftschafts seitung. Als Mitglied inner Schläschaftschafts er über Philologie vers

band er philosoplice und afferticht Stubien. Im S. 1902. habititiete er fich zu Irna als Privatbotent und machte fich vortheithaft bekannt burch eine Uebersehung des Sophokles und burch ein Danbouch ber Aefthetil. Auch als bramatisicher Dichter versuchte er fich in bem Trauerfpiele Krofus. Bit einem Jugenbfreunbe, Grabmann, gab er Briefe über bie Reiigion betaus; mit Gulbenapfel \*), bem nachhetigen Brofeffor und Bibliothefar ju Jena, vereinigte et fich ju einer Meberfegung bes Romans Leutippe von Achilles Satius. 3m 3. 1806 folgte er einem Rufe nach Banbebut. Er warb bort orbentlicher Profeffor ber Philologie und ging in gleis der Gigenicaft 1826 nad Manden, wo er 1827 orbentlis des Mitglieb ber Atabemie ber Biffenfchaften in ber philas fenbifd . philologifchen Rlaffe marb. In feiner literarifden Thatiateit manbte et fich bott vortugemeife ju philosophia iden Stubien und fdrieb Grundlinien ber Philosophie. Diefent Werte, wie in feinem Grunbriffe ber Philofophie haben er vier Perioden att: bie Periode bet orientatifchen Menfcheit, wo bet Anfangepuntt bes Erbette ibre Bielbeit. Die verfchiebenen Rormett ihres Befens noch in fich vers folieft; die Periode ber griech. und tom. Welt, wo die Gine beit ale Beift und Ibee in ibre Gelbftheit jurudgeht, aber als Probutt ihrer Gelbftattfchauung im Cepu hervortritt; bie Periobe ber driftlichen Belt, mo bas leben aus bem Meuberen in bas Innere, in ben Geift gurudftrebt, und bie Periobe ber tommenben Belt, wo fich bas Metigere und Ins were gut einem freierschaffenen Leben bilbet. In feiner Mefthes til fcbiof er fich ben Dringipien Schelling's an, bem er fich auch in Dinficht auf Stol und Darftellung ju nabern fuchte. Die Bauptichmache jettes Berte liegt in bem Dangel eines grundlichen Dialettit, indem bie aufgestellten Pringipien mes niger nach ihrem innern Bufammenhange entwickelt, als Milechthin vorausgefest und willfurlich angewandt merben. Gine achtungewerthere Richtung nahm feine literarifche Thas Mateit, ale fie fich ben Werten bes Plato jumanbte, von Deffen Schriften er eine tritifche Musgabe beforgte, auch fonft mehrere Erlauterungen über jetten griechifchen Philosophen burch ben Drud betaunt machte. — Aufer ben oben ges hannten Wetten find von ibm noch im Drud erfchienen : l'ins. 1. et l'. De primis artis pulchti lineamentis. Jenae Marweis noliteia sive de Republica Libri Antritterebe über Aecem, edidit etc. Ibid. 1804. ben Geift bes Alterthume und beffen Bibeutung fur uns Fer Beitalter. Banbebut 1806. - Beitfchrift f. Biffenfchaft

<sup>\*)</sup> Deffen Blogt, fiche im 4 Sahtg. bes H. Rett. S. 908.

ir. Runft. berausataeben u. f. m. 325e. Teber von 4.5fin.) Chenb. 1808 - 10. - Grundrif b. Philologie. Cbb. 1808. - Grundlinien b. Grammatit, Bermeneutit u. Reitft. Cbb. 1808. - Entwurf ber Universalgeschichte. Ebend. 1808. R. X. Cbb. 1810. - Platonis Phaedrus; recensuit, Hermine scholiis e Cod. Monac. XI. suisque commentariis illustravit. Lipsine 1810. - Authologia latina poetica, perpetua cum adnotatione, in usum lectionum. Monach. 1812. Grundlinien b. Aefthetit. Canbebut 1813. - Platonis Politia, sive de Republica libri decem. Recensuit atque explenavit etc. Accident additamenta ad Commentarium in Platonis Phaedrum Lipsiae 1814. - Platonis Leges et Epinomis. Ad optimorum librorum fidem emendavit et perpetua adnotatione iliustravit: Tomus I. Ibid. 1814. Tomuts II. (auch unter bem Titel! Animadversiones in Platonis Leges et Epinomida. Accedit index rerum et verborum.) Ibid, 1814. - Theophrasti Characteres. in usum lectionum edidit et indice vocabulorum illustravit. lbiel. 1815. — Platon's Leben u. Schriften 3 ein Berfuch, im Leben wir in b. Schriften b. Mahre u. Nechte vom Ers bichteten il. Untergefcobenen ju fcheiben u. Die Beitfolge ber achten Gefprache zu bestimmen. Ats Ginleitung in b. Stus bium bes Platon. Ebend. 1816. — Theologumenn akithe metica, ad rarissimum exemplum Parisiense emendatius descripta. Accedit Nicomachi Gerafini institutio arithmetien; ad fidem codicum Monacensium emendata. Ibid. 1817. - Platonis, quae exstant Opera, Accedunt Platohis quine feruntur scripta. Ad optim libror, fidem recen-suit, in latinum convertit, annotationibus explanavit indicisque rerum ec verborum accuratissim. adjecit. Tom I. contin. Protagoram, Phaedrum, Gorgiam et Phaedonem. lbid. 1819. Tom. II. cont. Theaetetem, Sophistam et Tom. 11. contin. Parmenidum. Politicum. Ibid. 1820. Cratyfam, Philebum et Convivium Ibid. 1821 Tom. IV. et V. cont. Politiae Lib. I.—X. Ibid. 1822. Tom. VI. Legum Lib. I. - VI. contin. Ibid. 1823. Tom. VII. legum Lib. VI'. - XII. cont. Ibid. 1824. Tom. VIII. et IX. Epinomidem, Eutyphronem, Apologiam Socratia, Critonem, Alcibiadem, utrumque Hipparchum, Rivales, Theogenem, Charmidam, Luchetem et Lysidem cont. lb. 1826.
Tom. X. et XI. Annotationes in Platonis Opera contia. Ibid. 1829. — Progr. de studiis humanitatis. Monac. 1826. - Sauptmomente b. Gefchichte b. Philofophie. Munchen 1829. - Lexicon Platonicum, 3 Vol. Lips. 1834-88 -Auch lieferte er Auffage gu bet Reuen Bibliothet b. fcbinen Biffenschaften; ju Bechii Comment. Societ. philol. Lips.;

gu henf's Philologie; ju gr. Schlegel's Europa; ju den Artis seminar. et societ Lipsiems. unb fcprieb bie Borres an Krabinger's Longos (1819).

3ena. Dr. Heinrich Dbrings.

\* 316. Johann Thomas Ahrens,

Dottor ber Philosophie, ?. baiet. Lycealprofessor ber Mathematit am pres teftantifden Symnasium zu St. Annd u. ber angewandten Mathematit ak ber tonigt. politednisten Schule, mehrerer gelehrten Gefellschaften ordente liches ober torresponditendes Mitglied, zu Lugsbutg;

geb. 6. 5. Bebr. 1788, geft. b. 3. Rov. 1841.

Er war ber Gobit eines unbemittelten, aber geachteten Rifdermeifters ju Rurnberg, verlor ichon im funften Bebenejahre feinen Bater, murbe burd bie migliden Bers mogeneverhaltniffe und bie eigenthumlichen Anfichten feines Stiefvaters in feinem Drange zu ftubiten gehinbert und fall fich genothigt, feinem Stiefvater, ber ibn einem technifchen ober bem Baufache wiomen wollte, bei feinen Gewerbearbeis ten bilfreiche Band ju leiften. Rur mit befonberet Anftren aung und baufiger Beigiebung ber Rachte gelang ce ibm, beimlich bas Stubium bet Mathematit, ju bem er fich bes fonbere hingezogen fublte, und bas ber frangbifchen und itae tienischen Sprache fo weit au treiben, bag er in beiben Sprac den Unterricht ertheilen und fich baburch eine Eleine Gumme erfparen tonnte, mit welcher er, nach manchen harten Rame pfen im vaterlichen Saufe, Die Univerfitat Grlangen im B. 1808 bezog und hier bis zum 3. 1810 Philosophie, Mas thematit, Physit, Shemie und Raturgeschichte mit jenem Feuereifer ftubirte, ber nur bei solchen Naturen angetroffen zu werden pflegt, die sich mit schweren Spfein zu ihrem Biele hindurch arbeiten mussen. Nach geendigten Gtubier bestimmten ihn beonomifche Ructfichten, fogleich bie Stelle eines tonial. Rreisgeometere angunehmen; aber nicht lange tonnte feinem nach boberer Biffinfchaftlichteit ftrebenben Beid eine Stelle genügen, beren Ginfarmigfeit ibn chen fo febe anetelte, ale ber Umftanb, bag er babei gu Berbefferung feif ner otenomifchen Werhaltniffe fich mandjerlei beterogenen Rebenbefchaftigungen hinzugeben genothigt war. Rand baber im Upril 1812 bie Prufung fur bae hobere Cebr. amt. Der Maasftab, nach welchem bamale ber Mathemas tiler und Raturhiftorifer nach feinen philologischen Rennte miffen beurtheilt murbe, batte gur Rolge, bag ber Mann. beffen grunbliches Wiffen in feinem Rach und beffen Rabigteit im Belramt über allen Breifel erhoben war, als "binlange

Le befabeat" bezeichnet wurde; ein Dagoftas, beffen Unichtiafeit noch beut gu Zage nicht ertannt wirb. Ungeachtet biefer geringen Rote wurde A. fcon im Dft. 1813 burch Bermenbung einflugreichet Danner, bie ben jungen Mann får mehr als "binlanglich befähigt" ertannten, mit ber Bebrs Relle ber Dathematit an ber bamaligen Realfchule feiner Baterfladt betraut. Dier war es auch, wo er mit ben nache male fo bochgefchatten Belehrten Beller, von Schubert, Soweigger u. A. bie innigfte Freundschaft folos, bie er bis gu feinem Enbe fortfeste und fich ftete mit berglicher Freude ber in Rurnberg in fold' genuß = und fegensreicher Berbins bung verlebten Sage etintierte. Unterbeffen begrunbete et and feinen Ruf als gelehrter Schriftfteller burch leberfebung eines Bertes über analptifche Geometrie (von Biot), bas ette Bert, bas über biefe Biffenfchaft in beuticher Sprache ericien und gur Folge hatte, bag er im Marg 1818 ben ehrenvollen Ruf als Profesor ber Mathematik und Physik an bas t. preug. Archigymnafium ju Soeft in Weftphalen erbielt, ein Amt, bas et mit Auszeichnung bis gum 3. 1821 betleibete und woburch fein Rame in Beftphalen und überbanpt im norblichen Deutschland noch heute einen guten Rlang haben mag. Rach ber fublichern Beimath fich fehnenb, ers bielt er im Dtt. 1821 bie Berufung gur Profeffur ber DRdthematit am Symnasium gu Augeburg, wurde hier 1824 sum tonial. Epcealprofeffor ernannt und bei Draanifation ber polptechnifden Schule gum Profeffor bet angewanbten Mathematit an biefer Anftalt (namentlich für Statit und Rechanit). Dit ber ihm eigenthumlichen Liebe fur fein Rach letrte er an beiben Anftalten bis jum Monat Juli 1841 und erwarb fich burch Rlarheit und Anschaulichkeit seiner Bore trage fowohl, als burch feine bergliche Gemuthlichkeit, acht beutiche Berabheit und Dffenheit bie Liebe feinet Schaler, Die Achtung feiner Rollegen und bie Bergen Aller, bie mit ihm in nahere Berührung tamen. Dbwohl mit einer traftigen, burd mancherlei Abhartungen geftahlten Rorpertonftitution susgeruftet, fuhlte A. boch feit einigen Sahren feine Gefunde beit manten. Baren es bie fruber bestanbenen, oft mohl enermen Anstrengungen bee Geiftes und Korpers, waren es bie vielen Rachtwachen, waren es mancherlei tief gewurzelte Betummerniffe, waren es tief trantenbe Intriguen, welche hierbei heuptfachlich einwirkten, genug, bie kraftige Gicha war allmalich ausgehöhlt worden und eine heftige Erkaltung, bie er fich auf einer im herbft 1839 in bie Aproler Alpen m entomologischen 3weden unternommenen gufreife, wo et tine gange Racht in ber Schneeregion gubringen mußte, qua M. Netroios 19. Jabra.

sog, gab ber icon erfcutterten Befunbheit ben leiten Siba. Unter ben gunehmenben Ericbeinungen einer Bruft : Dersbeutelmafferfucht ereilte ibn am oben genannten Zage Die Ctunbe bes Tobes, bie ibn einem febr fcmeren Beiben entnahm und bahin führte, mobin fein Blick fo oft glaubia. vertrauenevoll und febnfuchtig aufgeschaut hatte. Geinen Grabhugel auf bem proteftantifden Gottebader giert ein eine faches, erhabenes Dentmal, von bantbaren Schilern aus Augeburg und Rurnberg (nicht aber aus Goeft) gefest, aber ein unverganglicheres libt in ben Betgen Allet, Die ibn tames ten und liebten. - Bermochte ich, als Schuler und Rreund bes Beremigten, ein freues Bilb ber Gigenthumlichteit feines Befens gu entwerfen, fo wurden vielleicht bie Sauptattae biefe fenn: A. mar ein Dann, fchtecht und recht, obne Kra und ohne gatich, warm von Gefühl und guverfichtlich im Bort, traftig tampfend gegen außere Schwierigteiten ber Lebeneverhaltniffe, aber burch biefe Rampfe nicht bart ges worben im Bergen, fondern um fo milber, je wunderbarete und lieb voller ibn frin Gott geführt hatte, begeiftert fat feine Biffenichaft, ohne anmaafenben Stoly auf feine großen, vielfeitigen Renntniffe, bie Betbienfte Anberer freudig aters tennend und ehreit, in feinem Beben offen und ehriich, friebs licbend und bienftfertig, gerabe und mabr, ein beutschet Mann von achtem Schrot und Korn. A. war ein Mann von feltenem Zalent und feltenem Fleiß; aber obicon et alles burch fich felbft geworben war, Befag er bennoch nicht jene Schroffbeit, jenen gum Dochmuth anwachfenben Stolg, ber fo vielen Autobidakten eigenthumlich ift. 3mt Bebiete feiner Biffenschaft blieb fein gelb bon ihm unbeftellts jebe neue Erscheinung ergriff er mit bem, einem wiffenschafts lichen Geift eigenthumlichen Gifer und wenn auch fein ganges Befen fich mehr bem Prattifchen naberte, fo bas angewandte Mathematit und namentlich Dechanit zu feinen Lieblinges fachern geborte, fo war er bennoch nicht minber ausgezeiche net in ber ftreng wiffenschaftlichen Theorie ber mathematis fchen Biffenichaften. Bu feinen Lieblingebefchaftigungen gee borten Forfchungen im weiten Bebiete ber Raturmiffenfchaft. felbft ber Aftronomle. Raturgefchichte, Chemie und Phyfit waren namentlich in fruberen Jahren Gegenftanbe, in benen er auch als lehrer fich auf bie rühmtlichfte Beife bervorthat. Er war auch ein tuchtiger Mineralog und fcon felt beinabe 40 Jahren beschäftigte er fich mit bem Studium ber Entomologie, für welchen 3med er jagrlich in ben Berienzeiten bebeutenbe Reifen, meift gu Bug, nach ben verschiebenen Gebirgegegenben Deutschlande, Frantreiche und Italiens machte, mit den namhafteften Entomologen in perfonlicher Befannts

maft ober boch im Briefwechfel ftanb und eine bocht interante, gahlreiche und mit bewundernewerthem Bleife ges gente, gagtreigt und mit obeningt Gammlung, bie 1162 femmelte und geordnete entomologische Sammlung, bie 1162 feetenera, 4999 Species und über 11000 Kafer und 1425 Les Booteren enthalt, begrugt noch nach frinem Cobe, mas er in biefer Biffenschaft gethan und geleiftet hat. Der Sob ereilte ibn mitten in feinen iconften Entbedungen und Kors foungen , wie er fich namentlich in letterer Beit mit Erfore found eines allgemeinen Gefebes fur bie Ronftruttion ber Zurbinen beschäftigte, wovon er mobl bie Beichnung, nicht ther bie Darlegung fdriftlich binterließ. - Bas er in feis hem gach als Schriftfteller geleiftet, bavon mag folgenbe Meberficht feiner im Druck erfchienenen Berte Beugnig abs legen : Rarte bee Ronfgr. Weftphalen. Rurne. 1812. — Das Raiferth. Defterrich. Cbenb. 1812. — Der rheinifche Bund. Chent. 1812. - Poftearte von Deutschland. Chent. 1813. - Geograph. : ftatift. Rarte b. europ. Ruglanbe in frangof. Sprache. Cbenb. 1815. - Berfuch e. analyt. Geos metrie; angewandt auf b. Rurven u. Flachen zweiter Orb. aung, von 3. B. Biot. Mus b. Frangof. mit Bufaben. Chenb. 1817. 2. gang umgearbe u. febr verm. Musg. Ebb. 4840. - Analyt. Unterfuchung e. frummen Binie. Mugeburg 4827. - Lebrb. b. Geomettie, jum Gebrauch in gelehrten Schulen 2c. Rurnb. 1831. — Ueber b. Problem bes Apollos aius von Verga: de tactionibus. Bwei Programme 1832 4. 1836. - Mehrere Muffage in Schweigger's Journ. fur Shemie u. Phyfit - Bum Drude mar vorbereitet : Bericht ab. feine Reife nach Parit, bie techn. Bilbungsanftalten gu Stuttgart, Karlstuße, Mubihaufen u. Paris betreffend, bom 3. 1838. — A. verehelichte fich noch im I. 1810 mit einer Cochter bes Raufmanns Bellthaler in Erlangen , bie ibm 9 Rinder gebar, von beffen noch 6 am Beben finb, 4 Sohne und 2 Sochter. Bum Rachfolger in feinem Amte bat er einen feiner eigenen Schuler erhalten, Rarl Bucherer, ber bisher Lehrer ber Mathematit an ber Rreisgewerbichule in Baireuth mar.

> 317. Leonbard Hering, iweiter Pfarrer an St. Tegibien, ju Rürnberg; geb. d. 26. Marg 1781, geft. b. 4. Novembet 1841 \*).

S. wurde ju Rurnberg geboren. Sein Bater mar Joh. Dietrich Dering, Ahlenschmiebemeifter, feine Mutter Dorothea,

<sup>\*)</sup> Red ber gehrudten Grabrebe. Rurnberg 1841.

eine aeb. Baumann. Beibe Eltern ftarben frühzeitig und bet fiebeniabrige vermaifte Rnabe murbe in bas Rinbelbaus feftiet Baterftabt aufgenommen , in welchem er bis zu feinem 1f. Sabre blieb. Dier nahm fich ber Finbelpfleger v. Rurer fels ner freundlich und liebreich an, erwies ihm viele Bobtthaten und lentte auf ibn bie Aufmertfamfeit bes Ronfulenten und nachmaligen Rreisraths Collmar \*) bafelbft. Diefer wurdige Mann murbe bem armen, verwaiften Rnaben ein sweitet liebevoller Bater, feine noch lebenbe ehrmurbige Gattin eine treue und forglame gweite Mutter. Im 3. 1796 wurde er in bie 2. Rlaffe ber Sebalberichule, welche bamals unter Leitung tes Rettor Gos ftanb, aufgenommen, worin er fo fcnelle Fortidritte machte, bas er fcon im 17. Jabre (1798) bie Dberflaffe batte abfolviren tonnen. Aus Manael an ben nothigen Mitteln fab fich ber angebenbe Stubent, wiewohl mit innerm Biberftreben, gezwungen, ben Buch hanbel zu erlernens jeboch fein ebler Bobithater, ber gat balb bemerten mochte, wie wenig taufmannifchen Beift bet Bungling habe, entfernte ibn aus bem Buchlaben und erbot fich, ibn auf feine Roften ftubiren gu laffen. Den theologie fchen Studien fich wibmend, bezog er, von feinen Bobitbas tern reichlich ausgestattet, im 3. 1801 bie Univerfitat MIL borf, auf welcher er brei Sabre gubrachte. Mis Brofeffor Gabler #), ber ibn ungemein bochichatte, an bie Universitat Bena berufen murbe, begleitete ihn ber Berftorbene und pes weilte, bei bem berühmten Griesbach wohnenb, ein volles Sahr an biefer Dochfchule. Raum war er nach Daufe gurud's getebrt, fo murbe er als Mittagsprebiger im beil. Rrente und einige Sabre fpater ale Pfarrer in Reichenfcment ans geftellt, mo er 10 Jahre lang im Segen wirtte und in bem Andenten ber Gemeinde noch immer fortlebt. - 3m 3. 1819 verheitathete er fich mit ber zweiten Tochter bes Pfarrer Bifchof zu Efchenbach, Maria Salome Ratharina, welche Rreud' und Beib mit ihm theilte und mit ihren 6 Rinbert bem Dabingeschiebenen nachweint. 3m 3. 1817 wurde et als britter Pfarrer an St. Megibien angeftellt und von bie fer Beit an erweiterte fich bas Belb feiner amtlichen Thatige teit von Jahr zu Jahr immer mehr. Da er eifrig und une ermubet in feinem Umte war und fich ber Urmen und Berlaffenen befonders thatig und hilfreich annahm, fo wurde ibm auch allgemeines Butrauen und innige Liebe feiner Gemeinbe gu Theil. Aber auch an Beiben und Trubfalen ließ es Gott bei ihm nicht fehlen. Seine altefte Zochter murbe in ibren

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 13. Safrg. bes R. Metr. G. 220.

14. Sabre von ber Gpilepfie befallen und bie liebenben El-Bern mußten 6 Sabre binburch ben Jammer ertragen, ohne bas menfcliche Gilfe im Stande mar, bie Rrantheit ju be-Much ber Berluft eines großen Theile feines Bermos gens traf ibn, wiewohl ein folder Schtag ibm im Gangen wenig Rummer gu bereiten vermochte, ba er ben Werth ber Guter biefer Welt nie hoch anschlug. Im Jahr 1834 rudte er als zweiter Pfarrer an St. Tegibien vor und beforate sugleich für feinen var 4 Sahren im Beren entschlafenen Freund, Rirchenrath und Detan Geibel \*), bie pfarramtlis chen Geschäfte. Bu Enbe bes Monats Dary 1841 murbe er von ber bamals herrichenben Grippe befallen, welche Rrants beit ibn mehrere Bochen lang an bas Bett feffelte. Bei eis ner, ber Rrantheit entfprechenben Behandlung erholte er fic fo weit, bag er hoffnung hatte, bemnachft feine Amtes gefchafte, wenigstens theilmeife, wieber übernehmen gu tons Der von ibm gemabite Gartenaufenthalt und bie Bus rudgezogenheit von Beschaften trugen nicht wenig zu biefer Befferung bei. Aber ploblich und unvermuthet befiel ibn in Folge einer Bertaltung ein gaftrifch biliofes Fieber mit ners volem Charafter, ju bem fich im Berlaufe ber Rrantheit ein ortlich entzundliches Leiben im Unterleibe gefellte. Die Rome plikation ber Rrankheit an fich felbst, so wie ein mit erneus ter Deftigkeit auftretenber Suften und bie fichtliche Abnahme aller Rrafte ließen eine balbige Auflosung erwarten, Die auch am oben genannten Sag in Kolge eines Stidfluffes erfolgte.

### 318. Dr. Johann Friedrich Schmid,

Senator u. Appellationsgerichtsrath zu Frankfurt a. M.,

geb. b. 28. Tebr. 1795, geft. b. 4. Mov. 1941 \*\*).

Sch. war seit 1825 Mitglieb ber gesetzgebenden Berssammlung zu Kranksurt a. M., seit 1831 des Senats, spaster des Appellationsgerichts und während des J. 1840 juns gerer Burgermeister. Seinen frühen hintriti in der Kraft des Gesstes und der Blüthe mannlichen Alters betrauert der Senat, die Stadt, die tief gebeugte Gattin, zwei hoffnungsvolle Kinder, ein Kreis auserwählter Freunde — fern und nabe. Die gründlichsten Kenntnisse in den Rechts und Staatswiffenschaften, sein ehrenfester Charakter, sein Behartlichkeit und Ausdauer, wo es galt, für das Bohl der Mithürger zu arbeiten — waren die Eigenschaften, welche ihm die ehrenvollste Anerkennung, seiner Kollegen, das seste Vertrauen der

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 16. Jahrg. bes 91. Nefe. &. 169.
\*\*) Beilage 3. Augeb. Aug. Big. 1841, Rr, 317.

Phraericaft und bie ungeheuchelte Dochachtung berjenigen erwarben, benen er vorgefest mar, ale ibn feine Berbienfte. ums Bemeinwefen bie freie Stadt Frantfurt gu ben bochfen Temtern erhoben batten. - Bielfeitige Ausbilbung eines fcarfen Berftanbes, ein fur alles Schone glubend empfanglicher Ginn, Boblwollen gegen Alle, bei reichen Erfahruns gen bie anspruchlosefte Bescheibenheit, frei von aller Gelbfte genugfamfeit, vollftanbige Reinheit ber Gitten und eing fromme Anfchauung ber Ratur in ihrer herrlichteit maren bie Borguge, bie ben ftrengen Mann bes Berufe vom Grnft ber Befchafte binmeg in ben trauten Rreis feiner geliebten, burch ihn überque begluctten Familie, gu bem beitern Umg gang mit feinen Freunden begleiteten, beren Stola und Freude er mar. - Aus reiner, ummanbelbater Liebe gur Babrheit und Gerechtigfeit mar er allen Bartejungen abhold: Scharfblick und meife Umficht ftellten ibn uber biefelben. Gein burchaus prattifcher Ginn verfohnte ihn auf ber Dobe bes Lebens mit beffen Biberfpruchen und ließ ihn bas Befte ftete ertennen und mablen. Seiner gangen vielumfaffenben Tenbeng nach ein Dann ber Aufflarung und bes Fortichritz tee, war er vermoge feiner Unempfindlichteit (aes triplex circa pectus) gegen ben Bifall ober ben Sabet ber teicht bemegten Daffe — Republikaner gang und gar in ber klafs fifchen Bebeutung bes Wortes, im Gegenfas ju moberner-Bertebrtheit; im Auffchmung unferer Beiten tein laudstor temporis acti, aber ein gewiffenhafter Pfleger bes Beftebens ben und fo bes braven Burgers Schus und Erus; neulich noch ein gewiffenhafter Richter, ber, mit ichwerem bergen bie Berirrung beuticher Sohne ertennend, von Gott und Rechts wegen bie Schaffe bes Gefeges gegen bie Reuerer obne Beruf tehrte - bann aber, ale bie gefchlagenen Buns ben vernarbt waren und bas Baterland vergieben batte, mit fillem, freubigen Ginn bewies, bag ber Arm weifer Gerechtigteit auch eine belfenbe Sand babe. -

## \* 319. Simon Ludwig August Schliepstein,

Plarrer der pereinigten großen Marien, und Rifolulgemeinde in Lippftade, Mitter des rothen Ablerordens 4. Klaffe und Snhaber der fürfil. lippifchen Berbiensmedaille;

geb. ben 3. Suli 1758, geft. ben 6, Rov. 1841.

Daß Sch. erreichen, ja noch überschreiten werde ein Alster, welches Mofes (Pf. 90, 10.) als eines ftarteren Geschilchte hobes Lebensziel bezeichnet, war bei feiner Geburdund wahrend seiner gangen Zugend sehr unwahrscheinich. Als namlich feinem Bater, bem fürfit. Itppifchen Ammann

Detmold, Georg Bilbelm Schliepftein, fein Erftgeborner erreicht wurde, hielt es ber Argt fur nothig, bas Baterauf ben Schmerz über bas balbige Bericheiben bes mit chnjucht erwarteten Rinbes porzubereiten. Go fcwach ers falen baffelbe und auch ben Rnaben und Jungling verließ ite Schmache nicht. Aber in bem fcmachen Leibe wohnte ein farter Beift. Mit Leichtigfeit bemachtigte er fich aller bas male im Gymnafium zu Detmold vortommenden Gegenstande, fo bag ber fleine Sch. bie Rlaffen raich burchlief und in als len balb ber Dberfte marb; auch in ben Spielen ber Rnaben maltete er als Unfuhrer. Die überfpannte Thatigfeit aber, gu welcher ihn Biffensburft, Gehorfam gegen Bater und Lehrer, aber auch Chrgeis trieben, fturgte ihn in lebensges fahrliche Rrantheiten, in Rervenfieber und Epilepfie. er diefelben überftanden, ift feineswegs bas Be bienft ber ibn behandelnben Mergte, benn ihre gange Runft beftand im Bers ortnen bes Aberlaffes und bes anbern Mittele, bas nach bem Schlechten Brauch jener Beit mit erfterem in gleichen Che ren ftant, Bar nun feine Jugend burch Krantheifen und burch bas flete Gefühl ber Schwache getrubt, fo fprubelte ibm boch ein reicher Quell toftlicher Freuben. Gr erfuhr an fich felbft, mas Cicero als begluctende Birfungen ber Bes Schaftigung mit ben Biffenschaften rubmt. Die Leiben fuhrten ibn au bem, ber allen Dubfeligen und Beladenen himm. lifche Erquidung und felige Ruhe gibt; bas hobere Streben, bas fich in ihm offenbarte, erwarb ihm die Freundschaft eis nes burch Biffenschaft, Glaubenetraft und geiftreiche Gefels ligfeit gleich ausgezeichneten Mannes, bes hofprebigers Alts hof, und feine fo oft bas Rrantheitsgefühl burchbrechenbe gute Laune, fein fprubelnder Big gewährten ihm bie gwies fache Befriedigung, felbft ein intereffantes Geiftebleben gu führen und Undern gludliche Stunden bereitet, ja ihnen viel Beiftwedendes mit auf ben Lebensweg gegeben gu haben. Auf ber Universitat Salle, wohin er in feinem 18, Sabre ging, ftubirte er unter Roffelt's, Gemmler's, Rnapp's und Diemener's Leitung Theologie; aber fleißig befuchte er auch bie philologifchen Borlefungen von Schut und bie philofophis fchen von Cherhard. Und feincemege blieb ihm fremb, mas ber Ronigsberger Philosoph Reues Schuf, nein mit Feuereis fer manbelte er bem glangenben Stern auf allen nachtlichen Pfaben feiner tiefen Biffenschaft nach. Und hierdurch ers warb er fich die Rlarbeit und Scharfe bes Dentens, welche bie rechten Schuler Rant's auszeichnen, eine Birtuofitat im Definiren und jene Demuth, welche mit ber Erkeuntniß ber Brangen bes menfchlichen Wiffens verbunden ift. Rachbem er Oftern 1781 von ber Universitat abgegangen, marb er

Lehrer an bem Philanthpopin gu Deffau, muste aber foider Etelle, wie nachher bie eines hauslehrers bei bem Grafin Lippe : Biefterfelb, wegen feiner Epilepfie balb wieber auf geben. Tros folden Uebels wollte ibn ber berr v. Trothe gu Rrofigt bei Salle, beffen Sohne er fur bas Sallefche Das bagogium porbercitete, nicht von fich laffen; weil er aber in ber bortigen Proving auf feine Berforgung rechnen Connte, fo nahm er bas burch ben Profeffpr (nachherigen Rangler) Riemeper \*) ihm gemachte Unerbieten, gu Blotho in Beffe Dhalen Die aus ber Glementaricule entlaffenen Cobne und Sochter ber angefebenften Familien ju unterrichten, gern an, Bon bier tam er 1791 (13. Marg) ale Pfarrer an bie Das rientirche nach Lippftabt. Gein Pfarramt legte ibm viel Arbeit auf, benn er mußte fonntaalich zwei Dal und ebens falls an jebem Fefttage Morgens und Rachmittags prebigen; bagu hatte er bas Prafibjum und Setretariat in ber Bers waltung ber großen Rirchen ; und Armenfonds gu fuhren. Um aber mit feiner gamilie leben gu tonnen, namentlich in ben theuren Jahren, wo Lippftabt mit frangofifchen Emis granten überfullt mar, mußte er viele Pripatftunben geben, 'Und wie hatte ber wiffenschaftliche Beift bie Stubien gur eis genen Fortbilbung tonnen fahren laffen ? Go gefchab es, bag unter bem Ucbermaas von Anftrengungen feine Augen faft erblindeten. Dier aber geigte er, welche Areue in ihm wohnte und gugleich marb ibm offenbar, welche Gnabe ibm ber Derr gethan, inbem er ibm Couife Stuve, altere Soche ter bes Juftigamtmanne Stuve gu Blotho, mit welcher er fich im Sahr 1793 verebelicht, ale Gattin gugeführt. Ders felben bittirte er feine Prebigten und barnach las fie ihm birfelben, fo oft er es munichte, por, fo bas er mobl ge-ruftet ben heiligen Lehrftuhl betrat. Auf bem Bege gur Rirche führte ihn fein erftgeborner Gobn, auf bem gur Rans gel ber Rirchenbiener. Damit er aber in ber Literatur forts ichreite, las ihm feine Gattin bis in bie fpateften Abends ftunben vor und entfagte barum ber Theilnahme an ben Ges fellschaften. Bon feiner Blindheit genge er unter Gottes Dilfe nach Unwendung ber von bem genialen jungen Argte Dr. Dublenfeld verorbneten Mittel; boch noch hartere Drus fungen hatte er gu befteben. Aus Frankreich brang ber Sens fualismus und Materialismus nach Deutschland heruber und fand auch in Lippftabt Mohnung. Genug ber finnlichen guft murbe fur bes Denfchen bochfte Beftimmung erflart, Gra werb bes Erbengutes fur bie einzige Beisheit; ber Glaube an einen Beift im Menfchen und an beffen Unfterblichkeit, ber

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 6. Jahrg. bes R. Retrologs S. 544.

lieube an Gott, an ben Beitheiland, an bie richtenbe Ewigkeit wurben verfpottet, bas Evangelium Jefu als eine Morbeit, bie Rirche als bie unnubefte, ja bem Glud bes Benfchen im Bege ftebenbe Anftalt gefchitbert und bie Geifts tichteit burch Erzablung gemeiner Anethoten lacherlich ges Gegen fold' Berberben tampfte Sch. mit jenem macht. Claubensmuth und mit jener Glaubenstraft, welche ihn bes mabrten ale einen achten Rachtommen bes großen Gerharb Schliepftein , Cotius , a Cote, ber ju Luthers Beit fur bas Evangelium Gut und Blut' aufs Spiel feste, namlich uns ter beftigen Berfolgungen in Ahlen, hoen und temgow bie Reformation einführte, in Munfter bafur machtig wirtte und endlich im Auftrage bes Grafen Bernhard gur Gippe im gangen lippifchen ganbe ben evangelifchen Gottesbienft unb bie evangelifde Rirchenverfaffung geltenb machte. Solches Ahnherrn Belbenfinn zeigte Sch. (eine Beffatigung bes Dos razifchen Musfpruchet Fortibus fortes generantur) infonders beit unter ber Berrichaft bes Raifers Rapoleon und in ben Sagen, ba Deutschland gegen benfelben aufftanb. Benn fo Manche ber neuen Sonne fich zuwandten und ber hinabges funtenen vergagen, welche ihnen boch bieber fo fegnend geleuchtet hatte, wenn Manche fogar ben frantifchen Gewalts babern mit ben niebrigften Schmeicheleien bulbigten und von ber gefallenen Berrlichkeit mit Somach rebeten; wenn Uns bere wenigftens fluglich femiegen und ben Racten unter bie Sewalt beugten, wenn endlich Biele ben Glauben an bie Biebererhebung Preugens und Deutschlands verloren hatten und in Rapoleon ben Mann bes Schicfals, ben unwibers ftehlichen Belteroberer fahen, wie felbft Goethe ") that (nach Arnbt's Berficherung); in unfrem Sch. ftanb unerfcutterlich ber Glaube, ber graufame Treiber ber Menfchen, ber Bers wufter bes Gottebreichs werbe fturgen, aber ber Schirmherr ber Rirche Gottes, ber fromme birt feines Bolfes werbe wieber erhöhet werden und folden Glauben an bas Balten einer heiligen Milmacht und feinen Born über bie Ungereche tigteit, Arglift und Graufamteit bes frantifchen Bwingherrn fprach er mit ber Begeifterung eines Propheten aus, mit jenem Feuereifer, welcher ihn jebe Rudficht auf fein Boblfenn und leben vergeffen ließ. Rue zwei Beifpiele mogen hier angeführt werden. Ale bas 18, Bulletin ben Sieg bei Borobino und an der Moskwa verkundete und bas Abfins gen gines Tebeume anbefohlen mar, verlas Cd. von ber Rangel bie Borte bes Lobgefags ber Maria, But 2, 50 - 52 t "Des herrn Barmbergigteit mabrt fur und fir bei benen,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10. Sahrg. bes R. Retr. 6. 197.

bie ihr fündten. Ge übet Gewalt mit feinem Tem und a ftreut, die hoffartig find in ihres herzens Ginn. Er ft Die Gewaltigen vom Stubl und erhebet bie Riebrigen." 15. Mue. 1813 verfundete er fogar feiner Gemeinbe, beute feiere fie gum lesten Dal bas Geburtefeft bes Raifers Ras poleon. Das batte ibm freilich ben Ropf gefoftet, wenn mitt ber herr gur rechten Beit in ben Giegern von Leinzia Die Retter gefandt batte. Wie aber Sch. burch begeifterte Rebe bas Bolt getroftet und in ibm ben Glauben an eines beiligen Gottes Balten und bie Liebe gum angestammten Ronige lebendig erhalten batte, fo ging er mit aufopfernber Abat voran, ale bie Beit jum Sanbeln gefommen mar. Bwei Cobne, Junglinge von 18 und 16 Jahren, ließ er in Die Reiben ber Bertheibiger und Racher bes Baterlandes tres ten, ruftete fie aus mit bem burch ichmere Duben erworbes nen und burch Entbebrung erfparten Beib und wollte far ben Relbaug 1815 fogar auch ben britten, letten Gobn in Die Schlacht fenden, was aber die Beborben nicht auaaben. weil berfelbe noch ju jung und fdwach mar. Sch.'s Bort und Beifpiel mar bauptfachlich Berantaffung , bag fo viele Burgerfobne Lippftabte in eigner Ruftung in ben beiligen Rrieg sogen. Dag aber in Belbenfinn und aufopfernber Liebe für Ronie und Baterland bie Wattin Go.'s bemielben nicht nachftenb, bewies fie baburch, baß fie bie gartlich geliebten Gobne bem Geschich ber Schlachten mit Freuben preisgab, bas fie ibre Erfparniffe an Gelb und alle Beinmand, melche fie eben entbebren tonnte, für bie vermundeten Rrieger bars brachte und als Borfteberin des Frauenvereins in Lippftadt son Daus ju Daus ging, ihre Mitburgerinnen zu gleicher Liebesthat zu erwecken. Das Bert gelang, fo bag aus ber tieinen Stadt große Borrathe von Bafche, Charpie, Strums pfen zc. an bie Armee abgefandt murben. Golches Birten und folde Gefinnung ehrte ber verftorbene Ronig \*), inbem er ber Paftorin Gd. ben Louifenorben verlieb und fpater ibrem Batten ben rothen Ablerorben 4. Rlaffe. Mis ber Reind bes Baterlandes niebergetampft war, traten anbere Reinde auf ben Plan, bie unfern Sch. jum Rampfe forbers ten und - er lief nicht auf fich warten, benn es galt bie Areibeit und Chre ber epangelischen Rirche. Im Bubelfefte ber Reformation im 3. 1817 ftellte er in brei Drebigten bie gefdichtliche Entwidelung und bie Grundfabe ber Reformation Buthers frifd und fraftig bar. Da gab's Anfeins bung von Beiten ber Ratholiten in Menge und felbft fein

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 18. Jahrg. bes R. Retr. S. 647.

Amben wurde bebrobe; er abet zeugte fernen umrefdrocken bis Bahrheit. Die fpatere Belt brachte bergliche Beribonung mit Biefen von benen, gegen welche er fruber gestritten; benn wer ibn genauer tennen lernte, übergeugte fich, bag fein Rampf nur bet Cache, nicht ber Perfon galt und bag er es mit allen Menfchen mahrhaft mobl meinte, ob er auch feinen Biberfacher fur ben Augenblick beftig angriff. In ber Bus verficht auf feine gute Befinnung manbten fich bie Semeins beatieber und viele anbere Burger ber Stadt mit jeglichem Antiegen an ibn und wie treu bat er gearbeitet, wie bergs lich geforgt, um ihre Bunfche gu erfullen! Bie reichlich bat er auch ben hilfebeburftigen gegeben, fo fparfam er gegen. fich felbft mar, und wie hat er teine Dube, felbft teine Ges fabr ber Anftedung, welche beim berrichenben Lagarethfieben groß war, geachtet, um ben Rranten, Sterbenben und bes ren Ramitien ben feligen Eroft des Evangeliums gu bringen. um feinen Mitburgern eine fraftigere Beifteenahrung gu. verfetaffen, als in fruberer Beit bie faft nur aus Romanen. und Journalen beftebenben Leibbibliotheten gemabrten, ftife tete er einen Lefetreis und übernahm unentgelblich alle bas mit verbunbenen Duben. Much ließ er alle feiner Familie naber Stebenben, fo viele irgend Die Stubirftube faffen tonnte , an ben Borlefungen Theil nehmen , welche Abenbs von 9 -11 Uhr im Pfarrhaufe gehalten wurden. Theilswaten ce religiofe Betrachtungen, theile Reifebefchreibungen, theils Biographien, melde porgetragen murben, infonderbeit folde Abichnitte aus ber Beltgefdichte, in welcher großer Menfchen Belbenfinn, aufopfernbe Liebe und Glaubenstraft bervortritt, ober bas Balten bes heiligen, bes munberbar weifen und bes barmbergigen Gottes fich offenbart. Seinen hauptfachlichften Fleiß wendete Sch. auf Die Musarbeitung. feiner Prebigten und fo ift ihm bas feltene Gluck zu Theil geworben, bag, fo lange er noch bie Rangel befteigen tonnte. namtich bis in fein 82. Jahr, bie Gemeinde ibn gern borte. Damit ihm ntemale bie forgfaltig ausgearbeitete Previgt fehlte, arbeitete er fur bie Faften und Fefte, mo bie von ibm gu baltenben Reben fich bauften, lange Beit gum voraus, eine Eigenthumlichkeit, welche bochft felten gefunden - werben mochte, jedenfalls ein Beugnif feiner großen Pflichts treue. Bie er nun und feine Gattin wegen bes fittlichen Behaltes, welcher fich in ben ichwierigften Berhaltniffen bewahrt hatte, von ben Burgern Lippftabte geehrt und geliebt war, fo nicht minber wegen ber Intelligeng, ber literarifchen Bilbung und ber heitern Laune, welche in ihrer Unterbals. tung glangten. Bei ben Kamilienfeften ber Burger fammele,

Einerlenbeigerichte gut Maumburg, wo er em 1. Deg. 188 als expedirender Setretat eintrat. In biefer Stellung in ber an Raturichonheiten reichen, ihm fcon burch 3 genberinnerungen werthen Raumburger Begend fieblte fein burch tlaffifche Bitbung genahrter Geift vieifritig andes reat und geffoben und auch fein batieliches Glud murbe bund bie am 11. Dai 1823 mit Chriftiene Sophie Starde abae fcbloffene ebeliche Berbinbung begrunbet. Alle wichtigermi Erfdeinungen im Gebiete bet Ratur und Runft, im literarifden wie im Bolterleben mußte er noch neben feinen Amtes gefchaften lebhaft auffufaffen, tlar ju begreifen und glangenb barnuftellen. Golche Gaben machten feinen Umgang ju gi mem befonbern Genuffe, ber nur burch feinen biebern, mit liebenswurbigem humor gewürzten Charafter noch erbat merben tonnte. Diefer Dumor machte fich in einer reichen Ralle von Belegenheitegebichten guft, bie er mit einer ere faunlichen Beichtigfeit gum allgemeinen Ergogen feiner Buborer gleichfam beroorfprubelte. Rur in ber letten Beit fele nes Lebens murbe bie Lebhaftigfeit feines Beiftes burch ben Berluft feines langjahtigen Gonners, bes bochverbienten Chefprafibenten Rreiberen b. Gartner \*) und burch ein nicht in heberfoes Milgleiben getrubt. Die allgemeine Erquer aber feinen Beritift fpreich fich ungeheuchelt baburch aus, bas die tonget Bug feiner Borgefesten und Freunde feine entferit Bulle fur Ruheftatte geleitete, an welcher ber Domprebiaer Beizer eine Weift unb Berg gleich erhebenbe Rebe über bet Ban bielt! bag bie Liebe flatter feb, als ber Sob.

## \* 322. Anton Friedrich Bilhelm Knauer,

Geb. b. 8. Januar 1769, geft. b. 8. Rovember 1841.

Der Bater bes Berftorbenen war ber herzogl. Postert toalter Kart Kriedrich Knauer zu Uhstädt im Altendurgte schen, welcher 1771 als Amtevogt nach Ichterebausen verwiedt wurde, woselbst er, sowohl durch ausgezeichnete Berufts trucktigseit, als auch gang vorzäglich durch seinen rein fittliechen Wandel und ein frommes Familienleben bei hohen und Riebern in Anschen stand. So wie er alle seine Kinder mit vielem Fleis und in strenger Sitte erzog, so wendete er seine besondere Ausmerksamteit der Ausbildung seiner Sohne zu bliefe verlebten ihre Kinderjahre in ungertrübter landlichen Rube und wuchsen unter ben Augen ihrer frommen Eitem Rube und wuchsen unter den Augen ihrer frommen Eitem

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr. fiebe im 18. Sabrg, bes R. Retr. G. 961, ...; 1

Me Namere fconen Soffnungen berang tim blefe gu vorwielb then, mußten fie Beibe bas Engeum gu Arnftabt und fpås terbin bas Symnasium zu Gotha beluchen, wo bie trafts Bollen Junglinge ruftig auf bet Bahn bes Biffens fortschrite ten. Unfet R. bezog fcon in feinem 17. Sabr 1785 nach einem rubmlichen Abiturienteneramen bie voterlanbifche Unis verfitat Jena, mo er fich bem juriftifden Studium mibmend, bas Bebiet bes Rechts nach allen Geiten zu burchforichen fuchte. Außer ber Surlepritbette beschäftigte er fich befonbere mit Gefchichte, Geographie und Statiftit und hatte biefen wiffenichaftlichen Felbern nicht geringe Fruchte abzugewinnen gewußt. Und biefe freundlichen Dufcif, welche fo gleichfam anterwege burch bas Stubium ber Politit neues und trafe tiges Erben betommen batten, bealeiteten ben bentenben Ges fortemann burch alle Wechfel feines vielfach bewegten Les bens hindurch und beftreuten ben oft fo rauben Pfab feines Birtungefreifes mit ben Blumen bes erheiternoften Benufs fet. Gelbft in ber Rabe bes Grabes rerließen ibn biefe Dulbinnen nicht und bepflangten noch ben buntien Ranb beis felben mit bem Immergrun ber Biffenfchaft. Im Sabr 1788 machte ber wohlunteerichtete Jungling fein Staates tremen und gewann burch baffelbe bie Achtung und bas Bohlwollen feiner Dbetn, welche bie Rraft und Die Biffens fhaft bes aufblubenben Juriften mit lohnenbem Beifall ere fcauten. Rury barauf murbe er beim Aint 3chterebaufen engeftellt, mo er fich vom Acceffiften burch alle Stabien amte licher Ehrenftellen hinburch bis gur Burbe bes Umtmanne emporarbeitete. Dit raftlofer Thatiafeit und unermubetem Fleife mußte er balb alle 3meige feines Berufs gu umfals fen und fich jene Belaufigteit und Entschiebenheit anqueianens welche auf ben Bogen ber gerichtlichen Befchafte, Die oft in überrafchenber Denge bem amtlichen Gebiet entftromen, bet tedet Rompas find, ohne ben nut Langfamteit, Bermirrung und Untufriedenbeit bas Loos bes Bielgeplagten ift. Sein feiner Zatt und geubter Schatfblick ließen ibn überall bas Juste milieu ermitteln und burd Berge von hinterniffen und Duntelheiten bie techte Bahn gum Biele finben. Dabel leis ftete ibm fein topographifches und ethnographifches Gebachts mis, in welchem alle Gemeinden feiner amtlichen Dioces mit hren Bewohnern, Lotalitaten, Sitten und Gebrauchen wie in einem klaten Splegel bor feinem innern Auge ftanben, burd überrafchenbe und folagenbe Beweisführung eine vers widelte Sache gur Bermunberung ber ftreitenben Parteien! femeller, als man es anfangs glaubte, zu Ende zu bringen.

Gine frenge Gefchaftsorbnung, Die in ihrer aberfchaufid Meibenfolge Mage und Stunden umfaste, erleichterte Amtefabrung beffelben im hoben Grabe, bag er bei viel Arbeit immer auch ber Freundschaft jugangig war, bie mit gleichem Aleife, wie feine Baumpflangungen in feinen Semeinben, anbaute. Bei ber richtigen Gintheilung feiner Beit war es bem Denfchenfreunde, welcher Unterhaltung fuchte und murate, moglich, fich mit feinen Aften fo zu bes freunden, bag er jebesmal mit flarer Ertenntnig ber Sache lage ber vortommenben gerichtlichen Ericheinungen in bie Amteftube trat und bie Angelegenheiten an ihren rechten Danbhaben angufaffen vermochte. Gein logifc georbneter und flarer Bortrag feste fogleich bas Amteperfonal in best Stand, ber vortommenben Unterfuchung Die rechte Seite und ben rechten Bang abzugewinnen, fo baß ibn feine Dbern auch bei anbern Streitigfeiten ju Rathe jogen und feine Anficht gern zu ber ihrigen machten. Diefer fichere Zatt, welchen ber geubte Beichaftsmann erworben hatte, grundete fich größtentheils auf fein tiefes Gefühl für Babrbeit, Recht und Gerechtigteit, benen er oft ben gewohnlichen Schlenbrige und nicht felten perfonliche Reigung und verwandtichaftliche Rudflichten gum Opfer brachte. In allen amtlichen und freundschaftlichen Berührungen und Berhaltniffen offenbarte fich feine Dumanitat auf bas Eiebenemurbigfte, Geift und Beben ging mit ibm in bie Gefellschaften über, bie er befucte und fluglich ftredte er auch ba bie Rubitberner ber Beobachtung aus, um feine Amtserfahrung mit jeber Art pon Renntniffen ju bereichern und feine Berufetuchtigteit ims mer mehr zu vervolltommnen. Die feine Gitte, bie fich bet Beremigte angeeignet batte und ber attifche Bis, mit wels chem er feine Unterhaltung ju wurgen verftand, maren ficher ein Erzeugnis bes vertrauten Umganges mit ben eben fo Benntniße und erfahrungereichen, ale tochgebilbeten und treffe lichen Dannern : bem Grafen Reller \*), Bunbestagegefanbten

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogt. f. im S. Jahtg, tes R. Netr. S. 200. Der Großvater bes Grafen war ber in ber Geschichte Würtembergs Unfangs bes
vorigen Jahrhunderts berühmt gewordene Landschildsschiften Keller gu Gintigart. Et war ein Sautreponent bed jim Filnangminfter erhobenen Funtgart. Et war ein Sautreponent bed jim Pilnangminfter erhobenen Juben Gib, muste flüchten, wurde bann Reichsbestath und in den Welfand erhoben; sein Gohn, auch ein Mitseiehender in jener Zeitepoche, Taufte sich im Gothaischen an Gesebten) und fard als goft. Erhetmerath, Des lestern Sohn, ein schoner und gestreicher Jüngling, trat früh in preuß. Dienste, wurder schon im 23. Jahre von Friedrich II. els Sessander nach Gescholm geschickt und in den Grafenstand erhoben. Später Kand er auf dem Gesandsschaftenschen in Petersbarg, im Haag und in Wien. 1985 wurde er zum Staatsmisster ernannt, trat abet dat wieder aus, de er fich mit Saugwip's Principlen nicht vereinigen konnte. Seit 1990

in Stebten und bem Grafen Reuß Deinrich 49., beffen Ger augenfchaft 1808 ber bamalige Amtetommiffar R. auf eis nige Beunden zu theilen gezwungen warb \*). Bei Rirchens und Coulenvifitationen auf bem ganbe richtete er feine gange Aufmertfamteit und Forfchung auf bie weltlichen und geiftis gen Beburfniffe ber Gemeinden in allen Begtehungen und foieb, wie er es feinen Freunden oftmale geftanben, fteta reicher an Erfahrungen und Renntniffen von bannen, nache bem er burch feine eben fo muntere als belehrenbe Unterhals tung und feine freundliche Dienftfertigteit fich aufe Reue ben aeiftlichen und weltlichen Borftand ber Bemeinbe verpflichtet atte. In bem fcmeren Rriegejahr entwickelte ber umfiche ige Gefchaftemann eine Energie und Entfchloffenheit, welche bas aufgelegte Joch ber Durchzuge und Ginquartieruna feindlicher und befreundeter Truppen nicht wenig erleichterte und ben Berth bes Beamten in bas bellite Bicht feste. Beine Berbienfte um bas Bobt ber Gemeinden, fo wie um ben geordneteren Bang ber amtlichen Befchafte, wurde bon feinen Obern anerkannt und ber Berbienftvolle, fo wie er ju ben einzelnen Amtemurben im Laufe ber Jahre in ras fderer Folge erhoben und 1817 Umtmann geworben mar, 1822 mit bem Rathstitel beehrt. 1830 murbe er gum Jus Rizamtmann in Gotha mit Ertheilung bes Dofrathetitels emannt und mußte auch auf biefem neuen Doften burch feine

lebte er als großhetzogl. Franksurtischer Gesandter dis ISI3 in Paris. Seine frührer Bekanntichaft mit Dalberg, dem nachmaligen Fürsprimas im Großbergag von Franksurt, verschaffte im diesen Posten. Rach dem Frieden von ISI4 trat er als Minister in turbessische Deienke und ward Gesandter auf dem Kongreß zu Wien. ISI6 trat er wieder in preuß. Dienke als Chefprassdern der Argiering in Ersurt, gad diesen Posten der sich neuß, preuß. Gesandter auf den großbergogl, und herzogl, sachte als idnig, preuß. Gesandter an den großbergogl, und herzogl, sacht, Gesen, die Ersusstate

<sup>&</sup>quot;9 Graf Harb.

") Graf Deinich 49. jungere Linie Reuß, ein Zweig ber fürst, Gettenitnie Meuß. Köftris, war unverheirathet, hatte eine vielseitige Bildung und ledte größentheils auf seiner Reifen Bestigung in Schrechausen, wo er im behen Alter 1839 farb. Im Ansange des Jahres 1809, els von Kapoleon ber Arieg mit Ochetreich verdereitet wurde, war eine Kretesdondenz des Grafen mit seinem in öfterreichischen Militärdiensten Kretenden Bruder aufgesongen und et in Folge davon arretitt und erk nach Erhurt und dann nach Mainz auf die Eitabelle gebracht worden. Erst im herdbe tesselben Jahres, nachoem er nur einmal in Ersurt über einen inkriminitern Wies verhort worden war, wurde er auf Verwendung des Jahres das gan von Balern (dessen Worgen, siehe im Z. Jahra, des R. Nett. E. 1889) — er hatte auch in baierschen Dienkien einen Bruder als Geneal — in Freiheit geset. Bei der Arretirung war der hofrath Knauer gerwed als Gast dein Grafen und war während der Untersuchung der Papiere, wiche 2 Erunden dauerte, Irrestant. Da er als Franzosenseind de Ju nehmen, von dem franz. Generalpolizielinspetter Kahlert enttassen.

Sefcaftsgewandtheit, feine reiche Erfahrung und die Libera. Bitat feiner Befinnung fich bie Freundschaft Aller berer gu ers merben , bie mit ihm in amtliche Berührung und int gefellige Berbaltniffe tamen, fo bas bem ehrwurbigen Greis bis an bas Enbe feiner Sage bie öffentliche Achtung und Liebe gut Theil murbe. Unter ben ichwierigen Unternehmungen, benen er fich mit Kraft und Rlugheit unterzog, fteht bie Berthets lung und baburch bezwectte Urbarmachung bes fogenannten Biebleber Riethes oben an. Je verwickelter biefe Ungeles genheit burch bie vielen miflungenen Berfuche anberer Beams ten geworben war, befto mehr Anfehn, Rlugheit und Scharffe blict bedurfte es, um bie entfchlafene Sheilungeluft bei bem Betheiligten erft wieber ju erwecken und ben ichweren Stein bes Biberwillens, ber auf ber verleibenben Sache rubte, abe gumalgen. Doch ber Knauerichen Berebtfamteit unb Ginfict gelang bas fo vielfach aufgegebene Bert ber Ablofung, burch welche ber fleigende Boblitand ber Betheiligten bebingt mat und Dunberte von gluctlichen Canbbewohnern verbanten es noch beute ihrem eblen Bobithater, bag er ben Sieg über thre Borurtbeile und Saleftarrigteit fo gefdict ju ertampfen gewußt bat. Done 3meifel hatte jener Papft, ber bie poms tinifchen Gumpfe in Stalien ausgutrodnen verfucht bat, fic Bein arogeres Berbienft um bie Denfcheit und teine grunde lichern Anfpruche auf die Dantbarteit ber Dit = und Rache welt erwerben tonnen, ale fie fich ber Berewigte burch bie betannte Ablofung ber fumpfigen Biefen erwarb, bie nun urbar gemacht hunbertfaltige Fruchte bringen und bie fconften Blumen in ben Lebenstrang bes Berbienftes liefern. Hebers baupt mar bie Thatigfeit ihm bergeftatt gur anbern Ratur ges worben, bas auch bann, als ihn felbft fein Rurft aus bants barer Berudfichtigung feiner treuen Dienfte und feines pors gerudten Alters mit beehrender Belobung feiner faft balb. bunbertiagrigen Amtefuhrung in ben Rubeftand verfeste, fich fein rubriger Beift mit ben Intereffen bes Staates befagte und baber ben Bunfchen und bem Bertrauen ber Gothaifchen Bargericaft, welche ibn einftimmig zu einem ihrer Stabts perorbneten ermablte, mit Freuben entfprach. Much in bies fer Gigenfchaft mar er unablaffig bemubt, burch Rath und That gum Boble bet Burger nach Rraften beigutragen, bis enblich ber Sob, feine wohlwollenden Beffrebungen unter-brechenb, ibn erft in ben eigentlichen Rubeftanb verfeste.

### 323. Johann Karl Gamm,

Raufmann und Fabritant ju Dangig;

acb. b. 28. Webr. 1784, acft. b. 9. Rob. 1841 \*).

G., ju Bromberg geboren, war ber Cobn bes Raufe manns und Rabritanten Joh. Friedr. G. und ber Rrau Ita Sanna Alorentine, geb. Siete und bon 12 Rindern bes Die erfe Bilbung empfing et in ber Bromberger Stadtfchule und erwarb fich fcon damale burch fein beiteres Bemuth, wie burch fein offenes, gutartiges Befen bie Liebe feiner Genoffen. Raum ben Rinberjahren entwachfen, murbe er in bet Rabrit bes Baters als Lebeling beschäftigt unb feine angeborne, prattifche Thatigteit vornehmlich burch feint Mutter gepflegt. Dierauf brachte er eine turge Beit in bet Fabrit feines bamals in Ronigeberg mobnenben Schmagers ju und unternahm fobann fcon in feinem 17. Jahre bie Beitung bes von feinem Bater bis babin geführten Beichafte. 3m 3. 1815 wurde er Burgen von Bromberg, ohne jebod bort felbftftanbig gu wirten und vermablte fich im 3. 1816 mit Jungfrau Johanne Juftine Gamm, Cochter feines Bas ters Bruber, weil. Prebiger ju Laubo, einem Dorf in ber Rabe von Frankfutt a. b. D. Unmittelbar barauf begab fich Bamm nach Dangig und wurde im Rovember bes name lichen Jahres Burger Diefer Stadt. Bu feiner Riebertaffund hatten ihm zwar feine wackern Ettern eine angemeffene Bumme gegeben, biefe war aber nicht gleich fo bebeutent, um in ben erften Jahren vor allen Sorgen und Duben bes Lebens fcugen gu tonnen. Samm's Thattraft wurde bas burch aber teineswegs gelahmt, vielmehr gerabe burch bie Rothwenbigfeit, fie im vollen Daas angumenben, erhobt. Durch Betriebfamteit, taufmannifche Umficht und bes bime mels Gegen wurde feine Lage nach Berlauf einiger Sabre wefentlich verbeffert, fein Leben angenehm und vollig forgens frei. Das Bertrauen feiner Mitburger und ber auswartigen Dandelsfreunde begleitete ibn, ununterbrochen machfend, auf feiner Bahn und die allgemeine Achtung berief ibn batb gur Bermaltung burgerlicher Chrenamter. Im 3. 1873 wurde 6. Begirtevorfteber, 1824 Stadtverorbneter und befleibete lestgebachte Burbe mit turgen Unterbrechungen bis an feinen Zob. Strenge Rechtlichleit, gefunder Ginn und ber lebens bige Bunfch, bem Gangen, wie bem Gingelnen gu nugen, gepaart mit einer Befcheibenheit, wie man fie bei wohlhas

<sup>\*)</sup> Shalume 3. Sangiget Dempfboot 1961, Rr. 128.

benben Leuten nur noch selten finbet, gierten ihn auch in biesem Berhaltniffe. Mit Rath und That zu heifen, bas Gute nach Araften, auch burch eigene Opfer, zu forbern, war ihm Freude und Luft, aber er blieb, seinem Gefühle ftets folgend, fern von ber Gucht, burch Wohlthun und Gifer alangen gu wollen. Seinem redlichen, gern berfohs nenben Charafter fagte bie ihm fcon im 3. 1828 übertras gene Stelle eines Schiebsmannes fehr gu. Dit ber großten Bereitwilliafeit und Ausbauer vermaltete er jenes Umt und trug mefentlich bagu bei, bie Ruglichfeit biefce in jener Proving lange nicht genug getannten und ertannten Inftis tuts einem großeren Rreife begreiflich ju machen. Freunds lich, wie er unter allen Berhaltniffen bes Lebens gegen Jes bermann war, empfing er auch bie ftreitenben Parteien, borte fie rubig an und trat bann mit feiner wohlerwogenen Unficht hervor, beren Richtigfeit febr oft einleuchtete und bem begutigenben Borte bes Biebermanns Gingang verfchaffenb. Tofffpieligen Prozeffen vorbeugte. Go gelang es ibm, faft bie Balfte ber ihm gum Scheichten vorgelegten Streitfachen auf friedlichem Beg auszugleichen. Bahrenb feiner ganzen Berwaltung hat er 312, barunter in bem 3. 1841 allein 125 folder Banbel ale Schiedemann beenbigt. Richt nut que feinem Begirt und beffen Rabe, fonbern auch aus ben entfernteften Stadttheilen tamen Leute, vornehmlich aus bem Mittelftanbe, ju bem madern Schiebsmann, auf feinen riche tigen Blid und auf feine Unparteilichfeit bauend. Gine ebs renvolle Auszeichnung wurde ihm burch bie im 3. 1840 auf ibn gefallene Babl jum Abgeordneten ber Stadt bei ber Erbhulbigung in Ronigeberg. Wer hatte es ahnen follen. bag ber fraftige, noch blubenbe Mann, ber mit ftarter Stimme und aus voller Bruft auf bem Schloghofe gu ben Rugen bes Thrones ben Gib ber Treue fur fich und feine Mitburger leiftete, icon nach 14 Monaten ber Stabt, bie ibn gern ehrte, und feinen Freunden entriffen werben follte. Und mabrlich, er hatte viele aufrichtige, ibm berglich und treu ergebene Freunde, bie feinen eblen Ginn ertannten und fich gern in ber Rabe bes ftete heitern, fur frembes Leib nicht nur fuhlenben, fondern es bereitwillig linbernden Dans nes befanden. Engherzigkeit und Reid waren ihm fo fremb. als Anmagung. Er freute fich innig, wenn es Undern mobil ging und trug bagu oft febr reichlich bei, ohne bamit gu Er war in jeder binficht ein gutgefinnter, trefflicher Mann, ein liebevoller Gatte und Bater. Dbgleich feine Jugend in bie Beit fiel, mo-Bromberg gu bem Bergoge thume Warfchau gehorte, blieb G. auch bamals ein aufrichs

tiger Anhänger bes preuß. Baterlandes und die an sein Ende ein treuer, warmer Patriot. Am 15. Okt. 1841 erkrankte G. plöglich an einer Unterleibsentzundung, welche sogleich einen sehr ernsten Charakter annahm und troch ber treurken Psiege seiner Bewandten und Freunde, troch der eiseissisten arztlächen Behandlung nach 25tägigen Leiden seinen sankten Tod berheisschen Behandlung nach 25tägigen Leiden seinem hanften Tod berheisschen Behandlung nach 25tägigen Leiden seinem hanstein ben sorgte er durch ein Aestament für Personen, die ihm nache gestanden hatten. — Ein zahlreiches Leichengesolge zeigte, welche Liebe er im Leben genossen und der Konsstanzung und bes Trokes.

\* 324. Johann Herrmann Ruge, Stadtsefretär zu Eradow im Großberzogehume Medlend. Schwerin; geb. den 1. Mai 1788, geft. den L. Nov. 1841.

Der Berewigte murbe zu Bubtheen, einem Marttfleden im Großherzogthume Dectlenburg : Comerin, wofelbft fein am 7. Mug. 1792, 56 3. alt, verftorbener Bater, Soachim Chriftoph Ruge, Prebiger mar, geboren. Seine erft am 18. Marz 1819 zu Grabow in ihrem 72. Bebensjahre mit Tobe abgegangene Mutter, Magbalene Eleonore Regina Roch, fammte aus Boba im Altenburgifchen und war bei ber Bermablung bes Großbergogs Friedrich Franz mit ber Prinzessin Lauise von Sachsen-Gotha als Kammerfrau biefer gurftin nach Dectlenburg gefommen. Unter vier Ges chwiftern ber jungfte Sohn biefer Eltern, genoß er ben erften Unterricht vom Bater felbft und murbe fpaterhin gur weiteren Borbereitung fur bie atabemifchen Studien ber Domfcule (bem jegigen Gymnafium Friedericianum) in Schwerin übergeben. Dierauf flubirte er feit 1808 3 Jahre lang bie Rechte auf ber Universität zu Roftoct und nach vollenbeter Universitätszeit ließ er fich als Rotarius in Gras bom nicber, wo er balb hernach auch bas Stadtfetretariat erhielt und fich gleichzeitig mit henriette, ber Tochter bes verft. Sofrathe und Burgermeiftere Bennmohe bafelbft, welche ihn mit 5 Rinbern überlebt hat, verheirathete. vollenbete am obengenannten Tage Morgens, nach jahres langen, fcweren Leiben, an ber Lungenschwindfucht.

Schwerin. Fr. Bruffom.

\* 325. Ludwig Robert Starte, 8, facht, Areisfieuerrath im 4. Steuerbegirte zu Baupen; geb. ben 6. Jan. 1800, geft, den 8. Rav. 1841,

Er war ber 5. Cohn bes vormaligen Burgermeifters Dr. Friebr, Ergugott St, und beffen noch lebenben Bitme grau Gleonore Chriftiane Charlotte, geborne Lehmann gu Baugen, bie in ihrer mit 13 Rinbern gefegneten Che ibm Diefelbe gartliche gurforge fur feine moralifche und geiftige Musbilbung, fo wie fur feine phyfifche Ertraftigung widmete, beren fich alle feine Gefchwifter pon fruhefter Jugend an ftets zu erfreuen batten. Reben ber treuen Beitung feiner Eltern perbantte er feine frube Entwickelung feiner Fabigs Beiten, fo wie bie Richtung feines Ginnes auf alles Sittliche Bute bem an ber Preetel'ichen Stiftichule gu Baugen ans geftellten Oberlihrer Deichen , einem Manne , ber , ale lanas fahriger Sausfriund feiner Eltern, beren fammtlichen Rins bern ben Glementgrunterricht ertheilt hatte und ber burch bie treue Erfullung feiner Berufepflichten, wie burch feinen frommen Wandel, bis zu feinem Ableben die allgemeinfte Achtung genoß, Rach zuruchgelegtem 10. Sabre, bis zu welchem ber Beremigte noch einige Beit hindurch Privatuns terricht erhalten hatte, befuchte er bas Gymnafium feiner Bateritadt, auf welchem er fich fur feinen erwählten Lebens, beruf vorbereitete und daffelbe, mit bem bortheilhafteften Schulzeugniffe verfeben, am 14. Det. 1818 verließ. Schon auf biefer Bilbungsanftalt, auf welcher er fo gludlich mar, fich bie treue Unbanglicherit bes größten Theiles feiner Ditfouler zu eigen zu machen, legte er ben Grund zu ber Aus-bildung feines Geiftes und herzens, bie ihm jederzeit allgemeine Achtung gu Theil werben ließ, und wenn auch bie ungluctlichen und fturmifden Beitverhaltniffe ber Jahre 1812 und 1813 manche unwilltommene Storung betbeiführten, fo befleißigte er fich bennoch, neben ber Ermerbung einer allges meinen humanistischen und gelehrten Bilbung, auch ber Er-ternung neuerer Sprachen, so wie vornehmlich Rechendunkt, Stylistit und Kalligraphie, worin er ziemliche Meisterschaft erlangte. Ohne viellicht die gerade vorherrschende Reigung für das Studium ber Jurispruden, gu empfinden, mochte bennoch ber Umftand, daß fein Bater, Giner feiner alteren Bruber und alle feine nachften Bermondten biefem Stand angeborten und fich barin wohl befanden, einigen Ginflug auf feine Berufemahl gehabt haben und nachbem er fich bafur bereits por Berlaffung bes Somnaftums beftimmt

hakte, bezag er bie Universität Leipzig, auf welcher er vom 18. Kov. 1818 bis 19. Rov. 1822 bie Rechtswissenschaften Aubirte. Der Aufenthalt bafelbft bilbet in mehrfacher Dins Echt eine Sauptepoche feines Lebens. Frifchen Geiftes und reinen Dergens erglubte feine Chre und Freiheit und bes aunfligt burch torperliche Geftalt und Rraft, ahnete er nicht mur balb bie Reize bes atabemifchen Lebens in allen feinen forialen Benuffen und Freuden, wie in feinen mabrhaft poes ichen gormen, fonbern ergab fich ibm auch mit ber inniaen Barme, welche bas Gigenthum eines burch bittere Erfahe gungen noch nicht getrubten und feiner Rraft fich bewußten Bunglingsatters ju fenn pflegt. Der Rreis ber ibn umges benben gabireichen Freunde, die fich burch feine Bieberteit und aufrichtige Gutmutbigfeit an ibn gefeffelt fühlten, ver-mehrte fich balb fo, bag er faft bas allgemeine Organ bes Billens und Strebens feiner atabemifden Beitgenoffen marb und mohl auch nicht felten einen Ginfluß auf fociale Berbindungen anderer Sochfchulen ausübte. Bie gluctlich jene Beit für ihn gewesen, bavon geben eine Denge fcbriftlicher binterlaffener Rotigen Beugnif und bie Ructerinnerung an jene beitern Sage, bie ihm vorzuglich burch bie unameibeus tiaften und vielfachften Beweise mabrer Achtung und Treue Beiten feiner bamgligen atabemifchen Mitburger verfügt murben, bellte noch im Mannesalter manchen truben Mugenblick auf, ben fpater unfreundliche poren ihm als Prufftein feines Berthes barboten. Doch wie oft auch fein unbefangener und lebensfrober Ginn ibm ben Becher ber Freude ichlurfen ließ, fo gefchab bies boch nie auf Roften ber Ehre, bie ihm bort, wie bis zu feinem letten Lebenshauch als bas bochfte But bes Mannes galt und wenn auch im Anfange feiner Studien ble glucht ber Beit von ibm bieweilen vielleicht nicht ernft genug bebacht worben, fo hotte er bennoch mit ruftiger Kraft balb alles Berfaumte fo nach, bag er mit ben pora theilhafteften Beugniffen bie Universitat verlaffen tonnte. Der Sag, an welchem ibm bas Beugnif über feine vollens beten Stubien und fein Berhalten quegefertigt marb (19. Det. 1822), mar ber Tobestag feines von ihm heißgeliebten Bas ters, ben nicht mehr wieber erblicen zu tonnen, ibn mit tiefem Schmerz erfullte. - Bon nun an hauptfachlich auf fic felbst befchrankt, wandte er nach feiner Ruckehr in die Baterstadt raftiose Sorge an, um sich zum praktischen Suriften beran zu bilben und nachbem er fich zuvor unter ber Leitung feines Schwagers, bes Gerichtsbirektors und Abvo-koten Dr. Dyttich, bie gefehte Frift hindurch in praktischen Arbeiten genbt batte und bie wegen feiner Abmiffien gur

juriftlichen Braris von ihm gefertigten Probefdriften gut und indtig befunden worben, erlangte er unter bem 26. April 1824 bie Abvotatur, bie er mehrere Jahre hindurch nicht ohne Giud und mit Bewährung feines ftrengen Rechtliche feitsgefühls wie feiner Einficht und Gewandtheit bis jum 3. 1832 betrieb. In berfelben Beit affiftirte er auch feinem Somager auf beffen Gerichtsbestallung und vermaltete felbite Ranbig bie Juftitiariate ju Buifchte, Raupa und Drebfa, wohet er eben fo bie Bufriebenbeit feiner Gerichtepringipale, ats bie Achtung und Anbanglichteit ber Gerichteuntergebenen fich erwarb. Sein Pflichteifer in treuer Bermaltung ber ibm anvertrauten Gefchafte verschaffte ibm nach wenig Sahren einen fo portheilhaften Ruf und eine fo gunftige außerliche Lage, bağ er auch an Begrunbung feines eigenen bauslichen Deerbes benten tonnte; er perheirathete fich baber am 20. Dtr. 1829 mit hermine Ottilie, ber Tochter bes Gafthause befigers Pfennigwerth zu Baugen, mit welcher er 10 3. in bochft gludlicher und gartlicher Ebe lebte. Im 3. 1832 wurde ihm bie Runttion als Lanbfteuerfetretar gu Bausen gu Theil, in beren Ausubung fich vornehmlich feine Salente und feine Borliebe fur Gefchafte ber offentlichen Bermaltung entfalteten. Die mit jener Beit bereits begonnene und feits bem fortichreitenbe Berichmelgung ber Engelegenheiten und Intereffen ber Oberlaufig mit benen ber t. Erblanbe und bie mannichfachen Borarbeiten ju bem im 3, 1834 errichteten Partifularvertrage nahmen eben fo feine Thattraft in Uns fpruch, ale fie ibm in biefer amtlichen Stellung vielfache Belegenheit barboten, Beweife von feiner Renntnig ber obers taufibifden Berfaffung und feines richtigen Gefchaftenberblices und feiner großen Gemanbtheit vornehmlich in Prototollirung geflogener Berhandlungen gu geben. Ge murben ihm bege halb nicht blog von ben herren ganbftanben bes Martgrafthums Dberlaufig, wie von ben Borftanben ber hoben erbs tanbifden Departementebehorben, benen er in geschäftlicher Beziehung naber zu treten fo gludlich mar, bie ehrendfte Belobung und Anerkenntniß, fonbern auch von ben gu Regulirung ber oberlaufigifden Provingialen und namenttich ber Steuerverfaffung tommittirten Staatsminiftern berartige Beweife von Achtung und Bertrauen gu Theil, baß er fich baburch zu immer regerem Gifer und treuer Pflichterfullung angefpornt fuhlen mußte, auch fich im Genuffe fo bober Iche tung nur gludlich fuhlen tonnte. Rie murbe er auch je eine Stellung verlaffen haben, bie ihn in jeber Begiebung eben fo anfprach, als befriebigte, wenn er nicht burch aufere Berhaltniffe gebrungen, ber Aufforbetung, in Stuatebienfte au torten, Rolge gu leiften fich batte bewogen finben muffen; be nertaufchte baber fein ibm fo lieb geworbenes Umt mit bem Officium eines t. Steuerrathes im 4. Steuerbegirte, wonu er am 8. Jan. 1835 in Pflicht genommen wurde und wos burd auch in finangieller Sinficht feine Berhaltniffe eine vortheilhaftere Stellung erhielten. Bie er aber ber E. bulb und Gnabe, die ihm biefen wichtigen Poften verlieb, und ber mobiwollenben Buneigung feines hoben Dienftvorgefesten, bes Staatsminifters v. Befchau Ercelleng, bis gum legten Augenbliche feines gebens mit bankbarftem Bergen eingebens blieb, fo erwarb er fich auch in biefem Amte nicht bloß ben Beifall aller Provinzialbehorden, mit benen er gu vertebren hatte, fonbern auch bie bochfte Achtung und Anbanglichteit aller feiner Untergebenen und bes gefammten feuerpflichtigen Publitums. Go tuhn auch eine folche Behauptung immer fepn mag, fo wird fie boch burch bie mabrhafte Berficherung gerechtfertigt, bag mabrend ber faft bjabrigen Bermaltung biefes Amtes nie gwifchen ihm und irgend einer Obers ober Unterbeborde bie geringfte Dighelligfeit entftanden und bas Bebermann feine ausgezeichnete humanitat, wie fein ftetes Streben , Dienfttreue mit Dienftbereitwilligfeit gu vereinigen und feine Bemuhungen, in Geltenbmachung bes landesbereits den und Staateintereffes ben Beift ber Billigfeit, Dilbe und bes Bobiwollens vorherrichen zu laffen, bem in jebem Breige ber fachf. Berwaltung von ben hoben Borftanben ber Staateregierung gehulbigt wirb, anerkannte und ehrte. Die forgfame Regulirung ber Perfonal = und Gewerbfteuertatas ftrationen ber Proving und bie Leitung ber Ungelegenheiten. bie Ermittelung bes fleuerfreien Brunbeigenthums ber Dber-Laufis betreffenb, welche nach feinem Befchaftefreife, nas mentlich in ben letten Jahren feines Lebens feine Thatigeeit am meiften in Anfpruch nahmen, erwarben ihm auch von feiner boben Dienftbeborbe wieberholte Beweife von Uners Bennung feiner Pflichttreue und hatten felbft nach feinem Abe leben bas hohe Minifterium ber Finangen bewogen, biefes burch bulbvolle gurforge fur bas Intereffe feiner hinterlafs fenen anguertennen, benen er in ber Rraft feine mannlichen Bluthe auf bas Unerwartetfte im noch nicht vollenbeten 41. Ecbensjahr entriffen murbe. Es wurde bereits bemertt, bağ er mit feiner Chegattin ein eben fo gufriebenes als glucks liches Leben geführt habe und es barf baber nicht Bunber nehmen, bag ihr ploglicher Tob am 7. Juli 1840, ben fie, wenige Zage nach ber Geburt ihres jungften Rinbes, im Rinbbette fanb, auf ifin ben fcmerglichften und erfcutternb= ften Ginbruck machte. Gin tiefer Gram, ftete erneuert burch

ban Mublick feiner 6 mutterlofen Rinber, bemichtigte fid Seiner auf eine Beife, bag er faft allen Umgana mit Bebermann mieb und auch erft nach Sabresfrift ber Bitte feiner Bermanbten, wenigstens bisweilen gefelligen Bertebe gu fue den, Gebbr fchentte. Doch blieb er auch ba meift theile nabmlos und lebte nur noch feinen Geschäften und feinem Somerne. Die taum vernarbte Bunbe brach bagegen ger waltfam wieber auf, als wenige Bochen vor feinem Tob eine feiner Schweftern eine bereits erwachfene Tochter burch ben Tob perior und er bem Garge berfelben folgte. Anftrengung, fein bewegtes Gefühl zu unterbrucken, mar et nicht mehr gewachfen, fonbern bauchte, nach turgem Rrans tenlager, in einem ibn befallenen bisigen Rervenfieber am 9. Rov. 1841 fein Beben aus. Gein Rachlaß gab nabere Runbe, welchen Rampf er gelitten, um feines Gchmerges Derr gu werben; allein Rube warb ibm erft, als er wieber an ber Geite ber treuen Bebensgefahrtin folummerte, bie bas Glud feines irbifchen Dafenns ausmachte. Babre fo'aten unaufgeforbert gablreiche Freunde, Mitglieber aller Stanbe feiner Baterftabt und ein langer Bug von tiefe betrubten Befannten und Bermanbten, unter benen bie greife Mutter ben Schmerz batte, in ibm bie Stube ibres Alters au betrauern.

#### \* 326. Johann David Edler von Stark, perifigsfts- und Mineralwerksbesiger zu Pras; geb. b. 4. Mai 1770, geft. b. 10. Nov. 1841.

In bem kleinen Gebirgsgranzstädtchen Graslig im Els bogner Kreise Bobmens von bürgerlichen, nicht sehr bemitz tetten Eltern geboren, hatte unser St. durch eigene Kraft sich einen Wirkungskreis geschaffen, durch welchen er einer bet wirksamsten Beförderer der österreichischen Industrie, des sowiellennen Beförderer der österreichischen Industrie, des son settemer Großartigkeit gestaltete, sondern auch durch den Einsluß, dem seine Produktionen, theils als Basis, theils als mentbehrliches Hissmittel der meisten Fadrikationszweige dußern, für die gesammte Gewerdthätigkeit des Lans des einen kräftigen Impuls gewährte und den ermunterndem Beweis lieserte, wie weit Thätigkeit, Ordnungsliede und Radverer Wohle, selbst dei deschränkten Mitteln und gezingem Ansarer Wohle, selbst dei deschränkten Mitteln und gezingem, wenn kie von dem Gewethsgeiß in seiner höheren

Bibeufung geleitet werben. Der Unterrieft wate Si, mit in fenem burftigen Daafe gewährt, wie ihn Beit und Det Rines Jugenblebens barboten. Raum ber Schule entwade fen, unterftuste er feinen Bater im Betrieb eines Bleimen Redmerhanbele und lernte fpater burch ben Befuch ber mas Bon fachl. Dartte bie Mouffelinweberei tennen. Die Bortbeile Stefes damale in Bobmen noch wenig befannten Gefchafte mitt und obwohl bei feinen befchrantten Mitteln nur mit wei Bebftuhlen anfangenb, hatte er im Berlauf einige Sabre es gum Betriebe mehrerer bunbert eigener Bertfichte gebracht und jugleich gur gablreichen Ausbreitung berfetben in ber Gegend feines Geburteortes beigetragen. Die Bich tigteit feines induftriellen Birtens begann jeboch erft im St. 1792, wo er, fich dem fogenannten niebern Bergbaue gur menbend, bei bem gepachteten Deffingwerte gu Gilberbad bie erfte Bitriololhutte in Bohmen crrichtete und balb bie Bergroßerung biefes wichtigen Induftriczweiges zu bewirten Die gegrundete Beforgnis bes polymangels für biefe fo pieles Brennmaterial tonfumirenbe Rabritation tounte ben Duth und Unternehmungsgeift St.'s nicht beugen und biente nur gar traftigen Unregung feiner Thatigteit, bie fruber nicht geachteten Mineralwerte in Betrieb gu febent und mit gluctlichem Erfolg ergiebige Steintoblenlager aufs aufinden mußte, burch beren Bermenbung fur bie Fabritation er zur großen Bermehrung, babei aber auch ungleich billigeren Erzeugung feiner Probutte gelangte. Der Erfolg feiner Bemubungen geftattete ibm , nach und nach bie wichtigften Die neralmerte bes elboaner und gilfner Rreifes gu erwerben, beren er bei feinem Tobe breigehn befaß, bie, nebft einer gropartigen Steinkohlenforberung und febr ausgebehnten Rus ., Schwefel : und Bitriolhutten , bie meift in einanter greifende gabritation ber Bitriole, Schmalte, bes Maune, ber Schwefel :, Salt : und Salpeterfaure umfaffen und radfichtlich ihrer Musbehnung und bes wohlthatigen Ginflufs fes auf bie vielen bavon abhangigen anbern Induftriezweige ein inbuftrielles Dbjett bilben, bas an Umfang und Ber beutung in gang Deutschland unter ben Bewerbsetabliffements. welche Sigenthum eines Privaten find, taum feines Steichen finden burfte. 3mar murben einzelne ber ermahnten Artites duch icon fruber an anbern Orten erzeugt, St. aber bes wirtte bie Erzeugung aller mit ben bagu gehörigen Dilfes theilen in feinem Baterland und zu einem Preis, um welschen teine andere Anftalt fie zu liefern vermochte. Riche besonderer wiffenschaftlichen Intelligeng, aber ber emfigen

Metriebfamieit, bes Scharfblices und muthvollen Unternebe munasgeiftes eines Mannes beburfte es, ber bie Botalitats= verhaltniß gu ertennen, ju benugen und mit mertantilifcher Berechnung geltend ju machen wußte. Bur Burbigung bes großen Berbienftes, welches St. burch ben Umfang und bie Art feines Befchaftes fich erwarb, fann fcon ber einzige Umftanb bienen, bag mahrenb feines Betriebes ber Preis bes Bitriololes auf feinen Berten um mehr ale bas Behns fache ermaßigt murbe. Bebentt man nun, bag biefe fur bie meiften 3meige ber Inbuftrie nothwendige Gaure fur Bieleein fo wichtiges Dbjett bilbet, bag einzelne gabrifen bavon jabriich 1000 und noch mehr Gentner brauchen, bag baber ber Preis biefer Saure auf ben aller chemischen Probutte, bann ber gabireichen Gewerbe, welche biefer bedurfen, einen wefentlichen Ginfluß ubt und bag bie Bemuhungen St.'s für beren und ber bamit verbunbenen Bergprodutte mobis feilere Erzeugung gewiffermaafen eine neue Mera begrunbeten, fo ift es leicht begreiflich, bag bereits aus Beranlaffung ber Burbigung feiner Probutte auf ber Prager Gemerbeausftels lung im 3. 1831 bie Canbeeregierung fich veranlagt fanb, ibn zu einer Staatsauszeichnung anzuempfehlen, "weil burch feine unerschutterliche Bebarrlichkeit und feine Opfer Scheuenbe . Anftrenaung bem barnieberliegenben Bergbau eine neue Richs tung gegeben murbe, welche bie abgenommene Ausbeute ber den Mertalle erfett, burch Gewinnung ber genannten mineras lifchen Produtte bie tobte, unbenunte Scholle ju einem beles benben Maens bes Bewerbevertebre ummanbelt und mit bies fem fautewirthschaftlichen Geminne nicht nur ben Rationals reichthum vermehrt, weil Millionen, bie fruber ins Ausland floffen, bem Inland erhalten werben, fonbern auch ber bas mit neu begrundete Aftivhandel bochft bebeutenbe Summen vom Mustanbe hereingieht, unmittelbar felbft Saufenbe von Arbeitern beschäftigt und burch feine fo bebeutend vermehrte und mobifeilere Erzeugungeweife mehreren ber bedeutenbften einheimischen Induftriezweige bie fieghafte Ronturreng gegen bas Mustand , hierburch mittelbar vielen Gemerbettaffen Ges winn, Rahrung und Erwerb und fomit ben Ginnahmen bes Staates gablreiche Summen gefichert wurden." nun in Unertennung biefer inbuftriellen Berbienfte St. fur fic und feine Rachtommen im 3. 1836 in ben Abelftand bes biterreichischen Kaiferstaates erhoben wurde, so zeigten auch bie Laufenbe von Menfchen, welche aus allen Rlaffen ber Bevolterung ber Umgebung herbeiftromten, um feine Beiche gu Grabe gu geleiten, bag er auch außerhalb feines Ses ichaftetreifes als Menfc, Chrift und Burger jener Staatsautreichnung wurbig mar. But Ruheftatte batte er-fich ben pon ihm gur Bluthe gebrachten Ort Altfattel, nabe bei Gie bogen gewählt, bei welchem eine feiner bebeutenbften Ges werte und ber Centralpuntt feinet Gefchafteleitung fich bes fanb und wo er, felbft feit ber Beit, als er in Prag feinen Bohnfig genommen, boch immer ben gtoften Theil bes Sommers gubrachte. Wenn wir bemerten, bag auf ben St. ichen Werten bie Probuttion ber raudenben Schwefete faure im letten Sahr auf 28,000, bes Gifenvitriois auf 25,000, bes Mlauns auf 12,000 Ctr. und in bemfelben Bers baltniß auch bie ber übrigen Schwefelverbindungen und mehs verer Mineralfauren, inegesammt zu einem jabritchen Bere taufewerthe von mehr als 500,000 gl. Conv. M. gesteigert wurde, so ift es leicht begreiflich, daß mit diesem Betrieb auch fein Reichthum wuchs, ber, außer bem großen Berthe jener Berte, mehrere Berrichaften, die er fur fich und feine beiben Gobne erwarb und anbere Befibungen umfaßte. Bie er aber fruber als freigemablter Burgermeifter feiner Baters ftabt Graslig große Berbienfte um feine Mitburger burch Erleichterung ihres Gewerbsbetriebs, besonders aber burch Rorberung bes Schulmefens fich erwarb, fo bilbete auch Spater, ale Dbrigteit mehrerer Guter, bie Gorge um bas Bobl feiner Unterthanen eine feiner Sauptbeftrebungen, bes fondere mar hier fomohl, ale auf feinen Gemerten, ber Jus genbunterricht wieber ein Gegenstand feiner thatigften Sorge und mehrere Schulen verbanten ihm angemeffene Dotationss erweiterung ober ganglich neue Begrundung und Erhaltung auf eigene Roften. Dit feltener Freigebigfeit forgte er fut bie gablreichen Arbeiter auf feinen Bewerten, gu benen fein Berhaltniß ein mahrhaft patriarchalifches mar und, ihnen mit Rath und That beiftebend, Unterflugungen aller Art, To wie auch angemeffene Penfionen im Alter, bann ihren Bitmen und Baifen gewährte. Beniger befannt aber als bie großen Beitrage, Die er bem Staate mabrend bes Rries ges an Gelb und Materialien brachte, bann bie bereitwillige Beifteuer , bie et allen offentlichen Unftalten wibmete , find bie großmuthigen Spenben, bie er fo gablreich ben Armen sumenbete, ba fein geraber Sinn und feine biebere, fcblichte Einfachbeit ben Benug bes Wohlthuns um fo fuger empfand, je ftiller und unbemertter es geubt werben tonnte. burch bie feltenen Erfolge feiner Thatigfeit reich an Ehre, Belb und But, an ber Liebe feiner Angehorigen, Freunde und Untergebenen, bann ber hohen Achtung Aller, die ihn tannten, ward ihm ber Abend feines Lebens, wie burch bas von ihm gefchaffene Glud von Rindern, Enteln und Bers panitim, so auch burch bas Bewuststam verfchnert, in benitingeren feiner beiben Sohne (welcher nach Erwerbung eines hoben Grades technischen Biddung seit Jahren schon die Obersleitung ber Werte besorgte) seine Schöpfungen, ihn abershauernd, in einer Weise sortgeschutz zu wissen, die ihren im Ins und Austand erlangten hoben Aredit auch für die Buskunft verdürgt, da sein, während seiner irdischen Laufbahn gezeigter Scharfblick sich auch in der letzwilligen Unordnung bewährte, gemaß weicher seine gesammten Industrialwerde ungetheilt bleiben und als ein zusammenhangendes Ganzes von seinen Erben, wie dieber, betrieben werden und ferner eine Nahrungsquelle für die vielen dabei beschäftigten Wensschen bilden sollen. In der vollen heitreteit, die ein solches Gestal gewährt, traf ihn am 3. Nov. ein Schlagfluß, bestem Folgen am 10. Nov. sein thätiges Leben sanft endeten.

\* 327. Charlotte v. Dintlage, Stiftsbame in bem Denabrudiden Brauleinftifte Borftel; feb. ben 3. August 1800, geft, du Kairo ben 11. November 1841.

Charlotte v. Dinflage, aus bem Baufe Campe, wurbe tu Rienburg an ber Wefer geboren, wo ihr Bater. Dans v. Dintiage, ein burch erprobte Bravour und bem ebrenhafteften Charaftet ausgezeichneter Offizier aus einer altabligen weftphalifchen Kamilie, ale banov. Dberftlieutenant beim 6. Infanterieregimente ftanb. Ihre Mutter, eine geb. b. Duchlet aus bem Saufe Dorfmart, verlor fie frub, wege halb ihrem Bater, beffen Liebe und Sorgfalt fie nur mit eis ner Schwester theitte, ber entschiedenfte Ginfluß auf ihre gete flige Ausbilbung guguschreiben ift. Auch torperlich war fe ihm abnlich, wobei aber jugleich ihre außere Erfcheinung fos mobl, ale ihre geiftigen Dispositionen auffallend an bas Bilb ber Ronigin Chriftine von Schweben erinnerten, wie es uns in Gemalbe und Schrift überliefert wurbe. Dit 12 Sahren war fie phyfifch vollig ausgebildet und eben fo zeitig entwickelten fich auch bie Reime jener Rlarbeit bes Berftans bes, jener Selbftftanbigfeit bes Charaftere te., worin fie fpater viele, ja man barf fagen bie meiften, ihres Wefchlechts abertraf und melde, als Gigenschaften bes Mannes bei 300 bermann unbebingte Anertennung finbend, als Borguge eines weiblichen Wefens bei kleinen, fich daburch in Schatten ge-Reut fühlenden Seelen wahl nicht felten Unftos und Misguns erregen, bei geiftig Chenburtigen aber nur erbobte Achtuna und Liebe meden werben, menn fie, wie bei Charlotte v. D.,

mit act weiblicher Barme und Liefe ber Empfindung ge-Daart finb. Done von Genie und Gelehrfamteit, in ber Beife ber Blueftoding's fruberen Schlages, Profeffion ju machen und ohne namentlich als Schriftftellerin glangen gu wollen, war es ihrem offenen und lebhaften Geifte Beburfnis, burch Studium und eigne Unfcauung ein reicheres und belleres Bilb ber Belt und ber Denfcheit in ihren mannichfachken Geffaltungen fich angueignen, als es ben Frauen gewohnlich ibr enger begrangter Gefichtetreis ju gemabren vermag unb als es auch ben meiften für ein erftrebenemerthes Gut gilt und ohne entfernt jenen mobernen, eben fo pratenfionevollen, als wibernaturlichen und abgefchmacten, ja etelerregenben weiblichen Emancipationetheorien, à la Georges Sand, gu hulbigen, womit wir neuerbinge, nicht anbere wie mit Roefs furen à la Groiffe, einige beutsche Damen in ber Befellichaft Totettiren und vor bem Publitum Parabe machen feben, ets freute fie fich ber gludlichen Unabhangigteit, bie ibre bauss lichen und perfonlichen Berhaltniffe ihr ficherten, als eines Mittele, jener vorherrichenben Reigung, raftlofer Bifs begierbe im ebelften Ginn, am ungeftorteften und befriebis, genoften nachhangen zu tonnen. Dabei befaß fie allertings auch Duth und Rraft genug, wirtlich bemmenbe und von ibr mit voller Uebergeugung als ungereimt anertannte Reffeln bes focialen Lebens, fruber als die ubrige weibliche Belt, theils gu lodern, theils abguftreifen, jeboch auch hierin von fo ficherm Saft und fo ftrenger Chrfurcht vor allem mabre boft Gbeln und Anftanbigen geleitet, bag nur ftumpfe Bes fcranttheit uber ihr ungenirtes Beifeitefeben manches alts bergebrachten und befonbere in ber Sphare, welcher fie burch Seburt und gefellichaftliche Stellung angeborte, noch uppig graffirenden Schlendrians vornehm bie Rafe rumpfen mochte. In folden Regionen, wo bas mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis faft Lebensbebingung ift, tonnte naturlich ihre unbegrangte, teine fleinliche Rudficht fcheuenbe und nie hinter bem Berge haltenbe Bahrheitsliebe, ihr gwanglofer, manchen Schlechtgewappneten mohl mitunter empfinblich treffenber Freimuth, ihre treuberzig guverfichtliche, mit gewiffenhaftefter Berfchwiegenheit in fremten Angelegens beiten gepaarte, bei bem Bertrauen aber, bas fie feibft Ins bern fcentte, nur ben eignen Chelfinn gur Richtichnur nebs menbe Offenheit nicht immer Untlang finben; in ber talten, glatten, lachelnben, jebes Bort und jebe Diene auf bie Solbwage legenben, nur ber Dacht und bem Glude bulbis genben Salonswelt mußte bie heftigfeit ihrer Empfindungen, bie - ein Erbtheil ihres wactern Baters - nicht felten und

por Mem, wo fie Ungerechtigfeit unb Unterbradung triume phiren gu feben glaubte, ju aufbraufenber Dite fich ffeigerte. manch' miffalliges Borurtheil wiber fie erzeugen und mochte ibr vielleicht bie und ba bas Prabitat einet Conberlingin ausieben. Anbererfeits aber tonnten biefe Gigenschaften nur bagu bienen, bie feltene grau ben Ihrigen und allen gleiche gefinnten Rreunden theurer zu machen, beren Bergen fie burch anmuthige Freundlichfeit und ben heiterften, ungeswungenften Sumor gewann, bann aber burch ben gebiegenen Reichthum ibres Beiftes und bie reinfte, probehaltigfte Bergensgute gu feffeln wußte und unter benen gewiß mehr als Einer in fete nem Schmerg um ben Berluft ber theuren Berblichenen mit innigem Dante bes fegensreichen Ginfluffes gebentt, ben fie burd Bint und Bott, Rath und Barnung, Ermunterung und Bugelung gur rechten Stunde auf feinen Lebens = und Bilbungegang queubte. - Charlottene unabhangige Stellung als Stiftsbame in bem alten Denabructichen Frauleinftifte Borftet, in welches fie 1822 eintrat, erlaubte ibr, ber angeborenen und burch bie Reifeluft und bie Reifeberichte ihres Baters genahrten Reigung, auf Reifen Die Belt nicht bloß fluchtig gu feben, fonbern moglichft grundlich und vielfeitig Einnen zu lernen, in vollem Daafe ju willfahren und wenn es in England fo wenig an Touriftinnen ale an Touriften fehlte, fo mochten boch in Deutschland nur menige Damen por fo meiten und jum Ehril fo muberellen, felbft gefahrlis den Beltfabrten nicht gurudgefdredt fenn. Den erften Musflua machte fie ale 17jabriges Dabchen mit ibrem Bater und ihrer Schwefter nach Solland, bie nachfte arbbere Reife 1823 mit einem jungen Chepaare nach ber Schweig. In ben nachften 11 Sahren befuchte fie bie mertwurdigften Gegenben und Puntte Deutschlands und ber Schweiz nach allen Riche tungen und verweilte namentlich langete Beit in Dresben, in Bien und in Dunchen, fo wie auch in Genf, von wo aus fie ben erften Ubftecher nach Paris unternahm. mifchen und gemuthlichen Raftort mabrend ber 3mifchenraume ibrer Reifen fanb fie in ihrem Rlofter, ein noch freundlicheres und willtommneres Ufpl aber bot ihr ber beitere, liebends wurdige gamilienereis ihrer Schwefter, ber Bemablin bes Dberftlieutenant v. Roffing, eines hochverdienten Offigiers ber ebemaligen engl. : beutichen Legion. Wie Schwager und Schwester ihr herglich jugethan maren, bing auch bie Schaar threr muntern , geift = und lebenevollen Rinder mit gartlicher Liebe an ber freundlichen, frohfinnigen Sante, die von tantenhafter Sofmeifterei himmelweit entfernt und boch an beils famen Behren fo reich, wie an ergoblichen Ginfallen und Er-

Mangen unerfchopflich war. Bon herzen erwieberte Ee Re Biebe und oft in fernen ganbern, in Ginoben unb Milbe wergegenwartigte fie fich mit innigem Behagen bie iber iener theuern Befen, benen fie fich in ber Geele ims te nabe fühlte und wußte die rege Theilnahme ihrer Freunde auch fur bie Richtgefannten gu gewinnen. Dennoch tonnte Die Freube an bem herzerquictenoften Familienleben nie auf bie Dauer ihren raftlofen Drang ine Beite bemaltigen, ber mit bem Sahren fortwahrend gugunehmen fcbien. Rach einem 1 jahrigen Aufenthalte bei ben Ihrigen gu Roffing trat fie im August 1835 in Befellichaft einer grau v. Linfingen bie Reife nach Rtalien und Sieilien an, mo Floreng, Reapet, Palermo, por Allem aber Rom fie langere Beit feffelten. Schon auf ihren fruberen Reifen war fie mit manchen auss gezeichneten Dannern und Frauen in mehr ober minber enge freunbichaftliche Berhaltniffe getreten, in ein befonbers innis ges unter Unbern mit Burbach in Ronigsberg; in Statien erweiterte fich ber Rreis ihrer Bekanntichaften unter Deuts fchen und Italienern auf bie erfreulichfte Beife. Go bes freundete fie fich in Floreng mit ber berühmten Gangerin Raroline Unger, lernte in Rom außer vielen anberen Ges lehrten, Runftlern und geiftreichen Damen ben großen Thors walbfen tennen und noch genauer beffen murbigen Schuter, ben trefflichen schweizerischen Bilbhauer Imhoff. Letterer folate 1837 einem ehrenvollen Rufe nach Griechenland und auf feine Ginlabung begab auch Fraulein v. D. fich im Uns fange bes folgenben Sahres nach Athen. Abgefeben von ibs rem ungeheuchelten Intereffe an ben erhabenen Reften bes Alterthums, freute fie fich bier vorzäglich bes Anblide ber neuen, im eigentlichen Ginn aus bem Schutt erftebenben Stadt und ber Befanntichaft mit ben ausgezeichnetern bet vielen Fremben aus allen ganbern, bie fie hier, insbefondere auch bei hofe, wo fie eingeführt war, auf tleinerm Raum, aber auch in bunterm Gemifch, als in einer ber bisher von the befuchten Sauptstädte fic burch einander brangen fat. Rach einigen fleineren Ausflugen in Attita vereinigte fie fich in Athen, ba Imhoff burch feine Arbeiten in ber hauptftabt gefeffelt murbe, mit zwei jungen Rieberfachfen, bie unter einanber und mit ihr burch Bufall befannt geworben waren, gu einer Reife burch fammtliche Lanbichaften bes Peloponnes und mehrere Infeln bes ageifchen Meeres. Muf biefer Reife hatte fie vorzugeweife Gelegenheit, mannlichen Duth bet brobenben, wenigstens biefen Reifenben, wie allen in Gries chenland vorgespiegelten Gefahren und einen faft noch bes wundernswurbigern Stoicismus im Bergichten auf alle ge-R. Refrolog. 19. Jahrg.

mohnten Lebensbequemlichfeiten gu bewähren, woven une menjae ibrer Banbemanninnen fich einen Begriff machen und worin noch wenigere es ihr gleich thun burften. Ginen fette famen Unblid mochte es gemabren, wenn bie 3 Reifenben in abenteuerlichen und, in Folge grundlofer Barnungen vor Rlephtenüberfallen, nichts weniger als icheinbarem Roftum auf ben bochgefattelten Gaulen, bas Fraulein in ber Regel an ber Spibe ber Eleinen Raravane, über bie Biegenpfabe ber Berge und Thaler Artabiens gogen, mit ber Musficht auf bie an ben Chauffeen und Gifenbahnen bes civilifirten Guros pas umfonft gefuchten Tempel = und Stabteruinen ber flafe fifchen Beit uber bie Duben bes Beges fich troftenb, ober wenn fie zwifchen ben vier tablen Steinwanden eines Rani inmitten ber mitgebrachten Matragen, Bucher unb Rochs topfe, bie Dame vielleicht in bas Stubium bes Daufanias ober Leate, Die beiben Philologen in Die tunftgerechte Bus bereitung eines fcmachaften Pillav vertieft, auf bem Boben Lauerten, gludlich genug, wenn nicht in Ermangelung eines Rani in einer theorritischen Schaferwohnung Dbbach gefucht werden mußte, wo bann bie fcmutftarrenbe große und fleine Ramilie bes mirtlichen Thurfis ober Monfos, Dimitri ober Borjani fammt anberen Gethier bie Befelligfeit in bem gus gleich als Bohn = , Schlaf = und Speifezimmer, als Ruche, Reller, Boben und Stall bienenben Gemache vervollftanbigen mabrend ber Rauch burch bie gufalligen Lucten bes Schinbelbachs fich einen poetischern Ausgang, als fonft burch ben jenen Raturmenichen felbit bem Ramen nach unbefannten Ramin fucte. XII' biefen fur eine banop. Stiftsbame gewiß nicht alltäglichen Scenerien wußte graulein v. D. mit une vermuftlicher gaune bie beiterfte Geite abzugewinnen und bas burch auch bie Bebulb ihrer Reifegefahrten, wenn biefe etwa auszureißen brobte, ftete neu zu beleben. Das angiebenbfte Schaufpiel aber mar es unftreitig, fie im Rreife ber im orientalifden Sinne bober gebilbeten Familien in ben Stabten gu feben, bei welchen ben Reifenben ihre Empfehlungebriefe gaftliche Aufnahme verschafften und mo fie, bie tleine, lebe hafte, blonde und blauaugige Rorblanberin, mit ben griech. Dabchen und Rrauen, biefen fcuchternen und boch als balbe Raturtinber fie neugierig umbrangenben und anftaunenben Tochtern bes driftlichen Drients (bie binter ben beigblutigen Schonen bes besperifchen Gubens an außerer Gluth und teder Buverficht fo weit gurudfteben, als fie biefelben an ins nerer Barme und reigender Raivetat übertreffen), in wenis gen Biertelftunden fo vertraut wurde, als ob fie einandet feit Sahren gekannt hatten und zwar, was man vielleicht taum glaublich findet, fast ohne Bermittelung ber Betannts

fcaft burde Gefprad. Fraulein v. D. fprach fliegenb itas lienifc, gelaufig frangofild und fertig genug englifc, um fo barin verftanblich ju machen, ihr Griechifch aber bedrantte fich, wie man benten tann, auf febr menige Bor. ter und Rebensarten. Diefe wenigen, jeboch in Berbinbung mit einigen ben Griechinnen nicht gang unverftanblichen itas lienischen Obrafen mußte fie fo geschictt zu gebrauchen unb burch forechenbe Gebarben gu ergangen, noch erfolgreicher aber burch ihre einnehmenbe, ungezwungene Rreundlichkeit an unterftusen, bag es ibr, auch ohne bie Dollmetichung ibrer Bealeiter und einiger italienisch rebenben Griechen, leicht murbe, bie Bergen ber grauen ju gewinnen und bie Danner gum Theil mabrhaft fur fich gu enthuffasmiren. wird ihren ichnell erworbenen Freunden in Tripoliza, Sparta und namentlich in Ralamata bie "mannhafte beutsche Ronne" (ή ανδρεία γερμανή καλογρηά), wie man sie nach Ertuns bung ihres Stanbes nannte, noch lange ein Gegenftand bes wundernder Grinnerung geblieben fevn. Balb nach ibret Bieberankunft in Athen trat fie bie Rudreife nach Stallen an, wohin ber eine ihrer peloponnefischen Reisegefahrten fie begleitete. Der andere, Dr. Arthur Rochen \*) aus Gutin, ein junger Archaolog von ausgezeichnetem Geift und grundlicher Selehrsamkeit, blieb in Athen, wo er, und mit ihm eine schone hoffnung ber Wiffenschaft, am 1. Jan. 1839 ftarb. Bon Italien begab sich Fraulein v. D., nach kurzem Aufents balt in Reapel und Livorno, über Marfeille, Epon, Paris, Bruffel und Roln in bie Beimath. Dier hatte fie im Rins ter 1838 - 1839 eine fcwere Krantheit zu befteben und vers Lebte beghalb bas 3. 1839 theils in ihrem Stifte, theils im Areis ihrer Bermanbten, fuhlte fich aber balb, befonbers nach bem Gebrauche bes Seebabes in Bangeroge, fo ge-Rartt, bag fie icon im folgenben Binter wieber eine Reife nach Offpreußen und im Commer 1840 eine arbfiere burch England und Schottland unternahm. 3m Binter 1841 reifte fe abermal nach Berlin und Ronigeberg und von ba burch Solefien und Sachsen nach Munchen. hier tam enblich gum bittern Beib ber Ihrigen ihr lange gehegter Lieblingsplan gur Reife, einen theuern Freund, ben Dottor ber Debicin Schlebehaus, welchen fie auf einer fruhern Reife hatte tennen Ternen und mit bem fie regelmäßig forrefponbirte, auf feine oft wiederholte Ginladung in Megopten, wo er feit mehreren Jahren als Oberargt bes Marinehospitals zu Alexanbria lebte, zu befuchen. 2m 3. Mug., ihrem 41. Geburtstage.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 17, Jahrg, des R. Retr. 6. 92.

trat fie bie verhangnifvolle Reife an. Bu St. Elpibio, in ber Rabe von Ancona, verlebte fie bie letten Zage in Gus ropa bei einer befreundeten italien. Ramilie, fuhr barauf am 2. Gept. mit bem ofterr. Dampfichiffe von Ancona ab unb trat am 14. gefund und frob in Alexandria ans Banb. Dier blieb fie bei ihrem Freunde bis gum 10. Dtt., wo fie fich mit Dr. Schnars, einem hamburger Argte, jur Reife bach ben Pyramiben, Theben und ben Bafferfallen bes Rits bereinte. Schon mahrend ber Rilfahrt nach Kairo aber ers Erantte fie an einem nervofen Schleimfieber, bas, nach ber Antunft in jener Stadt, gur Dysenterie fich gestaltenb, fie nothigte, ben Bebanten an bie Reife nach Dberagppten auf-Aros ber freundlichen Pflege ihrer Sauswirtbin quaeben. und ber forgfamften Bemubungen bes Dr. Pruner, bes ge-Schickteften Argtes in Rairo, nahm ihr Uebel unaufhaltfam ben bosartigften Berlauf und enbete, ohne baf fie folden Ausgang entfernt geahnet ober je ihren heitern Duth verloren batte, am 11. Rov. mit ihrem ohne Schmerz und Rampf und bei vollem Bewußtfeyn fie überraftenben Zob. Muf bie Rade richt von ihrer Rrantheit eilte Dr. Schlebehaus, fo fchnet als es ihm möglich war, nach Rairo, fant aber bei feiner Antunft nur noch ihr Grab auf bem Rirchhofe ber fchismas tifden Griechen, wo fie im Angefichte ber Dyramiben, unter Milatagien, Copreffen und Delbaumen, gwifchen Griechen, Englandern, Frangofen und Deutschen, ruht und fo, wie ibr Freund ben Ihrigen fdrieb, "auch im Tobe fand, was fie im Beben liebte: ber Menfchentinber buntes Gemifch." So libte und ftarb Charlotte v. D., von ber man behaupe ten barf, bag fie von ben Borgugen geiftreicher Frauen bie meiften, von ben unliebenswurdigen Gigenfchaften berfelben faft teine befaß, bie, fo weit ihr unermubeter Trieb ins Beite fie fuhrte, nur Frohfinn und Behagen um fich vers Greitete und beren schönfter Ruhm es ift, ben Ihrigen nie einen andern Schmerg, ale ben um ihr frubes und fernes Dinfcheiben bereitet gu haben. - Ueber ihre Reife binterlies fe ziemlich vollständige Tagebucher, die aber leider nicht für bie Beroffentlichung bestimmt finb.

\* 328. Grorg Friedrich Burchard v. Mollet, Droft u. Erbhert auf Belligenthal bet Laneburg ;

geb. ben 24. Ditober 1776, geft. ben 11. Rovember 1841.

Seine Eitern waren ber Landkommiffar Burchard Fr. v. Möller auf heiligenthal und Marie Elisabeth geborene von Losecte und feine Baterftabt Luneburg. Unfer v. M. genoß zuerft ben Unterricht zweier hauslehrer und wurde bann Dftern 1792 ber Ritterafabemie in ganeburg zu fernes ren Ansbitbung übergeben. 1795 bezog er bie Univerfitat zu Gottingen, fich ben juriftifchen Stubien wibmenb, murbe 1799 als Amtsaubitor bei bem bamals tonial. turfürftlichen Amte Coftorf angeftellt, 1800 in gleicher Eigenschaft bei bem Amte Rethem a. b. Aller placirt und ibm bafelbft bie Drbnung ber Amteregiftratur auferlegt, welches Gefchaft er mit Rleif und Umficht in ber Dagfe vollenbete, bag feine Borgefesten ihm bas größte Bob barüber ertheilten. 3. 1804 murbe er als Supernumergir : Droft an bas Lauens burgide Amt Schwarzenbect verfest unb 1807 an bas Amt Berben berufen, um bie Gefchafte bes bafelbft verft. Dbera amtmanns Scharff interimiftifch gu beforgen. Im 28. San. 1808 verheirathete er fich mit bem Fraulein Sophie v. Tornen aus hebern bei Bethem, gog fich im 3. 1810, weil er weber eine weftphalische noch eine frangos. Anstellung verglangte, vom Staatsbienfte gurud und begab sich zu seinem Bater in Beiligenthal. Dafelbft übernahm er, um feinen Untergebenen moglichft nublich ju fenn, ben Poften eines frangof. Maire. Bie volltommen er biefen 3med in jener tritifden Beitperiobe erreicht und wie reblich er gehandelt hat, bavon liegen noch jest bie ehrenwertheften Beugniffe in Aften bor. Die Leipziger Schlacht am 18. Det. 1813 befreite auch Die banov, Banber von ber brudenben Frembherrichaft. Ses ber eilte gu feinem fruheren Dienftpoften gurud, fo auch ber Droft v. DR. 3m Berbft 1814 murbe ibm bie erfte Beamtens Relle ber Amtevoigteien Fallingboftel und Goltau als wirts licher Droft tonferirt und hier lebte er mehrere Sahre in uns geftorter Rube und Bufriebenheit, bochft geachtet von feinen Bergefesten und geliebt von feinen Untergebenen. Als aber im gebr. 1823 fein Bater mit Zob abging , jog er fich aus bem bffentlichen Dienfte guruct und begab fich 1824 auf fein Daterliches Gut Beiligenthal. Dort mobnte er, bes bauslis den Studes genießend, in lanblicher Ruhe, feine Beit haupts fachlich ber Gutsverbefferung widmend, überbies aber bes fleibete er bie gandtommiffariate bei ben tonigl. Zemtern harburg, Moisburg und Binfen a. b. Lube. Der 11. Rov. 1841 war fein Tobestag. Seine hinterlaffene Bitme, feine tingige Sochter und vier feiner Gefdwifter betlagen feinen gu frühen Tob. Sein einziger Bruber, ber ganbrath unb bolgs grafe bes Berichts Bahlingen in Rethem a. b. Aller, ift Erbe bes Lehnguts Beiligenthal.

# \* 329. Karoline (Friederike Wilhelmine), Ronigin von Baiern;

geb. b. 13. Juli 1776, geft. ju Munchen b. 13. Rov. 1841.

Diefe Fürftin, gleich ausgezeichnet burch Beift und Ges muth wie burch ibre außere Ericheinung, bie Sochter bes Martgrafen Rarl Lubwig Friebrich, Erbpringen von Baben, und ber Lanbgrafin Amalie Friederite, Sochter Lubwia IX. von heffen = Darmftabt, war eine um wenige Augenblicte fungere Bwillingefchmeffer ber Martarafin Ratharing Amatte Chriftine Louife \*). Die beiben 3willingefcmeftern, Erfts linge und Doppelfreuben bes hauslichen Gluck ber Eltern, verbankten ihre erfte Ausbildung ber Mutter. Bas biefer bie Mutterliebe einflogte, bas tonnte fie auch mit Erfolg volle bringen; benn fie mar nicht nur felbft eine bochgebilbete, geiftreiche grau, fonbern befaß auch, mas Muttern nur felten ju Theil wirb, Gefchick gur Erziehung. Der Martgrafin ftand ein Fraulein v. Mofer als Erzieherin gur Geite - ein ebler, frommer Charafter. Beitlich machte fich Raroline burch ihren regen, lebenbigen Geift bemertbar. Erzieher und Erziebes rinnen begeben nicht felten ben Sehler, an vorzüglichen Zas lenten erproben gu wollen, mas fie vermogen und bie Eltern bemerten in ber Rreube bes Belingens nur felten bas zu viel und mas biefes ben Rinbern toftet. Bon bem Berlangen befeelt, bie junge geiftreiche Prinzeffin recht balb groß zu gieben, gab fich Fraulein v. Mofer alle erbentliche Dabe, biefelbe, und was eben ber Fehler war, vor ben Jahren verftanbig und vollenbet beran gu bilben. Befonbers wurden ihr auch bie Rormen bes Sofe und bas Ronventionelle und Abgemeffene, was biefe mit fich bringen, mit einer ftets wiebertehrenben Burechtweifung und Bebenflichfeit eingepragt. Das brachte bie lebensfrohe, junge Pringeffin nicht nur um manche nie wiebertehrenbe Freuben ber Jugenb, auf welche bas Alter aus feinen Giebergen und Gletschern wie auf fein Frühlingsgartlein guructblict, fonbern biefes fruhzeitige Abs freifen und Ausroben ber Jugend mar auch Schuld baran, baß ihre naturliche Unmuth und Offenheit eber gurudgehalten als entfaltet murbe. Das angebilbete Formelle und Abge-

<sup>\*)</sup> In I. C. Mielad's Erzählung von bem Leben ber Königin (Munden bei Franz 1841) und in einigen anderem in den Drud gedommenen Rodstichten über biefe Frigritin wird gesagt, die Martgrafin Louis Martie wesufte, nachherige Kaiserun von Austand, sep die altere Aochter bes Erdpringen von Baben gewesen. Das ift ein Jerthum; die Kaiserin von Austand von Erdbert die brittgeborne.

meffene ber erften Erziehung bing Ravolinen noch lange als eine Angewohnheit aus ber erften Jugenb an. Sie tonnte folde nur nach und nach ablegen und bem bas polle Recht einraumen, was ihre Ratur mar, - Freundlichkeit unb Liebe, ohne es icheinen ober zeigen zu wollen. Ge barf bies fes Berfeben in Rarolinens Erziehung nicht überfeben wers ben; benn es hat Leute gegeben, welche, ba ibr erftes Auftreten in ber Belt abgemeffen und ernft war, biefes in ihret Befdranttheit fur Ralte und Stolz auslegten. Bir merben weiter unten barauf gurud tommen, welch' aludliches Gleiche aewicht fich fpater auch in ber außern Erfcheinung biefer Rurftin bergeftellt und aufgeschloffen habe. Raroline erlebte Die erften Musbruche ber frangof. Revolution in einem Alter. wo alle Ginbrude am lebenbigften und ftartften. Rein Rachs barland lag ber brobenben Gefahr fo nabe als Baben. Das war teine Beit, bes Lebens froh zu werben. Enblich brach im 3. 1796 ber Rrieg uber Baben herein, beffen Folgen, bei ben bamonifden Eingebungen ber Revolution , nicht gu berechnen waren. Er veranlagte ben babnifchen Sof, bie Refibeng zu verlaffen und fich nach Franten zu begeben, meldes man bamale por bem Ginfalle ber Rrangofen gefichert glaubte. Raroline verweilte mit ihrem Grogvater, bem Martgrafen, nachberigen Großherzog, und ihren Eltern ges raume Beit in Anebach \*). In Anebach traf Raroline in Ditte ber Gorgen jener Beit mit bem gurften gufammen, ber Die Freude und bas Glud ihres funftigen Lebens werben, beffen Tage fie bis ju bem letten Athemzuge verschonen und erheitern follte. Es mar bas ber bamalige Pfalggraf und Dergog von 3weibruden, Marimilian Bofeph. Gin Sahr zuvor feinem Bruber Rarl II. in ber Regierung gefolgt, war ibm balb barauf (9. Darg 1797) feine Gemablin, Marie Wilhelmine Auguste, Tochter bes Landgrafen von Deffen Darmftabt, burch ben Tob entriffen worben. Dies

<sup>\*)</sup> In der zwer schon angesührten Erzählung wird gesagt: "die Königin habe den Bater bereits ichen früher durch den Aod verloren." Das ist ein Freihum, ihr Bater war mit in Ansbach und fiard erst im Dec. 1802, wahrend eines Bestuchs dei den Echiegen in Schweden. In den "Erinnerungen an Ihre Mai, Fried. Wilhelm. Karolline" (Beilage zur Allg. 31g, vom 21. No. 1841), irren wir nicht, von Spirath v. Theiren, der besten in den Druck gekommenen Rachricht über das Leben dieser Fützstind, der wir hier wir Ihre mit Theilinahme solgen, hat sich ein Druckselber eingeschichen. Es deißt dasselber dieser hier die konten unfall seinen Tod im Schafe sand er ford einen Unfall seinen Tod im Schafe sand er fact benn der Gred Eine wurde denen Unfall seinen Tod im Schafe sand er kert durch einen Unfall seinen Tod im Schafe sand er kahrbeit er estagt is den der Freie Bufallig wurde burch ben Drudfehler eine Bahrheit gefagt; benn ber Erb= pring, der nach einem Diner von Saga abgereift, eingeichlafen und umge-worfen worden war, farb, durch die Erschütterung vom Schlage geruhrt, nach wenigen Stunden, ohne ju sich gekommen zu senn.

### 1004 899. Karoline, Ronigin v. Baiern.

felben Reicasereigniffe hatten ibn veranlaßt, Mannbeine und Die Pfalz zu verlaffen. Maximilian Joseph wurde burch bem Liebreig ber in ber Bluthe ber Jahre ftebenben Pringeffin, porzuglich aber burch ibr inneres Wefen und ibre Geiftesbilbung mit ber gartlichften Buneigung fur bie junge Rurftin erfüllt. Der eble, menichenfreundliche Rurft, ber icon bas mals alle Bergen burch feine Beutfeligfeit angog, ftanb, Sabre alt, in ber vollen Rraft ruftiger Dannlichteit. genfeitige perfonliche Reigung vereinigte beibe. Ibre Bers mablung murbe zu Karlerube ben 9. Marz 1797 vollzogen. Brei Jahre barauf (16. Febr. 1799) folgte ber Pfalggraf bem Rurfurften Karl Theobor in ber Regierung von Baiern. Der Gingug in Dunchen gefchab ben 12. Darg unter bem Bubel eines Boltes, bas burch bie Gigenschaften und bie Befinnungen biefes gurften ju ben iconften Doffnungen bes rechtigt war. Und an ber Seite ber jungen, blubenben Ges fahrtin feines Lebens gog auch ber Segen bes fürftl. Saufes mit ein , bie herrlichen Rinder , bie ber Canbesvater ihrem Dergen anvertraut. Das erhohte bie allgemeine Freubes benn fo mie jeber Sausvater bie Fortbauer bes gluctlichen Daufes in hoffnungevollen Rindern erblictt, fo auch fiebt bas Bolt, gumal nach bem Tob eines finbertofen Berrichers, in ber Bluthe ber Kinber bes ganbesvaters bas Gluck bes gane bes fortbluben und gefichert. Befonders murbe ber Erbpring. ber jebt regierende Ronig Ludwig, ein fconer, boffnunges voller Anabe von 12 Jahren, mit Enthusiasmus von ber Denge begruft. Amalie Auguste (jest Bergogin von Leuche tenberg) war bamals 10 Jahre, Charlotte Auguste (Raiferin Witwe von Desterreich) 7 Jahre , Pring Kart von Baiern aber 3 Jahre alt. Was seit biesem freudigen Ginzuge ber Kanbesfürft und fein Band in einer beispiellofen Beit und uns ter ben schwierigften Berhaltniffen erlitten, all' bie Sorgen, all' ber Rummer, ben ber unwiberftebliche Druck von außen ben beutschen fürftl. Baufern und ihren Boltern bereitete. bas erlebte bie treffliche Rurftin an ber Geite ibres Gemabls mit einer Theilnahme und Singebung, Die feine Gorgen ers leichterten, feinen Rummer wo möglich gerftreuten. Aber was auch in ber Berwirrung und Umgeftaltung ber Dinge, in ber größten Roth und Gefahr Gutes berbeigeführt murbe. bie Rettung und Konfolibirung bes vaterlichen Erbes aus ben Trummern bes beutichen Reichs, als Ronigreich Baiern, und, was taum glaublich, bie Entwickelung und Starfung bes Baterlandes nicht anbers, als mare burch bie Erbbeben ber Beit die folummernbe Rraft und Energie Baierns ges wedt und entfaltet, bie unbesiegbare Gefinnung bes biebern

Bulls sum angeftammten Derriderhaufe geftaret und erbote werben, biefe erfreulichen Graebniffe, befonbers auch, bal bie Molerang, mit Umgang ber falfchen, verführerifchen Lebren ber Revolution, ben gerechten Gieg bavon trug \*), all' biefes theilte bie eble Gemablin und ganbesmutter im froms men Dant gegen bie Borfebung mit einer Buneigung, mit einer Liebe fur Rurft und Baterland, bag bas Gluck burch diefe nur erhoht und verfcont werben fonnte. Go Lam es, bag Raroline auch die Liebe, melde bie humas nitat Maximilian Bofephe in bem Bergen feiner Baiern wedte. mit ibm theilte und bas mit um fo größerem Recht, als ihre Tugend und ihr Boblwollen nicht wenig bagu beis trug, bie Cumme ber Gludfeligteit gu vermehren. Das baierifche Bolt mar balb baran gewohnt, ben Ronig und bie Ronigin, bie im baustichen Gluck nur Gines maren, als Gin perg und Gine Seele gu betrachten. Die Perfonlichteit ber Ronigin war burchaus geeignet, bie Dochachtung, bie ihr in biefer Stellung gu Theil murbe, gu erhoben und feft gu bale ten. In threr außern Erfcheinung zeigte fie eine imponis rende Dobeit und Barbe, mit Derablaffung und Ditte ges paart. Ihr Ernft, burch gewinnende Freundlichfeit gemils bert, verschwand, sobald fie ben Dund offnete, es verbreitete fich ein Bauber um benfelben, ber Bertrauen einflofte. Die eble, bobe Geftalt, die geiftreichen Buge ihres iconen Antlibes, bie Grazie in jeber Bewegung, Die Burbe, Die fic wie vergaß und bie Freundlichkeit, bie alle Bergen gu gemins men wußte, zeigten auf ben erften Blid bie volltommene Strftin. Bem es nicht vergonnt war, bie Ronigin perfone . lich tennen gu lernen, wird vielleicht versucht fenn gu glaus ben, ber Berfaffer biefes Auffages habe es gehalten wie Portratmaler, bie fcmeicheln. Diefem Bormurte wirb in einer Beit, wo noch immer Rleine bas Große berabzieben wollen, jeder Biograph ausgefest fenn, ber Erhabenes und Ausnehmendes mit Barme ichilbert, und boch ift nichts fo gewiß, als bag ber, welcher von ausgezeichneten Perfonen fpricht, bie er nicht getannt, bem Boten gleiche, ber einen Brief überliefert, ohne recht ju wiffen, mas in bem Briefe Rebt. Mus ber Gelbftlebensbefdreibung bes Referenten (noch bermalen Manuftript) geht hervor, baf er fo gludlich war, bie Ronigin perfonlich tennen zu lernen. 3m XXXXIII. Ub. fonitte gebentt er einer Aubieng, bie ibm mit mehreren reichts

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Maximilian Sofeph, Ronig von Baiern, in des Freih. v. Que pin Diographie ber Lebenben ic. (Gotte 1826) und im R. Retr. ber Deutfden Jahrg. 8, S. 968.

fiabtifden Deputirten im Nabr 1802 au Mbeil murbe. ERfe ichalten bier bas ein, mas in biefem vita gefagt mirb, weit es einen Ginbrud bezeichnet, ber, augenblictlich bervorgerus fen , fogleich niebergefchrieben murbe. "Uns war (beißt es bafelbft) bei ber Abordnung nach Dunchen nicht nur vers gonnt, wieberholt bem Lanbesvater, Marimilian Sofens. fondern auch feiner erhabenen Gemablin und bem Rurprins gen Lubwig unfere Chrfurcht zu bezeugen. Die Rurfurftin mar fo eben von einer Rrantheit genefen. Roch etwas bleide, weilte auf ihren eblen Gefichtegugen Ernft, vielleicht Rummer, aber mit einer Burbe und Saltung, nur ibr eigen, Tam fie uns freundlich entgegen. Bie fcmer ift es, einer folden Furftin etwas gu fagen, mas nicht eine langweilige Bieberholung fcon oft gehorter Anreben. Gludlicherweife wurde von mir wenig und nur etwas gefagt, was ber Mus genblict eingab: "Richt vergebens haben wir gehofft, bie alleranabigfte Rurfurftin wieber bergeftellt ju finden ; Gebete treuer Unterthanen find Gott wohlgefällig und ba wir nad ben ftillen Sausgebeten bie offentlichen um Bieberberftellung ber Gefundheit Gurer furfurftlichen Durchlaucht noch per unferer Berpflichtung veranftaltet haben - benn unfere Ders gen find ber Pflicht guvorgetommen - fo waren wir auch ber Meinung, bas, mas von Dergen gebe, überbiete bet weitem bie Pflicht." In ber Stimmung, in ber fich fo eben Die Rurftin befand \*), bewegte fie ber Ginn biefer Rebe. Sie war fichtbar gerührt. Ihre Entgegnung war wohl, wie mochten bath fagen, eine allgemeine: "Ich bante Ihnen far Die Theilnahme wie fur bie gute Befinnung, bie Sie mir bes teugen!" aber bie Betonung, mit ber fie bas fprach, war eine ergreifenbe; es fcmebte auf ben Lippen ein Liebreig, ber und unwiberfteblich angog, und ein Blick voll Gate unb Dilbe mar ber Dolmeticher ihrer Borte. Gie lief ihre Rins ber rufen, uns bas Liebfte gu zeigen, mas eine Dutter bat. Die einjahrigen Bwillingetochterchen maren fo wenig fchuchs tern , bağ ein Deputirter, ber Rinber von jeher liebte, nichts Abichrectenbes für fie hatte. Die gurftin Mutter gemabrte mir bie Bitte, bie Kinder auf ben Arm nehmen ju burfen und feste bingu: "Ich febe wohl, Sie versteben mit Rins bern umzugeben." Die Zwillinge lachelten in Anmuth, wie Michael Angelo's Cherubs in ber Sixtinfchen Rapelle se Rom \*\*). Als wir von ber Aubieng bei ber Rurfurftin gus

<sup>\*)</sup> Begiebt fich auf bas, was zuvor in vita über die herftedung eines evengelischen Bethauses in Appuphenburg gefagt wurde.

\*\*) Spatte ich demals wiffen tonnen, eine tunftige Mutter bes toniglichen Saufes Sachfen und eine zutunftige Konigen von Preußen auf

rudffebeten , fprach Reiner von uns unterweas ein Rort : es war, als ob wir ben Ginbruck mit verfchloffenen Augen, wie Beute, Die Berriches gefeben, feft halten wollten. Erft ba wir auf unfer Bimmer tamen , rief ber Burgermeifter aus: .. Welch' eine Mutter !4 ber Conbifus : "Belch' eine Rurftin!" ber Genator: "Belche Burbe und Gulb!" und ber Range Teibirettor: "Die Ronigin unter ben Frquen!" Und ich bin ibr bon Stund' an mit ben Mugen und mit bem Bergen ges folgt, in ihrem Gluck und Ungluck, ich habe fie wieber ges feben als regierenbe Ronigin und Ronigin , Bitme in Duns den und Romphenburg, in Bieberftein und Tegernfce; mar fetbft fo gludlich, ihr mit ben Deinigen in Illerfelb meine Chrfurcht zu bezeigen und fie auf einer Reife in bie Alpen gu begleiten. Dein Wert "bie Garten" ift ihr zugeeignet, fie bat mich gelefen, aber ich habe gefchrieben, mas fie nicht mehr gelefen, und gegen Ende mit Behmuth — Gegenwars-tiges. Es hat die Benennung "regierende Konigin" in Bans bern, wo bas andere Geschlecht jur Regierung nicht berufen ift, Bebenten finden wollen. In bem Ginne, wie Raroline eine regierenbe Ronigin - und wir fegen als Baier, ber bas foreibt, mit Entzucten bingu, Therefe, bie bermalen regies renbe - ift ber Titel: regierenbe Ronigin gerechtfertigt unb bem Titel eines Buchs vergleichbar, ber meniger fagt, als bas Buch Schones enthalt. Das fer unbefchabet ber erften und nothwendigften Tugend einer furftlichen Rrau gefagt, namlich ber: nicht regieren, fich in bie Ungelegenheiten ber Regierung nicht mifchen gu wollen. Aber wie tann man fich eine Rurftin voll Geift, mit einem Bergen voll Liebe fue ibren Gemabl, fur Saus und Bolt, blos ale eine Bufchauerin beffen benten, mas biefe in nabern ober entfernteren Rreifen bewegt? Ihr Umgang mit bem Regenten , ihr haus = und Sofleben wirb unvermertt bagu beitragen, mas ber Bille und bie Ginficht bes fürftlichen Gemable ftiftet und volls bringt, mit ber Burbe ebler Frauen gu verftarten und gu murgen. Bas einem Deifterwert ein toftbarer Rahmen ober vielfagende Arabeste, mas wohltonenben Aftorben ein fanftes Cho im Dain ber Philomele, bas ift einer regierenden Ronigin Stimme an ber Seite ihres Gemable. Raroline war , biefes Borrecht ber Frauenwelt gu behaupten, mit une gemeiner Befonnenheit und Ginficht begabt, mit einer feltes

bem Arme ju halten, es ware Gefahr vorhanden gewesen, in der Angk bes herzens die lieben Kinder fallen ju lassen; so benahm ich mich eben nur wie Einer, ber kindlich mit Alindern spielt. Aber jest, da ich soon Adhigien gugehe, vorbe ich ordentlich kindlich über die Freude, diese Alinder auf bem Arme gehebt ju haben.

### 1068 889. Rareline, Ronigin v. Baiene

nen Rraft und Starte, thre Beit und bie Denfchen ste ete Bennen und zu begreifen. Es entging ihr frineswegs, weiche fcwere Opfer die Staatsliugheit fur bas Bohl bes Lanbes an bringen habe. Bar es boch balb in Deutschland wie gur Beit ber Romer, ba bie Rachbarn ber Beltherricherin gehals ten waren, bas Freunbichaft zu nennen, mas Rothwenbige Beit, was unleibentlicher Druck mar. Aber eben, weil bie Ronigin mit ganger Seele eine beutsche Rurftin mat und voll Belbubemuntfenn und Burbe, um fo barter maren für fie all' bie Rrantungen , benen Deutschland im Benith ber welte biftorifchen Rataftrophe burch ben Chrgeiz, die Billfur und Die Eroberungsfucht bes gewaltigen Agitators ausgefest wurde, welchen ein geiftreicher beuticher Schriftfeller ben Scharfrichter feiner Beit nannte, weil er mit feinem fcharfen Schwert alles richtete. Diefem Maitator von Angeficht zu Angeficht zu begegnen und mit ihm, worauf es abgefeben. eine Ramilienangelegenheit zu verhanbeln, mar fur eine bobe. ole Frau eine fcmere Prufung. Rapoleon, ber es fcmeras Bich fublte, es gebe ihm bei feiner Dacht bennoch etwas ab. mas man nicht erobern tonne, ber Bauber bes pertommens, ber angeftammten Burbe, von ber er wohl mußte, bas bie Liebe und Buneigung ber Bolter eine Frucht berfelben ift, faste ben Plan, auf feinen Stamm ein Ebelreis gu pfropfen, burch Ramilienbanbe mit fürftlichen Saufern fein Dertoms men, wo nicht vergeffen zu machen, boch zu illuftriren und auszubeffern. Bei biefem Abfeben verlangte er nicht, wie fonft Golbaten, Provingen, Gelb, fonbern aus ben alten Donaftenhaufern fur Die Seinigen Familienglieber als Beifel. Wit biefem Griff in bas Kamilienleben unb Kamiliengluck fürftlicher Saufer erichrectte er allererft bas Saus ber Bater ber Ronigin . bas er für ben Augenblick mit feiner Gewalt erbrucken tonnte. Goll die Myrthe bluben, verlangt fie lies bevolle Pflege, es ift nicht wie mit bem Borbeer, ber im Sturm gebeibt. In feinen Siegestrang auch bie Morthe au flechten, wandte er fich auch an bie, welche ber Mprthe pfles gen. Er wußte wohl, bag bie Ronigin ihrem einzigen Brus ber mit unaussprechlicher Liebe gugethan fen. Die Berbins bung fcmeigfam einzuleiten, manbte er fich an bie Ronigin. Sie hatte bem Bruber bereits im Stillen eine Pringeffin gur Semablin auserfeben, bie ihrem Bergen am nachften lag. Den Biberftreit zu verboppeln, marb aber Rapoleon um eben biefe Pringeffin fur einen ber Angeborigen feines Daus fes. Bas ein gurft bem Allgewaltigen gegenüber bamals nicht magen burfte, bas magte Raroline im vollen Bewußts fenn ihrer Frauenwarbe, fie ertlarte ibm unumwunden ihre

Mbasianna accen bie begbfichtigten Berbinbungen unb ber beuptete bas gute Recht ber Frauen , Dannern bie Babre beit gu fagen, wenn Alles fchweigt und gittert. Seine Plane von einer Rrau burchfreugt gu feben , teigte feinen Born in bobem Grabe. Darauf bezieht fich, mas bereits in einer Radricht über bas leben ber Ronigin veröffentlicht murbe : "Ich weiß, Dabame," fagte er ihr eines Sages nach einem tangen und belebten Gefprach, "bag Gie mich haffen; abet vergeffen Sie nicht, bag bie Schidfale ibres Saufes an bas meinige gefnupft finb!" Die Ronigin trat bei biefen Bors ten einen großen Schritt von ihm gurud unb maas ibn bom Daupt bis zu ben gugen mit einem ruhigen, einbringenben Bild, in einer Beife, bag er, vergeblich bemuht, ibn gu bet fteben, ploglich umwandte und bavon ging. Wenn die Bors febung bas jum Beften wandte, mas nachgebenbe gefchab. fo muffen wir bas bantbar ertennen, aber wir burfen, nad bem Erfolg, nicht behaupten, bie erhabene Ronigin habe une recht gehabt, fo gu benten und gu hanbein. Wir ergreifen vielmehr mit freudiger Theilnahme biefe Belegenheit, ben eblen Charafter ber Ronigin in bas volle Licht gu ftellen. So abgeneigt fie ber Berbindung ihres Brubers, bes Erbs pringen von Baben, war, aus Grunbfat, mit eben fo viel Dingebung und Gerechtigfeit ertannte fie fpater, mas Stephanie in ichweren, langwierigen Beiben fur ben geliebten Bruber that, mit welch' gartlicher Liebe fie Zag und Racht am Rrantenbette bes Dabinicheibenben permeilt. Bon biefer Beit an und nachbem Rapoleone Gluckeftern lanaft vers fowunden, umarmte fie bie ungludliche Schwagerin als eine Beliebte und gab ihr und ber Belt bas fcone Beifpiel, man babe felbft im Biberfpruch ben Unfchulbigen nichts nachzus tragens vielmehr bas Burbige und Gble, wo man es am treffe, angvertennen und gu fchagen. Es bleibt einer fpås tern Beit vorbehalten , bas Leben biefer gurftin in ben Gins gelnheiten biefer Epoche barguftellen. Bo ber Lebenben noch fo viele vorhanben, ift baffelbe gu beobachten, was man bei ber Biographie noch Lebenber gu beobachten hat, teine Ine bistretion zu begeben: "man fagt nichts, als wovon man überzeugt ift, aber man fagt nicht alles, wovon man übers geugt ift." Bir tommen auf ben Beitpuntt, wo enblich ber Militarbespotismus, welcher bie gute Europa burchzog und angftigte und bas fibuliftifche Rriegen fein Enbe erreichte, wo Deutschland wieber frei athmen, fich feiner Biebergeburt auf eine Beife freuen tonnte, wie es bas bermalige Gefchlecht vor Augen fieht, in ber Bruft beutscher Biebermanner ichlagt, fie bebt und tragt, wo ber friedfame Barger ungeftort und

forgenfrei am heimathlichen heerbe leben tann, es mate benn, bag er es vorzieben wollte, fich in Sorgen abzumuhene bie außer feinem Rreife liegen. In biefer Beit bes Friebens und ber Erholung feben wir bas tonigliche Paar ein Ramie lienleben entfalten, bas all' benen, bie ben Ginn fur folches Beben haben, gum Borbilb gereichen tonnte. Das waren Rage, beibes, ber Saat und Ernte in Rarolinens Leben. Rage, bie fie mit ber gartlichften Sorgfalt pflegte, mit liebs lichen Blumen ausschmudte und ba es an ber Beit mar, bie Boftliche Frucht ber eigenen Pflege zu ernten, auch bas nicht blos unter bem Freubenrufe bes angeftammten ganbes volls brachte, fonbern unter bem taufenbftimmigen Freubenrufe beuticher Bunge. Beuge bes bauslichen Glude, von bem wir fprechen, mar jeber Drt, wo bas Bolt bas geliebte berrs icherpaar erblichte, aber am freudigften entfaltete fiche nach Art und Beife ber Trefflichen und Berftanbigen bes Alters thums in ber Ginfamteit lanblicher Stille. Da traf buche Rablich ein, mas Maria Mnioch (bie murbige Gattin unb Mutter) in ihren nachgelaffenen Schriften fagt: "Es foll aber eine Beit tommen, wo bie ebeliche Liebe auf zwei Stub. Ien unter bem Thronhimmel fiben wirb und ber Dalaft wirb ein freundliches baus fenn unter Palmen mit einem lieblis den Garten." Außer Romphenburg mar taum ein Ort fo gelegen, fich in bas Stillleben gu finben, bie reinfte guft au athmen, als ber Lieblingsaufenthalt Tegernfce. Diefer Drt hatte einen Borgug, ben tein freundlicher Bintel ber Erbe im platten Banbe barbietet, bie großartige Alpennas tur. Ift es boch, als ob biefe bas Gemuth erhebe und Rarte und in eine Stimmung verfege, bem naber, ber bie woltentragenben Pfeiler ber Erbe erichaffen und mit unnenns barem Reize hingeftellt hat. Richts führt ben Denfchen und gerabe ben, ber am bochften ftebt, fo ficher gur eigenen Ertenntnis, ju einer Dietat, bie aus bem Dergen fliest, als bas Grofartige ber Gebirgewelt, gegen bas alles lebrige platt erscheint. Bo ift ein Glang, ber es überbieten tonnte, wo eine hobeit ber gleich, mit ber ber Schopfer aus ben Dochalpen zu ben Sterblichen fpricht. Bahrlich bie Gros Gen, bie fich ba gefallen, beurtunden Bergensgute, felbft Des muth \*). Much betrachten wir es fur ein Glud. bas ben

<sup>&</sup>quot;) Bir fonnen und nicht enthalten, barauf aufmertfam ju maden, bas auch Konig Ludwig da am liebsten verweilt, wo die großartige Alpenweiter am heruichten bervortritt — in Berchresgaden, bas auch der Kronprinz Maximilian diese Reigung theilt, der bekanntlich das junachst den Alpen gelegene Bergichts hohenfowungau, zur Bewunderung Muer, die es gesehen, bergeftellt und verherrlicht hat. Gegenden laffen keinen Wee-

Brofen ber Erbe gu Theil wirb, wenn fie in ihrem Dichten & Trachten es nicht verleugnen tonnen, Menfchen gu fenn andere, die bloß gut find, und sich daher auch freuen menen, wie biefe. Wie ben kleinen hauslichen Weltburger erfte Krucht vom Baume, ben er felbft gepflangt, bops welt erfreut, bas erfte Rachtlager in ber Butte, bie er fich in fein fleines Parabics geftellt, fo erfreute Mar und Raros Imen bie beraeftellte Rubeftelle im Schoos ber Ratur. Wenn fo bes toniglichen Paares hausliches Gluck auf gegenseitige Liebe und gleiche Stimmung gegrundet mar, fo mar boch noch ein Drittes vorhanden, Diefem Glud, gleich einer uns verfiegbaren Quelle, ftete neue Rahrung juguführen und bafs felbe beftanbig ju erfrifchen. Das war ber Rinberfegen. Sat man gugefeben, mit welcher Liebe und Buverficht Dar feine Rinber effer Che Rarolinen anvertraute, mit welcher Liebe und Dantbarteit fie biefe Rinber als bie ihrigen umarmte, wahrlich man entfest fich, "Stiefmutter," "Stieffinber" auszufprechen und mochte wunfchen, ber fatale Rame mochte aus dem Sprachgebrauche verbannt merben. Das war es ja eben , mas ben Chegatten über alles entzudte, mas er mit gerührtem Bergen erfannte, bas ber Triumph ber Gattin, nicht Pflichterfullung , bie reinfte Freude. Und beim bims mel! was war gerechter ale bie allgutige Borfebung! Belche Rinber folder Eltern! - voll ber gluctlichften Unlagen, bir glanzenbften Gigenschaften und hoffnungen und mas noch mehr ale biefes, voll bes Danfes und ber findlichen Liebe. Wenn schon im gemeinen Leben bem muben Erzieher ein eminentes Talent im zugemeffenen Tagewert eine frobe Ers fcheinung, etwas Großes aus ihm herauszubilben, eine Che renfache und fein Stolz ift, fo mar es freilich, unter bem an fich icon fo freudig gestalteten Berbaltnis, ein gluctlis

gleich zu, am allerwenigsten die in den Hochalpen oder zunächft an denfelden. Immerhin dat feboch die Egend der elgenen Wahl einen Worzug und die eigene Schörfung. Gindilich, wer beiden genügen kann! Aber es ift ein großer Ewinin sur das zuschauende Wolf, wenn die Bewohner der herrtichken Bewohnung als Morgen- und Abenbiren des Schonen und Erhadenen vorleuchten, wenn das angedorne Hohe zum höchsten ftrebt, wo immer, in der Wisseld das, in der Kunsf, in der Würde des menschaltenen Schonen wohn das angeborne Hohe zum höchsten bes wennich-lichen Lebens. Siehe doch ehrer Erkenscha gern in das Wlau des erienen Hichmels, nach den Sternen, die über ihm walten; abnlich dieser, dem aussercht gebenden Menschen wohl anstehenden Neigung ist auch die Betrachtung der höhern Reigion der Escslichaft, wenn die erlesente Auslur und Ausbildung da weilt, wo der Rensch nach den außern Zeichen am Höchsten siehen keit Aus freiben vor- und auswarts, plagt sie nicht der Wahn, es dies sichen zu wollen. Was in der Aunft die Anties das ist in der Ausbildung der menschlichen Geseuschaft des Betspield der Eschap, es dies fichen zu Wensch nicht blos zurünkleren, sohden vormarts sent

## 1072 829. Karvline, Konigin v. Baiern.

ther Murf in bem Leben ber erbabenen Ronfain, baf ihr bie erfte Leitung eines Cohnes anvertraut murbe, ber nicht nur Maximilian Josephs Cobn war, ein talentvoller Kronpringe fonbern, mas noch mehr - ein Ronig murbe wie Ludwie Es bleibt einem vollgultigen Biographen Ronig gubmigs ber fich noch nicht gefunden, einmal, weil umfaffenbe Beis fter gu fchilbern , bie befdrantten nicht gureichen ; gum amele ten, weil die babin eilenden Jahre ftets neue Schwungfebern gum Dobern einfegen - vorbehalten, nachzuweifen, in wie weit Ravoline auf bie Entwickelung feiner natürlichen Unlas gen Ginfluß gehabt habe. Giniges mag fich aus bem erges ben, was folgt. Benog Raroline ein feltenes Glud mit ben anvertrauten Rinbern, fo mar ihr boch noch bie bochfte Rreube. beren eine liebende und geliebte Gattin theilhaftig merben Bann, porbehalten, namlich felbft Mutter gu merben. Das erfreut am meiften, mas im Gelingen am barteften unb Schwerften; bas blinbe, leichtfertige Glud ift nie bas großte und bochfte. Scheint boch felbft bie Ratur es barauf angelegt ju haben, bag nur aus fcmeren Schmerzen bie bochfte Mutterfreube hervorgebe. Raroline warb erft burch harte anhaltende Prufungen einer baurenben Mutterfreube theils baftig. 3m Jahr 1799 in Mymphenburg von einem tobte geborenen Cohn entbunden, brachte fie bie Entbindung nabe an ben Rand bes Grabes. Diefer Geburt folate ben 27. Die tober 1800 gu Amberg auf ber burch ben Rrieg berbeiges führten Alucht zwar bie gluckliche Entbinbung mit bem Sobne Friedrich Bilbelm Ludwig Marimilian Jofeph, allein bie Freude an dem geliedten Kinde war von turger Dauer. Der Bleine Pfalgaraf bei Rhein und Bergog von Baiern ftarb gu Dunchen ben 12. Rebr. 1803. Der Rummer ber Ronigin war unaussprechlich. Rur bie Borfebung tonnte all' biefes Unglud wieber gut machen und ben Jammer in Bethes Berubigung fenten. Richt nur fur bie Mutter, auch fur ben gefühlvollen Gatten ift jebe gludliche Geburt bobe Rreubes aber Doppelaeburten find Doppelfreuben, jumal wenn bas feltene Befchent baburch bie Beibe erhalt, bag bie 3willinge gefund und ftart in bie Belt hineinfeben, mit ber hoffnuna ihrer Erhaltung Bater und Mutter begrußen. Raroline ers freute ihren toniglichen Gemahl zweimal mit gefunden Bwile lingsgeburten. Den 13. Rov. 1801 murben bie beiben Toche ter Elifabeth Lubovita und Amalia Augusta, ferner ben 27. San. 1805 bie 3willinge Sophie Dorothea Wilhelmine und Marie Leopolbine Unna Bilbelmine geboren. Diefen folgten noch zwei Tochter ben 30. Mug. 1808 Bubovita Bile belmine und ben 21. Juli 1810 Maximiliana Josephine Ras

roline. Die Erziehung und Ausbildung fo vieler Rinder ver-Michenen Alters mar, wie gefagt, ber foniglichen Mutter wat bas, was im gemeinen Leben eine mit Gorgen und Then verbundene Pflichterfullung, fie war Rarolinens reinfte Freube. Dagu tam, bag fie ihrer betagten und bes Gefichts faft gang beraubten Mutter, an ber fie mit einer Biebe bing, als taum eine anbere Tochter an ber ihrigen, das an ben Enkelkindern vergelten konnte, was fie berfelben verbankte. Sie wußte wohl, daß die Berichte über das freudige heranwachfen und Entfatten ber lieben Enkel ihr Leben erheitere und frifte. Die Korrespondenz ber Ronigin mit ber Mutter enthalt bas iconfte Beugnis gartlicher Mutter = und Tochterliebe. Raum ift auf einem Webeftubl ein fo icones Stud Damaft hervorgegangen, mit fo berrlichen Arabesten und Dieroglyphen. Alles, was bie Ronigin mar, Alles, mas bie hohe Frau bewegte, auch mas ihr an Ers fahrungen ju Theil geworben, trat nach und nach wie in einem Bauberfpiegel in ben Toditern an bas Tageslicht. Bir fagen Bauberfpiegel, benn bie gemeinen Spiegel geben nur Rovien. Das ift eben bas Sochfte ber Ergichung, bag nicht Segliches wie nach einem Mufter baffelbe werben foll, bas Erzogene ju Dugenben fich macht, fonbern bag man ben perfcbiebenen Unlagen ben freien Spielraum ber Entwickelung gonne und bamit etwas anbilbe und ausbilbe, amar nach ber ichonen Richtung, bie ihm gegeben wirb, trefflich, aber nach bem eigenthumlichen Typus ein Gelbftfanbiges und Sanges. Bie viele Mepfel tragt berfelbe Baum von bems felben Gbelreis und boch ift feiner, naber betrachtet, berfelbe; bas fo weit berab im Individuellen. Rur in ber leb. lofen Ratur maltet bie Band bes Deiftere unbebingt über bem Rlog: ber parifche Marmor, gleich fein an Rorn und von eigentlichem Glang, erhalt feine Geftalt nur burch ibn. Raroline vermieb forgfaltig ben gehler, ber bei ihrer eigenen Erziehung begangen worben mar. Wer fich in feine Rinb= beit gurud benet, gu miffen , mas bem Rinbe frommt, fuhlt bas Unbehag.n, bas ihm ba geworben, noch im fpaten Alter nach. Geiftreichen Erziehern find Ruderinnerungen aus ber Jugend Gelbftrecenfionen im Alter. Das ergab fich bei Ras rolinen umgetehrt, wie bei Recenfenten, die bie Stirne fals ten ; es war biswellen ; als ob fie verscherzte Jugenbfreuben mit ihren Tochtern nachhole und eben ba, wo bas reifere Alter aus ben Sturmen und Duben bes Lebens gum Jugenbalter ber Belt, felbit gur Ibplie gern guructebrt. Ber bie Ronigin in Rymphenburg, Bieberftein und Tegernfee mit ihren Abchtern gefeben, wird biefer Apficht beipflichten. Wenn R. Refrolog 19. 3abrg. 68 .

#### 1074 529. Raroline, Konigint v. Baiern.

bie Ronigin eine befondere Borliebe für bie frangbfifche & teratur nicht verleugnen tonnte, fo mat fie boch ber beuts fden nicht fremb. Dit ber frangbfifchen Literatur bat es bisweilen biefelbe Bewandtniß, wie mit ber frangbfifchen Mobe, ber man nach allen Wechfeln ber Beit nicht los were ben tann. In der Runft ehrte und liebte bie Ronigin borauasmeife bas Deutsche. 3hr Gefdmad mar volltommen ausgebilbet. Gie liebte Dufit, Malerei und Ctulptur. Den beiben erften befondere jugewandt, ubte fie biefelben in june gern Sahren felbft, fang mit einer feelenvollen Stimme und nicht gemeiner Rertiafeit und zeichnete mit eben fo viel Befdict als Elegang. Diefes freudige Treiben ber Jugenb tonte im Alter in ben Tochtern nach mie ein funffach freunde lich Echo, bas wieber tum Echo wirb. Raroline mar pon einer reinen, achten, aufgeflarten Frommigfeit burchbruns gen. Sie war eine prattifche Chriftin. Dem ftrengen Some bolglauben unferer Sage fo wenig geneigt, als ber Auftlae rerei eines extravagirenben Rationalismus, hielt fie fich an bas einfache biblifche Chriftenthum und an ben Grunbfat, bas fein eigenftes Befen bie Liebe fev. Der Dietismus und Mpflicismus fprach fie nicht an, - ihre Religion mar Gots teeverehrung im Beift und in ber Bahrheit, ohne Rrommer lei und pruntenbe Darlegung vor ben Beuten. Unvertenne bar mar ihre Dulbfamteit gegen Sebermann und bie Achtung für frembe Deinung ober Uebergeugung. Mus biefem Seift ber Liebe ertlaren fich all' bie übrigen Gigenfchaften ihres fittlichen Charafters, fo wie bie Erziehung ihrer Soche ter, bie ein fo gludliches Chenmaas und eine Tolerang er longten, baß fie mit ber rechten Gabe bes Chriftenthums in jeber driftlichen Ronfeffion bulbfam feyn tonnten. Und uns ter all' fold gluctlichen Aufpicien ber Mutterliebe vermehrte und verftartte fich bie Freude ber Mutter von Sahr gu Sahr im Aufbluben ihrer Tochter und ihr Duben und Streben belonnte fich enblich nicht anbere, ale hatte bie Borfebung ber Belt geigen wollen, bag ben Sterblichen fcon hienieben ein Borgefchmad funftiger Seligfeit werben fann. Der fleine Burger glaubt, nur ihm tonne an ber Berforgung feiner Ebchter, fo nennt er es, viel gelegen fenn: eine Pringeffin fen überall und immer ausgestattet und verforgt. Bas ibm nicht felten nur Brob, bas ift bem bochften Stanbe Die Beftimmung ber Krauenwelt. Da ift feine Mutter, bie nicht wunfchen follte, ihre Tochter biefer Beftimmung guguführen. Beute, bie auf bas Brod ju feben haben, wunichen felbft bis berab in ber untern Orbnung ber Gefellchaft, in wels cher fie fteben, fich ju balten und teine Stufe berab gu meis

fen. Bas bei bem Bolle balb Chraefint, balb Chraeis. bes ift bei ben bochften Stanben eine Pflicht, bie fie threm Stanbe fchulbig finb, bie fie nicht verlaugnen burfen, fo wenig, ale bas, mas man im gemeinen Leben Unftanb nennt. Aber wie ber Demant ein toftbarer, feltener Stein ift, bas man nicht leicht zwei Demanten gleicher Große findet, fie in einem Trauringe symbolisch zu vereinigen, fo die ehelichen Berbindungen unter ben Großen. . Bir find unter 3mifchens gefprachen in ber haustapelle ber toniglichen Rrau anges lanat; in ber wir Rarolinens Tochter mit bem Brautfrange fchmuden feben. Raum berangereift im Schonen und Guten. in ber gludlichften Entwidelung von Geift und Rorper, fes ben wir fie auf einem Throne ober ihm gunachft auf einem Fürstenftuhle burch Bermablungen ihren Plag einnehmen. Bar es boch balb, als ob Karolinens Tocht'r vorzugeweife beftimmt fenn follten, ben Stammbaum beutfcher Sobeit und Rurftengroße mit neuen 3meigen gu ctfrifden. Die ans geftammte Liebe und Anhanglichfeit beutscher Bolter an bas Regentenbaus ift eine fo allgemeine, bas man fie von ber Liebe und Anhanglichteit bes Dausvaters an fein eigen Daus taum trennen tann. Die Freude über biefe Berbins bungen erfchalte burch alle Gauen Deutschlands. Bie tonnte bas anbere fenn, ba, wo Musbilbung von Geift und berg bie Gludlichen noch bober ftellte, als ihr Rang. Glifabeth Bubovita, bie erftgeborne Bwillingstochter ber Rbs nigin, murbe ben 16. Rov. 1823 burch Proturatur und ben 29. Rov. 1823 gu Berlin mit Friedrich Wilhelm, Rronprint, nun Ronig, von Preufen vermabit; bie zweite 3willinges tochter, Amalie Augufte, ju Dunchen ben 10. Rov. 1822 burch Profuration und ben 21. Rov. 1822 gu Dretben mit bem t. Pringen Johann Repomut von Gachfen; bie britte Bwillingstochter, Sophie Dorothea Bilbelmine, ben 4. Rop. 1824 gu Bien mit Frang Rarl, Ergbergog von Defterreich; Die vierte Bwillingetochter, Matie Beopolbine Anna Bile helmine, ben 24. April 1833 gu Dreeben mit Friebrich Aus guft, Pring Mitregenten, nun Ronig, von Cachfen; und endlich: Bubovita Withelmine, ju Tegernfee am 9. Sept. 1828 mit Maximilian, herzog in Baiern. Und biefem reis den Dochzeiterange blubenber Tochter entblubten hoffnungebolle Entel, ber Großmutter, ber Eltern , ber Bolter Stoly . und Rreude. Und bas nicht burch ferne Banber und über weite Meere von Rarolinen für immer getrennt, fonbern im Schoofe bes geliebten beutschen Baterlandes, nabe genug, bie Beliebten oft um fich ju versammeln obet in ihrer neuen

beimath Benge ihres immer wachfenben Glades fenn . 14 fannen. Bir haben bier bas feltene Glud ber Ronigin als ein beiteres , wolfenfreies Glangen am Firmamente betrachtet. Mber wie es feinen ungetrubten himmel giebt, fo lagt fich auch frin Kamilienleben , felbft nicht bas bochftgeftellte . bens ten , bas nicht vom Unglud erreicht werben tonnte. freundliche Geftirn ihres Lebens wurde vielfaltig umwollt. Sie erlebte, mas fo manche Mutter in Thranen verfest : erft bemeinte fie, wie fcon oben bemertt murbe, ben au frub gebornen, bann ben ju frub verlornen Gobn, fpater bie freudig berangewachsene Sochter Josephine Raroline, als Echtgeborne, wie faft immer, ber Liebling ber Mutter. Der aus ber Mitte menfchlichen Bebens ploglich berausaeriffene Rater mar ein aus wolfenfreiem bimmel tommenber Schlag. aber auch bas lanafame Sinfcheiben ber geliebten Rutter, mit all' ben fichtbaren Borbereitungen gur Auflofung, ere fullten eine Tochter, bie jebes Ungemach, jebes Beiben ber Rutter mitfuhlte, mit Wehmuth. Raum gab es eine Schwes fter, welche ben Bruber, welche bie Schweftern fo innig ges licht batte, wie Raroline. Seche Gefchwifter fab fie au Grabe tragen. Rach bem Tobe ber Großherzogin v. Deffen \*) mar fie allein noch ubrig aus biefem reichen, blubenben Rrangebie Leste ihres Saufes. Und boch mar ihr bie hartefte aller Drus fungen noch vorbehalten. Gie hatte in ber Racht bes 13. Dit. 1825, welche bem 69. Namenetag ihres Gemable folgte, Marie milian Jofeph in beiterer Gefellichaft verlaffen. Da wedte fie vor Anbruch bes Tages eine ungewöhnliche Bewegung int Schloffe. Bon banger Angft ergriffen, forfcht fie nach ber Urfache; ba wagt es enblich eine treue Dienerin, ihr gu fagen, man habe ben Ronig und herrn in feinem Lager amar wie in fanftem Schlummer rubend gefunden - abet In biefer Stunde fcmand ibr Bleichmuth; bie Rraft biefer ftarten Geele erlag bem ungeheuern Schmerze. Bie Raroline an bem geliebten Tobten in Berzweiflung bins gefunten, nur mit Dube von ihm entfernt werben tonnte, Diefen Moment zu ichilbern, mare Mufgabe fur einen Deifter. Richts hat fich in ben vielbewegten Rreifen menfchlichen Les bens fo ftanbhaft erhalten, ale ber Schmerg. Go lange es noch Bergen giebt, wird er fein Recht behaupten. Bas aus ben Fernen einer schreckbaren, gewaltigen Beit in Mothen und Sagen zu uns herüber spricht, es scheint nicht selten ein ber Gegenwart verwandtes Wieberkehrendes zu seyn. Bufallig werfen wir einen Blick auf bie Abbilbung bes Ries belungenliebs, jum Abichnitt: ,,Wie Giegfried betlagt und

<sup>\*)</sup> Deren Blogr. fiehe im 7. Jahrg. bes R. Retr. G. 722.

begraben wirb "\*) und wir benten uns hinzu: fo mag es gewefen fenn, als Karoline von ihrem toniglichen Gemahle fchieb. Die Worte bes Tertes zu biefer Abbilbung lauten;

Man brachte bin bie Frau, wo fie ihn liegend fanb, Sie hub fein haupt, bas icon, mit ihrer weißen Sand, Und tufte fo ben Aobten, ben eblen Ritter gut. Ihre lichten Augen weinten vor Leibe Blut.

Erft nach lanaen und tiefen Befummerniffen um ben geliebs ten Tobten trat Raroline wieber in bie Rube und milbe Rlarheit bes vorigen Lebens gurud. Bas bie alles heilenbe Beit über bie Sterblichen vermag, bas vermochte fie enblich auch über Raroline, aber nicht anbere, ale bag ihr ganges Eunftiges Leben ein im Stillen geubtes Unbenten an ben theuren Gemahl war. Diefem find auch bie Berte bet Bobltbatigteit, welche fie nach feinem hinscheiben nicht que bere , ale eine Unbacht ausübte, mit ber fie ben Manen bes unvergeflichen Gemahle hulbigte, feinem guten Bergen noch im Tobe begegnete, beigugahlen. Benn fie vielleicht fruber befürchtete, feine Bergensgute tonnte migbraucht werben, war nun ihre Gorge vorzuglich barauf gerichtet, nur Burs bigen Bohlthaten zuzumenben. Es war ihr bas Bewiffenss fache, wovon fie fich burch teine Berftreuung und felbft burch Leine Rrantheit abhalten ließ und noch auf ihrem lesten Rrantenlager mar es ein Schmerz fur fie, bag noch fo manche Bittidriften bis zu ihrer Genefung ber Erlebigung barren Sie gab über ihre Rrafte, man burfte fie nicht aufmuntern, vielmehr gurudhalten, nicht mehr gu thun. Bebe nicht abfolut nothige Ausgabe vermied fie, versagte fich manche Freude, um nur mehr geben gu tonnen. Behlthaten wurden nicht blos burch Bitten, fonbern auch burch eigene Erkenntnis ftiller Roth hervorgerufen; fo kam es, bag fie mehr burch Dantfagungen, ale Bitten ermubet wurde; bavon auch abgefeben, war freudig leberrafchen und Beben ftete ihre Kreube. Raroline, die bas Berg von fo vielen Seiten bewegte und bezauberte, verschonte uberbies jebes Gefchent burch Borte ber Sulb. Referent mar. fo gludlich (wie Zean Paul \*\*), ber Ronigin wohlgetroffenes Bilbnig jum Unbenten zu erhalten. Die Urt, wie fie es gab, erhohte nicht nur ben Werth bes toftbaren Gefdente. fonbern vermanbelte es gang und gar in ein fprechenbes.

<sup>\*)</sup> Siehe Niebelungenlieb, überfest von Marbech, mit Solffmitten und Drigfinalzeichnungen von Bendemann und Subner. (Dentmal ber vierten Satularfeier ber Buchbrudertunft 1840) \*\*) Defien Biogr. f. im 3. Jahrg. bes Nt. Nett. S. 1085,

Die Ronfain Bitme ehrte bas Anbenten ihres Gemable qued in ber treuen Pflege feiner Lieblingsfcopfung Segernfee, in ber Erhaltung feiner Boblthatiateiteftiftung, befonbers ber Moltentur Rreuth, welche fie mit einem bebeutenben Legate bebachte, in ber Stiftung eines Gebachtniftages fur benfels ben in ber Rirche ju Tegernfee. Gelbft in ihrem lesten Billen mar bie Liebe gu bem theuern Gefahrten ihres Bebens und bie Gebnfucht bes Bieberichens auf eine rubrende Beife ausgebrucht, Gine geiftreiche Frau, in ben Bitmenftanb verfest, wird ftets auf die Drobe gestellt, ihr geiftiges felbft: ftanbiges Befen zu bewahren und gu behaupten. Denten wir uns auch Gefinnung und Reigung unter Ebegatten im fconften Gintlang, fo werben boch immer gwei Denfchen nicht gang biefelben fenn. Scheibet ber Dann von ber Frau, fo fcheibet bas von ihr, mas ihr nicht eigenthumlich, ihr Entschluß, ihr Bille tritt wohl nun felbfitanbiger, unbefchrantter hervor, aber er entbehrt ber Stuge. Auf einem Abron ift bie Eigenthumlichteit einer Frau befchrantter, als unter allen andern Berhaltniffen bes gebens, bier ift eine Derrin auch icon um beswillen nicht bentbar, weil in biefem Bufammenleben ju berathen tommt, mas über ben Rreis felbft bochgebilbeter Frauen binausreicht. Fur eine Ronigin ift baber bie Berfebung in ben Bitwenftand eine Drufung eigenthumlicher Art, Die ftarffte, in Die eine Frau verfest werben tann. Raroline bestand fie mit ber Rraft bes Geiftes und Charaftere, ber ihr eigen mar. Es mar, ale ob ibr ganges Befen burch ben Schmerz und bie veranberte Stels lung nur gelautert und geftartt worden mare. 216 ber une mittelbare Glang ber Rrone ihren Borgugen und Gigenicafs ten nicht mehr beigefellt mar, ba trat ihre Perfonlichteit im erhobten Bichte hervor, in ber gulle ebler Beftrebungen unb Danblungen. Ihre Liebenemurbigfeit mar nun eine burche aus freiwillige und ungebundene. Es entfattete fich eine Sicherheit bes Benehmens, eine freie Bewegung ihres Geis ftes, eine offene Mittheilung, eine herablaffende Freundliche teit, welche fruher burch bie Schranten bes Thrones nicht fo unbedingt batte burchbrechen tonnen. Bewegung und Mittheilung hatten , unbeschabet ihrer hobeit, teine Grangen mehr, als bie hohe Burbe ihrer felbft. 3hr Beben mar gwar burch ben erlittenen Berluft um Bieles ernfter, aber ibr Bes muth offener und freundlicher geworben. Der ftille Gang bes Bebens, bie Reife ber Jahre und Erfahrungen trugen bas Ihrige bagu bei, ein Beben, bas biefe Richtung genoms men, einer Bolltomminbeit juguführen, wie man fie nur fonft bei einem Manne findet, von bem man fagt, er fep sin Ganjer, well er überall und immer an feiner Stelle. Ein Gemuth, wie bas ber Ronigin, war febr begreiflich auch ber Rreundschaft guganglich. Gie unterhielt ein inniges Berbaltnif mit vielen Berfonen ber bochften Stanbe, wir nennen bier nur ben verftorbenen Ronig von Preugen \*), bie Auffürftin von Deffen, bie Großbergogin Couife von BBeimar \*\*), bie Pringeffin Bilhelm von Preugen, bie Großberzogin von Baben. Much unter ihrer nachften Umgebung murdigte fie mehrere Derfonen einer freunbichaftlichen Dit ihrer Jugendgefpielin Fraulein von Freis ftebt und Argulein von Abelsheim (nun Frau von Bag in Deftb) unterhielt fie bis an ihren Tob ein freundschaftliches Berbaltnif und ihr letter Bille nennt eine große Babl fie überlebenber Freundinnen, bei welchen fie ihr Gebachtnis burch ein Undenten gu erhalten munichte. Ihrem Rabinets= prediger, Ministerialrath von Schmidt, welcher ihr fo viele Sahre gur Seite stand, befonbere auch in ben Berten ihrer Bobithatigfeit, ichentte fie ein unbebingtes Bertrauen. Dan hat wohl fonft behaupten wollen, Ronige und Roniginnen konnten eben nicht mohl Freunde haben, wie andere Denichen, auch ftebe man nur in ber Jugend im eigentlichen Bluthengarien ber Freundschaft. Wenn Boblwollen und Ateilinahme Freundschaft, so gablte Die erbabene Konigin Tausenbe von Freunden, die fie felbst bem Ramen nach nicht tannte. Und welchen Ramin follte man mohl auch ber Liebe und Berehrung beimeffen, bie ihr von allen Mitgliedern bes tonigl. Saufes zu Theil wurde und bie fie mit ber innigften Freundschaft und Theilnahme erwieberte? Bas ber erhabene Ronig und herr, ber ihrem bergen in garter Jugend anvertraut gewesene Cobn, was Therefe, bie liebreigenbe regierenbe Ronigin, an Slut, Rubm und Segen aller Art erlebten, was Ronig Lubwig mit fo viel Liebe ale Rraft für Baierns Bohl gethan, welchen Unftrengungen er, ein Regent, ber felbft regierte, fich unterzog, ber tonigi. Dichtee und Beltweife und ber bochfte Runftenner, ber feine Stadt in ein Athen Deutschlands vermanbelte, bas Alles mar ibr nicht anbire ale ein felbft erlebtes Blud und ein folches Theilnehmen bezeichnet, abgesehen von ber Bermanbtichaft, bie nicht immer bas einzige Unterpfand ber Freundschaft ift. bas lebenbige berfelben. Es ift eine fo falfche als fchrectbare Borftellung, bas Alter fev freubenleer. Das trifft nur bei

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 18. Jahrg. bes R. Bletr. G. 647.

## 1030. 329. Karoline, Königin v. Barem.

benen bu, bie feinen Genuß tennen, als ben finntichen. Sie langer ber Schatten am Ubenb ihrer Tage, befto mehr Licht und Barme ftromte ibr aus ber untergebenben Conne gu. Die Freuden, die fie austheilte, wurden burch findliche Dergen vergolten. Die Begludenbe war eine Begludte. einer vielfachen Aurorg ber Butunft umaiben, weilte fie in einem himmel, ben nichts verschattete. Und wer hatte ibn auch mehr verdient, als fie, die ihn allen Bergen gab ober batte geben mogen, nicht blos ben theuerften, fonbern auch . ben wunden. Gine Mutter voll Reig und Anmuth in ber Mitte ihrer Rinber hat an fich fchon etwas Bezaubernbes. Und biefe Mutter mar eine Ronigin. Bas bas fconfte Ramilienleben und sugleich bas bochfte gu entfalten vermag. bas fab am Abend ber Sage ber Ronigin bas reigenbe Se= gernfee. Dort mar außer ben Ihrigen ber Bereinigunges puntt für Alles, mas Deutschland, man barf balb fagen. Europa , Großes, Grhabenes , Beruhmtes und Intereffantes aufzuweisen hatte. Dort fanben fich alliabrlich außer ben Mitgliedern ihrer Familie bobe Perfonlichteiten um die tos nigliche Frau verfammelt. Dajeftaten und Dobeiten, gurft= lichkeiten und Abel, Minifter und Diplomaten, Gelehrte und Runftler bildeten ben Rreis einer ftets m. Wieinben Ums gebung. Die geiftreiche Unterhaltung und bie Unmuth, mit welcher bie Ronigin ale Wirthin Alles belebte und angog, bat bei benen, bie biefes Gluces theilhaftia murben, eine fcone, bantbare Erinnerung gurud gelaffen. Doch mehr noch als biefes war bie vermittelnbe Gute und Difbe, ber feltene Berftanb und bie Entschloffenbeit, mit welchen fie ben aangen, weiten Rreis ihrer Thatigkeit rathend, forgend und mobitbuend erfullte. Ihre eble Derfonlichteit vereinigte vieler koniglichen und fürstlichen Saufer Personen und In-tereffen in Gintracht und Liebe. Die Eigenschaften ihres Beiftes und Dergens, eine burch reiche Erfahrungen eines vielbewegten Lebens bemahrte Zugend maren ber Mittels puntt, in bem fie fich wie ein Engel bes Friedens bewegte. Es ift hier nicht von politischen Fragen bie Rebe, biefe waren ihr fremb; bie Frage war nur bie, Gludfeligteit, Liebe und Eintracht ba gu bewahren und gu beleben, von wo aus fie in ben weiten Rreifen ber menichlichen Befell: fchaft wie Sterne am heitern himmel glangen und wiebers icheinen. Babrent Rgroline ben Rreis ihrer Thatigfeit mit folder Burbe und Glud erfullte und belebte, naberte fie fich, bei einer ohnehin garten Gefundheit, bem naturlichen Biele menfolichen Bebens. Geit bem Commer 1840 65 3. alt geworben, ichon mehrere Sahre leibend, erlag fie von

Tage 34 Zage fichtbarer ber überhand nehmenben Gamade und ein frampfhafter buften ließ bas Schlimmfte befürchten. Sie felbft gab fich uber ihren Buftand teiner Taufdung bin. Sie hatte gern langer gelebt, fich am Gluck ihrer Rinder und bes tonigt. Saufes ju freuen, boch ergab fie fich mit einer feltenen Rube und Refignation in ihr Wefchick. erlebte noch die Freude, alle ihre Rinder, eines nach bem anbern, um fich gu feben. Aber fie mußte es mobl, baf ieber Abichieb eine Erennung fur biefes Leben fen und ers faufte baber bie letten Freuden bes Bicberfebens mit tief gefühlter Wehmuth. Das lette Freudige, mas fie erlebte, mar eine hoffnungefreube; im Stillen ertheilte fie gweien ibrer Entel ben großmutterlichen Gegen\*). Der Ronigin von Preugen mar es vergonnt, ihr bie lesten Tage bes Les bens zu erheitern, aber auch die fcmergliche Pflicht aufers legt, ber treuen Mutter bie milben Mugen gu fchliegen. Gie befchloß ibr fcones Leben ben 13. Nov. 1841, Rochts gegen 10 Uhr, am Geburtetage ber Ronigin von Preugen und ber tonigl, Prinzeffin von Sachfen. Die leste Erbenftunbe, ba Raroline fich verklarte, Abschieb, lester Caut und Blick und legtes Ausathmen ber fchweren irbifchen guft erfolgten unter Ehranen und Bebeten Ronig Luwigs, feiner gangen Familie, bes Ronigs und ber Ronigin von Preugen, Die an ihrem War gleich Stadt und ganb auf Sterbelager Enicten. bas hinicheiben ber erhabenen Ronigin vorbereitet, fo mar boch, als die Runde bavon erschalte, die Befturzung eine Das bangt mit ber menfchlichen Ratur gufams allaemeine. men: Das Entfetliche bes Sterbens ift am ftareften, wenn es ba ift, wenn man es mit Mugen fieht. Den Berftorbes nen Gutes nadreben, fie murbig gur Rube gu beftatten, ift eine fcone driftliche Uebung, aber mit ben Thranen ift es etwas Unberes. Bir enthalten une, bie fcon in offentlichen Blattern fundgegebene Beerbigungefeier und bie in ben Druck getommenen ergebenben Rangelreben gur Bebachtniffeier ber Ros nigin ju citiren, wir bemerten blos eins, man fah in ber gangen Stadt nach ihrem Sinfcheiben nichts als - Thranen. Um meiften gerührt und erschuttert mar ber und gerfloß in Thranen, welcher fonft am ftartften und mannhafteften - ber Ronig. Der Uns wille, ben Ge. Majeftat wegen einer in ber Beerbigung vorgetommenen Unschicklichkeit nicht unterbruden fonnte, war

<sup>\*)</sup> Dem Krengring Maximilian und ber Pringeffin Abelgunde, beren Berlebung erft nach ihrem Sob öffentlich bekannt wurde.

ein unvertennbarer Ausbruck ber gerechten Behmuth \*). Batten fich bie Thranen, bie um Rarolinen vergoffen wurben, fammeln, verbichten und wie ber Urquell ber Erbe im ben Rroftallgewolben bes St. Gottharbs zu einem' Rroftall anschießen tonnen, es mare ein Demant baraus geworben. ber erften Große und voll bes reinften Baffere. batten fich nicht eben nur bie Bochften und bie Dachften, bie Bewohner ber Dauptftabt rubmen tonnen, ju einem folden Rroftall aus ber Quelle menichlichen Bergens beigetragen gu baben, Taufende von Thranen find in Baierns weiten Gauen vergoffen worden und von ba weiter bin, mo bie beutiche Bunge fpricht und ein beutsches Muge weint. - - Bir legen bie Reber, welche fich nach bem Ableben ber Ronigin auf ihrem Schreibtifche vorfand, mit ber wir biefes gefchrieben, nieber, mabrend eine Ehrane auf bas leste Blatt fallt.

<sup>\*)</sup> Es hat Leute gegeben, die in ihrer Beschänftheit an der undes schränkten Toleranz König Ludwigs zweiseln wollten; diese Riffellen kann ihnen als Zurechtweisung getten, Toleranz und Frommigkett nicht als einander ausschileigende Begriffe anzusehen. Die Kurzsschigen verweisen wir auf den Beisalt, welchen der erhabene König dem Ausschrieben des Bischos von Augsdurg gelegenheitlich der Kbhaltung der Trauergottesdienke für die verewigte Königin zollte, der späteren Mahnung an den Bischos von Regensburg nicht zu gedenken, in Sallers (dessen Bisgraphie siehe im O. Jahrgange des K. Ketrologs S. 40...), des tresslichen Kirche im Königreiche Batern, neue Folge, 3. heft, wird pag. 251 bis 377 von dem Tod und der Veichensliere der Königin Aaroline gesprochen. Der Berfasser, der Verbronisseriatest der Königin Aaroline gesprochen. Der Berfasser, der Verbronisseriatest der Königin Aaroline gesprochen. bem Tod und der Leichenfeier der Königin Karoline gesprochen. Der Berfasser. Debetsonissorialrate und Sauptprediger an der evangetlichen Stadtsfaterfrech in München, Der Ruche, entwischt mit eben so viel Würde als Wästgaung die Frage, welcher der beiden Blichhefe, der von Possaucher der Keiden Blichber, der die leier Gelegenheit seiner Psiecht driftlicher nachgesommen? Am Schlusse diese Kussauchen beiste Stugmisse der Jeit tund gegeben, die auf eine unerfreuliche Weise daron erinnern, daß vor dem Einen und evigen seinten der Ethilten Konigegruft manchertei Zeugnisse der Intud gegeben, die auf eine unerfreuliche Weise daron erinnern, daß vor dem Einen und evigen seinten der Ethilten koniges wieden keinen der Kieften der Ehrinten der Ethilten konigen Willen werkündigen läßt, immer des und daß bei der Leitung sieuer Gemeinde, in welcher er Icht und in der er sortwährend seinen beiligen Willen verfündigen läßt, immer der Alagenswerthe Störungen vorfommen. Inzuvischen weiß der Sert immer Berzen zu gewinnen und auch wieder zu geben, was er im Laufe der Zeite in der Kitchen, gemeinde esten gelossen, damit ein anderes ferommes Ser, sie ein der Kitchen gelossen, damit ein anderes ferommes Ser, sie ein verkündigen Wilden und die wahrend ihrer Todeskeiser ausblühende Hossinage zur Vreude der k. Eltern und des Kolfs einer glustlichen Erstullung entgegen gehe. Erfullung entgegen gebe.

## \* 330. Thomas Zenzen,

Dottor ber Reblein, Mebieinalrath, Ritter bes großherzogl. heff. Lubwigsorbens erfter Riaffe und bes f. preuß. Abierordens britter Riaffe gu Rainn;

geb. ben 6. Dec, 1763, geft. ben 13. Rov. 1841.

3., ber Sohn eines bemittelten gandwirthes gu Dobr bei Cochem a. b. Mofel, erhielt feinen erften Unterricht bei einen, geiftlichen Dheime; bies, fo wie ber eigene Bunfc bir Eltern mar bie Urfache, bag ber junge Begling icon frub bem geiftlichen Stande beftimmt murbe. Bu biefem 3mede ward er nach Erier geschickt, um baselbft ben Symnasials ftubien obzuliegen, wo er fich bann burch Eglent, Fleiß und fittliches Betragen balb fo auszeichnete, bag er nach bamas ligem Gebrauche offentlich als Primps inter insignes ertlart murbe. Daburch hatte er nicht nur rechtliche Unfpruche auf befondere Begunftigungen mabrend feiner ferneren Studiens geit, fonbern auch auf mancherlei ehrenvolle Bevorzugungen bei einer bereinstigen Unftellung; boch tonnten all' biefe Une fpruche nur bann in Erfullung geben, wenn er fich bem geifts lichen Stanbe widmete. Er begann fpater auch wirtlich bas Studium ber Theologie in Trier, bas er jeboch fcon nach Berlauf bes erften Semeftere wieder gufgab und gmar teineswegs aus Richtachtung biefer Biffenschaft (wie er benn fein ganges Beben bindurch mabrhaft religios lebte und bie Burde ber Religion uber Alles ftellte), fonbern aus Dangel inneren Berufes. Er fubite fich mehr hingezogen gur Debis ein, einer Biffenfchaft, beren Stubium ibm großere Belegens beit bot, feine Liebe ju bem reichen gelbe ber Raturwiffens ichaften gu befriedigen. Best fcon zeigte fich die fefte Ronfequeng, modurch 3. bis in Die legten Sage feines wirtunges reichen Lebens Jebem bobe Mehtung abgewann. nach reifer Ueberlegung bas Studium ber Debicin gemablt und burch biefe innere Rube und Bufriebenheit geftaret, gus gleich im Bertrauen auf die Billigteit feines Begehrens faßte er Muth, ging nach Cobleng, wo fich damals ber Rurfurft von Arier aufhielt, ftellte fich ihm felbft vor, überreichte feine ibn überall empfehlendin Beugniffe und bat, bie ibm gugebachten Begunftigungen gnabigft babin umanbern gu wollen, baf fie ihm auch bei feinem neugewählten Stanbe von Rugen fenn tonnten. Der Rurfurft nahm ibn bulbvoll auf und entließ ibn nicht ohne gegrundete Doffnung; babei wice er ihn an feinen Beibargt, mit bem er fich weiter uber biefe Angelegenheit befprechen folle. Den Beibargt empfing

aus Granben, bie nicht weiter befannt finb, ben jungen Mebiciner febr unbold und all' feine hoffnungen maren von Diefem Augenblick an gescheitert. Das aber brach feinen Duth fo wenig, ale es feinen Entschluß zu andern vere mochte. 3. ging nun auf die ju jener Beit fo herrlich blus benbe Universitat Mains, welche ber eble Rurfurst &. R. 3. von Erthal eben erft (1785) fo glangend restaurirt hatte. Dier ftubirte er bei G. I. Commering, J. S. Beibmann, R. Stract und andern beruhmten Dannern, die gum Theil ber Stoly beuticher Gelehrfamteit und in bas Buch ber Unverganglichteit eingetragen finb. Auch hier geichnete er fich burch fittliches Betragen, burch Fleiß und scharfe Auffaffung bes Borgetragenen vor Bielen aus, was mit bie Beranlaffung war, bag er mit bem Leibargte bes Rurfurften, bem berühmten Chriftoph Eudwig hofmann, betannt wurde und eines taglichen Umgange mit bemfelben fich zu erfreuen hatte. Durch hofmanns ftrenge Logit hat 3., wie er fich oft außerte, fich angewohnt, mit Berftanbesscharfe und logischer Genauige Beit bie Bahrheit und Ursachen jeber Erfcheinung möglichft gu erforschen und zu prufen und erft bann ein Urtheit und in medieinischer Binficht eine Berordnung auszusprechen. und bies war in ber That eine befonders lobenswerthe Gigenthumlichfeit feines eblen Charafters, welcher er bis gu feinem letten Athemauge treu blieb und welcher ein aroffer Abeil ber reichen Berbienfte quaefdrieben werben muß, bie er in feiner medicinischen Praris fich erworben. Richt eins geroftet in alte Borurtheile, blieb er ftets auf ber Sohe ber fortichreitenben Biffenschaft, beren Bereicherungen er mit ber ihm eigenthumlichen Borficht ju prufen und ju murbigen verftanb. Diefes aber bewirtte, bag er, im Befige einerfeits einer tuchtigen wiffenicaftlichen Bilbung, andererfeits einer großen, burch langjahrige Praris gesammelten Erfahrung, fich burch bas nicht felten unwiffenschaftliche und auf teine ober boch geringe Erfahrung gegrunbete Umfpringen ber Gy= fteme in ber Debicin nicht irre machen ließ. bas Reue, wenn es wirklich beilfam und forberlich war, gu wurdigen wußte und ins leben einzufuhren fuchte, feben wir g. B. fcon baraus, bag er in Daing unter ben Bortam= pfern fur bie Ginfuhrung ber Ruhpodenimpfung ftanb. Rach= bem 3. bas Gramen bestanben, jeboch noch nicht promovirt hatte, begab er sich in Folge einer von ber turfürstlichen Regierung an ihn ergangenen Aufforberung auf einige Beit nach Sulgbeim, um eine baselbst ausgebrochene Epibemte nach Kraften zu bekampfen. Er entsprach bieser fur ihn ehrenvollen Aufforderung um fo lieber, als er als Auslander

badurch einige Anspruche bei bem Wunfche, im Quefarffene thume Daing bas Inbigenat gu erhalten, grunben fonnte, mas er benn fpater auch wirklich erhielt, ohne fich jeboch . weiter um eine Unftellung gu bewerben, ba er ber eigentlichen Pratis als Argt feine gange geiftige und torperliche Rraft gu wibmen fest entschloffen mar. Geine Berbienfte als prattifcher Argt und überhaupt als Mann von Ginficht und Zuchtigfeit fanben nicht allein in einer ausgebreiteten Praris Lobnende Anertennung, fonbern auch boberen Ortes baburch. bağ er im 3. 1828 gum Medieinalrath bei bem bamale in Maing bestehenben Debicinalfollegium ernannt murbe. Literarifder binficht bat 3. außer feiner Dottorbiffertation: De sapore amaro febricitantium, die nicht ohne Werth ift, nichts bekannt gemacht; einmal fcbien er feine Reigung gu literas rifcher Produktion zu haben, obichon er, wie bereits oben ermabnt, mit ben neuen Erscheinungen ber medicinischen Bis teratur bekannt zu bleiben fich bemubte, bann nahm eine ausgebreitete Praris feine Rrafte allgu febr in Unfpruch. Mis Argt hatte 3. noch barin einen gang besonderen Borgug, baß er bie Leiben feiner Rranten in hohem Grabe mitfuhlte, weil er an allen einen innigen Untheil nahm. Und wenn ibn ber gefährliche Buftand eines Rranten manchmal weniger ges fublvoll für freudige Ericbeinungen bes Lebens machte, fo erfahlte er bagegen, wenn ihm eine Rettung gelungen, im Streife feiner Familie gern bavon und theilte fo feinen Uns geborigen bie Freude feines eignen Bergens mit. frieben 3. mit feiner außern Laufbahn fenn tonnte, fo bes gludten ihn auch feine bauslichen Berhaltniffe. Balb nach feiner Dottorpromotion verheirathete er fich mit Rlara Mos litor aus Daing und lebte in einer gludlichen, obgleich fine berlofen Che, bis ihm im 3. 1828 ber Tob bie treue Les bensgefahrtin von ber Seite nahm. Drei Jahre fpater fcblog er ein neues Chebunbnif mit Dorothea Schlippe aus Maing und hatte bas langft gewünschte Glud, noch brei gefunde und hoffnungevolle Rinder ju erzeugen, beren Erziehung une ter ber acht mutterlichen Beihilfe feiner ibn innigft liebenben Battin ihm einen fruher nur geahnten Lebensgenuß gemahrte und bagu beitrug, feinen ohnebies muntern Geift vor bem Altern ju fchugen. Unter bie gludlichen Greigniffe feines Lebens gehort auch bies, baß er am 23. Sept. 1839 fein 50jahriges Dottorjubilaum feierte und fich babei noch fo ges fund fühlte, bag er bei Belegenheit bes Dantes fur bie vielen Chrenbezeugungen es offentlich aussprach : er fuble fich noch fo gefund und fraftig, bag er hoffen burfe, burch feine viels jahrigen Erfahrungen noch langere Beit ber leibenben Menfchbett nath Rraften bienen au tonnen. Bei Gelegenheit bieles Reftes, welches von feinen Rollegen, benen fich gablreid Freunde anschloffen, auf eine bochft glangende Weife anger ordnet worben war, erhielt er von bem Grofherzoge bot Deffen bas Ritterfreug bes großh. heff. Lubwigsorbens 1. RL. welchem balb von bem Ronige von Preugen bas Rittertreus bes t. preuß. Ablerorbens 3. Rl. folgte. Auch fchickte ibm Die Banbesuniverfitat Giegen bas Dottorbiplom und Dr. Reift in Maing bedieirte ihm eine werthvolle Abhandlung über bie Ropfgefdwulft bet Reugebornen , andeter ehrenvollen Gaben Don Rreunden und Berehrern nicht gu gedenten. - Go tebte B. geehrt und geliebt in voller Geiftestraft, ohne Gorgen, gludlich im Rreife ber Geinigen, bis et am oben genannten Sag in ein befferes Jenfeits binuberging. Rofenh Rebrein. Maint.

\* 331. Berbinand Kammerer,

großh, medi. - fdwerin. geheimer Gofrath u. Genior ber Juriftenfatuitat ju Roftod;

geb. b. 9. Bebr. 1784, geft. b. 14. Rob. 1841.

Der Berewigte gehörte einer alten und angesehenen burs gerlichen Familie an, die aus Stendal in der Altmark hers kammt und sich früher Camerarius schried; sein Ur Mertenburg water, Deinrich Kämmerer, kam zuerst nach Mecktenburg und war daselost Burgermeister in Gustrow († im Juni 1762). Auch unser K. ward in Gustrow geboren und war unter mehreren Kindern \*) der jüngste Sohn des daselbst den 27. Deze. 1831, 85 Jahre alt, verst. Doktors der Rechte und Senators Iohann Georg Kämmerer und bessen schote sich abgegangenen Gattin S. S., ged. Sideth. Rachdem er zuerst die vaterstädtische Schule seit 1789 des such und hier mehrere Jahre den Unterricht eines A. F. Kuche, A. F. G. Bardow, J. G. F. Dieg u. s. w. genossen hatte, erhielt er in der Folge seine weitere wissensschliche Sotha. Dierauf widmete et sich auf den Universitäten Sotha. Dierauf widmete et sich auf den Universitäten zu Leipzig und Sottingen ansangs der Philologie, hernach

<sup>\*)</sup> Diefe find: 1) Sophie Elifabeth, geb. b. I. Sept. 1775 u. geft. b. 21. Oft. 1828 als die Witwo des Stadtphyfftus De. August Lud. Wilh). Wilh: Metthof in Guftrow. — 2) Dorothen Margarethe, ged. den W. Hebrusk 1777 und geft. den 16. Oft. 1778. — 3) Art Fried. Wilhelm; ged. den 6. Oft. 1779, ledt als Senator und Aboofat zu Guftrow. — 4) Peter Scory Art, geb. den 6. Oft. 1779. Ind geft. den 2. Adnual 1788. — 5) Louise, ged. den 36. Ergt. 1782 und geft. den 2. Adnual 1783. — 5) Louise, ged. den 36. Rat 1786 und geft. den 18. Maig 1789.

ber Stechtsgelebrfamtelt, erwarb fich ben 29: Gept. 1807 ga Beibelberg, wo er feine atabemifchen Studien abfolvirte, bie juriftifche Doftormurbe und begann bort von ber Beit an Boriefungen ju halten. Ale ju Anfange bes 3. 1813 ber Befreiungefrieg ausbrach, nahm er Dienfte bei bem großh. beff. freiwilligen Jagertorps, mit welchem er als Fourier nach Arantreich marichirte, langere Beit zu Epon in Quare tier lag und erft nach Beenbigung bes Relbauges im 3. 1814 wieber nach Darmftabt gurudtebrte. Bon bort begab er fich nun alsbald nach feiner Baterftabt Guftrom, arbeitete gleich bie Specimina pro praxi aus und erhielt nach beren erfolgter Approbation vom vormaligen Dof : und Bandgericht unterm 23. Febr. 1815 die Abvotatenmatritul, marb aber icon ben 24. April 1816 gum ordentlichen rathlichen Brofeffor ber Rechte nach Roftoct berufen und balb bernach auch gum gweis ten atabemifchen Bibliothetar ernannt, welche lestere Stelle er jedoch nur turge Beit belleibete, indem er ftatt beren im 3. 1818 bas Universitatsfynditat übernahm. Außerdem vers waltete et noch bas Umt bes atabemifchen Cenfors, war feit Michaelis 1834 Orbinarius bes Spruchfollegiums ber Juris ftenfakultat und feit bem 3. Juli 1837 Ditglieb ber bamgle erbffneten großb. Prufungstommiffion fur die Randibaten ber Rechte. Das Rettorat ber Univerfitat bat er bagegen wahrend bes 25jahrigen Beitraums feines atabemifchen Behrs amtes nur einmal, vom 1. Juli 1826 bis babin 1827 bes Eleidet und eben- fo bem Detangte ber Juriftenfafultat nur felten vorgeftanben. Bon mehreren Geiten erfreute er fich ingwifchen auch einer offentlichen Anertennung feiner Bern bienfte. Rachbem er bereits ben 12. Nov. 1819, bei Geles genheit ber Feier bes Gatularfeftes ber Roftodichen Dochs foule, jum Ehrenbottor von ber philofophischen Ratultat treirt worben, erhielt er von feinem Canbesherrn unterm 13. April 1840 ben Titel eines geheimen Gofraths, ingleis den war er Ditglieb ber philomatifchen Gefellichaft gu Ros Rock, bes Bereins fur medlenb. Gefdichte und Alterthumss tunbe und noch mehrerer anderer wiffenschaftlicher Gocietaten bes Auslandes. — Er ftarb am oben genannten Tage Mors gens gegen 3 Uhr unerwartet im 58. Sabre feines ben Bifs fenschaften in treueftem Dienfte gewibmeten Bebens, ohne jes male verheirathet gewefen gu fenn. — Bon feinen grundits den und fubtilen Renntniffen bes Rechts, namentlich bes vatentanbifchen, geben feine gabtreichen literarifchen Arbeiten ein febr ruhmtiches Beugniß. Es ftanb ihm babei eine feltene Renntnis ber Literatur gu Gebote, von welcher er in allen feinen Schriften einen febr ausgegeichneten Bebrauch machte

Seine Bibliothet, auf beten Bervollftanbigung und Ermit terung er jabrlich bebeutenbe Summen verwenbete und melde micht allein bas Gebiet ber Jurisprubeng umfaßt, fonbes auch eine febr reichbaltige Sammlung griechifcher, romifde und beutfcher Rlaffiter in ben beften Musgaben und eine auts nemablte biftorifche Literatur enthalt, fand nicht bloß gut Schau ba, mußte vielmehr in ihrem gangen Umfange feinen unermublichen und regelmäßigen Studien dienen und bitfreid werben und war auch feinen Rollegen und Schulern mit ares fer Liberglitat gebffnet, fo bag man mit großem Bebauern einer gefürchteten Berfplitterung berfelben entgegenfab. Durch ben eblen Billen bes Berftorbenen aber ift biefelbe fur alle Bunftigen Beiten bem allgemeinen Gebrauch ungetheilt erhals ten worben. - Die gange Bibliothet, 10,000 Banbe ftart, wirb, testamentarifcher Bestimmung gufolge, ber Roftodet Universitatsbibliothet einverleibt merben, mit ber Bebingung. baß fie ein fur fich beftebenbes, ungetrenntes Gange auch Bunftig ausmachen folle. Wenn R. als Gelehrter und Beb. rer, wenn er in ber Erfullung aller feiner atabemifchen Pflichten ein ber Raceiferung wurdiges Borbild mar, fe bat er fich burch jenes Bermachtnif ein unvergefliches Ins benten noch bei ber fpateften Rachwelt geftiftet und an feinen Ramen mirb auch baburch noch mancher Segen fich anichlies Bu feinem Leichenbeaananiffe, welches am 25. Rov. Rattfand, hatte fich ein gablreiches Gefolge feiner Rollegen, Schuler und Freunde eingefunden. In bem langen Trauers sua erblicte man auch bie bafelbft anwefenben ebemaligen medlenb. freiwilligen Sager, welche ihrem Baffenbruber, bet gwar nicht in medlenburgifchen, aber boch auch in beutichen Dienften und fur biefelbe Sache und baffelbe Baterland in ben Rampf gezogen war, nachbem er feinen lesten Rampf getampft hatte, bie leste Chre zu erweifen getommen waren. In ber Grabftatte fprach ber Konfiftorialrath und Profeffer Dr. G. Biggers, einer ber alteften Rollegen bes Deimges gangenen, in welchem auch er einen alten und getreuen Freund verloren bat, einige Worte driftlicher Chre und Eroftung, wonach ein von einem Cangerchor angestimmter Choral die Trauerfeierlichkeit auf erhebende Beife folos. In Der Grabrebe marb es vom Ronfiftorialrathe Biggers bervorgehoben, bag ber Entichlafene nicht blog ein Renner bes Rechts, fonbern auch ein Dann bes Rechts gewefen fen, ein Musfpruch, in welchen Mlle, bie ibn tannten, gewiß von Dergen eingestimmt haben werben. Denn ohne Furcht ober Gefallfucht, unbekummert um Gunft und Ungunft, manbelte er ben Beg feiner Ueberzeugung und trat frei und fest bem Mmacht, wo immer es ibm in ben Beg tam, mit rechtebes erinbetem Wiberfpruch entgegen, ein eiferner, rudfichtslofer und unerschutterlicher Charafter, eine Saule ber Dronung und bes Rechte, bergleichen wir unferer vielfach in Unorbnung gerathenen Beit recht viele munichen mochten. - Dentmaler feiner literarifchen Thatigteit, fo weit fie uns betannt ges worben, sind schiiestich folgende: Dissertatio inaugural. ju-zid.: de operis novi nunciatione. Heidelbergi 1807. — Programm: De clausula doli mali in contractibus. Ibid. 1908. — Rurger Bericht von ben am 31. Juli 1812 in Deibelberg & Sobe burch b. Schwert verurtheilten 6 Raubs morbern. Rebft ber nach Enthauptung von 4 Diffethatern auf b. Blutgerufte gehaltenen Rebe vom Rirchenrathe Bolf. 1. u. 2. Mufl. Cbenb. 1812. - Poetifche Berfuche u. Uebers febungen. 1. u. 2. Abth. Darmftabt 1812. - Somero's Somnen , Epigrammen u. Batrochompomachie, überfest unb mit Anmert. verfeben. Marburg 1815. - Antritteprogr.: Beitrage g. Gefchichte u. Theorie bes rom. Rechts. 1. Stud. Suftrom 1816. - Grunbrif b. Encyflopabie u. Dethobos logie bes positiven in Deutschland geltenben Rechts, gum Gebrauche atab. Borlefungen entworfen. Roftod u. Comerin 1816. - Beitrage g. Gefchichte u. Theorie bes rom. Richts. 1. Bb. Roftod u. Comerin 1817. - Entwurf gu e. Danbs buche b. medlenb. Rriminalverfahrene. Anhang : Bollftanb. Bergeichniß ber t. Rriminalrecht betreff. Berorbn., welche im offic. Wochenbt. stehen, chronolog. geordnet. Bufage u. Berbefferungen. Gustrow 1821. — Progr.: Observationes juris civilis. Pars I., II. et III. Rostochii 1826—27. — Die Borzugerechte b. medlenb. Rlofter in Ronturfen ihree Schuldner. Gine Erbrterung aus b. medtenb. Givilrechte, Gbenb. 1827. — Worte b. Danfes u. ber Treue. Er. R. S. bem Allerdurtht. Großherzog Friedrich Frang von Dectt. : Schwerin bargebracht. Ebend. 1827. - Interpretatio Fr. 20 D. de Fideic Libert. (XL. 5.) ad virum clarissimum ingenio ac doctrina excellentissimum Petrum Johannem Hecker A. A. L. L. M. et Philos. Doct. Matheseos P. P. O. cum professoris academici officiis per quinquaginta ipsos annos summa cum laude functus esset. Ordinis Jure consultorum auctoritate scripsit Ferd. Kämmerer, h. t. Decanus, die XII. Decemb. MDCCCXXVIII. Ibid. 1828. -Beitrage g. Lebre vom Schluffel . ob. Deerbgelbe. Gine Ers brterung aus b. beutschen Rechte. Ebenb. 1832. -Rechtsmittel b. Revision im Rriminalprozes. Gine Abhands lung aus b. medlenb. Rechte. Ebenb. 1833. - Continuatio Joannis Boceri de origine et rebus gestis Ducum Mega-. R. Refrolog. 19. 3abra.

politensium. Auctore Dav. Sandow, Scholae Guestrovicasis quondam Conrectore meretissimo. Edidit Ferd. Kant merer, Ibid. 1833. - Ueber bie gur Begeichnung ber Dan betten gebrauchlichen Style tc. Gine eivilift. Erorterung. Gbend, 1834. - Beitrage g. Erlauterung ber Rov. 22, Rap. 44. Gine civilift. Abhandl. Cbenb. 1835. - Graans gungen ju D. F. v. Dolftein's Regifter g. großh. medlenb. : fdwerin. offic. Bochenbt. v. 1836. Cbenb. 1837. trage & gemeinen u. medlenb. Behnrechte, insbefonbere gut Bebre pon b. Unfahigt it ber Manteltinber gur Bebnfolae. Ebend. 1837. - Untersuchung ber Frege: Db nach Jufie nignifdem Rechte bie Profefforen b. Jurisprubeng ein Des norar zu forbern berechtigt gewefen. Bur Gatular eier ber Gottlinger Universitat herausgegeben. Guftrow 1837. -Bwei Rechtegutachten, bas Erbjungfernrecht im graft. von Bothmer'ichen Bibeltommiffe betreffenb. Beibelberg 1837. (Gemeinschaftlich mit Dr. Beinr. Bopfl berausgegeben.) -De Minicio Natali Icto Romano ad virum in medicina et chirurgia experientissimum literarum studiis ac scriptis conspicuum J. G. Josephi cett. cum professoris academici officiis per quinquaginta ipsos annos cura functus esset intentissima. Ordinis Jure consultorum auctoritate seriosit Dr. Ferd, Kämmerer. Die XXVIII. Augusti MDCCCXXXIX. Probabilium juris civilis caput II. Rostochii 1839. -Beitrage jur Behre v. Fifchbiebftahle. Gbenb. 1839. - Belebrte u. gemeinnutige Beitrage aus allen Theilen b. 23Menfcaften. Derausgegeben tc. Cbenb. 1840 - 41. - Beitrage 2. Renntniß bes medlenb. Rechte; in ben wochentl, Beilagen zu ben Roftodichen Rachrichten u. Anzeigen, 1817-18. -Beitrage ju e. medlenb. Ibiotiton. Stud 26 u. 27. Cbent. 1827. — Bemerk. ub. bas bei ber lestwillig gemachten Bebingung ber Bibuitat entftebenbe gefegliche Pfanbrecht und einige mit biefer Bebingung verwandte Fragen. Stud 1-10. Ebend. 1831. — Beweis, bag bas bei ber lettwillig gemachten Bebingung ber Bibuitat entftebenbe ftillichweigenbe Pfanbrecht in Juftinian's Rovelle wirklich begrundet fen; in Linde's, Maregoll's und v. Schroter's Beitschrift f. Rriminals recht u. Proges. 28b. 6. Deft 2. 1833 u. f. w. Somerin. Rr. Bruffom.

# \* 332. Ernst Konrad Peterson,

geb. b. 19. Juni 1178, geft. b. 14. Rov. 1841.

Er war zu Colberg in Pommern geboren, wo fein Bater als Stabts und Feftungsmaurermeifter lebte, ein traf-

ge, bieberer Mann, rabrig in feinem Gefchaft, ernft unb. a in feinem Saufe, wie er es fenn mußte, um feine 14 ben, worunter Ernft ber 12. war, gu ernahren und zu ers then. Die Mutter, eine geb. Murfinna, mar eine fromme, Bettanbige , fanfte grau, bie burch biefe Gigenschaften triffs Ith befabigt war, ihre fcwierige Aufgabe als Battin eines amar braven, aber mitunter beftigen Mannes, wie als Mutter fo vieler Rinder - es waren im Sangen que zweine Einen Das Baters 22 - wurdig ju tofen. Der hauslich fromme Ginn ber Eltern fcheint fcon in bem Rinbe jene Mebe gu Gott und gu ben Menfchen und jene Inhanglichkeit ch bas Daus und baueliche Freuden begrundet zu haben, bie bervorftechenbe Buge in feinem Charafter marin. Und eben fo begrundete gewiß ber Ruhm bes preuß. Ramens ichon in ben Rinbesjahren feine Liebe gum Baterland und feine Ine banglichteit an bas Ronigshaus, die er fo oft bis an fein Lebendende bin bewährt but. Deutlich erinnerte er fich noch in ben letten Lebensjahren bes Einbruckes, ben ber Sob Ariebrichs des Großen auf die treuen Bewohner feiner Baters fabt machte und mußte bie Trauerfeierlichfeiten, bie bei jes ner Belegenheit fattgehabt, genau gu fchilbern. - Coon frubgeitig wurde Ernft gur Schule von ben Eltern angebals ten und befuchte bie reformirte Schule und barauf bas loceum in feiner Baterftabt bis jum 14. Bebensjahre. 3m 3. 1792 tam er aus bem elterlichen Daufe burd Bermittelung feines alteften Brubers, bes Dberbauinfpettors Peterfon in Broms berg - fpaterbin Regierungebaurath in Marienmerber gu bem Canbbaumeifter Bibelig in Belgarb (in hinterpome mern) als Eleve, um bort für bas Baufach vorbereitet gu Dier murbe er nach bamaliger Gitte ftreng gehals ten und mit vielen oft unerfreulichen Arbeiten überbauft, unter benen ihm ale bie fdrecklichfte immer vor Augen ftanb. bas breimalige Abidreiben ber Berichte und Bauanfdlage, bas eben fo punttlich, als fauber geforbert wurde und allerbings bei feinem lebhaften Beift ihm manche Langeweile machen Bon frubem Morgen bis fpat in bie Racht mußte muste. er bei diefen Arbeiten figen und burfte fich nicht eber nieberlegen , bis fein Pringipal nach baufe tam, bem in muntiren Gefellschaften am Spieltische bie Beit nicht so lang wurde, Mue 4 bis 6 Bochen als feinem Gleven am Schreibtifch. mußte er feinen herrn auf beffen Gefchaftereifen begleiten, ber fich bann fehr beeilte und Froft und Regen in feinem Pelze leichter ertrug, als fein armer Begleiter in feinem bunnen Roddien, bem babei oft bie Thranen über bie Baden Uefen, ohne bag er fiche merten ließ. Bier Jahre brachte er 69 •

auf biefe Beife gu, beren er fich boch immer gern und obme alle Bitterteit erinnerte, weil fie ihn an Beib und Seele gefund erhielten und ihn an eine Thatigkeit gewöhnten, bie ihm bis an fein Enbe eigen blieb und bie oft in ber That bewunberungewurbig erfchien. Bielleicht mar er auch eben beshalb fpaterbin fo ichonenb und mild in feinen Forberungen gegen Anbere, weil er es felbft hatte fuhlen gelernt, wie fcmer es fen, feine Pflicht in vollem Maafe zu erfullen. Much mochte fich vielleicht eben barum feine jugenblich fublenbe Seele foon bamals an fo manche verwandte um fo fefter anschließen, je mehr ber außere Druct bas Bedurfnis barnach weckte und manches schone Freundschaftsbundnis ward acioloffen. 3m 3. 1795 entging D. nur mit genauer Roth ber Wefahr, ausgehoben und als Retrut fortgefchleppt gu Der Bachfamteit und Schnelligfeit feines alteften Brubers verbantte er allein bie Befreiung aus biefer Gefahr, nachbem er auf einem beschwerlichen Marfche von ber Robs beit und Treutofigteit bamaliger Berbefolbaten genug tennen gelernt batte, um fur immer mit Abideu bavor erfullt an werben. 3m Darg 1796 warb P. von bem Staatsminifter Baron v. Schrötter, Chef bes Departements Beft ., Dft. und Renoftpreugen, nach Preugen berufen, um unter Beitung feines Brubers, bes Baubirettore D., bie fchiffbar gu mas chenbe Orevens mit ben Environe von 50 - 100 Ruthen Breite fpeciell zu vermeffen und zu nivelliren. Er unterzog fich biefem Gefchafte mit Gifer und es gelang ihm mit bilfe noch zweier Rollegen, baffelbe innerhalb eines Jahres zu volls enben. Biele Freunde hinterließ er bier, manbte fich bann nach Bromberg, wo er bis jum 3. 1799 unter feines Brus bers Beitung arbeitete, als ber geheime Dberbaurath Gillo bei feiner Revifion bes Bromberger Ranals ibn tennen lernte und lieb gewann. Diefer fanbte ibn gu bem Ranonitus Dtto Sigismund v. Trestow nach Dwinst bei Pofen, bamit er bemfelben biefe aus 10 Borwerten beftebenbe Derrichaft auss Dier begann er fogleich bamit, mehrere Biegeleien angulegen und bie auf ben Felbmarten befindlichen Relbfteine fprengen zu laffen, womit er eine Reihe von Birthichafte. Bahrend er noch biermit beschäftigt gebauben aufführte. mar, trat im Ott. 1799 in Berlin bie Bauatabemie unter ber Direttion ber geheimen Oberbaurathe Riebel I., Giffg, Entelwein und Bederer ins Leben. Sogleich begab fich D. babin, um fich theoretifch auszubilben, machte fofort bas Belbmeffereramen und ließ fich balb barauf bie Probearbeiten gu bem bobern Baueramen geben, gu benen er bie Projette porlaufig entwarf. Das Studium ber Aunftwerte Berlins,

and Abeater, welches burch Iffland's und Fled's Kunftlebungen einen feltenen Grab ber Ausbilbung gerabe bamals reicht batte, ein Rreis junger gleichgefinnter Kommilitonen, pelde fich mit ihm ju Bilbung und Gefelligkeit vereinten, ber Butritt zu mehreren gebilbeten Ramilien, namentlich ber bes Generalftabsarites Dr. Murfinna \*), bes Brus bers feiner Mutter, und bes Geheimerath Gilly, wo er ben machmals fo berühmt geworbenen Gent \*\*) tennen lernte. -Das Alles machte biefe Epoche feines Lebens gu einer ibm Lebenstang unvergeflichen, bei ber er immer gern verweilte, and machte ihm Berlin fo werth, bag er oft babin guruck Lebrte und es immer als ben trefflichften Bilbungsort ems Um Weihnachten 1799 machte er von ba aus eine pfabl. Eleine Reife nach Medlenburg gur Erholung und Belebrung und lernte auf berfelben außer ber landwirthichaftlichen Baus werte, wovon er fpecielle Grundriffe und Profile aufnahm, mehrere Ramilien tennen, benen er von Berlin aus empfohe ten war und lebenstang jugethan blieb, unter biefen bie graft. Bahn'iche, in beren Kreife er frobe und lehrreiche, ibm immer unvergefliche Stunden verlebte. Rach Berlin gurud. getehrt, arbeitete er feine Reife in architettonifder Begiebung vollftanbig and. Gilly, bem er bies Bertchen überreichte, beabfichtigte baffelbe in bas von feinem Sohne Rris Gilly berausgegebene Baujournal aufzunehmen, marb jeboch nachs ber burch ben balb barauf erfolgten Sob bes Lettern baran behindert. Bornehmlich aber wurden bem herrn. v. Arestow bie Refultate biefer Reife nublich, ber fich, ba D. um Oftern 1800 Berlin verließ und fich wieber nach Dwinst begab, um bie bort begonnenen Bauten gu vollenden, balb von beren Ruglichfeit überzeugte und ihm bie Reifetoften vergutigte, woburch er in ben Stand gefest warb, Enbe Sept. 1800 nach Berlin gurud zu febren und ba feine Stubien gu volls 3m Rebr. 1801 legte er feine Probearbeiten bem Dberbaubepartement vor, warb munblich gepruft und mit bem Bemerten entlaffen, er tonne gleich als Bauinfpettor mit ber Applitation jum boberen Baubeamten angeftellt werben. Gilly eroffnete ibm bie freundliche Aussicht, bas er einige Sahre auf Roften bes Staats reifen folle, baber er gern bie ihm angetragene Stelle eines Banbbaumeifters in Danzig einem Freund überließ. Da aber jene Aussicht welt in bie Ferne rudte, tehrte er auf turge Beit nach Dwinst aurud, von wo er Enbe Dai 1801 nach Bromberg berufen

<sup>\*)</sup> Doffen Biogr. fiebe im 1. Jahrg. bes R. Retr. S. 448.

wurde, um bort, anfangs interimiftifd, als Bauinfpettier au fungiren. 3m 3. 1803 murbe er bafelbft in bas Rammer-Lollegium aufgenommen, um bie fammtlichen Gefcafte bes Baubirettore noch mit benen bes Ranalbauinfpettore interis miftifch zu verwalten. Dies that er mit foldem Gifer und folder Umficht, baf er fich bas Bohiwollen bes Staatsminiftere Baron v. Schrötter, welcher um biefe Beit Broms berg und ben Bromberger Kanal befichtiate, in feltenem Grab erwarb, baber er benn auch balb nach ber Abreife beffelben ale Baninfpettor und Lanbbaumeifter beffatfat wurde, auch fur bie gehabte Dubewaltung eine angemeffene Gratifitation erhielt. Das 3. 1805 bezeichnet D. felbft als bas gladlichfte feines Lebens und gwar um gweier Greigniffe willen, namtich wegen feines Gintritts in ben Freimaurerbund, bem er immer herglich gugethan blieb, und feiner ebetichen Berbinbung mit Dorothea Glifabeth, alteften Zochter bes Raufmanns Senff ju Conit in Beffpreußen, bie mit ihrem flaren Berftanb und ihrer treuen Gorge ibm lebenslung in Freud' und Beib ale wurbige Gattin gur Geite ftanb. Richt lange jeboch follte ber fcone, beitere Bertebr, in bem Die jungen Chegatten mit fieben Freunden lebten, unangesfochten bleiben. Der zwifchen Frankreich, Defterreich und Rufland ausgebrochene Rrieg, ber auch bie Preufen mobil machte, erregte bie Theilnahme after bentenben Manner und fo auch P.'s und feiner Freunde. Dehr und mehr wurden We gefpannt burch bie Greigniffe bes 3. 1806, bis fie bie Rachricht von ber verforenen Schlacht bei Jena und ber Arbergabe ber preut. Keftungen wie ein Donnerfchlag traf und tief erfchitterte. Araurige Beberrefte ber gerfprengten Armer und endich gar das fluchtige Rongedaar berührte auf der Durchreife Bromberg und etregte das tiefte Mittelb aller Patrioten, zu benen P. sich mit Mahrheit und Stotz gablen durfte. Alles war bier, außer von den Franzosen, von ben jebe Geitgenheit zum Aufftand erwartenden Polen gu erwarten. Da tamen mehrere mit Oniver belabene Rabne bis an ben Bromberger Randt, um baffelbe ber preußischen Armee zuguführen. D. ethielt ben Auftrag, fie fo fchieunig ats moglic burch ben Ranal ju fchaffen. Done fich zu be-Annen, begab fich D. in bas fchon von Frangofen befegte Stadtigen Rattel, eilte nach bem Orte, wo bie Rabme fich befanben, beorberte, ba ber kommanbirenbe Offigier mit fei-nen Golbaten zu keiner Theilnahme zu bewegen war, feine Beute, welche er auf bestimmten Puntten poftiet, um bie Rabne gu gieben - und am Abenbe beffelben Saget waren bie Rabne in Bromberg, wo fie- ber Offigier in Empfang

- Richt fo alkette es ibm mit ber Retfung anberer -Babezeuge, welche icon in Feinbeshand gefallen maren, als er ben Ort erreichte, wo fie fich befanden. Dier mar er jum erften Male Beuge von jenem unwurdigen Betragen ber frus ber von ihm febr boch geschatten Frangofen, bas er balb barauf im eignen Ort und Saufe felbft erfahren follte. Dbrift Glabu erfchien in Bromberg und ertheilte D. bie Drbre, bei Berluft feines Ropfes teine mit t. preug. Gus tern belabene Rabne burch ben Ranal ju laffen. Bie gern batte D. feinem Ronig in ber Roth bie Borrathe gerettet; Bie gern aber Glabu verlangte ein genaues Bergeichniß aller Rabne mit ben barauf befindlichen Effetten. Gludlicher Beife murbe er mit feinen Frangofen noch gur rechten Beit von 2 Getas bronen preuß. Dragoner aus ber Stabt verjagt. Bergebens bat und befchwor nun D. feine vorgefesten Beamten bei ber Bonigl. Regierung, fur Rettung jener Borrathe gu forgen. Diefe maren gu feiner Theilnahme an einer Unternehmung au bewegen, welche irgend Gefahr brobte. Da entfolog fic D., ben preuß. Dajor Mutius mit ber Bitte angugeben, then und ben Schleufenmeiftern ben Befehl gur Durchfchiffung ,fammtlicher preuß. Rahne ju ertheilen, Die letteren allenfalls burch Bwangemaasregeln bagu anguhalten. Dies gefchab. Ginige leife Gabelbiebe vermochten ben erften Schleusenmeifter bagu, bie Schleufe aufzuthun und fchnell gelangten bie Rabne burch ben Ranal, von ba aber glucklich nach ber Reftung Graubeng. Um 14. Nov. 1806 rudte bas Cannes'iche Rorps in Bromberg ein und mit ihm alle Beschwerben ber laftigften Ginquartierung. Bannes brobte bie Stadt an allen 4 Gden anzufteden, wenn bie barin gefangen genommenen Frangofen nicht ausgeliefert wurden. Auf Cannes folgte Augerau, ber D. zwang, Bactofen und Lagarethe zu bauen, mobei er nur mit Mube Mishandlungen entging. be Langle, Komman-bant von Bromberg, trug ihm auf, die Stadt zu befestigen und ließ sich burch keine Borftellungen von bem Ungweckmagigen folder Magsregeln abhalten. -. Golde gu feinen abrigen Gefchaften übernommene unfreiwillige Arbeiten, bas Ginathmen ber Luft in ben Lagarethen, bie emige Unrube und Befdwerbe ber Ginquartierung, bas Alles hatte D. beugen muffen, wenn nicht fein terngefunder, an Stras pagen gewöhnter Rorper und fein munterer, heiterer Geift ihn bas Alles mit Gleichmuth und ohne merklichen Ginbrud hatte tragen laffen. Durch ben Logenbund marb es ihm moglich, manche Befdwerben von fich und Underen abzuwehren. Dazu tam fein rafches, freundliches Wefen, bas Freund und Beind fur fich einnahm. Rur Gins war ihm

fdmeralid und fonnte er nicht überwfiben , namlich: fir fein actiebtes Baterland unthatig fenn ju muffen, wahrend ber Reind feine Rrafte und Thatigfeit für fich in Anfpruch nahm. Er manbte fich in biefer Roth an ben Rammerprafibent Grafen Dobna in Marienmerver und bat um eine Anftellung in preufifden Dienften. Diefer aber befdieb ibn babin, er mochte nur auf feinem Doften bleiben , ba er bort fur bie preufifde Regierung mehr thun tonne, als anberswo. warb er benn bes preug. Dienftes entlaffen und feines biefem Staate geleifteten Gibes formlich entbunben. nahm ihn bie neue fachf. Regierung als einen erfahrenen Bafferbaumeifter auf, ba es an bergleichen Beamten febite und ohne ihn ber Bromberger Ranal nicht befteben tonnte. In biefem Berhaltniffe lag D. feinen Pflichten mit Gifer um ben niebrigen Bafferftanb ber Rege und Treue ob. gwifden Ratel und Gromaben zu erhoben, legte er bei lege terem Ort eine Schleuse an, eine zweite marb von ihm res faurirt. Gin großer Theil ber Unlagen am Ranate, wels der jest freundliche Parthien barbietet, ba wo fruber eine tbe, table Sanbflache war, verbantt ihm bie Entftehung. Dabel mar er heimlich mit gleichgefinnten Freunden für bas Baterland thatig. Das tonigl. Dolgtomptoir hatte eine Menge befrachteter Rahne auf ber Beichfel fteben, welche Durch feinbliches Band nicht hatten weiter gefchafft werben tonnen. Bieberum follten von bem tonigi. Salafdifffabrite Tomptoir mehrfache Salgfenbungen nach ben preuf. Provins gen gefchafft werben. Diefe nun burch ben in Reinbeshand gefallenen Bromberger Ranal ju fuhren, mar eine gefahrtiche und fcmierige Aufgabe, ber D. nur burch feine vielfaltigen Betanntichaften unter Freund und Feind, burch rafches, unerfcprocenes und fluges Betragen und burch feine unbedingte Ergebenheit an fein Baterland fich unterziehen und mit bem gewünschten Erfolge genugen tonnte. - Diefes Mitteib erregten jene Trummer ber frangof. Armee, welche nach bem ruff. Felbzug in ben tlaglichften Geftalten auch in Bromberg aufammen fturgten. Unermublich war auch bier D. mit feinen Freunden fur Binberung ber Roth feiner unglucklichen Dens Schenbruber thatig. Je truber aber bie Bergangenheit unb Segenwart, befto freundlicher erfchien nun bie Butunft und freudig begrufte D. Die Morgenrothe ber Freihelt fur fein fo lange bebructtes Baterland. Dit welchem Jubel bie Radricht von ber Erhebung beffelben im Rreife feiner vertrauten Freunde aufgenommen, wie fie bei verichtoffenen Shoren ihre Derzen an ben Riangen ber patriotifchen Beseifterung, bie ihnen aus bem tieben beutfchen Baterlanbe fo

-wermandt entgegentinten, erfabt und erhaben, wie fie, mas um bie jungen Rrieger auszuruften und bie Bermunbeten zu verpflegen, bas Alles blieb ibm lebenstang ein Gegenftand ber lebhafteften, freudigften Erinnerung, mobei er mit befonberer Eiebe verweilte. Im Rrubjahr 1815 gelangte ber Resbiftrift, sufolge ber Berhandlungen auf bem Biener Rongreffe, wies ber unter Preugens Dobeit und im Juni 1815 ructen bie verif. Truppen, von Jung und Alt begruft, in Bromberg ein. Die Reamten , und unter ihnen auch ber Bauinfpetter D. . wurden in ibr Amt wieber eingefest und in bemfelben -beftatigt. Run aber fehnte fich D., nachbem er feinem Bas . terlande fo lange in Freud' und Leib mit Gifer und Treue achient und bem Staatebienft ale ein gewiffenhafter Beamter obgelegen, nach einer Lage, in welcher er unbeschrantt und ohne Jemand laftig zu fallen, fur bas Wohl feiner Familie und feiner Menschenbruber frei und in vollem Maase wirken Er entfchloß fich um fo lieber fein Amt niebergus legen, ba er feinem broblos geworbenen Bruber baffelbe abs treten tonnte. 26 Sabre lebte er als Privatmann glucklich -und gufrieden, allgemein geachtet und geliebt, nicht nur an feinem Bohnungsorte, fondern ringsum in einem weiten Rreife fich und bie Seinigen, außerbem aber viele Rothleis benbe, bie fich ihm vertrauenevoll nahten, burch feiner Sanbe Bert nahrenb und unterflügenb. Gin ausgebehntes Gefcieft mit Baumaterialien feste ihn in ben Stand, biefe 3wede, bie fein von Menfchenliebe befeeltes Derg erftrebte, ju erreis den. Der Ratur ber Sache nach tritt basjenige, mas er in biefer Epoche feines Lebens wirtte, nicht fo in Die Erfchels nung, wiewohl es auch barin nicht an erhabenen Thatfachen fehlt, die feine eble Befinnung beweifen. Unter ihnen mag nur ermahnt merben, bie Erbauung einer Schule auf feinem Sute Cais - Romste und bie Anlegung einer Baifenanftalt in berfelben, welche er gang auf eigene Roften unterhielt. Aber auch von ber offentlichen Geschäftsthatigteit mochte er bei feiner traftigen Ratur nicht gang scheiben. Daber mar es gang feinen Bunfchen gemaß, ale er am 30. Det. 1815 als Stadtbaurath in ben Magistrat ber Stadt Bromberg bernfen und als folder beftatigt murbe, in welcher Stellung er fomobl bas Bobl ber Stadt im Allgemeinen forbern, mie auch als Architett thatig bleiben tonnte. Ununterbrochen hat er biefes Umt, nach mehrmaliger Wahl ber Stadtvets echneten, am 4. Mai 1836 lebenslang bamit befleibet unb am 14. Juni beffelben Jahres von bem Minifterium bes Innern barin beftatigt; mit Liebe und Gifer verwaltet. , Die

- Einführung und Erhaltung ber bargertichen und polineilla Drbnung, bie Grundung ber fabtifchen Schule, Die amate mafige Ginrichtung bes Armenwefens, Die boulichen Berbeis ferungen und bie Berichonerungen ber Stabt und ihrer Ums gebungen verbanten ibm und feiner Thatiafeit viel. nahm er an allen allgemein nuslichen Unternehmungen, barunter bie Dangiger Rriebensgefellichaft, bie Gothaifche Reuers perficherungeanftalt, ber Berein fur Gewerbefleis, fur Gartenbau, ber Runftverein zc., theils biretten, theils indiretten Antheit. - Die Anerkennung feiner Berbienfte, bie ihm von bem Ronig Friedrich Bilhelm III. \*) und von feinen Dits burgern ju Theil wurde, bewegten feine Seele um fo frober und bankbarer, je weniger er jemals barauf rechnete und je mehr er fich bech auch bekennen konnte, bag er ihrer nicht unwurbig fen. Das Bertrauen feiner Ditburger berief ibn in ben 3. 1838 und 1841 gum Deputirten auf ben Pofener Banbtage. Rur mit Biberftreben folgte er biefem ibn fonft ehrenben Auftrage, ba er, wenn auch noch volltommen ruftig. boch bier nicht fo thatig fenn gu tonnen furchtete, ale er es wohl gewunfcht hatte und gern ben Jungeren bies Relb ber Birtfamteit überlaffen batte. Rur fein warmer Datriotiss mus und Gemeinfinn ließ ibn bie mannichfachen bemit perbunbenen Unbequemlichfeiten und Dishelliafeiten in fcblechter Rabredgeit und an einem bie perfchiebenften Glemente und Intereffen vereinigenden Ort überwinden, um feinem Baterland und feiner Gemeine nublich zu werben. Bie es fcheint, legte er auf bem zweiten biefer ganbtage, von wo er trant gurudtehrte, ben Reim gu feinem Sobe, ber ihn, nach einer im Berbft 1841 jur Erholung unb Startung unternemmenen Reife, auf welcher er erfrantte, taum nach Bromberg gurud's getehrt, am 14. Rov. 1841 in Bromberg ereilte. - Bas D. für bie Belt, für fein Baterland und bie Stadt, ber er angehörte, gewefen ift und gethan hat, liegt vor Augen und überbauert ion, um hoffentlich fein Anbenten an feinem Wohnorte für immer zu erhalten. Nicht minder aber ift basjenige, was er feiner Familie, feinen Berwandten und Freunden war, von der Art, baß, wenn auch ber herbe Schmerz über die Erennung von ihm fich geltend mocht, boch bei thnen bie Uebergeugung fiegt, bas fo viel Gutes und Schones, wie es fich in ibm vereinte, nicht verloren geben fann. Ber einmal einen Blick gethan bat in bie tiefe und reiche innere Belt feines Gemuthe, wer einmal berührt worben ift von bem beitern und freundlichen Geifte feines

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 18. Sabeg. bes R. Rett. G. 845.

Befens, wer jenen ehrenhaften, mannlich foften, allem Gemeinen wiberftrebenben , Sebem Butrauen einfibsenben Chas ratter, jene Rachficht und Schonung in ber Beurtheilung und Behandlung ber Menfchen und jenes gludliche Beftres ben, Ginigteit unter ihnen gu erhalten, ertennen und mars bigen gelernt hat, ber wird auch in biefen Rennzeichen eines in Gott wurzelnben und mit Gett verfohnten Dergens die Burgichaft eines ewigen Lebens finben. Geine hohe traftige Geftalt in ber gulle ber Gefundheit flofte eben fo viel Chr. erbietung gegen ihn ein, ale fein milbes freundliches Betras gen ibm bie Dergen auch bever bffnete, die ibn gum erften Male faben.

333. Gottlieb Wilhelm Alexander Westphal, Raufmann ju Samburg;

geb. im Jahr 1762, geft. b. 14, Rop. 1841.

Der Berfterbene war ju Reuhans an ber Elbe geboren, wo der Bater Amtmann war. Rachdem er in Molln seine Jugendzeit verlebt, tam et 1779 nach Damburg und bes grandete 1791 zu Hannis eine eigene Dandlung, deren bojähriges ehrenwolles Bestehen er in biesem Jahre noch erlebte. Er verheirathete fich 1791 am 14. Rov. mit Darle Glifabeth Begener und murbe in biefer bochft gludlichen Che Bater Jon 4 Cobnen und 2 Ibchtern. - Der Berewigte betleitete in ben Jahren feiner Rraft manche burgerliche Mems ter hit Ehre, war auch lange Mitglieb bas Rirchentolles me gu St. Ratharinen, aus welchem er jedoch, um fich ere Rube gu begeben, gu allgemeinem Leibwefen vor einigen Sabren austrat. In ber Stabt Molln, in hamburg und in ber Borftabt St. Georg, wo er fein Leben befchiof, bins terläßt er ein ehremvolles Gebachtniß.

\* 334. Johann Nikolai Gloper,

1, dan. Rammerrath u. Amtidreiber ju Borbesholm in Salftein; geb. b. 14. Mai 1781, geft. b. 15. Mov. 1841.

. wurde in ber holfteinifden Stabt Ihehoe geboren. Bein Bater hieß Carften G. und feine Mutter, Margaretha Dorothea geborne Sattler, ftarb, 56 Sahre alt und im 36. Jahre ber Che, ben 28. Aug. 1807. Unfer G. wurbe in feiner Baterftabt von bem bamaligen Rettor, nachherigen Prebiger D. Binthene \*), bafelbft gebilbet. Dierauf warb

<sup>4)</sup> Deffen Biogr. f. im 17. Jahrg. bei R. Retr. G. 426.

er als Setretar im Reibtommiffariat angeftellt unb 1810 at Adjunctus pro persona bei bem Etaterath und Bandfdribe Garften Riebuhr, bem berühmten Reifenben, in Rebot, wobei er ben Litel Kriegstangleifetretar erhielt. Er ermarb fich Riebuhrs gange Liebe und wurbe auch 1815, nach beffen Lobe, mit bem Titel Rammerrath fein Amtenachfolger. In 8. Juni 1832 erhielt er bie Amtidreiberftelle au Borbesholm, welcher er noch 9 Jahre mit Treue vorstand. Er farb nach langerer Rrantbeit im 61. Lebensjahr und war, wenn wie nicht irren, zwei Dal verheirathet. Db er Rinber nadge laffen , tonnen wir nicht angeben. - G. war auch ein the tiger Schriftfteller, besonbers im politisch merkantilion Bache. Seine Leiftungen bestehen in folgenben: hiftotifde Rachrichten u. Bemertungen ub. Die von England u. Frank reich unternommenen Befdrantungen bes Geehanbele. In v. Archole Minerva von 1808 u. 1809. — Siftorifche Stige bes brittifch = oftindifchen Reiches u. Danbels in ben Daupt perioden feiner Bergräßerung. Im polit. Journal 1810.-Bragmente über Dftindien. Altona 1813. — Darftellung bes englisch = oftinbischen Rompagnie : u. Privathanbels, in Bezug auf die Mittel, bie banifche Rieberlaffung Tranque bar in Aufnahme ju bringen u. auf eine ben hanfeftabtm u. ben Ameritanern babin gu eroffnenbe Banbelefreiheit. Ms tona 1819. — Ueber bas neutrale Intereffe bei b. Erigge verbaltniffen von Spanien u. Portugal gegen bie übrigen europ. Kontinentalmachte. In Fald's faateburgerlichtm Regazin, Bb. 3, G. 2 (1823). — Die Ertreme ber Prife im Produtten u. im Stockhandel. Ebenbaf: Bb. 5, E. 2 (1825). - Gebanten über b. Benubungen b. banifchen Sie berlaffungen in Oftinbien bei b. fich mehr entwidelnben Bet anberungen im Rolonialhanbel burch Erweiterung ber Dan: belefreiheit fur biefe Plate u. Befeitigung bruckenber Bollaks gaben. Dit angehangten Baaren = Raitulationen. Damb. 1836. - Gab mit bem Profeffor Juft. Dishaufen in Riel beraus: C. Riebuhrs Reifebeschreib. nach Arabien u. anbern umflegenden Bandern. 3. Bb. Gotha 1838. Mit Riebuhrs Bilbnis u. 13 Abbilb. Auch mit bem Titel: Reifen burch Sprien u. Palaftina nach Cypern u. burch Rleinaffen in bie Zurtei. Mit Riebuhre aftronomifden Beobachtungen. Dr. D. Sariber. Grempborf.

# \* 335. Toseph Tgnag Leo,

1. baier. Sandrichter gu Bamberg ;

geb. ju Glingen im 3. . . . , geft. ben 15. Rov. 1841.

Diefer ehrwürbige Greis lebte Teit einer Reihe von Ichren in Bamberg. Er erhielt feinen höheren wiffenschaftlichen Antereicht an der Bamberger Universität, wurde im September 1782 mit der atademischen Wurde des philosophichen Primats beehrt, dann zum Rechtsanwalt, zum Amtsvogt in hallstadt und endlich zum Eandrichter in Weismain der hallstadt und endlich zum Eandrichter in Weismain der serfet wurde. — Sein naturlicher Berstand, gepaart mit praktischen Rechtskennntniffen, vielsachen Erfahrungen und einer hohen Gemathlichkeit machten ihn seinen Umgangsfreunden sehr beliebt, in deren Andern er sich noch lange exhalten wird. Er hinterließ einige Kinder, von welchen eine Sohn im Dienste des Stadtmagistrats zu Bamberg und eine Zochter mit dem berühmten Rechtslehrer 3dpfl zu heibelberg verebelicht ist.

3åct, L Bibliotheter.

## \* 336. Franz Ludwig Hyacinth Xaver Willibald Maria Graf von Keffelstatt,

Domtapitular und Prafibent ber Prafengtammer gu Maing;

geb. ju Arier ben 18. Gept. 1758, geft. ben 18. Rov. 1841.

Die Berren von Reffelffatt icheinen ihren Stammfit Ref. felftatt bei Sanau im 11. ober zu Unfange bes 12. Jahrhunberte burch Mechtung ober burch ein anberes Gewaltverhalts miß verloren ju haben ; nach biefer Epoche finden fich Derren von Reffelftatt als Burgmanner bes ergftifts : (turfurftlich.) Erierichen (jest herzogl, naffanifchen) Schloffes Montabaur. Spater erfcheinen fie auf rechter und linter Rheinseite begits tert, bann als Befiger bes Bergichloffes Guralftein bei Glot. ten an ber Mofel. 3m 14. Jahrh. nahm eine (bie jungere) Linie ihren Sig in ber Befte gurn (jest gohren) brei Stims ben von Erier. Bom 14. Jahrh. an haben fich abwechfeinb brei Einien gebilbet, bavon bie altere in Clotten, bie juns gere in Fohren und von felbiger entfprof bie britte in Crove an ber Dofel. Die erftere (Clottener) erlofc im 16. 3ahra hundert ; im namlichen Jahrhundert entfprof abermals eine Clottener Linie aus ber gohrener. Dit Erbver und Clots

. Digitized by Google

tener Linien erlofchen im 17. Jahrb.; bie noch jest blabeibe ift bie jungere in gobren; fie befist unfebnliche Guter in ben tonial. preus. Rheinprovingen. Caffmir Friedrich murbe ben 7. April 1718 von Raifer Rart VI. in ben Reichsfreiherrne ftand und beffen Entel Johann Sugo Rofimir Edugrb ben 15. San. 1776 von Raifer Jofeph II. in ben Reichsgrafens Die in ben achtziger Sabren bes porigen. ftand erboben. Sabrhunberts in Antrag gebrachte Ginverleibung ihrer une mittelbaren Reichsherrichaft Coffenich und Braufenbar fan ber Mofel) in ben oberrheinifchen Reichefreis, fo wie ihre Ginfubrung in bas weftphalifche Grafentollegium murbe mes. gen bes Rriegs im letten Sabrzebend bes 18. Jahrhunberts nicht vollzogen \*). Die alte, ehrenwerthe Ramilie ber beren. und Grafen von Reffelftatt gahlt jest nach bem Familiene ftammbaum, fo weit berfelbe mit Gewißheit aufgeftellt werben. tann, bereits fechgehn Generationen und mohl in jeber bere felben finben fich Danner von anertannter Burbe. Der Erffe. ber fich mit Sicherheit nachweisen last, ift Johann I. Moir von Reffelftatt, geftorben 1377, beffen Gemablin eine ges borne von Bubesheim war. Diefer Johann war Rarfchall ber Ergbifchofe (Rurfurften) von Erier und mußte befihatb feinen Aufenthalt nach ber Refibeng ber Rurfürften mablen. -8. 2. D. E. B. M. Graf v. R., von 17 Gefdwiftern ber Erftgeborne und Lestlebenbe, war ber Sohn bes Reichsgrafen 3. S. G. G. von Reffelftatt und ber Ratharina Giffabetha. gebornen Freiin Snebell von Ragenellenbogen. Schon ben 20. Sept. 1760 fowut et im Domtapitel gu Daing auf und ftubirte fpater von 1770-1774 in Bien'auf ber t. t. Savon'iden Ritteratabemie tab grour beutftbre Staaterecht. ariftliches Recht, Bolferrecht, Raturrecht, Reichsgefchichte, Staatentunbe, Inflitutionen, Panbeften, Kriminatrecht, Poligeis, Finangs unb hanbelswiffenschaft. Bon 1774 bis 1775 bilbete er fich weiter aus in Strafburg und Rancy, ging bann 1775 in bas Ritterftift St. Ferrutii gu Bleibens fabt (im herzogthum Raffau) und wurde ben 25. Mai 1778 Rapitular in bem boben Ergdomftift gu Daing. Er murbe fpater Prafibent ber Domtapitulariden Prafengtammer 300 Maing und befchlog bafelbft in einem burch Alterefchwache berbeineführten fanften Tob fein mehr als Ssjabriges Leben, bas ber Bechfelfalle fo manche gefegen. — Als einzeine

<sup>&</sup>quot;) Diefe Rachrichten fichen bereits im "Genealogiichen Maichenbuch ber bentichen graftichen Saufer." Gotha 1831, wo aber einige ungenaue Angaben fich finden, die in obiger Darkellung nach bem Janitienftemmbaung berichtige, wurden.

mitte aus seinem lichen mögen noch erwähnt wirden: feine: r mabren Ausbitbung gewibmeten und in biefer binficht mit fruchtreichen Reifen burch Deutschland, Frantreich und maland; feine Gefanbtichaft nach Bien, um bas Moinzer Cametrecht biefer feiner gweiten Baterftabt gu erhalten, worin: ibn jeboch bas Glud nicht begunftigte, und bann feine Inwefenheit als Chrendomberr und Begleiter bes Mainzer Rurs fürften bei ber legten Raifertronung in Frantfurt. Das Erben bes feligen Grafen v. R. war burchaus einfach und fireng geordnet, von bem wohlthuenden Ginflug ungebeuchels ter Religiofitat verschonert und gehoben; fein Charafter max fanft und liebenswurdig, was fowohl biejenigen fühlten, bie in naberem, freundschaftlichen Berhaltniß mit ihm gu fieben bas Glud hatten, als auch jene, benen er bie Baben einen ebeln Dilbtbatiafeit reichlich gufliegen lief. Befonbers bate ten Runftler fich feiner innigen Theilnahme und thatigen Une terflugung zu erfreuen und es war gewiß nicht fomobl Mane gel an tuchtiger Renntnis, wenn er einen minber werthvole ten Gegenstand theuer bezahlte, als vielmehr feine angeborne Reigung, nach Rraften ein Dacen bes Schonen gu fenn-Dabei malte er felbft in Bafferfarben und hinterließ eine bebeutenbe Runft : und Gemalbefammlung, bie er fich nach und nach angulegen gewußt hatte. In feinem Teftament bebachte er außer feinen Bermanbten befonders mehrere ofe fentliche Anftalten in Daing, fo bie Dom : und Stephands firche, bas Dospital und bie Stabtbibliothef. Stabthibliothet in Trier hat eines fconen Gefdentes fich gu freuen. Dies besteht in 19 Banben intereffanter Rotigen. bie ber Graf im Laufe vieler Jahre aus offentlichen Blata tern gezogen und in bie genannte Sammlung eigenbanbig eingetragen hat.

Mainz.

Jojeph Rebrein.

# 337. Christian Friedrich Durking,

Stadtrath ju Salle;

geb. d. 30. Mary 1772, geft. d. 21. Rov. 1841 \*).

D., geboren zu halle, war nach bem fruhen Tobe zweier jungerer Bruber ber einzige Sohn bes bafigen Kaufmanns, Johann Friedrich Durting, eines durch hausliche und bargerliche Lugenben ausgezeichneten Mannes und seiner mit settener Derzensaute begabten Gattin, Charlotte Sophie, gebornen Solm. Der Bater wunschte, daß er sich auch bem

<sup>\*)</sup> Sall. patriot, Bochenblatt 1841, St. 51. Beil. 1.

Dagfmannsftanbe wibmen und einft fein Gefchaft foethe modte und er fugte fich willig biefem Bunfche. Racht er baber auf bem vormaligen lutherifchen Symnaftum fcia Baterftabt eine grundliche Jugenbbilbung erhalten und be fprafaltigen Unterricht, ben ihm fein Bater noch außerbem geben lief, eifrig benust hatte, ging er im Sommer bes Sabres 1787 nach Madbeburg, um bort bie handlung gue erlernen. Er ergab fich feinem Berufe mit Ernft und gus nehmender Luft, erwarb fich bie Liebe und bas Bertrauen feines franklichen Pringipale und behielt fie in bem Grabe, daß biefer ihm auf feinem Sterbelager bas Berfprechen ab-nahm, für feine Bitwe bie hanblung fo lange zu verwal-ten, bis biefelbe verkauft ober aufgeloft werben tonnte. Rachbem Erfteres im Sommer 1793 gefchehen war, rief fein imamifchen auch frantlich geworbener Bater ibn gu fich gurud und um biefen unterftugen gu tonnen, gab er als ein liebes voller, bantbarer Sohn gern ben Borfat auf, vor ber Rud-Bebr in bas Baterhaus noch mehrere großere Sanbelsplate an befuchen und naber tennen gu lernen. Er führte aber nicht allein bie im allgemeinen Rufe ftrenger Golibitat ftebenbe Sanblung feines reblichen Baters in beffen Beifte fort, fonbern fein angeborner Trieb gu raftlofer Thatigfeit veranlaste ibn auch, bie gunftigen Beitumftanbe gur vielfeitigen und namhaften Erweiterung berfelben, befonbers burch aus-wartige Gefchafte, mit eben fo vieler Ginficht als gludlichem Erfolge gu benuben. Bangere Rrantlichteit bewog ibn inbeffen am 1. Dai 1826 gur Unnahme eines Affocie in bet Berfon bes Raufmanns Satob. Doch richtete er von biefer Beit an feine Aufmertfamteit um fo mehr auf bie Rorberung ber allaemeinen tommerziellen Intereffen feiner Baterftabt. Befondere unter feiner Mitwirtung entftand im Jahr 1828 eine Bereinigung von bafigen Raufleuten , welche bie Unlage eines neuen Muslabeplates an ber Schifffaale befchloß unb fur Ginrichtung einer regelmäßigen Schifffabrt auf ber Saale, an welcher es vorher faft ganglich fehlte, Sorge trug. Dies fes auf ben Bandel ber Stadt febr gunftig einwirtenbe Uns ternehmen erweiterte fich im Jahr 1833 unter D.'s fortmabs renber Mitwirfung gu einem großeren gemeinnubigen Bereine, welcher, um ben Bertebr mehr gu erleichtern, ben neuen Pachof an ber Saale erbaute und beffen eifriges Ditalich er bis gu feinem Sobe verblieb, nachbem er im Jahr 1837 feine Stelle als Borfteber beffelben niebergelegt und fcon am 31. Dezember 1836 frin taufmanuifches Gefchaft gange lich an feinen Affocie abgetreten hatte. Schon fruber aber halte D. bie Danbelsintereffen feiner Baterfiebt mabraenoms.

men und nur in ber Soffnung, biefelben au befoebern und namentlich ihr bie unbeschrantte Schifffahrt auf ber Sagle und Elbe auszuwirten, fich bereitwillig finben laffen, im Degember 1808 mit als Deputirter gur Bulbigung bes Ronigs von Beftphalen nach Raffel zu geben. Much murben ihm bas male, wie er felbft bemertt, von ber neuen Regierung fcone Berfprechungen gegeben; boch blieb beren Erfullung que. benn bie reiche Stabt Magbeburg behielt ihr Stapelrecht. bas fie betanntlich erft nach ber Rudtebr ber Proving unter Preugens angestammtes Scepter gegen eine angemeffene Ent. icabigung von Seiten bes Staates aufgeben mußte. Uebers baupt war eine innige Anhanglichkeit an feine Baterftabt und eine rege, unablaffige Gorge und Thati-feit fur bie Boblfabrt ibrer Bewohner ein febr bervorftechenber, achtungs. werther Bug in bem Charafter bes Bollenbeten. Die fpres chenbften Beweise bavon gibt fein ganges Beben. Schon int Sabr 1799, ale bie Befellicaft freiwilliger Armenfreunbe burch ben unvergeflichen Rangler Riemeper \*) und ben auch febr gemeinnutigen Raufmann Baffenge gur Organisation einer regelmäßigen Armenverforgung gestiftet wurde, trat er berfelben als Armenvater und fpater als Bezirkevorfteber bei. 3m Winter von 1805 bis 1806 leitete er bie von bem für bie Stadt außerft beforgten und thatigen Rathemeifter Referftein begrunbete erfte Speifeanftalt, welche bei ber bas maligen Theurung ber Getreibepreife für bie Armen bocht wohlthatig war. Im Sahr 1813 nach ber Schlacht bei Leips gig trat er gu ber Lagarethtommiffion, bie in Folge ber in Salle etablirten 17 Lagarethe gebilbet werben mußte, und in biefer fur alle Dallenfer fo brangfalvollen Beit, wo jeber Burger mit Ginquartierung fart belaftet mar, ein epibemis fches Rervenfieber faft jeber Familie theure Blieber raubte und auch unfer De zwei feiner vertrauteften Freunde, ben Professor Dr. Bergener und ben Dr. Jatob an bemfelben verlor, war er mit ber feltenften Selbftverleugnung thatig, um ber Stadt bie ungeheuren Opfer moglichft gu erleichtern, bie ihr bamals zugemuthet wurden. Durch feine Bermens bung gefchah es, bag bie Stabt Braunfcweig an Gelb. Wein und Lebensmitteln, über 4000 Thaler an Berth, nach Dalle fchidte und um ben wieberholten Befdwerben über. Schlechten, an bie Rranten verabreichten Wein ein Enbe gu machen, übernahm er es mit bem Raufmann bolzbaufen ben geschenkten Wein (uber 20 Orhoft) felbft abzugiehen und ibn bann verfiegelt an bie Lazarethe zu übergeben. Im Jahr

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiche im 4. Jahrgange bes R. Refr. S. 544. R. Refrolog 19. Jahra.

1817 murbe er gum Mitglieb ber von ber tonial. Renierune in Merfeburg zu halle gur Regulirung ber hallifchen Stebes ichniben eingesetten Rommission ernannt, welche bies Gefcaft mit folder Sorafalt und Ginficht vollführte, bag bare ous ber Stadt ein nambafter Gewinn erwuchs und bie von ihr ausgestellten Obligationen febr balb bis auf ben Romis nalmerth fliegen. 3m Jahr 1821 murbe er Mitglied bis Rirchenfollegiums gu Unfer Lieben Frauen und wie febr ibm bie firchlichen Ungelegenheiten am Bergen lagen, bat er nicht allein baburch bewirfen, bag er gur Erneuerung bes Altars , in ber genannten Rirche eine bebeutenbe Gumme beiftenerte, fonbern bag er auch ein fehr anfehnliches Legat gur Berbef. ferung ihrer zweiten und britten Predigerftelle in feinem Zes ftament aussette. Rach bem am 23. Dezember 1823 erfolg: ten Tobe feines vieljahrigen Freundes, bes auch um Dalle moblverbienten Profeffore Dr. Maag \*), übernahm er an beffen Stelle auf ben Bunfch ber Armenbirettion bie Beitung bes gur Erziehung armer Baifen bort beftehenden Kraum vereins und ftanb biefer fo fegensreich wirtenben, acht drift. lichen Bereinigung bis jum Juli biefes Jahres mit großer Liebe und Treue vor, wo anhaltende Kranklichkeit ibn nos thiate, bie Beichafteführung beffelben bem jegigen Borftande gu übergeben. Eben fo wurde er nach bem Tobe eines onbern Freundes, bes Dberbergrathe Defchter \*\*), im Sabr 1827 Mitvorfteber ber bafigen Spartaffe und als eine Unsabl Sallifder Burger im Sahr 1837 eine Rinderbemabrans ftalt bafelbft errichtete, trat er gleichfalls bem Borftanbe ter felben bei und beforgte bie Renbanturgefchafte bis in bie Mitte biefes Sahres. Much fur biefe wohlthatige Anftalt bet er ein Legat von 1000 Thalern ausgefest. Dem gu Dafte fcon langft begrunbeten und fruber vom Stabtrath Beimann, jest vom Stadtrath Bucherer geleiteten Burgerret tungevireine geborte er gleichfalls als thatiges Mitglieb bis gu feinem Tob an. Er war es auch, ber bei ber funften Satularfeier bes Stadthospitals St. Cyriaci am I. Reber 1841 bemfelben 2500 Thater überwies, um bavon eine gange und eine halbe Freiftelle gu funbiren. Bu ben vielfachen Ber bienften, bie er fich um feine Mitburger erwarb, muffen wie auch bie langjahrigen, uneigennusigen Dienfte gablen, bie @ bem gemeinen Befen leiftete, ba er am 28. Febr. 1823 auf ben Antrag bes bamaligen Gemeinberathe ale unbefotbette Stabtrath in bas Dagiftratsfollegium eintrat. Er bette

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 1. Jahrg. bes R. Refr. G. 753. \*\*) S. R. Refr. S. Sahrg. G: 125k.

wie biefe Stelle bis ju feinem Tobe, weil nicht nur bei ber Bittibrung ber neuen Stabteordnung im Jahr 1832, fons Wen auch bei ber Erneuerung bes Magiftrate im Sahr 1838 Bertrauen bes Stabtverorbnetentollegiums ibn wieberum Wan ermablte. Gin fo beharrliches gemeinnusiges Mirten mußte naturlich auch über ben Rreis binaus, bem es gunachft gewibmet mar, befannt werben und ihm die Anertennung ber hoberen ganbesbehorben erwerben. In Folge bavon vers lieb ihm ber verftorbene Ronig \*) unter bem 18. 3an. 1828 bie Inffignien bes rothen Ablerorbens 4. Rlaffe. Bie er aber bem gemeinen Beften einen namhaften Theil feiner Beit und Rraft mit immer gleichem Gifer weihte, fo unterftuste er auch mit bem Ueberfluß an irbifchen Gutern, ben ibm Gott als Cobn feiner burgerlichen Berufsthatigfeit verlieben, jebes gemeinnusige Unternehmen und bie vielen Dilfebeburftigen. welche fich in ihrer Bebrananig an ibn menbeten. nern und reichlich und am liebften in ber Stille; aber nicht obne Prufung und Muswahl, fondern fuchte bie Urfachen ber vorbanbenen Roth zu erforfchen und wenn bie Arbeitefcheuen und Eragen, bie Berfchwenber und Schwindler auf teine Gewährung ihrer Unliegen bei ihm rechnen burften, fo une febibar bie Gebrechlichen, bie Altersichwachen, bie Rranten und Alle, welche unverschulbet in ihren burgerlichen Geschafe ten gurud gefommen maren. Benn er irgend tonnte, fo perschaffte er biefen Besteren Arbeit ober fcos ihnen bie Dite tel vor, um irgend eine nugliche Thatigfeit fortaufeben ober neu zu beginnen, weil er von bem gang richtigen Grundfas ansging, bag bem reblichen und fleißigen Ungludlichen auf Mefem Beg am ficherften und nachhaltigften geholfen werben Binne. - Das Ramilienleben unfere D., gwar burch manche Beiben und Berlufte getrubt, war boch im Bangen ein febr gitaliches und je mehr er fur bas ftille bausliche Glud ems Manglich war, um besto mehr fand er in bem Genuffe befs etben bie ihm fo nothige Erholung von vielfeitiger, ange-Brengter Thatigfeit. Rach bim Tobe feiner Mutter verbeis sathete er fich am 22. Dai 1801 mit Marie Coqui aus Ragbeburg. Doch erfreute er fich nicht lange ihres Befiges, benn ein Scharlachfieber enbete icon am 24. April 1803 ihr turges Erbenleben. Um 28. Febr. 1804, bem Geburtstage feines Baters, Enupfte er bas zweite eheliche Bunbnig mit Barie Sufanne Dehlichlager, gleichfalls einer Magbeburs win und ber vertrauteften Jugenbfreunbin feiner erften Bate ein. Sie war ihm 36 Jahre lang bie liebreichfte, treuefte,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 18. Jahrg, bes R. Refr. C. 647.

forgfamfte Bebensgefährtin und ber Schmerz über ihren unermarteten und fur ihn unerfehlichen Berluft mohl ber bin terfte, ben er je erfahren hat, obgleich er ihn mit fill driftlider Ergebung gu tragen wußte. Gie ftarb am 2. Mi guft 1839 gu Teplis, mobin fie gur Startung ibrer Gefunde beit mit ihrem Gatten fich begeben hatte. Das Gluck, ein gene Rinber gu befigen, marb unferm D. nicht gemabrt. De er aber ein fo großer Rinberfreund mar, überließen ibm feint beiben perebelichten Schweftern, bie ihm auch in feiner lebe ten Rrantheit mit ber gartlichften Pflege treu gur Seite fanben, mehrere ihrer Rinber gur Erziebung und als biefe ete machfen maren und fein Daus verlaffen hatten, nahm er im Sabr 1817 feine feit bem Sahr 1837 an ben Paftor Rubel au Domnie verheirathete Aboptivtochter Cophie als gartes Rind ju fich und er und feine Gattin erzogen biefelbe mit ber liebreichsten und treueften Sorgfalt. Im Jahr 1817 be gab fich auch die verwitwete Mutter feiner zweiten Gattin gu ihm und biefe von Allen, die fie tannten, bochverehrte Frau, welche am 11. Rebruar 1838 fanft zu einer befferen Belt entichlief, erhobte burch ihr wahrhaft mufterhaftes &c. ben und burch ihre bobe Liebensmurbigfeit bie ftillen greuben feines Saufes. Much im Rreife feiner treuen, im Glud und Unglud bewährten Freunde und Freundinnen verweilte D. gern und oft und fein gaftliches Saus wird ale bie Statte ebler Gefelligfeit ben Bielen unvergeflich bleiben, bie au bemfelben Butritt hatten. - Bon Jugend auf hatte et pornehmlich bie vaterlanbifche Literatur geliebt und mit ber fleibigen Letture ibrer Rlaffiter einen Theil feiner Dufeftune ben ausgefüllt. Bis zu feinem Enbe gehorte biefe Erholung, welche er auch gern mit gleich geftimmten Seelen theilte, ge benen, die ihm befonbere werth waren und nicht leicht blieb eine ausgezeichnete Erfcheinung auf bem Gebiet unfrer fche nen Literatur von ihm unbeachtet. Damit verband er eine gleich rege und innige Empfanglichteit fur bie iconen Runfte überhaupt und bas Urbilb berfelben, bie Derrlichfeiten ber Ratur. Bie er bie Schate beiber auch auf manchen Erbes lungereifen tennen gu lernen fuchte und mit tief empfundenes Freube noch in ber Grinnerung genoß: fo ftattete er and feine bauslichen Raume und feinen Sommergufenthalt bam aus und murbe gur Bericonerung feines Gartens noch un gleich mehr gethan baben, wenn er nicht fein vorgefchritt nes Alter bebacht und beforgt batte, bag es fur ihn au fp fenn mochte, burchaus Reues ju fchaffen. Rur bas Bo handene möglichft zu verbeffern und ce bem gebilbeten Ginn geniefbarer ju machen, hielt er fich noch berufen. Gine bes

igders kräftige Körpertonstitution befaß D. nicht unb sein Demohnlich starter Trieb zu rastloser Thatigkeit, verbuns mit großer Lebhaftigleit bes Geiftes, erfcwerten es ihm memein, fich bie nothige Rube und Schonung gu gewabwenn feine Gefundheit burd torperliche Leiben anges friffen warb. Rachbem er fcon lange an Bamorrhoiben and Unterleibebefchwerben gelitten hatte, verfiel er im Ros bember 1824 in eine gefahrliche Rrantheit, Die 3 Monate enhielt und ihn nothiate, zu wieberholten Malen bas Tepliger Bab zu befuchen. Doch fand er in jenen berühmten Beils enellen immer nur Einberung feines Uebels, nie aber gange fiche Befreiung von bemfelben und eine Anfchwellung unb Erweiterung ber Blutgefaße bes Bergens, bie feit bem letten Binter immer beutlicher hervortrat, führte bie langwierige Arantheit herbei, welche feine Rrafte allmalich aufrieb, bis m in Rolge eines Rervenschlages, ber ibn in ber Racht vom 17. jum 18. Rov. getroffen batte, am 21. Rov., obne lans im und fcweren Tobestampf, fein Erbengiel erreichte.

## 338. Anton Freiherr v. Mazzetti di Roccanova,

Lt. wirflicher geheime Rath, Prafibent bes allgemeinen Appellationsmb bes Finang. Dbergerichtes in der Lombardei, Doftor der Rechte, Rietn der zweiten Klasse des öfferreichischen Ordens der eisernen Arone, Anleber des silbernen Civil-Etrentreuges, Mitglied der Atabemien von Rokurdo, Bergamo, Haba, Troise, Kovigo, Ferrara, Görz, München, Florenz, Rom u. a. m., zu Malland;

geb. b. 5. Mary 1784, geft. b. 21. Rov. 1841 \*).

Aus einer achtbaren Bürgerfamilie ber Stabt Arient inkammend, entwickelte M. schon in seiner frühesten Jugend bie terstichsten Anlagen. Allen Bergnigungen fremd, woar im einziges Streben bahin gerichtet, sich in dem Gymmasials wie philosophischen Schulen seiner Baterstadt vortheilhaft wezugeichnen. Dort, so wie in Wien, wo er die Rechts-wisenschaften kubirte, erhielt er die vorzäglichsten Zeugnisse. Wisenschaft in Wien und dann in Innsbruck, welches diwischen mit Exprol an Baiern abgetreten worden war, witter allgemeinem Beifall die strengen Doktorsprüfungen ab wie es wurde ihm hierauf von dem E. baier. Appellationssessichte zu Innsbruck mittelst Dekrets vom 26. Mai 1807 in Inbetracht seiner umfassenden Kenntnisse vor erreichtem Steplichen Kormalalter die Bewilligung zur Ausübung der Uvolatur in Aprol ertheilt. M. trat sonach in seiner Bas

<sup>\*)</sup> Biener Beitung 1849, 9tr. 342.

terftabt Arient ins offentliche Leben. Es mabrte nicht lange. fo batte ber junge Abvotat feinen Ruf vortbeilhaft bearmi Das Erfaffen und die gefchictte Durchführung fowies riger, permictelter Rechtsfalle, Die uneigennusige Befdies mung ber Intereffen burftiger ober unterbrudter Menfchen, bie Ablebnung zweibeutiger, wenn gleich großen Gewinn verfprechenber Progeffe hatten ibm bas Bertrauen feiner Mitburger jugewendet, bie italienische Regierung aber, weis cher, auf Rapoleons Gebeiß, Gubtyrol am 10. Juni 1810 gufiel, bestimmt, ben DR. querft gum Patrocinatore (Febr. 1811) und bann gum Abvotaten (Rov. 1811) bei bem tonial. Berichtehofe bes Departements ber oberen Etich zu ernen: nen. Die offentliche Procedur gab DR. Gelegenheit, Die gange Scharfe feines Beiftes und ben Umfang feines Bijs fens auf die alangenofte Beife gu entfalten. Durch ein ungemein treues Bebachtniß, Berebtfamteit und ein eben fo einnehmenbes als imponirenbes Meußere unterftust, murbe et bald ber gefuchtefte Abvotat Trients. Gein Ruf verbreitite fich burch gang Gubtyrol. Biele ber wichtigften und fcmies rigften Rechteftreitigfeiten in Bogen und Roverebo fielen bem begeifternden, hinreifenben und überzeugenben Rebner, bem eben fo rechtlichen als uneigennüsigen Abvotaten DR. ju und noch jest lebt er, ale eine gang ungewöhnliche Erfcheis nung, in bem Unbenten aller feiner Beitgenoffen. "Als ein junger, ju großen hoffnungen berechtigenber Dann" war DR. von ber Dberbeborbe gum Richter bei bem Gerichtshof in Trient vorgefchlagen worben. Allein, ba er bei ber frans gofifch : italienischen Regierung gu Mailand als ber hinneis gung gum ofterreichischen Berricherbaufe perbactig bezeichnet war, fo murbe ber Borfchlag abgewiefen. Geine Anbang: lichteit an bas ofterreichische Raiferreich, Die fich mabrend frines vierjahrigen Aufenthaltes in Wien gebildet hatte, grigte sich im glanzenbften Licht, als im Spatjahr 1813 bie franz. Waffen auch in Subtyrol vor ben ofterreich. Fahnen gurudwichen und Trient wieder in ben Besis bes Raifers Roch borte man ben Donner frang. Geichuse gang in ber Rabe bes alten Tribent, als M. mittelft Detret rom 8. Rov. 1813 burch ben f. f. bewollmachtigten Generattoms miffar für Aprol, v. Rofdmann, jum Generalproturater bei bem Civil . und Rriminalgericht in Trient ernannt, in ber geangstigten Stadt mit ungemeiner Entschloffenbeit die Gerichtsfigungen eröffnete und fomit in feiner Sphare Alles beitrug, bas Bertrauen ber Bevolkerung in bie ofterreichifde Regierung zu befestigen. Diefe, in bem fcmierigften Augen. blick erfullte Dienftpflicht erwarb ibm lobnende Anertennung.

Im 28. Jan. 1814 wurde ber Axienter Gerichtshof in ein wellatiosgericht verwandelt und DR. bemfelben gleichfalls Seneralprofurator be gegeben. Berichiebene Rrimingle menerffe von Bichtigfeit, worunter einen wegen Berfalfdung son Staatspapieren, fuhrte DR. um biefe Beit mit befonbes rer Geschicklichteit burch. Die Reorganisation ber Berichts= ftellen aller neu gewonnenen gander und Provinzen trat nunmehr auch in Gubtprol ins Bert und DR. murbe als altefter Rath beim Tribunal in Trient eingetheilt. ber Berbefferung ber Ueberfegung bes Juftigreglements und einigen anbern auf biefen Gegenftanb Bezug nihmenben Ars beiten beauftragt, mußte er auch hierin feine Beborben gus frieden au ftellen und erhielt in Rolge beffen noch bie Musarbeitung: "ben Unterfchied ber frangofifchen und ofterreichis ichen Gefebgebung legal nachzuweisen" jugetheilt, welcher neuen Aufgabe er mit einer in beutscher Sprache verfaßten Brofdbure rubmlich entfprach. Um 22. Mai 1815 verlieb ber Raifer\*) DR. als Belohnung fur beffen in ber eben fo bideutungevollen ale glorreichen Epoche ber Sahre 1813 und 1814 erworbenen besonderen Berbienfte bas neugestiftete file berne Civil : Chrentreug. Um 3. Juli 1815 murbe DR. gum Appellationerath in Innebruck und am 31. Mai 1816 jum Dofrathe bei ber oberfien Juftigftelle, mit ber Bermenbung bei bem Genat in Berona, beforbert. Golides grundliches Biffen hatte DR. Rete eben fo ausgezeichnet, ale leichte Auffaffung und glangendes Rebnertalent. In ber neuen Anftellung als hofrath fant er nun hinreichenbe Belegenheit, feine mit ber ausgebreitetften Gefchaftetenntnig verbunbene unermubliche Arbeitfamteit fur ben Staat nugbringenb auss gubeuten. Aber auch er mar fcon fo vortheilhaft betannt, bag ibn ber Prafibent, ja ber Raifer Frang 1. felbft, ju mehreren ber wichtigsten Dienftleiftungen auserkoren. Go wurde bem hofrathe DR. die Relation über die wegen bode verrath in bem 3. 1821 abgeführten Untersuchungen in letter Inftang übertragen und er im 3. 1822 gur Detailbefichtis gung aller Tribunale und Praturen ber Combarbei beorbert, um bie beftebenden Bebrechen ju erforichen und ben Borichlag gu beren Abhilfe einzureichen. Für biefe beiden außerordents lichen Dienstleiftungen murbe bem hofrathe die Allerhochfte Bufriebenheit bes Raifers tund gegeben. Die bald barauf erfolgte Ernennung (17. Dar; 1824) bes hofrathes D. auf ben wichtigen Poften eines Prafidenten bes Civilgerichtes erfter Inftang in Mailand fprach bas Allerhochte Bobls

<sup>. &</sup>quot;) Deffen Blogr. f. im 13. Jahrg. bes A. Retr. G. 227.

wollen am beutlichken aus und war für ihn um fo ehreits poller, als biefer Berichtshof zu jener Beit gerabe einer traftigen gubrung beburfte. Umficht und Energie begleiteten bie erften Schritte bes neuen Prafibenten. Gein achtjabriges Birten als Prafibent erfter Inftang trug ftets bas Geprage ber Rraft und ber ftrenaften Gerechtigteit. In ber am 15. Rov. 1831 ftatt gefundenen Beforberung gum Appellationss prafibenten ber Combarbei ertannte DR. erneuert bie lanbess paterliche bulb bes Raifers Frang I. Diefer Beforberung folgte im Frubjahr 1833 bie allergnabigfte Berleihung ber gebeimen Rathewurbe und im 3. 1836 bie Allerhöchste Ernennung gum Prafibenten bes neu errichteten Rinang = Dbergerichtes. Bei ber im Muauft 1838 in Dailand erfolaten Rronung bes jest regierenben Raifers Ferbinand I. wurbe DR. ein neuer Beweis ber Dulb burch bie Berleihung bes Ritterfreuges gweiter Rlaffe bes ofterreich. Rronenorbens. 3m Rebruar 1839 murbe er mit feinen ebelichen Rachtommen beiberlei Beidlechts ben Drbeneftatuten gemaß tarfrei in ben Areiberrnftanb bes ofterreich. Raiferftaates mit bem Drabicate von Roccanova erhoben. Das ibm bei biefer Stanbeserbos bung augefertigte Diplom fpricht feinen Berbienften bas fconfte Cob, indem es fagt: "Er fep in den Freiherrnftand erhoben worden fur ftete bewiesene große Umficht in der Leis tuna ber ibm anvertrauten Gefchafte, feinen befonbern Dienfts eifer, fur feine mabrend 24 Jahren an ben Sag gelegten ausgezeichneten gabigteiten und ausgebreiteten Renntniffe, ftrenge Rechtlichkeit und Unparteilichkeit, für unverbruchliche Treue und Anbanglichfeit an bas Raiferhaus." Aber nicht allein als Magiftrat batte DR. Ausgezeichnetes geleiftet, fonbetn auch als Schriftsteller. Bon Jugend auf die Stunden feiner Duge bem Studium klaffischer Berte und bem Ums gange mit gelehrten Dannern weihenb, batte er fich bie ums faffenbften Renntniffe ber italienifchen und lateinifchen Lites ratur, ber Gefdichte, befonbers ber paterlanbifden, erworben und felbft mehrere Schriften zu Sage geforbert, von welchen einige die Aufmertfamteit ber gelehrten Belt auf fich gezogen haben und bem Berfaffer jum Rubme gereichen. Diefe feine eigenen Schopfungen befteben: In Gebichten jeber Art, in italienischer und lateinischer Sprache. furibifden Bortragen, Abhanblungen, Bertheibigungen u. f. f. - Der febr belobten Schrift geschichtlichen Inhalts: "Cenni storici sulle antiche relazioni fra Cremona e Trento pel fansto ingresso di Mr. Vescovo Carlo Emmanuele de Sardagna di Trento. " Dem in lateinischen Berfen verfaße ten , 64 Geiten umfaffenben Gebichte: "Imperatori et Begi

Fordinando I. ad corenam ferroem suscipiendam Augusta Conspectu Mediolanum illustranti Gratulatio Antonio Mazmetti." Diefes bei Belegenheit ber Rronung bes Raifers in Mailand in ungefahr 400 Eremplaren auf Roften bes Bers faffere im Drud ericienene Gebicht beabfichtigte in patrios tifcher Anbanglichfeit an bas erhabene Raiferbaus, bie Lome barben auf die ungabligen Wohlthaten aufmertfam zu machen, melde fie und ibr Band bem Saufe Dabsburg . Bothringen allein verbanten. Die mabrhaft flaffifde Sprache biefes Gebichts, ber Abel bes Ibeenganges, ber vorherrichenbe Pas triotismus und ber gefchichtliche Werth biefer Schrift wurs ben nicht allein von vielen gelehrten Mannern, fonbern auch von einer großen Babl beuticher und italienischer Blatter aes priefen und verschafften bem Berfaffer einen ehrenvollen Dlas unter ben ausgezeichneten Schriftstellern ber Gegenwart. In Folge biefer Schrift wurbe Baron DR. von fechs gelehrten Gefellschaften zum Ditglieb erwählt. - "Vita e regimento del Conte Carlo di Firmian, Ministro plenipotenzario nella Lombardia sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Augusti. con notizie storiche di quell' epoca austriaca." Diefes Bert, welches über bie fconften Epochen ber Combarbei im verfioffenen Sahrhundert intereffante gefdichtliche Muffchluffe giebt, befindet fich noch im Manuscripte. - Mugerbem batte DR. über 11,000 Banbe und Danbfdriften fur bie vaterlans bifche Geschichte gesammelt, alle felbft burchgegangen, bie wichtigften Stellen bezeichnet, ben voluminofen Ratalog verfast. Die geschichtliche Sammlung bat DR. aus Dantbarteit feiner Baterftabt binterlaffen. Babrend feines langen Mus fenthaltes in Italien tatte er mit ben ausgezeichnetften Bis teraten bes Ronigreichs Berbinbungen angefnupft und feinen fruberen Bertebr mit ben um bie Biffenschaften verbienten Mannern Tyrols nicht aufgegeben. So war er mit Bicengo Monti, Giovanni Labus, Conte Pompeo Litta, Tommaso Groffi, Caval. Morbio, Conte Carrara Spineli, Cav. Carlo Rosmini, Achille Mauri, Ignazio Cantu, Doktor Raiberti, Siulio Ferrari, Meldiore Gioja, Aleffandro Mangoni, Ces fare Arici, Giacinto Amati, Prafibent Freiherr v. Di Pauli, bem Rarbinal Patriarden Jacopo Monico, Gian. Ba. Gars getti u. a. m. in fortwahrenbem miffenschaftlichen Berbanbe. Staatsmanner, Beamte, Gelehrte und Runftler befuchten gern fein Saus, in welchem Beiterteit und Frohfinn berriche ten und ftete ein ausermablter Rreis fich vereinigt fanb. Die innigfte Liebe und Berehrung feiner eigenen Familie, bie Anhanglichteit und Ergebenheit feiner Freunde und bie tiefe Betrübnis, die fich bei feinem Lob aussprach, liefern ben

iconften Bem is für DR's merglifchen Berth. Die there magiain geiftigen Unftrengungen hatten, ungeachtet feines riefigen Rorpers, beffen Gefundheit untergraben. Erft 57 3. alt, traten die erften Symptome einer ibn verzehrenden Rrantbeit im Commer 1841 ein . murben aber nicht geboria von ihm beachtet. Gegen bie Mitte Rovember ertrantte M. anscheinenb ohne Beb utung, am 20 verschlimmerte fich fein Buftand und ichon am 21. Rop. 1841 Morgens aab er feine ble Seele bem allmachtigen Schopfer gurud. Gang Rais land, von ber bochften Abcieflaffe bis jum Bolte berab, bes Beigte bei DR.'s Dinubertreten Die betrubtefte Theilnahme. Das Appellationsgremium, welches in ihm einen eben fo vaterlichen Freund, ale fraftigen gubrer, und Trient, bas eine ihrer Bierben vertor, ehrten fein Anbenten burch Aus-ftellung feiner in Marmor verfertigten Buften im Gerichtsfigungsfaat und in ber ftabtifden Bibliothet; ber erhabene Monarch aber begludte bie trauernbe Bitme mit einem große muthigen Venficnegehalt und lobnte fomit in ber binterbliebenen bie Berbienfte bes Gefchiebenen.

## \*339. Hans von Bachmann,

2. ban. Generallieutenant, Kommandant in Schleswig und auf Gottorff; geb. b. 19. Dit. 1752, geft. b. 22. Rov. 1841.

Der Beremiate mar ber Cohn bes vormaligen im Dersogthume Schleswig angestellten Dberjagermeifters Bachmann und auf bem vaterlichen Bohnfibe Bellinggaarb, gwijchen Friderinia und Weile in Jutland geboren. Schon in feinem gwolften Jahre begann er als Kabet in bem hufarenregimente ju Gepen feine militarifche Laufbahn, inbem er, obs gleich noch in einem fo jugenblichen Alter, fcon torperlich ausgewachsen und im Stande mar, die Baffen zu tragen. Mis dies Regiment incorporirt wurde, ward er als Rabet beim Leibregiment Reuter in Schleswig angestellt, in welchem er 1772 jum Offigier avanciete, in bemfelben alle militarisischen Grabe burchging und im 3. 1809 gu beffen Chef ers nannt warb, eine Stellung, welche er bis gum 3. 1830 bes bielt, in welchem er fie mit ber eines Kommanbanten in Schleswig und auf Gottorff vertauschte. Er warb im 3. 1812 Generalmajor und 1830 gum Generallieutenant ernannt; mar beforirt mit bem Groffreuge bes Dannebrages orbens und mit bem Chrenzeichen ber Dannebrogemanner, fo wie im Sahr 1823 in Folge einer perfonlichen Buneigung wines Ronigs in ben banifchen Abelftand erhoben worben. Ungeachtet feiner langen Dieuftgeit war ihm nicht Gelegenbeit gegeben, an einer ernfthaften Schlacht Abeil gu nehmen, obgleich er ununterbrochen vom 3. 1801 bis 1816 auf bem Rriegsfuße gestanben bat, balb in ben Bergogthumern, balb in ben banifchen Provingen. Als die politifchen Berbaltniffe Danemarts fich im 3. 1814 anberten und ein banifches Rontingent zu ben Allierten ftogen follte, führte er eine Brigade bem Rheine jus aber ber erfte Parifer Friebe war gefchloffen, ebe baffelbe ben Rriegeschauplas erreichte. aina er abermals mit einer Brigabe nach Frankreich, mo Diefelbe einen Abeil ber Oftupationsarmee unter bem Dberbefehle bes herzogs von Bellington bilbete. Gin flarer Blid, Bohlwollen, Offenheit und feltene Bieberteit waren Gigenfchaften, bie ber Beremigte in bobem Grabe befaß; beghalb war er Freund feiner Borgefesten, Freund feiner Untergebenen, von Allen in allen Perioben feiner 77jabriaen Dienfigeit innig geliebt und gefchatt. Sein baueliches Erben war ein febr gludliches, ba er im 3. 1788 eine treue Lebensgefährtin in ber Tochter bes Leibmebitus gurfen in Schleswig fant, welche noch lebt. Er fab fich umgeben von Rinbern , Enteln und Urenteln und feine 53jabrige Che marb nur baburch getrubt, bag von brei ermachfenen Rindern gwei Geinen 89. Geburtstag feierte ber Beremigte noch munter im Rreife ber Seinigen; bas Alter hatte weber ben Beift, noch ben Rorper gefdmacht; fein ftite jugenbliches Derg fchlug an bem Tage, wie vorher und wie bie gu feiner . Sterbeftunde, ben 22. Rov. 1841, einem Beben freundlich und mild entgegen.

> \* 340. Johann Domaschke, paftor der Gemeinde zu Gaufig bei Baupen; geb. d. 13. Febr. 1790, geft. b. 22. Rov. 1841.

Der leiber für seine Gemeinde sowohl als für seine Fasmilie noch zu früh verschiedene Pastor D. war geboren zu Groß: Sarchen, einem wendischen Dorfe, fast 2 Meilen nordobstilich von Baugen gelegen. Sein Bater war Martin D., gewesener hunr und Richter baselbit; seine Mutter Magsdalena, gedorne Botwar. Bon seinen frommen Eltern wurde er frühzeitig in die Schule des Ortes geschickt und da sich bat dei ihm Lust und Fähigkeit zu höherem Unterrichte zigten, so brachten ihn seine Eltern im 12. Jahre seines Alters auf das Gymnasium zu Baugen, als dem nächsten wirten Zwecken werden werten zu ernertieren Rektor Siebelis, Konrektor Hartung, Subrektor Otto, Kantor

Betel und ben beiben Rollegen Arlebemann unb Brber, bie. ben Erfigenannten ausgenommen, fammtlich nun auch gu ben Bollenbeten geboren. Er genoß ibren trefflichen Unters richt 7 Rabre binburch und bezog bann, tuchtig porbereitet. Ditern 1809 bie Universitat Bittenberg, wo er fich wieberum 3 Jahre lang bem Stubium ber Theologie mit anhaltenbem Rleife wibmete, um einft bas Biel feiner Bunfche, ein driffs liches Behramt, murbig betleiben ju tonnen. Daber unter= marf er fich nach vollenbeten Universitatestubien ber gefestis den Brufung pro candidatura por bem t. Dbertonfiftorium au Dreeben und nachbem er biefe mit Ghren bestanden, bes gab er fich, ba augenblictlich teine Unftellung fur ibn fich Beigte, einstweilen gu feinen Eltern. Doch fcon ibm Sabr 1813 fanb er Gelegenheit, mit feinen erworbenen Renntnifs fen, wenn auch nicht fogleich ale Prebiger, boch einftweilen als Schullebrer nuglich zu werben. Er bewarb fich namlich um eine Anstellung an ber Burgerschule zu Baugen, die er auch erhielt, und 5 Jahre lang wirkte er nun hier mit regem Gifer, wobei er Gelegenheit genug fand, fich fur bas Pres bigtamt tuchtig vorzubereiten. Im 3. 1817 eroffnete fich ibm jeboch eine Musficht zu einem folchen Amte, ba bie Drebigerftelle ju Baufig, einem wenbifchen Dorfe, 1 Deile fubweftlich von Baugen, erledigt murbe. Er hatte bas Glud, ber Gemeinde bei feiner Gaftpredigt ju gefallen und murde baber von ber Patronin (bie übrigens ber tatholifchen Rirche augethan ift), ber Grafin von Schall : Riqucour, sum Daffos rate berufen. Rachbem er, wie es bamals noch gefestich mar, gu Dresben bie Orbination erlangt hatte, bielt er am Palmfonntage 1817 feine Angugepredigt und verebelichte fic ben 11. Rov. beffelben Johres mit Joh. Sophie Dublfort. eines Zuchfabritantens und Burgers in Baugen jungfter nachgelaffenen Cochter, mit welcher er 24 3. lang in einer febr gufriebenen und gluctichen Che lebte und in berfelben mit ihr 6 Rinber zeugte, namlich 2 Sobne und 4 Sochter, Leben floß in filler und ungeftorter Thatigleit babin, boch gab ihm eine Gemeinde non foff 3500 feit babin, aab ihm eine Bemeinbe von faft 2500 Seelen, in 22 theils großeren, theils Eleineren Dertern, ber Arbeit genug, bie er jeboch 22.3. lang mit voller Rraft bezwang. Allein 2 3. por feinem Zobe zeigten fich bie Borboten beffelben in wies berholten Rrantheitsanfallen, mobei er fich jeboch immer bes mubete, feinem Berufe noch zu genügen, mas ihm auch, obe gleich mit großer Anftrengung, gelang. Enblich aber erlag boch feine Ratur und er ftarb ben 22. Rov. 1841 in einem Miter von erft 51 3., nachbem er 241 Jahre lang feine

Seerbe als ein treuer hirt mit Liebe gum Reiche Sottes gu Leiten gestrebt hatte. Dief trauernb weinen ihm nach bie verlaffene Bitwe mit 4 noch unverforgten Linbern.

M. Prator.

## \* 341. Johann Christian Siebenkees,

E. baier, geb. hofrath, Profesjor ber Rechte und Ritter bes Lubwigsorbens ju Rurnberg ;

geb. b. 20. Mug. 1753, geft. b. 22. Rov. 1841.

Die Rurnberger Borftabt Bohrb mar ber Geburtsort biefes gelehrten und vielseitig gebilbeten Mannes; sein Bater, Christian Stephan S., war bort Raufmann und Salghands Ier. Der wißbegierige Rnabe, beffen gabigteiten fich frub entwickelten, machte rafche Fortfcbritte in ber beutfchen Schule gu Bobrb. Ginen gunftigen Ginfluß auf feine wiffenfchafts liche Bilbung batte ber Privatunterricht, ben ibm ber Rantor Seberov und nachher ber Diatonus BB. 3. Berold ertheilte. Reben ben alteren Sprachen und bem Studium ber griechis ichen und romifchen Rlaffiter machte er auch rafche Forts fdritte in ber Renntnif bes Englifden, Frangbfifden und Stalienischen. Ausgeruftet mit grundlichen Glemtartenntnife fen , eroffnete er 1770 feine atabemifche Laufbahn gu Alta borf. Er blieb bort bis jum 3. 1773, worauf er nach Sottingen ging. Dit ber Burisprubeng, bie fein Berufsfach werben follte, verbanb er hiftorifche und literarifche Stubien. Bwei Jahre bindurch führte er bie Aufficht über einen Cobn bes Profesiors Gatterer in Gottingen. Er warb bort Beis fiber bes hiftorifchen Inftituts. Als er im April 1776 bie genannte Dochicule verließ, hatte er bereits bas Defret gu einer außerorbentlichen Profeffur ber Rechte auf ber Univerfitat Altborf erhalten. Erft im Rovember 1776 tam er bort an , nach Beenbigung einer Reife burch Rieber = und Obers fachfen, bie er in Begleitung bes hilbburghaufifchen Rame merjunfers &. D. v. Dertel \*) unternommen hatte. Er ere offnete feine atabemifchen Borlefungen mit bem Programme: De studio chronologico Juris, praesertim germanici. 3m folgenden Jahr erwarb ihm bie Bertheibigung feiner Inaus guralbiffertation: de capitibus quibusdam successionis conjugum ab intestato bie juriftifche Dottorwurde. Rach bem Tobe bes Altborfifchen Rechtsgelehrten 23. A. Spieß erbielt er eine orbentliche Profeffur bes Ratur- und Bolferrechtes und eine Stelle in ber juriftifchen gatultat, beren Beifiger

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 7. Jahrg. bes R. Retr. S. 918.

er bereits früher gewesen war. Ginige Sahre spater warb et Professor bes Staats : und Bebenbrechtes und 1795 auch erfter orbentlicher Profeffor bes Rirchenrechtes. Geit bem 3. 1805 hielt er auch biftorifde Borlefungen. Er war mehrmale Detan feiner Fatuttat, auch einigemale Rettor ber Universität. Als biefelbe aufgehoben warb, erhielt er 1810 eine orbentliche Profeffur ber Literargeschichte gu Canbebut, wo er auch gum Universitatebibliothetar ernannt warb. In ben letten Jahren lebte er in Rubeftanb verfest gu Rurns berg, als f. baier. geh. hofrath und Ritter bes gubmigsors bens. Ale ein grundlicher Gelehrter, nicht blos in ber Ju-risprudeng, fonbern auch vorzüglich in ber Literargeschichte, in welcher er umfaffenbe Renntniffe besaß, sicherte er fich in ber gelehrten Belt ein bleibenbes Unbenten. Auch binficht= lich feines Charafters ale Menfc war er allgemein geachtet. Seine Silhouette befindet fich in Muller's Schattenriffen ber jest lebenben Altborfifchen Profefforen. Außerbem bat man von ihm ein Bilbnig in bem 5. Defte von Bod's und Mosfer's Sammlung von Bilbniffen berühmter Gelehrten (1792). — Seine Schriften find: Progr. de studio chronologico juris, praesentim germanici. Altdorf 1777. — Diss. inang de capitibus quibusdam successionis conjugum ab intestato ex jure Norimbergensi. Ibid. 1778. - Johann Deumann's von Teutschenbrunn Geift ber Gelege ber Teutschen. 3weite Auflage, mit einer neuen Borrebe. Rurnberg 1779. — Ejusd. Apparatus jurisprudentiae litterariae, hac secunda editione novis accessionibus locupletatus. Ibid. 1780. -Debuttionsbibliothet von Deutschland, nebft bagu geborigen Radridten. Dritter und vierter Banb. Gbenb. 1781 bis 1783. (Un ben beiben erften Banben, von R. C. v. Solge fcuber berausgegeben, bat S. ebenfalls Antheil.) — Alls gemeine juriftifche Bibliothet, herausgegeben von zweien Alts borfifchen Profefforen. (3. &. Siebentees und 3. F. Dals blane.) Rurnberg 1781 — 1786. 6 Bbe. — Juriftisches Magazin. Jena 1782 — 1783. 2 Bbe. — Reues juristisches Ragazin. Anspach 1784. — Abhanblung von Stispendien und den Rechten derselben. Ebend. 1786 (eigentlich 1785). - Beitrage gum beutschen Recht. Ebenb. 1786 -1791. 6 Able. — Bon ber Inteftat Grbfolge, nach Rurne bergifchen Rechten. Gbenb. 1787. — Leber bas Geheimnis ber Posten. Frankfurt u. Leipzig 1788. — Erläuterun-gen ber heratoit, als ein Kommentar über herrn hof-rath Satterer's Abrif biefer Wiffenschaft. Rurnb. 1789. Dit 23 Aupfertafeln. — Rleine Chronit ber Reichsstadt Rurnberg. Altborf 1790. — \* Deutsche Sprüchwörter mit Erlauterungen; ein Buch, bas Lebrer in Burger : und Banbe

fdulen mit Ruben gebrauchen tonnen. Frantfurt u. Beippia Ceigentlich Rurnberg) 1790. - Abbanblung vom lesten Billen; nach gemeinen und Rurnbergifden Rechten. Rurnb. 1792 (eigentlich 1791). - Rachrichten von Arminftiftungen in Rurnberg. Ebenb. 1792 (eigentlich 1791). - \* Gefchlechtse und Bappenbeidreibungen zu bem Eproffifden Bappens mert. Erften Banbee erftes Deft. Cbend. 1791. - Das terialien aut Rurnbergifchen Gefchichte. Gbenb. 1792 - 1795. 4 Bbe. ober 24 Studi. - Gemeinnubiges Rechenbuch gum unterricht in Stabt . u. Banbichulen u gum Privatgebraud. Mithorf 1793. 3meite Mufl. ebenb. 1798. Dritte Mufl. ebenb. 1809. Bierte vermehrte Mufl. in 2 Thin. Cbenb. 1817 (eigentlich 1816). - Radrichten von ben Rurnbergifden Armenichulen und Schulftiftungen. Rurnb. 1793. - Forts gefeste Radrichten von Armenftiftungen in Rurnberg, Chenb. 1794. 2 Stude. - Radrichten von Rurnbergifden Gti= penbien. Ebenb. 1794. - Borfchlag, wie mancher beutfche Staat ohne neue Steuern fich leicht ein betrachtliches Rapis tal zur Abzahlung feiner Schulben verfchaffen tonne. Frantf. u. Leing (Rurnberg) 1796. - Bon ben Rechten ber Rurns bergifden Gigenherrichaften; ein Beitrag jum beutfchen Rechte. Rurnb. 1798. - Bom Sanblohn ber Erbguter, befonbers nach Rurnbergifden Rechten, mit Beilagens ein Beitrag gum beutiden Rameralrecht. Cbenb. 1798. - Heber bas Dauptgefet ber beutschen Rechtschreibung und über Sprach: febler baier. Schriftsteller. Gbenb. 1808. 3meite Auflage ebend. 1831. - Mußerbem lieferte er Beitrage gu Roch's allgem. literar. Angeiger, gu Deufel's hiftor. literar. Das gagin , bie Borrebe gu bem von G. E. R. Gint überfetten Softem ber Gefengebung bes Ritters Filangieri (Unfpach 1784). einige Auffage ju von Aretius's neuem liter. Angeiger, Recensionen gu Gatterer's hiftor. Cournal, gu ber Rurns berger gelebrten Beitung und gu ber neueften juriftifchen Bis teratur (Erlangen 1779 u. 1780); hatte Untheil an bem Sournale von und fur Deutschland, an bem Danove-rifchen Briefwechsel fur Gelehrte und Runftler, an Deufet's biftorifcher Literatur, an beffen biftorifch = literas rifch s bibliographischem Magagin, an Balbau's Beitras gen gur Rurnbergischen Geschichte, an Sager's juriftischem Magazin für Reicheftabte, an bem Journal von unb für Rrantin (beffen Mitherausgeber er mar) u. an ber Erlanger Literaturzeitung, an ber allgemeinen Encotlopabie v. Erfc \*) und Gruber u. a. m.

Ima.

Dr. Beinrich Doring.

<sup>&</sup>quot;Deffen Biogr, fiche im 6. Sahrg, bes R. Retr. G. 48.

#### 342. Johann Jatob Wagner,

Profesor ber Philosophie an ber Universität Burgburg; geb. d. Al. Jan. 1775, geft. ju Reu-Uim b. 22. Rov. 1841 \*). (Deffen Portrat siehe bas Attellupfer.)

Rie alles Grofe einen tleinen Anfang nimmt, fo war es auch bei Johann Satob Bagner. Gin folichter Buraer ber weiland Reicheftabt Ulm, ber hofpitalifche Bindeinnehmer Bagner, erhielt aus feiner Che am oben genannten Zaa als einziges Rind einen Cohn Johann Jatob. Den Rleinen nahm ein Burgerhaus auf, bas von Reichthum und Armuth, nach bem bescheibenen Daasstabe jener Beit, gleich fern mar. Gine liebenbe Mutter von fanftem Gemuth pflegte ibn unb ber Bater wollte es an nichts fehlen laffen, um feinem Cobne bei Beiten eine gute Bilbung ju geben. Bon gartem Rorpers bau hatte biefer von Jugenberantheiten gu leiben, frubzeitig perrieth er Salent und erhielt bie Erlaubnis, gu ftubiren. Das Symnafium feiner Baterftabt nahm ihn auf und balb reate ibn bie fich erhebenbe Poefie jener Beit gewaltig an. Gin Dichter zu fenn, hielt er für bas Dochfte und als Geis tenftud ber Deffiabe, ftellte er fich bie Aufgabe einer Mos Gine große Bahl theils verlorener, theils erhaltener Bebichte maren bas Grzeugnis ber ebelften Begeifterung für bie Menfcheit und manches Lieb fand Aufnahme im Rreife froblicher Genoffen. Johann Jatob, von feinen Gitern in acht driftlicher Frommigteit erzogen, follte fich auch ber Sottesgelahrtheit wibmen, ber einzigen Unterfunft, welche ein ftubirenber Burgerlicher ber Reichsftabt hoffen burfte, wenn er jum Stubiren ber Stipenbien beburfte, benn biefe maren nur für Theologen reichlich vorhanden. Darum mar auch ber Bubrang groß und mancher Ranbibat ber Univerfitat murbe 30 Jahre alt, bis an ihn bie Reihe tam, fie gu geniegen. Der emporftrebenbe Geift unferes 23. vermochte nicht, fo lange fich in bie engen Mauern ber Deimath bannen gu laffen. Muf ben Rath eines bem vaterlichen Saufe Boblgefinnten enticieb er fich fur bie Rechte und unwiberfteblich mar fein Sehnen in bie Ferne, mo feinem Geifte fich ein meiterer Gefichtetreis eröffnete. Done Unterftugung pon feiner Baterftabt und mit einer Eleinen Abfchlagefumme auf fein vaterliches Erbe eilte er im Frubjahr 1795 nach Jena, bem bamale blubenben Garten beutfcher Biffenfchaft. Richt lange vorher ftarb ihm die gute Mutter und hausliche Bers haltniffe traten ein, bie er nicht anbern tonnte, beren Beuge

<sup>\*)</sup> Beitintereffen 1842.

er aber auch nicht fenn wollte. Für ben gemattichen Ber-Inft , ber ihm hierburch erwuchs und ber fein eigenes tiefes Bemuth aufs Schmerzlichfte angriff, fuchte er Erfas, benn er tonnte nicht leben, ohne gu lieben. Und er fand biefen Erfag auch reichlich in ber Liebe gu Juftine Philippine Better, einziger Tochter bes Rechnungeregiftrators G. Better im Roch vor feinem Abgange von Ulm verlobte er fich mit ihr und war gludlich in bem Bewußtfeyn, eine folche liebende Seele auf ber Erbe zu befigen. Rant's Philosophie war bamals gur Anertennung gefommen. Unfern 28. machte noch in Ulm fein Jugenblehrer und Freund auf feine Schrifs ten aufmertfam und fo große Ubneigung ber poetifche Junge ling anfange bagegen hatte, mit fo großer Energie, warf et fich nun auf beren Studium. Er erflatte gichte in Jena offen . er wolle guerft Rant verfteben lernen , bevor er ibn Rubiren tonnte. Richte warb ihm febr gewogen und fab ben traftig aufftrebenben Geift gern bei fich. Die Borlefungen ber ubrigen Profefforen gogen 28. wenig an und taum war er einige Dale in bie Dorfale Schmieb's, Sufelanb's und anberer bamals berühmter Lehrer zu bewegen. Biel ftreifte er bagegen in ber Umgegenb umber, fich allein ober in Bes gleitung weniger Freunde bem Rachbenten uber bie Grunds lebren ber Philosophie überlaffenb. Go verging ein Jahr. Beine naberen Freunde batten Jena verlaffen und er mar Dhnebies gemahnte ce ihn, ber Rechtewiffenfchaft. bie boch einft Umt und Unterhalt gewähren follte, nicht gu vergeffen. Er ging nach Gottingen, aus ben poetischen Ibeen Zenas in die nüchterne Georgia Augusta. Roch eine pergeffen. Meine Summe gab ber Bater, bamit mußte er austommen und fich fabig machen, felbftftanbig in ber Welt aufzuereten. Der Bebante an bie geliebte Braut verftartte ben Gifer, biefes Biel balb und tuchtig zu erreichen. Am bebeutenbiten in Gottingen war 23.'s Bufammentreffen mit 3. A. Ranne \*1. Done alle philosophische Bilbung, aber mit geiftreichem Bis und tuchtigen philologischen Renntniffen, gab biefer viele Belehrungspuntte und ber geiftigen Unregung war von bels ben Seiten tein Enbe, fo baf bas Bufammenteben bochft wichtig fur Beibe warb. Mit bem unfaglichften Fleife ftus birte 28. nun bie Rechte, war jugleich ein von Denne auss gezeichnetes Mitglieb bes philologifchen Seminars, verfolgte bie Philosophie fener Beit und bes Alterthums und lag gus gleich ber fchon frub liebgewonnenen Buft ob, beren Theos rie in ber Sablehre er fich nebenbei aneignete. Rach gweis

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 2. Jahrg, des 94. Refr. S. 1246. 94. Refrolog 19. Jahrg. 71

idischaus Anfenthalt, in Stitingen und dreifibricken Untvers Stateftubium folog er biefes mit Erwerbung ber Dotters murbe in ber Philosophie und gab bierbei Proben feines Borterbuchs ber platonifden Philosophie," bas 1799 volle franbig erfchien , lateinifc beraus. Diefen folate eine .. Uns Bunbigung philosophischer Borlefungen," ba er entschloffen war, bem Berufe gu folgen, ben er gur Philosophie in fich fühlte. Richte rieth aber freundlich, noch einige Beit zu mars ten und bie miffenschaftliche Probuttion nicht zu übereilen und rief ibn zu fich ale hofmeifter feines Cobnes. In Sena angetommen , muste 23. Sichte's Familienverhaltniffen weis den und tonnte feine Stelle nicht antreten. Bum Erfas erhielt er eine Empfehlung an Leuchs \*), pon bem er als Rebafteur ber Danbelszeitung und bes Bertunbigere anges Rellt wurbe. Go tam er nach mehrfach fehlgefchlagenen Soffnungen im 3. 1798 in Rurnberg an. Drei Jahre ers fallte er bie übernommene Pflicht aufs Gifriafte, bei Zag am Schreibpult ber Rebattion, Rorrefponden; und Buche fabrung fich wibmenb, bann und oft über Mitternacht in bas Studium ber Phofit, Chemie, Technologie und Dechanit wertieft. Langer ließ fich aber fein fchaffenber Beift nicht auruetbrangen. 2m 21. Sept. 1801 mit Juftine Philippine Better getraut, ging er mit ihr noch im Rovember biefes Sabres nach Salgburg, für beffen großartig fcone Ratus im Biertbalet's \*\*) Befdreibung einer Reife burch bas Salsburgifche gewannen hatte. Frei und unabhangig, gang auf fich felbft fiebend; aber auch fich felbft gang vertrauenb; mollte er eine foldie Ratur, in ber er feinem fich immer machtiger regenben Drange nach miffenschaftlicher Probuttion fich bingeben tounte. Diefe entfaltete fich bier fo glangenb ats erichlich und fchon im 3. 1802 erfchienen feine "Theorie ber Berme und bee Lichte" und "Philosophie ber Erziehunges tunft," im S. 1803 aber bas große Bert "Bon ber Ratur In 3 Buchern, mit einer phoficgnomifchen ber Dinbe. Rupfertafel." Much nahm er an "Bierthaler's Literaturzeitung" und ben baraus entftebenben "Unnalen von Schaffe hammer" ben lebenbigften Antheil. Die Gammlung feiner Bleinen Gdriften enthalt bie bort gelieferten Beitrage jum größten Theil. Giner an ihn ergangenen Aufforberung ents fprechend, hielt er in Salzburg gum erften Dale Borlefuns gen por einer gewählten Berfammlung gebilbeter Danner. Inbes trugen feine Schriften feinen Ramen binaus in ben

Deffen Blogr, fiebe im 14. Jahrg, bes R. Refr. 5. 808.

großen Rreis philosophischer und bie neue Schule ber Rature philosophie ertannte balb, bag in BB.'s Ratur ber Dinge bas Gebaube ber Raturphilosophie, gu bem ber erfte Baus meifter nur ben Grund gelegt hatte, eine tonfequente und geiftvolle Bollendung gefunden habe. Schelling betrieb eif. rigft feine Berufung auf bie neuanfblubenbe Universität Burgburg. Ginen gleichzeitigen Ruf als Stubienbirektor für Roburg ausschlagenb, tam 2B. am 20. Dec. 1803 in Burge Allein balb warb er überzeugt, baf er fich in burg an. Schelling geirrt habe. Statt einem Philosophen, beffen Beift, beftanbig fortfcreitenb, bie Ginfeitigfeit bes Opftems ertenne and beffen Charafter von ber Dobeit zeuge, welche bie Folge wahrer Philosophie ift, fanb er einen Mann, ben bie Grafolge feiner Schriften übermuthig gemacht hatten unb ber fcon binter feiner Biffenfchaft gurudgeblieben mar. erfte Befuch bei Schelling war auch ber Moment bes Gre tennens und fo fehr Schelling fruber fur 23.'s Berufung thatig war, fo febr arbeitete er von nun an ibm entaggen. 23. hatte fich balb von ber Ginfeitigfeit ber Raturphilofophie losgefagt und fprach in bem Borworte gu bem im 3. 1804 fcon erschienenen, Sufteme ber Ibealphilosophie" feine Trens wung von Schelling aus. Die Grunde feiner Trennung von bemfelben für bie Buborer legte 28. in einem Programme sit Erbffnung feiner Borlefungen 1804 bar, betitelt: "Ueber bas Befen ber Philosophie." Run ftanb er allein auf fich unb die Parteifreunde, fo wie alle die, welche nicht gleich ihm den Ruth hatten, fich von dem Anfehen und Einflusse der damals machtigen Schule zu trennen und ihrer bessern Uebers seugung gu folgen , verließen ihn. Dagegen entwickelte et eine außerorbentliche wiffenschaftliche Thatigteit, wovon fcon ber "Grundris ber Staatswiffenschaft und Politit," bas "Sournal fur Biffenschaft und Runft; 1. Deft", "Bon ber Philosophie und ber Debicin, ein Probromus fur beibe Stus bien," fammtlich im 3. 1806 erfchienen, außerlich geugen. In erfterem warb bie von ihm fcon in ber "Philosophie ber Grziehungstunft" und ber Schrift "über bie eretutive Staats. gewalt" ausgesprochene eigne, jest aber mit Ausnahme ber Anhanger ber Anficht vom Rechteftaat allgemein geworbene Ibee bes Staates, als ber organischen Form bes Boltslebens, ju einem Rompenbium fur ftaatewiffenschaftliche Borlefungen ausgearbeitet. In bem Journal, Seffen Fortgang Briegerifche Beitlaufe hinderten, begann BB. feine neu ges wonnene Anficht ber Philosophie nach allen Richtungen gu entwickeln und anguwenben. Gin Muffat über welthiftorifche Auficht von Biffenschaft und Runft eröffnet bas 1. Deft unb 71 \*

aiebt einen berrlichen Ueberblich über 23.'s großartiae Bette anichauuna. Die Erforfdung ber Beltgefdichte aus ben Quellen beschäftigte 2B. von nun an mehrere Jahre hindurd and unterzog er fich biefem Stubium, wie ber Ausführung aller feiner Borfage mit einer Energie, bie ihn alle Sinbers niffe überfteigen ließ. Rur eine funftige philosophifche Bes arbeitung ber Beltgefdichte fchien aber febr viel baran aes legen, Die Unfichten ber alteften Religionen ine Reine ge bringen. Daher entftanben die "Been zu einer allgemeinen Mythologie ber alten Welt," vorzüglich reich an Refultaten für ben Ursprung bes griech. Mythus. Man hat bagegesi Ginmenbungen gu machen verfucht und babei überfeben, bas man "Ibeen zu einer Drythologie" nicht als ein Spftem ber Mathologie beurtheilen barf. Den beutigen Drothologen find fie in ber That noch eine reiche Quelle von Ibeen. In biefe Beit fallt ber rege geiftige Bertebr, in bem 23. mit bem ehemaligen fachfen etoburg. Minifter Rretfcmann ftanb. ber bamale ein ganbaut in ber Rabe von Burgburg bes wohnte. Rretschmann felbft, ein Dann von Geift und viels fachem Wiffen, war ein begeifterter Bewunderer 23.'s und feinem Gingreifen verbanten wir bas Erfcheinen ber "Theo. bicee" 1809. In feurigen Dialogen ift bier bie Lebre vom Urfprunge bes Uebels fur bie 4 Formen beffelben, namtich Bunbe, Unrecht, Brrthum und Krontheit, burchgeführt. Bugleich ift bier am tlarften und vollftanbigften bie eigne Inficht von der Philosophie eingeflochten, namlich bie Ibee von ber Ibentitat bes Gefeges ber Biffenfchaft und ber Dinge erreichbar burch Auflofung ber Mathematit in Philosophie. Durch bie "Mathematische Philosophie 1811" murbe biefe Muflofung wirtlich gegeben und burch Arithmetit fowohl als Geometrie in jeber nach 4 Stufen vollftanbig burchgeführt. Das Biel, welches 23. ichon in ber "Philosophie ber Graie Sungetunft" beutlich bezeichnet batte, "bie Erhebung ber Dathematit zur Philosophie und Aufftellung eines Gefetet ber Ertenntnif, bas zugleich auch Befet bes Seyns mare" und bas in ber "Ratur ber Dinge," im "Spftem ber 3beals philosophie," im "Journal fur Biffenfchaft und Runft," in ber Schrift "von ber Philosophie und ber Debigin" er fic immer bestimmter vorgestedt hatte, ericien hier als erreicht und wenn 23. auch mehr nicht geleiftet hatte als bies, fo mare es bem Großten gleich ju achten, mas je bem menfch lichen Geifte gelungen ift. Mittlerweile ubten bie politifden Berhaltniffe auch auf bie Universitat Bargburg ihren Ginfus aus. Rach bem Uebergange ber Regierung an bet Großherzog von Lodfana (im 3. 1806) traf auch 23. im

Bod 200 bie Canisseng und fconell entfoloffen, fich man bem en febr gehobenen Seibelberg zu wenben, tam er am 30: Sinet. b. 3. bafeloft an. Allein hier war wenig Ginn fier Beilofophie. Das Fachstubium unter Juriften, Medicinerst und Theologen ließ zu allgemeiner philosophischer Ausbildung weber Luft noch Beit übrig und bie Lehrer ber Rachftubien waren hierauf nicht wenig ftolg. Rur Langeborf, ber Das thematiter, und Actermann, ber Anatom, tnupften Berbins bungen an, jener befuchte eifrig und voll Berebrung 23.'s Borlefungen über bie mathematische Philosophie, biefer nahm folche privatim und gab bagegen ein Privatiffimum uber Inatomie und Physiologie, wornach B.'s Bunich ichen lange ging. Schon in Salzburg und Burgburg waren beibe Biffenszweige Gegenftanb feines Studiums, allein wie er in Rarnberg ber Chemie und Phyfit fich bemachtigte, ohne ein Anftrument zu haben ober ein Experiment zu feben und es boch barin icon fo weit brachte, bag er bas Gelterfer : unb einige anbere Mineralwaffer tunftlich erzeugen tonnte, fo fant ihm auch lange teine anatomische Unschauung ju Gebot and um fo begieriger ergriff er bie ihm von Actermann ges mabrte Belegenheit. Unter ben Borlefungen 23.'s in Deibels berg machte "ber Streit ber 4 Fatultaten" in ben erften Monaten bes 3. 1810 bas größte Auffehen. Die Danpta thatigfeit B.'s war aber auf praftifche Anwenbung ber mas. thematischen Philosophie auf einen großen Stoff gerichtet und hierzu war keiner geeigneter als die Wiffenschaft von Staate. Sein , Grundrig ber Staatewiffenschaft und Polis tif" und die barüber gehaltenen Borlefungen leneten ibn shnehin barauf. Das Ergebnis bavon ift "ber Staat," ers ichienen im 3. 1815. Gin Rreis von Freunden wollte nicht miaffen, bag biefes Bert, von bem fie ben größten Erfolg erwarteten, einem Buchhanbler ju gute fame. Gie ließen es baber auf ihre Roften brucken und bestimmten ben gangen Rebrertos bem Berfaffer. "Der Staat" ift namlich nicht mehr ein Rompenbium ber Staatswiffenschaft, fonbern es ift ber lebenbige, ber felbftrebenbe Staat, es ift nicht abstratte Sheorie, fonbern bie Ratur vom Staate felbft, mit einer Bahrheit geschilbert, welche ber Objektivitat gleichkommt. Dabei ift bie beutsche Sprache barin zu einer Rraft und Dobeit gelangt, wie wir fie nur aus guther tennen und verleiht fie allein fcon bem Bert einen unfterblichen Berth. Allein bies fer wurde überfeben, weil man fich an bie neue tetrabifche Form fließ, in welcher bie Elemente bes Bolferlebens berausgeftellt waren und bie Lefer fanben bie Forberung zu hart, baf fie bie Dabe fich nehmen follten, in ein Gebeimnig eine

gubringen, bas givar gang offen gu Mage liegt, woffen all ihre Ginne burch Erziehung und Gewohnheit nicht fart al mug maren. Go tam es, bag biefes Wert burchaus nie bie Refultate batte, wie erwartet wurde und 2B. ben mit thigen Entschluß faste und bei feinen ohnehin fcwachen Ditte teln möglichft rafc ausführte, bie Freunde vollig fchablos gu balten und bie Auflage bes Bertes bafür auf fich zu nehmen. Gewibmet ift bas Wert Seiner Erlaucht herrn Rarl Leopold Friedrich Grafen von hochberg, welcher 2 Jahre hindurch in Beibelberg BB.'s Bortrage privatim besuchte und auch als Großbergog von Baben feinem ebemaligen Lebrer gugetban blieb. Gine Folge ber Bieberherftellung ber Univerfitat nad ber Biebervereinigung Burburgs mit bem Ronigreiche Baiern mar auch bie Rucktehr Magner's. 2m 22. Mars 1815 tam er bafelbit an und eröffnete feine Borlefungen üben mathematische Philosophie, bei dem Wiberspruche einiger Prod fefforen aufangs in einem Wirthssaale, bis er durch Minis fterialverfagung formlich in die Universitat eingefest warb. In bemfelben Jahr, am 17. Sept., predigte er in ber Pfarrfirche eines befreunbeten Gutebefigere und legte bamis ben Beweis ab, bag bie von ihm gefundene philosophifche Dethobe fo fehr in Stand fest, bie Grundverhaltniffe, in Allem heraus zu finden, bag an Ginfachbeit und Rlarbeit; fo wie an erfchopfenber Darftellung tein Bolterebner es gun porthun tonnte. Auf einem anbern Gebiete ber prattifchen Anwendung bewährte fich biefe Dethobe gleichfalls vollftanbia. Gin Schuler und Freund von 2B. eroffnete namlich ein Ins flitut für Erziehung und Unterricht von Knaben in Burte-28. und feine wurbige Gattin nahmen fich auf bas Uneigennubiafte und Aufopfernofte beffelben an, indem fie des btonomifchen, er ber pabagogifchen Seite bes Unternehmens mit Rath und That beiftanb. Das Inftitut fanb auch in Rurgem großen Beifall und felbft von ben ftabtifden Beborben Unterftugung. Allein biefer glangenbe Erfolg führte bei bem Direktor eine finanzielle Unordnung und baburch ben rafchen Kall bes Inftitute berbei. Ginige ber plotlich bes Unterfunft beraubten Boglinge und Behrer nahm 28. noch fogar in feine Wohnung auf und fchuste fie fo, trot eigner befchrantter Lage, noch vor augenblicklicher größerer Berlegens beit. Die Grunbung einer neuen Unftalt fur einen Lebner ber frubern fand Dinberniffe und fo befchlof 29. feinen Uns. teerichteplan gu einem Buch auszuarbeiten. Es erschien inm 3. 1821 unter bem Sitel "Spffem bes Unterrichts ober Gn. chelopabie und Dethobologie bes gesammten Schulftubiums. Rebst einer Abhandlung über bie außere Organisation ben

Backfoulen." Denfelben Aweit, burdt bie Baule auf bad Beben gu wirten, hatte bie Derausgabe ber "Glementarletine ber Beit = und Raumgroßen" unter bem angenommenen Ras men Rr. Budwald, 1818. Die Dinglebre, -Bablenlebre. Raumbilberlehre und Bewegungelehre enthalten bie Glemente Diefer Biffenichaften fur ben Schuler fo bargeftellt, bag ibm bierburch bas Berftanbniß ber fur fcwer gehaltenen mathes matifchen Philosophie leicht wirb. Gin Jahr fpater erichien. Meligion, Biffenichaft, Runft und Staat in ihren gegens feitigen Berhaltniffen betrachtet," morin bas Berbaltnis bet 4 genannten 3been zu einander welthiftorifc beleuchtet und bie großen Begenfage von alter und neuer Beit, Beibenthum und Chriftenthum , Staat und Rirche, Ratholizismus und Protestantismus porzuglich bergusgehoben finb. Bielfachften , aus tiefer Kenntnif bes Alterthums gefchopften. Belegen ift hier bie 3bee burchgeführt, "bas bie Bette gefchichte vor ihrem Benbepuntte Chriftus ben Charatter ben Involution bes Beiftes im Gemuth und beiber in einer vier Rondren und fomnambuten Unfchauungeweife ber Beit gehabt babe, feit Chriftus aber und burch ibn fich in bie Atennang bes Beiftes vom Bemuth und eine burch bie ifolirte Bolls endung ber Form bebingte freie Beltanfchauung geworfen Diefer hochfte Wegenfas ber Weltgefchichte, wie et von 2B. querft nachgewiefen murbe, ift bier welthiftovift unb phitosophild burchgeführt und bat feitbem auch vielfache Mine ertennung gefunden. In einem Puntt aber will bie neue Beit feit Chriftus biefes unlaugbare Berbaltnif nicht gugeben und fo febr fich auch bie neuefte Beit mit bem von 203. ans genommenen Ausbrucke ber "freien Beltanfchauung" bruftet,. fo hat fie es boch nicht babin gebracht, eine freie poetische Beltanfchauung anzuerkennen. Gine folche ift aber nichts als bie unerläßlich nothwenbige Bollenbung ber freien Beltsanschauung überhaupt und wie die Denschheit nach verlebter alter Beit in ber zweiten Balfte ihres Lebens gu biefer Freis beit ber Unfchauung tam und fie burchfuhren muß, fo bes geichnete 23. in feinem Leben ben Wenbepuntt biefer gewone nenen Freiheit nicht nur in ber Biffenfchaft burch feine Berte feit ber mathematifchen Philosophie, fonbern auch in beb noch hanbschriftlichen Sammlung feiner Bebichte ift ber Abn fcnitt fcarf bezeichnet, wo bie "freie Poefie" beginnt. Die freie Beltanfchauung in ihrer poetifchen, wie in ber philos fophifchen Form gur Bollenbung an bringen, war nun bas unaufhaltfame Streben 28.'s und langere Beit verging, ohne bağ er mehr als einige Beitrage für Beitfchriften veröffents lichter. Eine Lenterung feiner Dauelichbeit, welche fo inmig

mit feinem geiteuthiliffen und geiftigen Bebeit gufamindif fel auch in biefe Periobe: ber Antauf und Umbau eines eiges nen Saufes mit Garten in ben 3. 1825 unb 1826 und bie Tilgung ber ju biefem Bebuf übernommenen Laften bilbete Die Aufaabe einer mehrjabrigen ftrengften Gparfamteit bet in reinsten Uebereinftimmung jusammenwirtenben Gatten. Das fo erworbene Befigthum gereichte ihnen aber auch gur größten Freude und sog 2B. fo febr an, baß er nur bien Erbolung und Rube von ben Unftrengungen ber miffenschafte liden Probuttion fucite. Diefe Probuftion erreichte bier auch ihren bochften Grab burch Bollenbung bes "Draanonber menfchlichen Ertenntnig," erfchienen 1830. Dier ift bie erganifche Form ber Ertenntnis bargeftellt, welche, ba bie Ers benntniß bas Bilb ber Belt ift, auch Beltgefet fenn muß. Diefes liegt nun über ber Dathematit, welche in fich felbft gweifach, arithmetifch und geometrifch, nicht mehr als reiner und vollftanbiger Musbruck bes Beltgefebes angenommen Dagegen ift auch burch bas Draanon ber merben tonnte. menfchlichen Erkenntnig von Bagner Folgendes gewonnen :: 1) bie Rorm bes Spftems und ber Demonftration fur alle Ertenning, woburd alfo bie Möglichteit ihrer allfeitiaen. Darftellung gegeben ift; 2) bie lebereinstimmung ber atfo. organifirten Ertenntniß mit bem Befen ber Dinge ober bie' Bahrbeit, bas burch Unmenbung biefer Rorm bes Softems und ber Demonstration bie Ronftruttion auf Gegenftanbe aller Art, überall bie Ratur ber Sache gefunden wirb; 3) burch. bie Ibentitat biefer Ronftruttion für alle moglichen wiffens fcaftlichen Aufgaben bie Ginheit und Ergangung aller foges nannten verichiebenen Biffenfchaften zu einer Beltanfichts. 4) bie Berfohnung ber Schule mit bem Leben, bem fie in ihrem Berfahren gang gleich in ben Probutten bes Berfahe. rens nicht wiberfprechen tann. Bar bier alfo bie volle Derrefcaft über bie Ertenntnif nach ihren verschiebenen Arten und. Stufen und zu jeber beliebigen Anwenbung auf jeben Stoff erreicht und fur Jeben mitgetheilt und hierburch nicht nut bie Bofung jeber wiffenschaftlichen Aufgabe moglich, fonbern fogar noch bie Doefie bem freien Schaffen bes wiffenschaftlie. den Beifies übergeben , fo baß fie nicht mehr eine blofe Ras turgabe fen, fonbern jebes freien Beiftes frohliches Gigenthum werbe; fo mar mit bem Organon ber menfchlichen Ertenntnis bas Biel alles Strebens nach philosophischen Systemen ers reicht, ba teines fenn tann, welches nicht eine Geite biefes aufeitigen Spftems ber Ratur ber Sache barftellte und in biefem alfo fcon enthalten mare, in ihm folglich nicht nur feine Stellung, fonbern auch die Burbigung feiner Ginfeitige

ı

Buit fante. Run bie Amvenbung ben Form bes Spffeme unb ber Demonstration auf jegliches Material bleibt nach bem Draamon noch übrig und bie Beit wirb nicht verfehlen, auch Diefen in ihren Schoos gelegten Saamen gu entwickeln. B. felbit wollte noch ben Beweis liefern, bag auch ber ges zingfte Stoff burch bas Spftem in feinem Befen ertannt und fogar aus feiner Riebrigteit erhoben werbe und aab barum bas "Spftem ber Privatokonomie, bas Gange bed Familienhaushaltes, fur bas gebilbete Publitum bargefiellt," im 3. 1836 beraus. hiermit ift auch burch die That bes wiefen, was bie Biffenfchaft mit bem Beltgefebe permaa und fur bie Ertennenis ber Danner, wie fur bas leben ber grauen ift bier ber Familienhaushalt nach allen Richtungen im Detail burchgearbeitet und bie Rationalokonomie wird fich aus biefer Privatotonomie ergangen tonnen. "Die Sauss baltungetunft," wie 28. biefes Buch gern nannte , bat aben außerbem noch bie Bebeutung, bag fie ein Dentmal fenn foll fur bas Rirten ber treuen, geliebten Gattin, berem bausliches Balten ihm fein geiftiges Schaffen allein moglich Rad allem biefen erubrigte noch, ben fattifchen Beweis gu tiefern, bag bas von 28. gefunbene Beltgefes ben Denfchen auch in ber poetifchen Beltanfchauung fret made und wie bies gefchebe. Bwar mar im Unbange gum Organon eine Abtheilung ,,von bilblicher Darftellung," welche bies fcon beutlich zeigte und bie im 3. 1839 erfchienens Sammlung feiner tleinen Schriften enthielt, außer vielen anbern Winten, fcon eine eigene Abhandlung mit ber Mufe fdrift: "bie Doefie als mabrhaft freie Runft in Theorie und Erempeln bargeftellt," allein alles biefes mar boch feine vollftanbige Ausführung ber ichon im "Spfteme bes Untersichte" verfprochenen "Dichterfchule." Auch biefe ericbien noch im Jahr 1840 und 2B. batte bamit nicht nur Miles geleifict, was er felbft verfprochen hatte, sondern auch weit mehr, als man von einem Manne verlangen tann. Er wurde burch alles biefes ein reicher Glaubiger ber Beit, inbes die Begenwart immer bei ihm in ber Schuld blieb. exfreute fich nur felten einer Anertennung und eine Auszeiche nung und bobe Stellung, wie feinem Beifte fie gebuhrte, ward ihm nie. Oft wollte ihn bies nieberbeugen und ohne außere Unterftugung ber Muth ihm finten, allein ber Ges bante, fur bas univerfelle zu wirten, bob ibn jebeniftal wieder. Ihn trieb ber Beift, feine große Bestimmung gu esfullen und nachbem bies gefcheben, war auch fein Schickfas erfallt. Inbef 2B. fo in ber Literatur bie Refultate ben Biffenfchaft niebenfegte, verbreitete er fie als Univerfitatse

lehrer unter einer großen Bahl ftubirenber Bungtinge w Biele fant er, welche, bon ber Tiefe ber Ibeen und bem bon berebtem Munbe freifließenben Bortrag in ber Philofopbie, Beltgefdichte und Staatswiffenfchaft ergriffen , ibm ben boberen Standpuntt im Leben verbanten. Allein auch ben Stubenten gegenüber tonnte 28. eben fo menia, als gegen bas gelehrte Publifum fich bagu verfteben, Sitfemittel ju ergreifen, um fich eine Partei gu machen, und welche ebes fo nothwenbig fenn mogen gur Gewinnung großen Rufes, als fie anbererfeits ber feiner guten Sache bewußte Mann vers achtenb von fich weift. Dft erfchien fein Berfahren gegen Derfonen verlegend, weil er beren Richtigfeit nicht einmat fillschweigend anerkennen wollte und nie konnte er fich ente ichliefen, die Person über die Sache zu sehen. In einer Beit, wo aber bie Sache wenig gilt und bie Berbaltniffe fast alle perfonlich behandelt werden, tann ein folches Ber-fahren fich teines Beifalls erfreuen. Er tonnte nicht anders handeln, ohne ein Anderer zu fenn. Rach den Jahren 1831 bis 1833 trat überbies in ben Berhaltniffen ber Univerfitat eine Beranberung ein, welche manchen Lehrer vielleicht aus Rudflichten ber politifehen aber religiblen Gefinnung ents fernte. Im 24. Det. 1834 erhielt auch 28. ein aus Rom Datirtes fonigl. Defret, welches ihn in Quiescens verfeste. So überrafchenb biefe Berfügung ibm auch tam, fo pries et Diefelbe boch oft, ba fie ibn zu einer Beit einem Beruf ente bob, bem er taum langer mit ber bieberigen Anftrengung fich zu wiemen weber Rraft, noch guft in fich fuhlte. rudgezogen von ber Belt, genoß er von ba an ber Rube, bes einzigen Befchentes, welches er feiner Beit gu verbanten hatte und bie Fruchte nur einer ganglichen Rube tonnten moch bie oben ermannten von biefer Beit an erfchienenen Berte fenn. Rachber war fein Geift auf Anwendung feiner Biffenfchaft und ihres Standpunttes auf bas Leben geriche tet und ber Plan einer Beitfchrift: "Beitintereffen", entwor fen. Die Ausführung follte in Gemeinschaft mit einem ver trauten Freunde gefchehen und eine mannichfaltige, ibeenreiche Produttivitat ließ fich hoffen. Dies und bie engere Berbinbung mit jenem Freunde brachte noch ben Entfchluß gut Reife, Burgburg mit bem beimatblichen Boben gu vertaus 'fchen. 'Rach vielen peinlichen Berhanblungen und nur mit empfindlichem Berlufte warb enblich ber bortige Grunbbefie Wedufert und am 20. Mug. 1840 ber neu erworbene in Reu . Ulm erreicht. Allein nicht langer Genuß ber liebges wonnenen lanblichen Bohnung foute ihm werben. Den burch vielfahrige geiftige Anftrengung angegriffenen Unterleib befiel

im Conner 1864 eine Schwäche, weiche nach einem Bieme Michabre ber größten Schmerzen und ganzlicher Schlassosischem A2. Rov. 1841 ben Tob zur Folge hatte. Der Friede fos des Pfarrborfes Pfuhl nahm seine irbische hulle auf, eine Echrerbeputation des Symmassums der Stadt Ulm gab ihrem großen Schüler das Geleite, wenige Freunde standen trauernd am Grade. — Außer den genannten Werken sind von ihm noch im Oruck erschienen: Ueder Fichte's Ricolaf oder Grundsläde des Schriftsellerrechtes. Runnb. 1801. — \*Corenzo Chiaromonti oder Schwärmerein eines Jünglings. Sbehd. 1801. (Erhielt 1804 folgendes neues Titelblatts Lygnoranz und Berderben oder die Folge der Erziehungs ein Spiegel f. Biele.) — Ueder d. Ledensprinzip u. P. J. L. Dorenzen's, franz. Arztes, Bersuch üb. das Leden. Aus d. Franz. Leipz. 1803.

\* 343. Johann Philipp Trefurt, Seneralfuperintenbent u. Profesior ber Theologie zu Gottingen; geb. den 10. Aug. 1769, geft. ben 23. Nov. 1841.

Er war ber einzige Sohn bes Paftors Arefurt in Bree feleng, einem Dorf im Luneburgifchen, und geichnete fich fcon frub burch ungewohnliche geiftige Gaben und großen Rleis que. Seine Stubien begann und pollendete er in Gottingen in ben Jahren 1786 - 1791; hierauf wirtte er einige Jahre ale Drivatgelehrter und murbe bann am Schluffe bee Jahres 1795 als Infpettor bes Schullehrerfeminars nach Sanover berufen, in welcher Stellung er auf Befehl ber Dberbebore ben eine pebagogifche Reife ins Braunfcweigische, Preufie fche, Deffauische und Sachfliche machte. 1801 marb er Gos hilfsprediger an ber Schloftirche zu hannaver und ein Jahr Darauf Mitarbeiter am Ronfiftorium. 1805 murbe er Guperintendent ber Stabt und erften Infpettion Gottingen und erfter Prediger an ber Sauptfirche St. Johannis und im folgenben Sahr bielt er querft privatiffime Borlefungen über bie Paftoralmiffenfchaften, befonbers Ratechetit. 1817 bei ber breihundertjahrigen Jubelfeier ber Reformation warb er aum Dottor ber Theologie ernannt und 1819, neben allen ubrigen Memtern, jum Interimsephorus ber Infpettion Gafte und gum Genior bes geiftlichen Stadtminifteriums gu Gote tingen. 1827 murbe er Beneralfuperintenbent bes Furftens thums Gottingen und am 28. April 1829 trat er als Professor theologine honorarius in bie Reihe ber offentlichen theologifchen Lebrer an ber Univerfitat. 46 Sabre bat et fein thatiges Leben bem Staate geweiht , von benen bis les

am 36 beni Dienfte bet gottlichen Boris an ber John Dienfte Birche gewibmet gewefen finb. Reben feinen mannichfachen Berufearbeiten ift die Bilbung ber Jugend burch Schrift und Bort feine Lieblingsbeichaftigung gewelen und befonbers bine gen bie gablreichen Schuler und Schulerinnen feines Ronfire manbenunterrichts mit großer Liebe an ibm. Auch ermarb er fich burch bie Grundung einer Tochtericute mabrent ben erftern Sabre feines Birtens in Gottingen ein großes Beibienft. E. befaß bie Gabe ber freien Rebe in hobem Grab und zeichnete fich befonders burch feine Beicht : und Ronfirs mationereben aus. Richt weniger Anerkennung wußte er Sch fortwabrend als Lebrer ber Ratechele fur Die Stubirene ben zu verschaffen. Ramentlich mar feine Zuchtigkeit und Semanbtheit ale prattifcher Ratechet bochft nuegezeichnet. Reich an Arbeiten mar fein ganges leben, baneben auch reich an Sturmen und Prufungen, uber welche ihn jeboch ber Derr gnabig geholfen. Geine fpatern Sahre wurden ihm oft burd Rrantheit und Alterschmache getrubt, boch richtete er fich immer wieber traftig auf. Er begann noch bie Ges fchafte bes letten halben Sahres feines Lebens mit anfcheis menb geößerer Rraft, aber unerwartet brach eine gerfidrenbe Rrantheit über ibn ein, die ihm gleich bas Bewußtfenn raubte und ibn fanft in bas Senfeits binuberfubrte. -Seine gablreichen Schriften find: Reue Ribel 2. Gebrauch bei bem erften Unterrichte b. Rinber, junachft fur b. Semis narienschute in Sanover. Sanov. 1799. 20fte Mufl. Cbb. 1819. - Diftor. Rachrichten über b. 50jabrige Stiftungs. feier b. fonigl. Schullehrerfeminariums u. beffen Freifchule att Banover. Cbenb. 1801. - Siftor. Rachrichten über b. Errichtung b. Universitatetochterschule in Gottingen. Bum Beften b. Universitatstochterfcule. Ebenb. 1801. - Das b. Chrift b. Blict auf ben funft. Buftand feines Gefchlechts b. beilfamfte Richtung zu geben wiffe. Gine Prebigt, gebale ten am Johannisfest 1807, jum Beften b. Armentaffe in Sottingen. Cbenb. 1807. — Reue Fibet jum Gebrauch bet b. erften Unterricht b. Kinber. Mit Apfrn. Ebenb. 1807. 2te Auft. Ebenb. 1817. 3te Aufl. Ebenb. 1822. (Auch ins Frangof. überfest.) — Prebigt am Sohanniefest 1809 ges halten; zum Besten b. Armenkaffe in Gottingen. Ebenb. 1809. - (Gemeinschaftl. mit 3. C. Galfelb:) Reue Beitr. por Kenntnis u. Berbesserung b. Kirchen s u. Schulwesens, porzägl. im Handverichen. Erftes bis viertes heft (ober erfter Banb). Ebend. 1809—1810. 3weiten Bandes 1. u. 2. beft. Ebend. 1810. — Aussuhrt. tabellarischer Commens ter iber b. Panov. Lanbeskatechismus. 1r 28b. 1. u. 2. Abs

Z -

shedung. Ebenb. 1809—1812. — Samml. v. reifg. Ambis reben vermischten Inhalts. Ebenb. 1811. — Neue monati. Rachrichten auf d. Jahr 1813. Ebend. 1813. — Rurger tabellar. Abriß d. chrift. Lehre nach Anleit. d. Hando. Lans beskatechismus, zum Gebrauch bei d. Konstrmandenunterricht. Sotting. 1817. 2. Aufl. Ebend. 1818. — Bibl. Erzähstungen, nach hübner, zum Gebrauch d. Bürger= u. Landsschulen. Der Welandschen bibl. Erzählungen 2. umgearbeistete Auflage. 2 Abeite. Hando. 1818. 4. Aufl. 2 Ihle. Ebend. 1828. — Ueber d. wichtige Pflicht, d. Winfe. geswissfenhaft zu beachten u. zu benuhen, welche uns d. gottl. Borfehung in Ansehung d. bürgerl. Erziehung unfere Tinder gibt. Eine Predigt. Göttingen 1820. — Recensionen in den Göttinget gelehrten Anzeigen.

# 344. Franz Gall,

Profeffor gu Luttid;

geb. im Jahr 1763, geft b. 24. Nov. 1841 \*).

Die Radricht von bem am oben genannten Sag in Bats tich erfolgten Tobe biefes ausgezeichneten Mannes, ben wie wegen feiner vielfaltigen und vielfahrigen Birtfamteit am Rieberrbein ben Unfrigen nennen mochten, wenn er wicht felbft burchaus fur einen Rieberlanber gelten wollte, hat ges wiß viele feiner noch lebenben Schuler fcmerglich ergriffen. Er wurde in Sittarb geboren , tam aber fcon in fruheften Jugend gu feiner Familie in Altenhoven, wo er, wenn ich mich recht erinnere, in frubern Jahren felbft aus feinem Bunbe gebort ju haben, bei ben Franzistanern ben exften Unterricht genoß. Gymnafial = und Univerfitatsftubien machte er in Roln, wo er fich bie philosophische Dottormurbe erd warb und burch feine gelungenen poetifchen Berfuche bie Mufs mertfamteit von Ballraf\*\*) und bem Burgermeifter, nache berigen Prafekturrath Du Mont auf fich gog. Run ging er mach Bien , widmete fich hier bem Studium ber Debigin, sehielt ben Dottorgrab berfelben und pratticirte felbft eine Seit lang ale Argt, begab fich aber wieber an ben Rhein umb trat bei ber graftichen Familie von Reffetrobe eine Leba wers und Erzieherftelle an. Dier mar es auch, mo er mit Soethe \*\*\*), ben Brubern Satobi und Beinfe betannt wurde. Er blieb in biefem Wirtungetreife bis gum Jahr 1794, mo ex

<sup>\*)</sup> Aus der Kölnischen 3tg. 1841. Nr. 336.
\*\*) Deffen Biogr. siehe im 2. Jahrg. des R. Retr. G. 568.
\*\*\*)

eine lateinliche tleberfesung von Christoph Lubwid Soffmann's berühmter Abhanblung "von ber Empfinblichfeit und Reise barteit ber Theile bes Menfchen (1792)" berausaab. Im Diefelbe Beit erfchien von ibm eine beutsche Ueberfehung ber hollandifden Briefe 3. 23. Janffens "uber Stalien" und non 1796 bis 1803 eine Ueberfebung von Stuarts "Romis ider Gefchichte" ine Deutsche und in 4 Banben. Er wandte fich nun bem Studium ber Jurisprubeng gu und erlangte auch in biefer Biffenfchaft ben Dottorarab. Roch turt vor ber Auflofung ber furfurftlichen Univerfitat von Bonn erhielt er einen Ruf zu einer orbentlichen Professur an berfelben, wurde bann Prafibent ber Kantonalverwaltung von Bruft, Abminiftrator bes Arronbiffements von Dunftereifel, atichworner Dolmeticher ber Immebiattommiffion , bie burd Die frangofifche Regierung ben eroberten ganbern beiber Rbeins ufer porgefest wurde, trat hierauf bas Amt eines Kommiffars bes vollziehenben Direttoriums am Tribunal von Roln an und bielt zu gleicher Beit an ber bortigen Centralfcule Borlefungen über bie alte Literatur, bis er taiferlicher Dros Burator am Gerichtshofe von 3meibruden murbe. Reigung für bas Lehramt gewann nun wieber bie Dberbatt bei ihm und er folgte 1805 einem Ruf als Direttor ans Somnafium von Lachen. Rach Berlauf von etwa feche Sale sen wurde er gum Studiencenfor an bas greeum von Bonn beforbert, wo er Borlefungen über altelfaffifche Literatur und Philosophie bielt. Rurg vor Untunft ber Berbunbeten em Rhein zog ihn bie frangofifche Regierung ale Dbervots Reber bes Eperums nach Enttich. Balb nachber murbe er burch ben Gouverneur bes Rieber : und Mittelrbeins, Ritter Gad \*), sum Generalfefretar bes Durthebepartements, tuts Darauf aber jum Direttor bes Gomnafiums von Luttich und sum Generalinfpettor bes offentlichen Unterrichts ber gangen wallonifchen Banbichaft ernannt. Bei Grrichtung ber Unis verfitat von Luttich im Sahr 1817 murbe er Professor bet ariechischen und lateinischen Literatur bis gum Sabr 1831. wo er, mit ber Beftattung, fürberhin Borfefungen halten sm burfen, Emeritus wurde und feine Bortrage noch mit einigen Unterbrechungen bis jum Jahr 1835 fortfeste. Er gab fich mabrent biefer Beit viel mit ben Rorfchungen aber bas ab, was Birgil bem homer verbantt. Im ftillen gan milienfreise feiner 3 Tochter und mit einigen wenigen ause erlefenen Freunden lebte er in fchlichter ebler Gefelligfeit, bis ein Schlagfluß am obengenannten Tage feinem thatigen und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg, bes R. Retrologs G. 566.

ť

į

wielbewegten Beben ein Enbe machte. Im 27. Rov. fant bas feierliche Begrabnis fatt, nachbem ber Rettor ber Univerfie tat, Duprez, in ber atabemifchen Mula eine Rebe über bie Lebensichicfale bes Berewigten gehalten hatte und in ber Pfarrtirde von St. Jatob bie ublichen Gebete gefprochen worden maren. Im Grabe felbft hielt ber Probft Bormane. ein Schuler biefes großen Berebrers und ausgezeichneten Gre Marers bes homer, eine ergreifende Stanbrebe, bie er mit einem Gruf an ben bingefchiebenen fchloß, in ber Sprache, bie fein Lebrer fo meifterhaft verftanb und in welcher er, ber auf fo mandem Gebiete ber Biffenfchaft ju Saufe mar, bie Infdrift am Universitatsgebaube — Universis disciplinis verfertigte. - G. war ein Mann von imponirenbem Zeus Bern: eine breitschultrige, unterfehte Beftalt, von ebelftolgem, gemeffenen Gang und wo er auftrat, fchien er einwurzeln ; gu wollen; im fcharf martirten Untlige von braunlicher gars bung und in ber fiefen gewältigen Stimme lag etwas Boe wenartiges, bas noch burch ben Umftanb erboht murbe, bas er wohl 40 Sahre lang einen buntelgetben, langhaarigen Flauerock trug, alle Mobeveranberung und Sahreszeit um beachtenb. Mis ich im Jahr 1837 eine Reife nach Buttich machte, einzig und allein, um meinen, bamale 74jabrigen. Lebrer noch einmal gu feben, bem ich als fein mebriabriger Schuler fo febr viel verbante, fand ich ihn am Gebor- und Gefichtsfinne febr gefchwacht, im Uebrigen aber noch fraftig. ich mochte fagen athtetifch, feine Begeifterung fur alles Schone und Erhabene noch ungemitbert und jugenblich frifds mur war er burth Ungludefalle in feinem nachften Familiens treife febr reizbar und weich geworben, fo bag er von fich felbst bemerkte; es paffe nun auch auf ihn, was Napoleon vom Marfchall Berthier fagte, inbem er ihn einen "Pleureur" nannte. Als fein Kollege, Prof. Juf aus Duren, mit wein dem ich ihn auffuchte, fich angelegentlich nach feinem Be-finden ertundigte, ba man ihn bei ber Beerbigung bes Pros feffors Beder nicht bemertt hatte, brach er in Thranen aus und rief fcluchzend : "Wie konnte man mir gumuthen, wies ber an bem Orte zu erfcheinen, wo ich noch fo turg vorher mein alteftes Rind ju Grabe tragen fah?!" - G. hatte von jeber bei aller Charafterftarte ein weiches Gemuth und ich erinnere mich, bag ihm bie Thranen faft immer in ben Mus gen ftanben, wenn ich; auf fein Bimmer gerufen, um ibm vorzulefen, haufig auf feinen Bunfc bie Episobe aus bee Meffiabe vortrug, wo Maria fich mit ber Porcia uter terrebet.

## \* 345. Lubwig Gener,

Dberftlieutenant gu Dffenbach;

geb. ben 17. Sun. 1780, geft. ben 28. Rov. 1841.

B. war ber einzige Sobn bes fürftl. beififch s barmftabtis feben Lieutenante Ronrad Bilhelm Geper und ju Pirmafens in ber jegigen Proving Rheinbaiern geboren. Rachbem er bie bortigen Schulen mit Rleiß befucht hatte und bei bem Regies zungeantritte bes verftorbenen Großbergoge Lubwig I. \*) 1790 im Dai nach Darmftabt getommen war, trat er 1793 ben 21. December als Freitorporal in ben Militarbienft. Rachbem er turge Beit in bem bamaligen ganbregimente ges bient, murbe er in gleicher Gigenschaft jum bamaligen Beibe regiment, nunmehrigen Leibgarberegiment, verfest und ber Leibkompagnie im 1. Bataillon zugetheilt. hier wohnte er ben Zeidzügen 1794, 1795, 1796, 1797, 1798 und 1799 am Rhein und in Baiern bei, wo er 1798 ben 31. Maf gum Fahnbrich avoncirte. Im I. 1803 ben 5. Mai wurde er jum Gefonblieutenant ernannt. 3m Jahr 1804 verheis rathete er fich und mar ftets ein treuer Chegeste und zarts licher Bater feiner einzigen Tochter. 3m Jahr 1806 murbe er jum 2. Leibfufelierbataillon verfest und machte bier bie Reloguge von 1806 und 1807 in Preugen mit, murbe ben 9. Mug. 1809 gum Premiertieutenant und Bataillonsabine tant ernannt und wohnte bem Relbaug in Defferreich bei, worauf er ben 4. Febr. 1810 ben großherzogl. Berbienftors ben 4. Rlaffe erhielt und bann im Jahr 1812 bem ewig bentwurbigen Feldgug in Rufland beimabnte. Er war eines ber Benigen, welche in ungefchwachter Rraft und Gefunds beit burch alle Gefahren und Drangfale gludlich ber Deis math wieber zueilten. 1813 ben 4. Februar avancirte en gum Rapitan 3. Rlaffe, wohnte bem Felbgug in Schleften und Sachlen bei, erhielt in biefem Sahr ben frangofifchen Orben ber Chrenlegion, wurde ben 5. Rebr. 1814 gum Ras witan 2. Rlaffe ernannt und machte als folder ben Felbgug pon 1814 und 1815 in Frankreich mit. Den 25. Dec. 1818 avancirte er gum Rapitan 1. Rlaffe. 1826 ben 12. April gum Pajor und Kommanbeur bes 1. Bataillons Regiment Grofs und Erbpring, erhielt ben 26. Dec. 1833 bas großherzogl. Dienstehrenzeichen für 25 Dienstjahre, ben 27. Gept. 1834 bas Rommanbeurtreug 2. Rlaffe bes großherzoglichen Eubs wigsorbens und wurde am 13. Dec. beffelben Sabres gum

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, fiche im 8. Jahrg, bet R. Retr. G. 200.

Berklieutenant etwannt. Den 26. Dec. 1839 efbielt er bie Dienftehrenzeichen fur 50 Dienstjahre und ben 14. Juni 1840 bas Reibbienftzeichen. - Dberfilieutenant G., mit ganger Seele Solbat, achtete alle Ruben und Entbehrungen bes Stanbes gering, beffen Chre ibm uber Alles ging; beffatt Lonnten feine Dbern ba überall auf feinen Muth und feine Musbauer gablen, mo es Gefahren zu befteben gab. Bu frit rief ihn bas Schictfal zu boberem Leben ab, eben ale er am Avancement gum Oberft ftanb, wogu ihn bie Gnabe feines Souverans, bem er ftete treu ergeben war, beforbern wollte. 3m Bangen floß fein Beben nach bem Enbe bes berhangnife pollen ruffifchen Relbauges rubig und einformig, nur feinem Dienfte geweiht, bin. Dogleich lebhaft von Temperament. liebte er geraufchvolle Bergnugungen in fpatern Jahren nicht mehr und schatte bie Beit, wo er jahrlich 2 Monate in Urs laub bei feiner einzigen Sochter, welche 12 Stunden von ibm entfernt wohnte, gubrachte, fur bie gludlichfte. Beit, welche fein Dienft gur Erholung geftattete.

## \* 346. Wilhelm Beffe,

Diretter bes grafterzogl. heffifchen Dberfculrathe ju Darmftabt, geb. im Saht 1792, geft, ben 28. Nov. 1841.

Er war ber Sohn bes hofgerichtsraths Rarl Chriftian Beffe ju Darmftabt. Geine erfte miffenschaftliche Bilbung gerbantte er bem Gymnafium feiner Baterftabt und widmete fich aus Reigung bem Forftwefen, anfangs in bem Forftlebre inftitut bes Forftmeifters 28. Deper auf bem Beffunger Forfta haufe, bann in bem bes bamaligen Forftmeiftere gu Boch und nachherigen Dberforftbirettors Dh. G. Rlipftein gu Darms Rabt. Um feine wiffenschaftlichen Renntniffe zu erweitern unb su berichtigen, ftubirte er hierauf noch einige Beit auf bet Univerfitat Beibelberg, marb nach Beenbigung feiner atabes mifchen Laufbahn unter bie Forfiprattitanten bes gurftens thums Startenburg aufgenommen und erhielt eine Anftellung als Forftauffeher in ben Forften Arbeitgen, Beffungen und Darmftabt. Bahrend feiner atabemifchen Laufbahn hatte er fich viel mit Pabagogit beschäftigt und bem Schulfach ein entschiedenes Intereffe abgewonnen. Es war im Sahr 1812, als er, mit Erlaubniß feines Fürften, nach Sofwol ging und in bem bortigen Fellenbergifchen Inftitut einige Sahre eine Behrerftelle betleibete. 1815 fehrte er wieber nach Darm= fabt jurud, wo er im Februar bes eben genannten Jahres als Affeffor bei ber hoftammer angestellt warb. 1817 ging er nach Daing als Mitglieb ber bamaligen provisorischen R. Retrolog. 19. Jahra.

Digitized by Google

Megierungekommiffion, warb balb machter zum wirklichen Megierungerath ernannt und am 28. Sept. bes genannten Sahres jum Mitgliebe bes evangelifden Rirchen : und Schule rathe ber Proping Rheinheffen, fpaterbin gum Direttor bes arofiberjogl. heffifchen Dberfdulrathe ju Darmftabt. - Geine Schriften find ! Die großherzogl. heffifche Schullehrer : Bils bungeanftalt ju Friedberg, nach ihret Entftebung u. Ente wicklung bargeftellt. Mit einem Unbang über b. Berbaltnis b. Geiftlichen ju bem Schullebrer. Maing 1824. — Die Boltefcule nach ihrer innern u. außern Beftimmung. Gbb. 1826. - Die Anfangsgrunde b. Bahlenlebre fur b. wiffen. fcaftl. u. Clementarunterricht b. Lehrer an Boltsichulen. 2 Thle. Giegen 1829. 2. Auft. Cbb. 1837. — Die Ins fangegrunde b. Bablenlehre f. Burgerfchulen. Gbb. 1831. -Die Anfangegrunde b. Formentehre fur b. wiffenfchaftl. . Glementarunterticht; für Lehrer an Bolfefdulen bearbeitet. 2 Thie. Maing 1831. 2. Auflage. Cbb. 1835. - Rheine beffen in feiner Entwicklung v. 1798-1834. Gin ftatiftifde ftaatemiffenfchaftl. Berfuch. Gbb. 1835. Dr. Beinrich Doring.

Sena. Dr. Heinrich Boring

\* 347. Heinrich Karl-Ludwig Hofisch, pufferebiger zu hornftorf bei Wismax;

geb. im 3. 1803, geft. ben 28. November 1841.

Er ftammte aus einer alten abeligen Familie, bie fic aber bes "bon" nicht bebient. Geboren wurde er ju borne Rorf, wofelbft fein noch lebenber Bater, G. D. Dofifch, feit vielen Sahren bas Pfartamt betleibet; feine am 26. Dit. 1836 verftorbene Mutter, Sophie Amalie, mar eine geborne Schwerdtfeger. Seinen erften Unterricht empfing er pom Bater felbft, bis er mit ungewohnlich guter und umfaffenber Borbilbung bie große Stabtschule ju Biemar bezog. Um Oftern 1823 ging er nach Roftod, um Theologie gu ftubi-gen und beenbete feine atabemifche Caufbahn gu Salle. Sierauf in die Babl ber tentirten Ranbibaten ber Theologie aufgenommen, tonbitionirte er eine geraume Brit als Dausleh. ver gu Gr. : Rienhagen bei Buctow und gu Stettin, unweit Crivit, bis er endlich ben 22. Rov. 1836 gum Rollaborator feines Baters im Pfarramte gu hornftorf ernannt marb. Dier erlag er nach langern Leiden einem Rervenfieber. Schwerin. Fr. Braffom.

# \* 348. Ludwig Ferbinand Pauli, tonigt. facht. poffcodulpfeter ju Dreeben;

geb. b. 30. Juni 1792, geft. b. 28. Rov. 1841.

. D.'s Bater mat Befiger einer Buchbruckerei in Berlin. ein Biebermann von ftrenger Gitte, bet es gern gefeben, wenn fein Sohn bas icon febr lange bestanbene Wefchaft fortaeführt batte; boch befeelte benfelben ichon non frufleffer Beit bie Liebe gur Schaufpielfunft, bie im Unfang biefes Sabrhunderte in Berlin fo verführerifche Reprafentanten batte. Rachbem D. feine Behrzeit in ber Decterfchen gebeis men Dberhofbuchbruckerei überftanben, auch noch einige Beit im Befchaft feines Batere gearbeitet hatte, erlaubte berfelbe ibm im Jahr 1812, als Schriftfeger in die alte Panfaifche Dructerei (Delbruch) in Magbeburg eintreten gu burfen. Siet. mo er ber ftrengen geffel vaterlicher Autoritat entlebigt mar, wurde endlich burch bie Unterftugung eines als Menfchen und Runftlere bochftebenden Dannes, bes jegigen Regiffeur Beif in Bertin, D.'s febnlichfter Bunfc erfult ! er betrat unter ben Direttoren Sabrigius und Softovern am 22. Rov. 1812 in einem nach Schillere Erzählung "ber Berbrecher aus vers lorner Chre" bearbeiteten Stude "ber Sonnenwirth" in eis ner fleinen Rebenrolle bie Buhne. Rafch entwickelte fich fein feltenes Salent und fein reger Aleif ließ ihn in furger Beit bie entschiebenften Fortidritte machen. Rach allen Richtuns gen bin ließ er fich gern verwenden und baraus entwickelte fich feine fpatere Bielfeitigkeit. Ale fich im Sahr 1815 bie Deutschen gum neuen Rampfe gegen Rapoleon tufteten, trat auch D. mit mehreren feiner Rollegen als Freiwilliger in bas zweite Magbeburger Sagerbetachement, wo ihn balb bie Liebe und bas Bertrauen feiner Rameraben aus freier Babl jum Dberjager erhob. 1816 tehrte er mit ben Truppen nach Magbeburg gurud und ba bet ber Buhne nicht gleich eine Stelle offen war, trieb er einftweilen feine frubere Befchafs tigung, wobei ihn jeboch die Theilnahme bes fcon fruber genannten eblen Freundes nicht lange ließ. Beiß erhielt eine Berufung nach Samburg und empfahl in Magbeburg feinen Freund D. fo warm, bag berfelbe wieber angeftellt und burch bas reiche Rollenfach bes Abgegangenen in eine weit umfafe fenbere fünftlerifche Thatigfeit verfest wurde. Run fchritt D. ruftig mit jeber Rolle bem fconen Biel entgegen, wo ber wohlverdiente Borbeer ihn fcmudte, ber jest fein frubes Grab giert. In fpaterer Beit tam ein talentvolles jun-72 \*

ges Madchen, Caroline Auguste Tilly ) zur Magbeburger Buhne und bald fesselte gegenseitige Reigung und gleiches Streben das interesante Paar. Dile. Tilly solgte im Jahr 1818 einem Ruse zu der Dresbener Hosbühne und am 18. Jannuar 1819 sinden wir auch P. bort als Gast und bald dars auf nach sehr beisälligem Gastspiel am 4. Marz bem Personale des hostheaters als Mitglied einverleibt. Spater des gleitete er mehrere Jahre lang mit energischer Araft das bei so gewissenscher Leitung, wie die seine war, schwere und undankbare Amt eines Regisseurs und zwar während der Blütbezeit der Dresdener Buhne. Am 22. Rov. 1837 feierte er unter allgemeiner Theilnahme sein 25jähriges Dienstjubts läum. Seit dem herbst 1840 häusig kränkelnd, war er ges

<sup>\*)</sup> Sie war die Tochter des königl. preuß, geheimen expeditenden Settretars Ailly und ward zu Berlin am 22. Aug. 1800 geboren. Im Sahr 1806 verließ der Bater den königlichen Dienst und nahm die Stelle eines Theaterbidrers und erpedirenben Sefretars an, welche ihm von dem bamalige Diretter bes Theaters an ber Mien, Grafen Palig (beffen Biogr, fiebe im 18. Jahrg. bes R. Neft. S. 177) angetragen wurde. Bon 1806—1813 blieb die Berflerbene mit ben Ettern in Wien und hier erwachte in dem blied die Jersterbene mit den Eltern in Wien und bier erwachte in dem Imgange mit den tramatischen Künstern und Künstlerinnen der Jaureftsder Ausgeben mit den tramatischen Künstern und Künstlerinnen der Faureftsder gehörte, städe zuerst der Wiehre Auflichten für Alles, was der Bütder gehörte, glübte, sorzigun genahrt wurde. Die Vorstellungen auf dem t. höfe durzhbaeter, die Melsterdrückungen einer Löver, Korn, Rose it. Lehrten sie erübztelta, wohln sich ihr Etreben richten musse und diesen Vorblicher und den Echren ihres wissenschaftlich gebildeten Baters hatte sie es zu danken, daß sie als Schauspielerin sen von jeder Manier war. Der verbängnisvolle Artieg vom Jahr 1813 zwang den Vater, Wien zu verlassen und nach Vertin zurück zu kehren. Sier sand die Versterdrene in der bochgerschieren Mach Ereinger, ihrer nahen Verwandts von von derkricher Seiter und nach Bettin girtilt au tenten. Her fand die Verstoteben in der hochgefeierten Mad. Ereinger, ihrer nahen Verwandtin von votertlicher Seite,
eine liebende Freundin und geistvolle Lebrerin, deren Bemühungen sie es zu banken hatte, daß sie als Gast im Ansang des Jahres 1817 die tönigliche Bühne zu Bertlin als Cisebet im Ersfen von Wurgund betrat, Sie wurde mit Freundlichfeit vom Publikum ausgenommen und nach der Vorstellung gerusen. Spater spielte sie noch die hilbegard in Johanna von Montsaucon und wiederholte die Eisbeth. Im September desselben Fahrte trat sie in das Engagement, welches for von der Direktion des Kahrtesters zu Mogelehver für sertimensensie und von der Vereiten des Kahrtesters zu Mogelehver für sertimensensie Jahres trat sie in das Engagement, welches ihr von der Direktion des Stadttheaters zu Magdedurg für sentimentalnaive und muntere Liebhaberinnen angetragen war. Sie erwarb sich während des muntere Liebhaberinnen angetragen war. Sie erward sich während desselben muntere Liebhaberinnen angetragen war. Sie erward sich während des Publikums. Bon der Natur mit einem sehr angenehmen Acusern, sprechenen und ledenvollen Auge, so wie mit gewinnendem Wohllaute der Stimme ausgestatet, zeichnete die geachtete Künstlerin sich namentlich in naiven, sounigen und heiteren Schafteren aus, über welche sie einen Reiz der Naturlichkeit verdreitete, der ihr jedes Gerz gewann, doch auch in tief gesühlten Darstellungen, wie z. B. als Nadhen von Mariendurg erntete sie verdienten Beisall ein. Bescheiten und anstruckslos, wer ihr die Kuntbeinen seischal ein. Bescheiten und anstruckslos, wer ihr die Kuntbein sowohl ein ernstes Erudium, als jeder Beisal, der ihr zu Theil ward, ein neuer Antried zur Thaitsseit. Geliedt und geachtet von allen them Mittünsslern, kannte sie weder Reid noch Uederhebung und der soch der ver mit der siehe darum vielleiche minder glanzend waren, aber um so wohlthuender auf eble Gemüther wirften. eble Gemuther wirften.

Wethigt , langere Erholungereifen gu Wieberherftellung feiner Bei ber Einweihung bes neuen Shaufpielhaufes am 12. April 1841, bas mit einem Pros Tige von Theodor Bell und bem Goethefchen\*) Zaffo eroffnet wurde, gab er, von Reuem genefen, ben Baumeifter im Pros log, fo wie er in ber Schlufvorstellung im alten Saus in Beffings Minna von Barnhelm ben Juft gespielt hatte. Bis gegen Anfang Commere mar er wieber ununterbrochen thas tig, im Jufi unternahm er noch einmal eine Reife gur vollis gen Bieberherftellung feiner Gefundheit, aber leiber waren es nur icone unerfullte hoffnungen, mit benen er gurude Tehrte, nur einige Dale noch zeigte fich ber geliebte Runftler auf ber Buhne. Schon ale er bebeutenb frant mar, follte wieber eine neue Dichtung feiner boben Gonnerin, ber Bers fafferin von Luge und Bahrheit, aufgeführt werbens ba P.'s Mitwirtung bei biefem Stud unentbehrlich mar, übernahm er, obgleich frant, bie ihm in bemfelben übertragene Rolle, feit jenem Tage betrat er bie Buhne nicht wieber. Bobt mandmal noch flieg ein leifer Schimmer ber hoffnung auf, bag noch einmal frifche Lebenstraft feine Abern burchftromen tonne, bag er noch einmal wieber gegeben werben tonne bes nen, bie ihn liebten und verehrten, mit Gehnsucht harrten fie Alle bes feligen Augenblicks. Aber bes Tobes Reim war tief gefenet in fein innerftes Beben und ob treue Liebe fums mervolle Rachte burchwachte an bem Schmerzenslager bes theuern Leibenben, bas entfliehende Seyn noch aufzuhalten wit garter Sorgfalt, fo ward boch nicht erfult ihr hoffen und Sehnen. Mit mannlicher Fassung und unbeschreiblicher Gebuld ertrug P. feine lange und schwere Krantheit; ein einziges Mal nur brach er 2 Tage vor feinem Tobe vom Somera gerriffen in bie Borte aus:

> Benbe, wenbe Gott Dein Geschid Dber enbel \*\*)

Dies find die letten Worte, die er fprach. Es war am oben genannten Tag, als der Engel ber letten Stunde den Schmerz wegtußte von feinen todtbleichen Lippen und die entfessette Seele bes lebensmiden Pilgers fanft hindber trug in das unbekannte gand, von bessen Grenzen noch Keiner wiederkehrte. — Drei Tage nach seinem Scheiden, in der achten Morgenstunde des ersten Decembers ward die sterbliche Hulle des Entschlafenen zur Erbe bestattet. Das gesammte

<sup>.\*)</sup> C.4 Giogr. f. im 16. Sabrg, bes R. Refr. S. 179, 6\*) Aus der Ahafrau, Trauerspiel von Grillparger.

Schenterverfengt begietete ihn auf feinem lehten Bege. vor bem Sarge gingen bie Mitglieber bes Ballete, Die Theaters mufiter und bas Sangerchor, an ihrer Spige Emil Deprient, auf weißem Riffen ben Borbeerfrang tragend, ibm gur Geite bie beiben Regiffeure, hinter bem Sarge bie Leibtragenben, fammtliche Mitglieber ber hofbuhne und eine große Anzahl non Freunden und Berehrern bes Berftorbenen; Trauermas gen und viele anbere Gquipagen fcbloffen. Unter bem Gcs laute aller Glocten bewegte fich feierlich langfam ber traus ernde Bug unter gabilofen theilnehmenben Bufchauern babins angelangt an bes Friedhofe ernfter Pforte ertonte eine Trauers mufit, acht feiner Runftgenoffen trugen ihn und als nun ere peicht war bas Biel feiner Pilgerfahrt, fprach nach bem Biers gefang: "Es tritt ber Tob ben Menfchen au" ber pon Pos faunen begleitet marb, ehe fie bineinfentten bie erftorbene Dulle feiner fconen Geele, ber Diatonus M. Bagner Borte bes Troftes und ber Erhebung; nach ihm trat Emil Devrient an ben Sarg, legte Riffen und Borbeer, benfelben Borbeer, ben er einft im Ramen feiner Runftgenoffen einem eblen Runftlerpaar guf bie greife Stirn gebrucht batte am froben Bubeltage \*), ju feinen Saupten und brachte in wenigen aber que bem tiefften Innerften ber Geele gefprochenen Worten ben Dant berer, in beren Mitte ber Berblichene gemirft batte. Roch einmal zog Trauergefang wie Abschiebsweihe burch bie beitern gufte, bann legten fie ihn binein in bie Stiftebutte bes ewigen Friebens, ins fille Grab. In bee Geite ber geliebten Gattin, bie ihm por vierzehn Sabren foon porave ging ine beffere Gepn, fchlaft er ben langen Sobrefchlaf, - D. batte fich am 1. Ron. 1819 mit Aus gufte Gilly verebelicht, bie er aber leiber nach neunjahriger gludlicher Che am 31. Det. 1828 wieder verlor. Er mar nun Witwer bis 1838, mo bie innigfte Reigung ibn wieber eine Gattin in ber Perfon ber Freiin Ifibore von Friefen auführte. Mus biefer Che trauern mit feiner jungen Bitme ein Knabe und ein Dabchen und aus erfter Che ein Sohn an feinem Brabe; zwei Zochter erfter Che ftarben frubzeitig. -Qu aab auf faft allen beutschen Bubnen mit bem glangende ften Erfolge Baftrollen - nur auf ber Bubne feiner Baters ftabt nicht, welches immer ein fehnlicher Wunfc von ibm war. Mehrfache von ben größten Bubnen an ibn ergangene

<sup>&</sup>quot;) Mie im Mars 1839 bas greise Kunftlerpaar Werdy ben Subeltag eines Sofidrigen Birtens feierte, fiberreichte ibm D. ben Lorbeer im Ramen sammtliger Kunfgenoffen, feinen Subeltram weithete bas eble Paarjum Abtenfrange bes geliebten Freundes, als verdienten Ehrenfchmid.

Mingrammentsanfrage hat er flets aus Glebe zu Wertben abgeleinet. Dreien Ronigen, welche ihn mit ihrer befondert bub begludten, hat er bier 22 Sahre gebient - und in Babrheit war er auch ber Liebling aller Stanbe. D. mar pon ber Ratur jum Schaufpieler bestimmt und wenn ihm auch feine Perfonlichteit und fein Organ bas Rach bes Liebhabers und helben verschloffen hatten, fo mar boch fein Aeugeres fur alle aubern gacher febr ausbruckevoll, fein Organ trafe tig und jeber Mobulation fabig, fein Weficht unb Muge fpredenb. Gludlichen Unlagen tom er burch eifernen Rleif umb tuchtiges Stubium gu Dilfe. Bahrheit mar fein ftetes Biet, immer war er naturlich und frei von jeber Manier und fo wurde er ein Schaufpieler, mie es beren menige gibt, ja gu allen Beiten wenige geben wirb. War es ihm vielleicht fchwer, bobere Ibeale vorzuführen, fo tonnte er um fo mahe wer bas geben, wie es ift, auf erschütternbe ober ergobiliche Beise barftellen. Er hatte nicht nur fchone Momente, fons bern gab ftete ein großes Banges. Er liebte und forberte Rets bas Bufammenfpiel, fpielte nie fur fich allein, ftets mit Buft und Biebe und gern mit ben beften Runftlern. Doch auch mit ber größten Selbftverleugnung gab er fich gertt gum Aufhelfer junger Salente ober ichmacher Stude her. Er war ein zuperlaffiger Freund und aufrichtiger Rathgeber juns gen Strebenben, ftreng gegen fich, aber auch ftreng gegen Unbere. Die Ehre ber Runft, bes Inftitutes, bem er ane geborte, Die Stelle ale Regiffeur legte er gur Freude ber Bewunderer feiner Runftleiftungen mehrere Dale nieber, ba biefe laftigen Gefchafte feine Darftellungen beeintrachtigten. P. herrichte mit feinem großartigen Zalente vorzugeweis in zwei unter einander verschiebenen Reichen ber bramatifchen Runft, mit Muszeichnung wirtte er im gache ber gemuthliche tomifchen Alten wie in bem ber reinen Intrigants. Db feine. tragifche ober tomifche Dufe bie bewunderungswurbigere man, last fich fcmer enticheibens für feine ausgezeichnetfte Beiftung wird por allen ber Dephiftopbeles im Goethe's Fauft gehals ten. Ueber die Auffaffung biefes Charatters ift man im' Publifum noch nicht vollig einig und fast teine Rolle auf bem gesammten beutschen Buhnenrepertoir ift so haufig bes: fprochen worben. Im Dephiftopheles verkorperte Goethe bas: bofe Pringip im Menichen, ben Teufel. Unter bem Teufel verfteben wir nun freilich eine graftliche Geftalt mit Rrallen, Pferdefuß, Bornern u. bergl. bollifchen Merematen; fo barf ber Runftler ben Mephiftopheles nicht auffaffen, benn er felbft fagt; ; "Ich bin ein Kavalier mie andre Kavaliere."

Ca wenig biefe Auflässungswoffe treu und ber Meinang Goa the's angemeffen ware, wurde as doch gerabezu lächerlis fenn, ben Dephiftopheles in gang moberner garbung rets Gevalerest barguftellen. Mephiftopheles muß Ditte halten mifchen ber Granbereg bes Sollenfürften und ben feinen Sitten eines bemoralifirten Erbenjunkere; bies that P., er hielt bie rechte Mitte zwischen beiben. In feinem Munbe ward jedes Wort zur brennenden Satyre, jeder Gedanke zur überzeugenden Wahrheit. Als Mephistopheles war P. meis Berhaft, vom Unfang bis gu Enbe ein gewandter angenebe mer hoflicher Teufel, ben man nur mit Bergnugen und von innerer Luft burchbrungen erscheinen fab, mabrent er bie Geele mit Entfeben erfullte, wie er als Frang Moor in ben Raubern vom Gewiffen gepeinigt in furchtbarer Angft; fcreiend burch ben Saal rennt : "Berrathen, verrathen, Geis fter ausgespieen aus ben Grabern ec.," ober als Burm in Rabale und Liebe, gu Louifen in's Bimmer tritt: ,,Guten Abend Jungfer. - 3ch fuche Gie." Welche Rurien bes fcredlichften Dohns tangten in jedem feiner Borte, wie tobte Me Dolle mit all' ihrem Schauber, wenn er bem Prafibens ten guruft : "Arm in Arm mit Dir gum Blutgeruft, Arm in Urm mit Dir gur Solle, es foll mich tigeln, Bube, mit Dir verbammt gu fenn!" D. wußte alle Saiten bes menfche tiden Gemuths gu ruhren und bas wehmuthige ergebungsvolle ,,3ch folge Dir fo balb ich tann," bas ber arme Doet Boreng Rinblein, von Erinnerungen ergriffen, ber Geliebten im ftillen Grabe nachruft, tonnte Thranen in bas Muge bes talteften Menichen toden, wogegen er mit feinen Baffenius im "hofmeifter in taufend Aengften" alle Beifter ber ausges laffenften Freube im Menfchen zu befchworen wußte: Ich! und fein Emmerling in ber gefährlichen Zante, biefes treue Gemalbe eines Landebelmannes, biefes gemuthliche Bilb eis mes braven Menfchen, ber, bie Sitten ber Stadt nicht tens nenb, fich burch ben Befuch bet einer Schaufpielerin in ben Pfuhl ber Sanbe und bes Berberbens geflurzt glaubt, beren Licbensmurbigfeit feinen Starrfinn aber beffegt nnb in Ses ftalt einer Sante fein Berg gewinnt; wie er fcmungelnb ba fes und die jungen Traugotte und Bellmuthe auf ben Rnien wiegte, die Eleine Marie im Arme fchautelnd, mit-bem liebs lichen Rinbe tof'te und es von ber Tante gu Bette bringen ließ, und wie bann Alles vor ihm in Schaum gerrann und er mit wehmuthigen Bliden bie jugenblich blubenbe Abele anfieht und bie matronenhafte Bulle neben ihr, - bas Traus rige: "ba liegt bie Zante" machte einen unverloschlichen tragictomifchen Ginbruct auf ben horer. D. tommt uns

ather steber und obwohl andere Kunstier bieseiben Bibbe auffiellen werben vor unsern Augen und ob man gleich angewähnen wied und würdigen ihre Verbienste, die Erinnerung am P. wird nicht steven. Außer den genannten waren noch seine gediten Kollen: Ossipp, Jago, Muley Dassaniel im Erbvertrag, Koke, Faldring, Pofrath Weismann in "die Abvokaten," Sergeant im goldenen Kreuz, Todtens gesäher im Hamlet, Narr im König Lear, Michel Perrin, Just, Pfesser, Lidvius, Posert, Tyll, Füsterleis, Bas wen Stuhtbein ze. Wein ein großer Dichter, Maler; Tonseger ober Bilbhauer von der Erde scheidet, so stiede er und nicht ganz und sein Wirken versinkt nicht mit dem in die Nacht des Erades, seine Gebilde bleiben und werd denen dankbaren Nachwelt. Anders verhält es sich mit dem Bühnenkanster, er sirbt wirklich, er ist und verloren, denn mit seiner Person sinken sinken Kunstwerte hinad, er und sichne Personlicheit sind ein unzertrennliches Ganze. Die Rachwelt slicht dem Mimen keine Kranze, "doch wer den Besten seit genug gethan, der lebt für alle Zeiten!"

"Bliehn spuries auch bes Mimen Kunftgebilde — Wer je ein herz erschüttert und erfreut, Der lebt, ein Damon, ober Stern voll Milbe, Gleich einem Mahrchen aus ber goldnen Zeit. Bewahren uns auch Bücher nicht fein Schaffen, Der Reisel nicht, wird boch pon Mund zu Mund, Was er geleistet, mythisch, gleich ber Sage, Den Kindern und ben spaten Enkeln lund!" —

Dreeben,

A -- e und Sillig.

\* 349. Graf Ferdinand von Harrach, Bnigl, preuß, wirflicher Geheimerath, Großtreuz des t. preuß, rothen Ablerordens und Malteserritter, ju Dresben;

acb. b. 17. Mars 1763, geft. b. 3, December 1841,

Diefer eble Entschlafene war aus einem hochachtbaren Familienhaus entsproffen, bas in seinen vielsachen Berzweis gungen ohnstreitig zu ben altesten und berühmtesten Stammen Bohmens gehört. Seit dem 13. Jahrhundert hat sich biese Familie in den offerreichischen Staaten durch Ankauf mehrerer Guter niedergelassen, in deren Besis sie sich noch sebt zum Theil besindet. Im Jahr 1352 wurde die Familie Parrach in den Freiherrnstand und vom Kaiser Ferdinand im Jahr 1616 in den Grafenstand erhoben. Bie zur Auslidssung bes deutschen Reichs im Jahr 1806 hatten die Parrachs

Digitized by Google

Sis und Stimme im fowabifden Rollegium, obne jeboch bine reichsunmittelbare Befigung zu baben. Bom Grafen Rant. ber 1682 ftarb, ftammen bie jebigen grei ginien ab. welche pon ben beiben Sobnen Bronbard und Dtto geftiftet murben. Aus ber jungern Einie, welche im Defterreichischen Die Gernfchaft Prugg an ber Beithe und Stauf und Afchach, wie auch in Bobmen bie Allobialherrichaft Schluckenau mit 20,000 Ginwohnern, auch in Mahren und Ungern Guter bat, ftammt ber Entichlafene, Gr murbe in Bien geboren; ber Bater mar Ernft Graf von harrach und feine Mutter eine geborne Grafin Dietrichftein. Ale ber jungfte pon vier Bris bern war er gum Civilbienft in feinem Baterlande beftimmt. Es zeichnete ben Berewigten fchon in ber Jugend ein reinen gefunder, erleuchteter Ginn vortheilhaft aus und ber in bies fer Beit in ber tatholifthen Religion, ber er gugethan war, erlangte Unterricht erhielt ihn unter allen wechfelvollen Grs eigniffen bis an fein Lebensenbe frei von aller Befchanttheit. bie fonft zuweilen bie Ructficht auf ben Konfestionsunterschieb bie und ba erzeugt. Er fab bie Bett als ein Gotteshaus an und hatte fur Alles, mas nur tuchtig in feiner Art aus ber gangen Schopfung ibn begrußte, ein offenes, empfangs liches Gemuth. Rach vollenbeten Rechteftubien, benen er fich mit Buft und Biebe gewidmet batte, wandte er fich boch aus bewegenben Grunden bem Militarbienft gu, trat in die ofterreichische Armee ein und machte als Grenabieroffizier im Infanterieregiment Prince de Ligne in ben Jahren 1788 und 1789 bie Relbruge gegen bie Turten in Ungarn mit, fo wie er auch an ben Felbzugen 1792 bis mit 1794 in ben Ries berlanden ruhmlichst Theil nahm. Jeboch brachte in ihm bie Rudficht auf feine Befunbheit, die auf feine ihm inwohnenbe hervorfichenbe Liebe zu ber gemuthlichen Stille im engern Familientreis und andern burch bie peranberten Beits verhaltniffe berbeigeführten Umftanbe ben Entichlug bervor. fich aus bem Militarbienfte gu entfernen, in welchem er bas Bohlmollen feiner Borgefesten und bie Liebe und bas Bers trauen feiner Rameraben in bobem Grabe genof. Gr manbte fich jundchft nach Dreeben, einem Orte, ber unvertennbar jebem fur Biffenfchaft und Runft regem Geifte bie manniche faltigften Genuffe barbietet und megen ber überreichen Rag turichonheiten mit Recht bas Tempe bes Alterthums genannt werben tann. hier verheirathete er fich ben 7. Jan. 1795 mit Johanne Chriftiane von Raishp, einer Sochter bes vormaligen turfurftl. Dbriftlieutenants von Raisby auf Strup. pen und Rabigsborf, welche ihm nach einer vieljabrigen gludlichen und eintrachtigen Che in bie Emigfeit voran ging.

in this way and

ŧ

m Bode 1811 bis 1820 hatte er mit ihr in Deftereid et, bielt fich aber von biefem Sahr an meiftentheils in beben auf. Er war mit feinem frommen wohlwollenben Bergen gang geeignet, ein berriiches Familtenleben gu bes grunden und batte an ber Geite ber eblen Lebensgefahrtin des Slud, ein theures innig geliebtes Kinderpaar, einen Sohn und eine Lochter, unter feinen Augen heranbilben gut feben. Gein Cohn Karl Philipp, der ihm gleich im erften Sabre feiner beglucten Che, im November 1795 geboren wurde, hat fich, nachbem er eine Reihe von Sahren in ber E. E. ofterreich. Armee mit Auszeichnung gebient hatte, als Dauptmann verabicbiebet, auf feine Guter in Schleffen aus rudgezogen und hier ber Landwirthichaft mit Gifer und pora auglichem Erfolge gewibmet. Seine Tochter Mugufte, welche ben 30. August 1800 in Bien geboren, bann in Dresben erzogen und auch in einer vielgeschatten lutherifchen Schule anftalt bafelbit, ber Ginfenber biefes als Botalfculinipettor feine fculbige Aufmertfamteit jumenbete, Unterricht genoß; war morganatifch mit bem verewigten Ronig von Preugen \*) feit bem Sohr 1824 permablt und ift ale Furftin von Liege nie und Grafin von hobenzollern in bem engern Rreife bes boben toniglichen Saufes, wie in weitern angefehenen Ums gebungen allgemein verehrt und geliebt. Denn fie war es, bie burch ihre hohe Geiftesbilbung und einfache Anfpruchelos figteit, burch ihr tiefes lebenbiges Gefühl für alles Gute und Schone bie Lebenstage bes erleuchteten, vielgepruften, unvergeflichen Ronigs verfüßte und erheiterte, ber fich auf ber Dobe bes Thrones ben einfachen Ausspruch bes, weifen' Gangers gur Mufgabe feines Lebens gemacht batte:

> Ebel fen ber Menfch Hilfreich und gut, Unermüdet schaff er Das Rüsliche, Rechte. ---

und wie innig ber hochherzige Ronig ben Werth biefer ermahten Lebensgefahrtin erkannte, machte berfelbe noch mit her ihm inwohnenden liebenswürdigen Zartheit in den leten Augenblicken seines Lebens bemerkbar. Auch unser Entschlafewer sublite sich an der Seite seiner zweiten Gemahlin, Masriane geborne Suermann, Psiegetochter des königl. preuß. Generalmajors v. Ivernois, seiner jedigen Witwe, mit den er sich im I. 1833 vermählte, ungemein beglückt. Er hatte sie lediglich in Anerkennung der ausgezeichneten Gigenschafe

ten three Geiftes und Bergens, welche feine innige Buneleung gewonnen, mit ihr vermabit und fant fein Bertrauen volltoms men gerechtfertigt. Denn biefe feine Gattin, bie bie Erfüls lung feiner leifeften Bunfche, feine Pflege und Aufbeiterung fich jur beiligften Pflicht machte, mar es, bie burch ibren gebilbeten Beift, burch ihr weiches Gemuth feinem tobern Sebensalter einen freudigen Aufschwung gewährte und ibm bie lestern Jahre der irdischen Wallfahrt durch ihre liebende Borgfalt verfüßte, bis er am oben genannten Zage mit ber Ergebung eines mahren Betfen und Chriften ins beffere Jens feite binuberfchlummerte. - Gewiß geborte ber Entichlas fene gu ben liebensmurbigften Denfchen; feine mabre Religiofitat, feine ausgezeichnete Gefalligfeit und Bobithatigfeit, Die er auch gegen protestantifche Schulanftalten befunbete, machenion Bielen unvergeflich. Ale Freund mar er treu, theilnehmend und suverlaffig und in bem Rreife ber Seinigen burch Gerabfinn, Bieberteit , unverstellte Reblichfeit und herzlichfeit achtungs. und liebenswurdig. Gein Geift zeichnete fich burch mannichfache Bilbung, burch vielfritiges Biffen , eine feltene Rennts nis mehrerer tobten und lebenben Sprachen, burch lebenbigen Sinn fur bas Schone, burch aufrichtige Liebe gu ben Runs ften und burch gelanterten Gefchmad aus, Borguge, bie et fich burch fcharfe Beobachtung und bie reichen Erfahrungen feiner ofteren Reifen angeeignet batte. Pruntlos, folicht und ebel, wie fein ganges Befen, mar auch fein Meugeres, bas nur eine bobe, ichlante Geftalt, eine icone offene Stirn und belle, freundliche Mugen auszeichneten. Wie febr er bie Achtung bes Publifums genoß, bavon war ein fprechenber Beweis bie bergliche, allgemeine Theilnahme, bie fich mabe rend feiner Rrantheit und nach feinem Dob quefprach. Dr. 36. in Dr.

\* 350. Franz Rosner,

f. murtembergifcher Goffanger gu Stuttgart;

geb. ben 2. Gept. 1800 ju Baigen in Ungarn, geft. ben 3. Dec. 1841,

Sein Bater, ein bsterreichischer Militar, hieß Rosnick, welchen Ramen Franz, als er gegen allen Willen ber Etern fich bem Theater widmete, in Rosner umanderte. Den ersten Sesangeunterricht erhielt er als Chorknabe an der Doms kirche zu Pelh vom Aapellmeister Stungel. Sein Kater wollte einen Kaufmann aus ihm machen und brachte ihn in seinem 15. Jahr in ein bebeutendes handlungshaus nach Wien in die Lehre. Dort horte er in den Hallen der Sterphanskirche die großertige Kirchenmusk und von ihr, so wie

ben ben fonffigen bereiten Conwerten in ber Rafferffabei ettariffen , wurde eine machtige Cehnfucht gur Runft in ibm regt. Er wandte fich an Preindl, ber ihn im Chore mits wirten ließ und, von feinem Zalent überrascht, mehrere Arien und Golo's eigens fur ihn fchrieb. Geine Stimme, wegen welcher er fcon ale Sangertnabe in Defth ausgezeiche net worben war, hatte fich in einen angenehmen Tenot Er hatte bie Befanntichaft mehrerer Mitalieber bes Theaters, namentlich mit bem Baffiften Pfeiffer und Ranag Schufter \*) gemacht, welche ibm gufprachen, gum Theater gu geben und von innerm , leibenichaftlichen Dange nicht minder angefpornt, verließ er ben Raufmanneftanb und trat am 16. Juli 1820 gum erften Dal auf bem Leopolbs ftabter Theater in einem 3wifchenaft auf. Seine Laufbabn war entichieben; Beigl engagirte ihn für bie tafferl. Does und ertheilte ihm bie bobere Musbilbung im Befange. vielem Erfolge trat er jum erften Dal auf ber hofbubne in ber "Sangerin auf bem Canbe" auf, fobann in ber "bies bifchen Eifter". Als Barbaja 3 Jahre nachfer bie f. t. Pofoper pachtete, folgte Rosner einem Rufe nach Amfterbam und wenn er auch in furger Beit ein Liebling bes Biener Publitums geworben war, fo verbreitete fich fein Ruf boch erft von bort aus eigentlich, wo ihm bei jebem Auftreten, in ber Oper, wie im Rongert, ungemeffener Beis fall warb. hier vermahlte er fich auch mit Flora Zurbani, geb. 1810 gu Umfterbam, welche unter bem Ramen Dabame Rosner in erften Parthien auf mehreren Theatern fich Bers bienfte erwarb, aber nicht bie liebevollfte, anhanglichfte Gats tin und Mutter ward, weffhalb auch Rosner fich von ibe 1835 ganglich fcheiben ließ. Raum 2 Jahre in Amfterbamfolgte er 1825 gunftigen Ginlabungen nach Braunschweig und von ba 1829 nach Bondon, wo feine Stimme auf bem 1. Theater, in Rongerten und vornehmen Birtein Enthufiges mus erregte. Bon Bondon aus wollte er eine große Reife uns ternehmen, bie er in Bruffel, um ber eingetretenen Revolution willen, befchloß und in Raffel ein Engagement einging. Rachfolger von Bilb, Gerftader u. A. hatte er viel gu tampfen, um die übertriebenen Bunfche bes Publitums gu befriedigen, boch mas fein Spiel und fein nicht einnehmens bes Meußere vermiffen liegen, erfeste fein feelenvoller Befang und freudig wurde er nach Auftbfung bes Caffeler Theaters in Darmftabt aufgenommen, von wo aus er in turger 3wis fchenzeit die befferen Theater Deutschlands bereifte und einem

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 18, Jahrg, bes M. Retr. G. 959.

febr portheithaften Ruf an bas Doftheater in Stuttnert Bis fich ein Runftler bort beimifch fable. 1883 folgte. bauert lange und halt fdwer; boch ihm gelang es baib. Sein fußes Ariofo mar mabrhaft groß; fein galfet, bas bis in bie bochte Zonfpbare flieg, war munberbar; feine Stimme war ein voller, traftiget, angenehmer Bruftton, biegfam und in allen Regiftern ausgeglichen, fo bag beren Berbins bung ibm gelungen war, wie ben wenigften Tenoriften neues fter und alterer Beit. Ginige Manieren und fein Spiet mußte man gewohnt fein. C. DR. v. Bebet \*) ertheilte ibm als Mar und Abolar ben Borgug vor allen Anbern ; Rorteg, Liginius, Mafaniello, Tamino gab er ftets mit entfchieben. Rem Beifall im überfüllten Saus und fo alle erften Zenors parthien ber italienifchen Oper, in beren glanzendem Rolos paturenreichthum er ben ungeheuern umfang und bie feltene Bolubilitat feiner Stimme in voller Pracht und Rraft ente falten tounte: R. felbft war ein Biebermann; fein Bort aglt ibm beiligs er batte ein herrliches, autes Gemuth. wenn er auch mandmal raub und berb mar, beutich, bie Bruft bes Dagparen. In Gefellfchaft war et liebenewurbia und beliebt, er lief fich nicht lange bitten und fcmeicheln. bis er mit feinen Zonen alle Unwefenden begeifterte. Beine mar er nicht abgeneigt und ein Reind jedweber Theas tertabale und Intrigue war er gegen bie Anftifter betfelben nicht febr hoflich und gegen feinen Chef, ben griesgramigen, menbermenbifchen, Rriechetei liebenben Grafen v. 2. (nuns mehr abgefest) turt und gerabe. Dit biefem hatte er mane Traurige Ramilienverhaltniffe, bie Erziehung ber gleichfam mutterlofen, beiben Rnaben aus feiner Gbe mit ber in fernen Gegenden reifenden, gefchiebenen Frau verurfachten ihm ftillen Gram und warfen ihn oftere auf bas Lager. Dit feinem Freunde Dobler \*\*) befuchte er bas Bildbab, fie litten an gleicher Krantheit bes Dagens. Im Gentember 1841 fang er unter fturmifcher Begeugung unb mit Applaus nach jeber Gcene gum erften Dale wieber als Mimaviva im "Barbier von Gevilla" und fang im Detober noch brei Mal. Er befaß icon fein langerer Beit bie Uns geige, bag fein mit Enbe April 1842 gu Enbe gebenber Rontrott nicht ernsuert murbe und in biefem Dotument einen Burm, ber beftanbig an feinem ohnehin befummerten, reige baren Bemuth und Bergen nagte und ju feinem fruben bins. tritte mefentlich beitrug. Dret Tage por feinem Lobe fang

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. siehe im 4. Jahrg. bes R. Netr. S. 324. \*\*) Dessen Birgr. siehe in biesem Zahry. des R. Retrotogs C. 840.

er in Gegenwart einiger Freunde eine Acie, das diesetben son Ahranen ergriffen wurden und er meinte, dalb zu genessen und wieder aufzutreten. Das waren seine lesten Tone? In diesem Abend ergriff ihn ein furchtbarer Krampf, er versstell in Phantasien, worin er beständig seine Muttersprache redete, die er doch sonft ganz vergessen und verlernt hatte, und am 3. Det. endete er seine irdische Laufdahn in den Krmen eines Freundes. Seine zwei hoffnungsvöllen Waisen genießen keine Pension, aber edle Menschen sorgen für sie. In seinem Grade dewährte sich die Theilnahme des Publikkums; die Militarmusse frender ihm das leste Opser der Karme Worte ein geachteter Dichter sprach mit ergreisender Karme Worte ehrenden und herzlichen Schmerzes und Ansbenkens.

## 351. Dr. Johann Karl Georg Fride,

geb. b. 28. Febr. 1790, geft. b. 4. Dec. 1841 ju Reapel \*).

Beboren zu Braunfdweig, wo fein auch literarifd bes Zannter Bater, nachbem et bie argtliche Praris mit bem' Studium ber Raturviffenschaften vertaufcht, als Profeffer ber Phofit und Chemie am Rollegium Ratolinum angeftellt war , entwickelte fich bei ihm fcon fruh eine Borliebe für ben aratlichen Beruf. 3m 14. Lebensjahre befuchte er bes reite bie anatomifche Lebranftalt in Braunfcweig, welche bamale unter Wiedemann, Spangenberg te. blutte und ben-18jabrigen Jungling finden wir ale Studenten in Gottingen, wo er Raturbiffenschaften und Debiein unter Blumenbach, Dempel, himly, Rrauß, Langenbedt u. f. w., vor allem aber eifrig bie Chirurgie unter Richter betrieb. Dier mar es auch, wo er 1810 unter himly ben Doftorhut erhielt. Dem Bigbegierigen genügte jeboch biefe Ausbilbung nicht und er begab fich im folgenben Sahre nach Berlin, wo er Grafe (bem et vorzugeweise feine Ausbilbung gum Operateur: verbantte), Dorn , Bufeland (von bem er besonders protes girt wurde), Anape, Reil, Rubolphi u. A. borte und hier erschien auch F.'s literarifcher Erftling, namlich: "Gefchichte einer burd ben Lebensmagnetismus geheilten Epilepfie," gus erft im Astlapleion, hinterher befonders abgebrucht, nebft Bormort und Bemertungen, vom hetausgeber bes Astlapteion (Professor Bolfart), Salle und Berlin 1812, ein Auffas, in welchem &. ale gewandter Dagnetifeur auftritt.

<sup>\*)</sup> Samburg. Rorresponbent 1843, Rtr. 35 und 36.

Das Gefdick hatte aber feinem Tellente eine materiellette Bild tung angewiefen und feinen Beftrebungen ein glangenberes Biel porbehalten. Der Bufall follte ibn 1813 nach Sambure führen. Es war ibm namlich von ber Pringeffin von Drag nien ber Auftrag geworben, nach England gu geben, um bem bergoge von Braunschweig mehrere Papiere zu überbringen und in feiner Rabe ju verweilen, als er auf ber Durchreife in Samburg bie Rachricht erhielt, bag ber Sergog auf ben Rontinent gurudtebren werbe; fomit maren R.'s Befchafte erlebigt. Inbeffen bauerte feine Unthatigfeit feines meges lange, ba er auf Empfehlung ber eben gebachten Sons nerin febr balb ale Batallionsgrat bei ber banfeatifden Legion. Die fich fo eben gebilbet batte, angestellt wurde. Dit biefes machte er ben Felbgug mit, trat bann als Dberftabsarat in braunschweigische Dienfte, nahm aber fcon nach turger Beit wieder feinen Abichieb, um fich Enbe 1814 in Sambura nies bergulaffen, welches er von feinem fruberen Aufenthalte ber liebgewonnen batte. Es bot fich ibm jest eine Belegenbeit bar, feine manuelle Gewandtheit auszubilben und feine die surgifchen Renntniffe gu erweitern, wie fie mobl felten einem 24jahrigen Manne gu Theil wirb; er wurde namlich febe bath ale Arat an bem bamale bort befindlichen ruff. Dospis tal angeftellt und es lagt fich bie Rrantenanzahl, bie feines Beobachtung und Behandlung unterworfen mar, ungefahr baraus ermeffen, bag er in ben noch nicht vollen 2 Sabren -feiner Wirtfamteit an biefem Dospitale Gelegenheit fand, über 60 Amputationen zu verrichten. Run lag es in bet Ratur ber Sache, bag biefe Unftellung, fo febr fie feiner Musbilbung gum Operateur in hohem Grabe forberlich mar, auch feinem Ruf als Argt, vor allem aber als Bunbargt, auf bas Befentlichfte nugen mußte und bemnach tann es nicht befremben, bağ er, unterftugt burch ben Umftanb, bas es bamale in Damburg an wiffenfchaftlich gebilbeten Bunbarzten wirklich mangelte, icon frub in eine glangenbe Rarriere gelangte. Dan fieht bies beutlich aus ber Angabl bet amtlichen und halbamtlichen Berhaltniffe, welche man auf ibn, und zwar theilweife gleichzeitig, übertrug; fo murbe et 1815 gum Bunbargt an ben Freimaurerfrantenbaufern ernannt, 1817 jum Argte bei ber allgemeinen Armenanftalt, in bemfelben Sahre gum Armenwundargte bei ber ibraelitb fchen Gemeinbe, 1818 gum dirurgifden Ditgliebe bes bas mals neu errichteten Gefunbheiterathes, 1823 jum gweiten Argt und birigirenben Bunbargt am allgemeinen Rrantens. Mußerbem mar er noch eine geraume Beit binburch Argt am Damburger Stadttheater und Mitglied ber argts

sichen Untersuchungskommission beim Bargermilttartorpe. Berarifches Stillichweigen, indem er mit einer Gebachtnigs Baggefen \*) hervortrat, welche ben mertwurbigen Leichenbes fund bei bemfelben in lateinischer Munbart befdrieb. Memoriam defuncti Jens Immanuel Baggesen etc., edidit Fricke. Hamburg 1826.) In bemfelben Jahre murbe ibm pon ten Beborben ber ehrenvolle Auftrag, bie gur bamaligen Beit in ber Begend von Groningen ausgebrochene Rrantheit burch eigene Unschauung fennen gu lernen und baruber gu berichten und er hatte babei bas Glud, ben literarifch mobile . betannten Dr. Behre aus Altona gum Reifegefellichafter gu gewinnen. Die Fruchte biefer Reife find in ben zwei Bes richten &.'s enthalten, welche ber Samburgifche Gefundheites rath Enbe December 1826 und Darg 1827 herausgab. Daß biefe nicht bloß Stoff gur Beruhigung bes Publitums, welden 3med ber Gefunbheiterath naturlich bei beren Beroffents lichung gunachft ine Auge gefaßt haben mußte, lieferten, fonbern baf fie auch von wiffenschaftlichem Berthe waren, bafur mag wohl allein fcon ber Umftanb fprechen, baß fie fpater fowohl in bas bollanbifche, als in bas Rrangofifche übertragen wurden. Rachbem &. fcon von 1824 an alls jahrlich in Gemeinschaft mit feinem Rollegen, bem verftorbenen Dr. Sanbtmann \*\*) , mehr fur bas nichtargtliche, beis mifche Publitum beftimmte und in Gerfon und Julius Das gazin wieber abgebrudte Berichte über bas allgemeine Rrans tenhaus herausgegeben hatte, ericien 1828 fein hauptwert: Unnalen ber dirurgifden Abtheilung bes allgemeinen Rran-Tenhaufes in Damburg. Bb. I. Perthes u. Beffer. (Bb. 11., wegen vietfacher Berufsgefchafte bes Berf. erft 1833 ebend. erfdienen, ift &'s legtes Bert.) Den Kunftgenoffen ftebt es noch in lebhafter Erinnerung, wie freudig biefes Buch von ber Stimme ber Rritit begrußt wurde und ben Laien mag es burch bie Bahl ber gelehrten Rorporationen barges than werben, welche, hauptfachlich nachbem ber erfte Banb biefes Bertes erschienen war, F. fich affociirten; fo war ber Berftorbene Mitglieb ber taiferl. Leopolb. Atabemie ber Ras turforicher, ber taiferl. ruff. Gefellichaft ber Raturforicher Bu Mostau, ber medicinifden Gefellichaften gu Stocholm, Kopenhagen, Beibelberg, Berlin, Roftoct, ber nieberrheinis fchen Gefellichaft fur Ratur : und Beiltunbe ju Bonn, Rors

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg, bes R. Rekr. S. 585.

M. Netrolog. 19. Jahrg.

reinandent ber Gefellichaft für Raturmiffenichaft und beile Bunbe gu Dresben, Chrenmitglieb ber naturforfchenben Gefellichaft bes Ofterlandes, bes Apothetervereins bes norbe liden Deutschlands u. f. w. 1829 trat g. mit einem neuen Berte : "Die Bilbung neuer Augenliber, Damb. bei Derthes n. Beffer, hervor und machte gleich barauf eine einem gro-Beren Theil von Deutschland umfaffenbe Reife, wie er benn, gang abgefeben von wiffenschaftlichen 3weden, bie er übrigens Rets bamit ju verbinden wußte, im Intereffe feiner fcon Damals etwas wantenben Gefundheit, bergleichen Sommerreifen ofterer zu unternehmen fich genothigt fab. Diesmal mobnte er ber in Beibelberg bamals jufammengetommenen Berfammlung beuticher Merate und Raturforicher bei und feiner Empfehlung bantte ohne 3weifel hamburg gang vorguglich bie Ehre, fur bas folgenbe Jahr jum Berfammlunass arte biefer Befellichaft auserfeben worben gu fenn. Beschäftsführer für biefelbe murbe F.'s vielfahriger Freund und Gonner, Burgermeifter Dr. Bartels, jum Gefretar &. felbft ernannt. Inwiefern biefe Bablen gludliche ju nennen gemefen, bas mag aus bem Urtheil eines Unwefenben erfeben werben, ben wohl fcmerlich Jemand ber Parteilichkeit ans foulbigen wirb. Den fagt namlich: (3fie 1831, Deft 8, . 8. 787 u. f. m.) "Beibe unterzogen fich biefem nun burd Die große Bermehrung ber Berfammlung febr laftig gewore benen Gefchafte mit einem Boblwollen, einem Gifer und Befdide, welche nur ber tiefen Grtenntnis bes Bertbes ber Biffenfchaften, von ber fie burchbrungen finb, gleichtommen und wofur ihnen auch bie volle Ertenntlichteit und bas aufrichtigfte Bob von Seiten ber Fremben ju Theil geworben Rach üblicher Beife gaben Beibe im folgenben Jahr einen amtlichen Bericht über bie Berfammlung beutfcher Ras turforfcher und Mergte in Samburg, im Gept. 1830 (Sams burg, Perthes und Beffer 1831) gemeinfam beraus. Ginen neuen Beweis feiner Thatigfeit gab &. 1831 burch bie ges fchichtliche Darftellung bes Ausbruchs ber affatifchen Cholera in Samburg (Damb. 1834), welche bereits erfebien, als taum 4 Bochen feit bem Erfcheinen jener Beltfeuche bafetoft verfloffen waren. Wer ba weiß, wie fehr bamals felbe Lergte, bie fich in einem minber ausgebehnten Wirkungstreife bewegten, in Anfpruch genommen wurben, muß es ju fchasen wiffen, baß &. bei fo vielen ihm obliegenben amtlichen Aunktionen, nebft einer bedeutenben Pracie, noch fo viel Beit erubrigen konnte, nach Akten und amtlichen Unterfudungen obiges Berichen gufammenguftellen. In Rolge eines

Rufuches, ben ber bamalige Ronig von Bunemort") bem Samburger allgemeinen Krantenhaus abgeftattet, erhielt &. 1233 ben Dannebrogsorben und in bemfelben Sabre follte Siner feiner Lieblingswunfche endlich regliffren. Schon langere Beit namlich hatte R. Die theoretifche und praftifche Bilbung ber nieberen Bunbargte baburch gu forbern gefucht. bas er ihnen gemeinschaftlich mit feinem langjahrigen Rreunbe. Dr. Gerfon , Bortrage uber Anatomie, Physiologie u. f. m. gehalten, Anleitung gum Seciren gegeben u. bal 3 erft in gebachtem Sabr aber gelang es ibm, fraftig unterftugt burch feine Rollegen, bie DDr. Buet, Gerfon, Gunther, Oppenheim u. f. w., bie Behorben in ber Art bafur gu ins tereffiren, bag bie anatomifch dirurgifche Behranffalt ins 9 ben treten tonnte. Ge war im 3. 1836, ale &. fich mit Dieffenbach und Oppenbeim zu einem Rebattionstrifolium pereinigte, um fatt bes Magazine von Gerfon und Sulius eine neue Beitschrift fur bie gesammte Debicin herauszugeben. Erfahren wir nun freilich auch aus bem Ottoberhefte pom 1841 in eben biefer Beitfdrift, baß g. nur nomineller Mitrebatteur bevfelben gewefen, fo fühlt fich ihm boch bie Runft jebenfalls fur mehrere bochft werthvolle Auffage in berfelben, gu benen wir g. B. bie Berichte über bie chirure gifchen Leiftungen im allgemeinen Rrantenhaufe, ben Auffas uber Rompreffion bes pobens bei ber Orchitis u. bergt. pablen , zu lebhaftem Dante verpflichtet. Much lieferte et fonft noch intereffante Beitrage ju Beitfdriften. 3mei Sabre frater ward Dr. Gimon aus St. Petereburg hergefanbt, um unter R.'s Leitung bie nicht merturielle Behandlung ber Inphilitifden Rrantheiten ju flubiren und bei biefer Gelegens beit erhielt &. ben Blabimirorben 4. Rlaffe, mabrent ihm noch ein Sahr fpater, 1839, ber Bafaorben gu Theil murbe. Mittlemeile batte feine ohnehin nicht robufte Ronftitution burd Anftrengungen, wie fie feine bochft ausgebehnte Beunfethatigteit ftetig erheifehte, febr gelitten und bie langere Rrantlichteit feiner Frau (er hatte biefe fcon als Stubent acheirathet; Die Che blieb tinderlos), Die mit ihrem Berluft im Spatjahr 1840 enbete, hatte fie wohl noch mehr untergraben ; gewiß ift es mindaftens, daß F. im Winter 1840. bis 1841 mehr und ernfter als je frantelte, haufig Blut auswarf und Erfcheinungen zeigte, bie ein Eungenleiben ver-Begen bie Gewohnheit ber gungentranten mochte er felbft auch wohl feinen Buftand mo nicht ertennen; boch abnen; benn er entaußerte fich feines Daufes, feiner Gquis

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 17. Jahrg. des R. Actr. S. 933.

page, machte fein Reftament u. bal. Im Beginne bet Gome mers von 1841 verties er fein geliebtes Daniburg - und et hat es nicht wieber erblictt. Buerft hielt er fich in Deibels bera auf, bann in bem Babe ju Ems, aber bie Beilfraft ber Abermen reichte nicht aus gegen bas gerfibrenbe Brufts Abel, ber Aufenthalt im milben Guben war ber einzige Schimmer von hoffnung fur ben in feinen Grundveften er-Schutterten Draanismus und von bem italienischen Binter boffte man, er werbe ben fdmachen Lebensfunten wieber gur bellen Flamme anfachen. Aber es lag nun einmal in feiner Beftimmung, bas fich an ihm bas welfche Sprudwort erfullen follte: Napoli vedere e poi morire. Zobesmatt und ericopft, aber fanft, entschlief er, nachdem er bie Eroftuns gen ber Religion empfangen, am 4. Dec. in jener fconen Stabt. — Berfuchen wir es nun, von möglichft objettivem Stanbpunkt aus bes Dahingeschiebenen Birten nach ben Dauptrichtungen, in benen es fich nach außen bin manifeftirte, gu fcilbern und zu wurdigen. Buvorberft als Schriftfteller bat &. einen Ramen hinterlaffen, ber ihn lange und zwar fo lange überleben wirb, als ce überhaupt eine wiffenfchafts liche Chirurgie in Deutschland geben wirb. 3hm gebubrt einerseits bas Berbienft, bie Runft mit neuen Operationss und Deilmethoben bereichert gu haben, wie g. B. mit ber Episioraphie, Behandlung ber Orchitis, ber Berbrennungen u. f. w., wie andererfeits bas nicht mindere, burch bas Gewicht feines Ramens einer Menge nublicher Entbedungen bes Auslandes im Gebiete ber Beiltunft Gingang und Aufnahme in Deutschland verschafft gu haben, mobet wir nur an bie antiphlogistische Behandlung ber Luftfeuche und Amuffat's Aorfion erinnern wollen. Dag es immerbin feyn, bag mancher unter feinem Ramen gebenbe Auffat eine befreundete ober affiftirenbe Sand jum Berfaffer hat (und allerbings wußte g. beffer bas Deffer noch gu fuhren, als bie Feber), nichts bestoweniger murbe bie Betanntmachung nublider, boch jebenfalls unter feinen Mugen angestellter Beobachtunarn und Erfahrungen icon an und fur fich ihm gur Ghre gereichen. R., bem Operateur, wird Riemand fo leicht mas nuelles Talent, eine leichte Danb, Kaltblutigfeit, Ruhnheit, bie bor heroifchen Operationen nie gurudwich, und Ausbauer abfprechen wollen; nicht fo einig find vielleicht bie Deinuns gen über feine biagnoftischen Fabigteiten und bie Richtigfeit feiner Anzeigen zu Operationen. Ge ift inbeffen bier zweiers tel gu berudfichtigen: erftlich tonnte ein Mann wie R. feiner gewandten Dand und feinem ihm faft bis gum Lebensenbe treugebliebenen Gludeftern icon einmal ba vertrauen, wo

ein Unberer fich erft bebentt; bann aber liegen Brethamer. bie boch nach bem errare humanum einem Jeben gur Baft fallen, in fold' offentlichem Birtungetreife viel freier ba und werben mehr befprochen, als unter entgegengefesten Bera baltniffen. Ale Argt zeigte &. eine eble Simplicitat in feis nen Berordnungen; eine hohe Meinung von ber heiltraft ber Ratur befigend, liebte er vorzugeweise einfache Mittel, wie er benn 3. B. bes Baffere fich in fehr weiter Ausbeha nung zu Beilzwecken bebiente; anbererfeits mar er jeboch nicht Steptifer genug, um nicht faft jebes von ben neuemspfoblenen Mittein, mit benen er bei feiner fleißigen Betture in ber Regel febr frub betannt murbe, wieberholten Drus fungen zu unterwerfen, um eine felbfiftanbige Meinung bas bon zu gewinnen. Bas aber ihn als Arzt charafterifirt und beurtunbet, bag er jum Argte geboren mar, bas war ein savoir faire , worin bie Meifter ber Runft noch von ibm batten lernen tonnen; F. wußte namlich ein beterminirtes und imponirendes Befen mit einer gang eigenthumlichen Freundlichkeit fo gludlich zu vereinigen, bas er feine Patien. ten nicht sowohl fur fich einnahm, als gewissermaafen ens thusiasmirte und fanatifirte, so daß von Ranchem feine Aus-spruche einem Dratel gleich geachtet und ben feinigen ents gegengefette wohl gar als Regereien betrachtet wurben. Das Diefes Befen ibm auch in feinen amtlichen Begiebungen febr gu Statten tam , liegt am Tage; man wurbe inbeffen bem Berftorbenen febr unrecht thun, wenn man unterlaffen wollte, au erwähnen, baß er biefe Beliebtheit (als Beleg fur biefelbe mag ber Umftand getten, baß fein 1836 von Groger und Altenrath wohlgetroffenes, im lithographifden Inftitute von Ch. Buche erfchienenes Portrat ganglich vergriffen ift; ubris gens befigen wir noch aus fruberer Beit ein recht abnliches Portrat von &. vor bem 34. Banbe von Ruft's Dagagin, Anon. delineavit, Fr. Bott sculpsit; es ift bies auch einzeln erfchienen, Berlin bei G. Reimer, 1831, 12 Gr.) und Auctoritat, beren er fich namentlich bei ben boberen Stanben erfreute, theilweife gewiß auch feiner unermublichen Rubrigs Beit, Die gar feine Bequemlichteiten gu tennen fchien, mo es fich barum handelte, einem Rranten beigufpringen, mit au verbanten hatte. Sehr forberlich war ihm hierbei eine gute Gintheilung ber Beit, bie Bewohnheit bes Fruhaufftebens und feine Entfernung von focialen Breftreuungen, eine Rlippe, an ber fonft mand,' tuchtiger Sopf und manches Zalent in Damburg ju Grunde geht. &. hat fich frei erhalten von fener Krantheit, die attere Aergte fo haufig heimfucht, er blieb frei von ber auri sacra fames. Beifpiele feiner Uns eigennheigfeit liegen manche por und er bat, wenn man bebentt, wie tange er eine eben fo ausgebehnte, wie lucrative Draris betrieben . nur ein mafiges Bermogen binterlaffen. Galt es ber Bereicherung feiner Bibliothet, feiner Inftrus mente, einer Commerreife und mas bergleichen Liebhabereien mebr find , fo achtete er bes Belbes wenig. - Richt fo gleiche giltig mar er vielleicht gegen außere Muszeichnungen, boch wer mochte ihm daraus einen Borwurf machen? Liegt es boch in der Ratur des Zalentes, daß es, haufig feiner felbft unbewußt, auch nach außerer Unerfennung ringt. 200 Licht ift, ba muß es auch Schatten geben, Diefes Befet gilt fo aut fur bie moralifche, wie fur bie phofifche Belt und fo ericeint benn R.'s Berhaltnif gu ber Debrgabl feiner Rolles gen als bie Rehrfeite bes Bilbes, welches wir unfern Lefcen aufzuftellen bemubt maren. Die Bahrheit geftattet es nicht. au verfchweigen, bag R., ben bie Ratur mit fo vielen glans genben Gigenfchaften ausgeruftet batte, jene Gigenfchaft, bit Krone aller humanitat, nicht befaß, welche fo bereitwillia ift, fremben, auch minder bebeutenden Strebungen ben Aribut ber Anerfennung gu gollen; nicht immer fudrte er, wenn bas . Band bes Bertrauens, welches Argt und Rrante verbinbet, stwas lockerer geworben und man ihn als Dritten binguges sogen, biefes mieber su felten und nicht jeberzeit mar et geneigt, ben vielleicht weniger burch Raturanlagen und Glud begunftigten Rachgenoffen als Chenburtigen gu betrachten und fo bie Burbe bes Stanbes zu mahren. Go tam es benn, bag, wenn gleich viele feiner Runftgenoffen ibn feiner wiffenschaftlichen Beftrebungen balber fchagten (mas fie ihm unter Anberen baburch bewiesen, baf fie ibn 1825 gum prafibirenden Direttor bes argtlichen Bereines ermablten. welchen er 1816 mit batte grunden belfen), ibm boch nur gar wenige befreundet waren. Dogen immerhin bisweilen unlautere Motive und ber Runftlerneid, ber ja leiber in ber Debicin eine eben fo große, wie fcmarge Rolle fpielt, gegen &. Opposition gebilbet haben, es ift bennoch nicht wegzulaugnen, bag R.'s Rollegialitat eine feiner fcmachften In einem befto glangenberen Licht aber Qugenben mar. ericheint uns ber Berftorbene, wenn wir une feine Berbienfte' um Damburg und bas allgemeine Rrantenhaus ins Gebachts niß gurudrufen. Richt nur bat er fich, wie oben bereits angebeutet, burch Unterweifung ber nieberen Bunbargte um Damburg febr verbient gemacht, nein, auch bie Debraahl ber unter ben baf. bie Chirurgie gleichzeitig mit ber Debicin befreibenben Mergte verebrt in ihm ben Lebrer, indem fie fich als Mfffengwunbarrte im allgemeinen Rrantenbaufe, unter

leiner Leitung ju Dperateuren ausbilbeten und er meinte es wit Ausbildung feiner Cantler wahrhaft reblich; benn er geigte ihnen nicht nur, was zu thun fen, fonbern er gewohnte fie auch, fo weit es ibm bas Intereffe ber Anftalt irgend verftattete, felbftftanbig ju banbeln und nicht übergangen barf es werben, bag er in biefem Berhattnig ein trefflicher Rollege war und fein Benehmen gegen feine Gebilfearate ftete bie reinfte Dumanitat athmete. wirb, mas &. in Damburg und mas er fur Samburg er-Arebte und mas er erreichte, ben baf. Debico = Chirurgen als glangenbes Biel ihrer tubnften hoffnungen vorfchweben! - Das allgemeine Rrantenhaus war &.'s Stectenpferd, ch tiebte es, wie Duafimobo feine Glocken, aber er liebte es mit mehrerem Rechte; benn ba ber frubere hospitalargt beffelben, Dr. Ritter, mabrend ber Ueberfiedelung vom alten in bas neue Krantenhaus (27. Rovember 1823) geftorben war, fein Rachfolger aber erft im nachften Jahr ermabtt wurde, fo find die meiften Ginrichtungen bes allgemeinen Rrantenhaufes, in fofern fie vom arztlichen Stanbpunet ous anguordnen waren, &.'s Bert, und welche greube befeelte ihn nicht, wenn er ben bort vorhandenen Apparaten, Sammlungen u. f. w. etwas Reues gur Bervollftanbigung anreiben tonnte, wie g. B. ben vor einigen Jahren von ihm angegebenen Bagen für ben Krantentransport. Gewis wurde bas Rrantenhaus nicht leicht von irgend einem bei Beutenberen Aunftgenoffen ober fonft einem ausgezeichneten Bremben befucht, ohne baß &. es ihm mit einer feltenen Liberglitat und ohne Berudfichtigung bes Aufwandes an Beit, bie er fonft gar wohl zu ichagen mußte, bis in bie Bleinften Details gezeigt batte. Richts übertrifft ben Gifer, mit bem R. Zag fur Zag feine Banberung burch bie Rran-Benfale vollbrachte, nur fcheeler Reib und Bertleinerungs fucht mogen es in Abrebe ftellen, baß &. in feiner Stellung als birigirender Bunbargt bes allgemeinen Rrantenhaufes febergeit die hochste Berufetreue an ben Aag gelegt, aber fie wurde auch anerkannt, anerkannt von ben Provisoren und von ben Beborben, von ben gaien und von ben Mergten und bie Erinnerung baran wird fortleben in bem bantbaren Bebachtniffe feiner Beitburger.

Pamburg.

Dr. D. R. Warburg.

## \$ 352. M. Guftav hermann Julius Lipfins,

geb. b. 15. Juli 1802, geft. b. 4. December 1841.

Derfelbe marb geboren gu Großhennereborf bei Derrahut in ber fachf. Dberlaufis. Gein Bater war M. Abolf Gottfrieb Bilhelm Lipfius \*), Diakonus zu Großhennerss borf und nachmale Digtonus und Dberpfarrer zu Bernftabt. feine Mutter Dagbaleng Glifabeth, geb. Garre. Schon in feinem 5. Jahre murbe er mit feinen Eltern nach bem bes nachbarten Bernftabt übergefiebelt und empfing bier ben erften Glementarunterricht in ber offentlichen Schule, Die erfte gelehrte Bilbung burch Privatunterricht feines Baters. In ben 3. 1815 — 1821 befuchte er bas Gomnafium in Bittau, mo - Rubolph , Rnefchte und Ladmann feine Lebrer maren, in ben 3. 1821 — 1824 bie Universität ju Leipzig, wo er unter Rrug bie Philosophie, unter Azidirner, Littmann unb Binger bie Theologie, unter Einbner bie Pabagogit und Ratechetit ftubirte. Rach vollenbeten Stubien wirtte er von 1825 - 1828 als Dauslehrer, gurrft in ber gamilie bes Profeffors ber Mebicin, Dr. Saafe gu Leipzig, fobann in bem Saufe bes Rreisoberforstmeisters v. Gog in Rolbig, ubte fich baneben fleißig im Predigen und beftanb auch mabrend berfelben Beit auf ruhmliche Beife bas theologifche Gramen gu Dreeben. 3m Jahr 1828 warb er ale Diatonus in Großs bennereborf, feinem Geburtsort, angeftellt, erlangte im folgenben Sabre bas Dagifterium in Leipzig und vermabite fich in eben biefem Jahre mit Mariane Fanny, geb. Roft, ber jungften Tochter bes Profeffore und Rettore ber Thomase foule, M. Friedrich Wilhelm Chrenfried Roft in Leipzig. Doch fcon nach funfiahriger gludlicher Amtefuhrung in Großhennereborf ward er gum Archibiatonus in Bobau unb Pfarrer ju Lawalbe beforbert und wirtte bier nicht nur in feinem boppelten geiftlichen Amte, fonbern auch ale Infpete tor ber bortigen Schulen und als Borftanb ber Bweigbibele gefellichaft in Bobau. Die gewiffenhafte Bermaltung feines bochft mubevollen Berufs, bie einfache Berglichteit feiner Dres bigten, beren Erfolg ein treffliches Organ unterftuste, bie Gerabheit und Bieberfeit feines Charafters, ber mohlwollenbe Binn und die Freundlichkeit feines Befens gewannen ihm and hier bie Dergen feiner Gemeinbe, wahrend bie Beiterteit feines Gemuthe, Die Reinheit feiner außeren Sitten, feine

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebe in biefem Jahrg, des R. Rett. G. 500.

Abeilnahme an famiblofen Freuden ihm and im gefriffgen Reits allgemeine Beliebtheit erwarben. Um fo fcmerglicher aber und unerwarteter mußte fur ihn eine Burudfebung fenn. bie et nach achtjahriger, gefegneter Arbeit an biefer Gemeinbe in feiner amtlichen Stellung erfahren follte. Denn nachbem au Anfange bes 3. 1841 bas Primariat in Lobau erlebiet worben mar, murbe aus Urfachen und unter Umftanben, bie bier unerortert bleiben mogen, jebenfalls aber gegen ben laut gedußerten Bunfch ber großen Debrgabt feiner Gemeinbes glieber, ein frember Beiftlicher ibm vorgezogen. Er ertrug Diefes Schicfal mit ber Ruhe, bie allein ein reines Brwufts fenn und bas Bertrauen auf die Fuhrungen Gottes giebt. Und biefes Bertrauen follte nicht getaufcht werben, benn wenige Sage nach ber erlittenen Rrantung wurde ihm eine Genugthuung gu Sheil, wie fie nur wenige Menfchen in antichem galle gu erleben fo gludlich finb. Als namlich um biefelbe Beit burch ben Sob feines Baters bie Stelle bes Dberpfarrere gu Bernftabt gleichfalls vatant geworben mar. ba murbe ber anbermarte Berfcmahte burch große Stimmens mehrheit ber verfammelten Gemeindevertreter gum Rachfolger feines Baters ermablt und trop mancher Dinberniffe, bie man auch bier ihm in ben Beg zu legen versuchte, von bem Rlofter Marienftern, ale Rollaturberrichaft zu Bernftabt, in biefem Amte beftatigt. Groß war bie Liebe, bie fich bei feis nem Abichiebe von Bobau aussprach \*); aber großer nech war die Liebe, mit welcher ibn, bei ber Rudfebr in Bater. fabt und Baterbaus, feine neue Gemeinde empfing. neues Morgenroth begann zu tagen, ein neues Leben fchien für ihn aufzugehen; boch bie ewige Beisheit wollte, bag bem lieblichen Morgenrothe feine Mittagsfchwule mehr folgen. bağ ber Glangpuntt feines Lebens auch ber Enbountt beffels ben fenn follte. Go blubent auch feine Gefunbheit, fo trafe tig fein Korper gewefen war, fo hatten boch die übergroßen Anftrengungen feines fruheren Amtes, die Befchwerben bes Umgugs bei fcon vorgeructer Jahreszeit, vor allen aber bie beftigen Bewegungen feines Gemuths ben Grund ju einer Rrantheit gelegt, ber er nur allzubald als Opfer fallen follte. Benige Bochen nach bem Untritte feines neuen Umtes ward er von einem Gallenfieber befallen , welches balb einen nerpofen Charakter annahm und weber bie vereinte Runft von 4 Mergten, noch bie treuefte Pflege und bie heißeften Gebete ber Geinen in ber Rabe und in ber Ferne, noch bie rubrendfte Theilnahme gablreicher Freunde, noch bie taufenb und

<sup>&</sup>quot;) Bergl: ben Radruf im fadf. Poftillon 1841, Rr. 42.

sbereinfend Eholden seiner singstverlassen und feiner neum Gemeinde vermochten sein so ebles keben zu erhalten mit den Rathschluß des Unerforschlichen zu deugen; er entschliss nach kurzem Kampse den 4. Dec. 1841 im 39. Jahre seines. Lebens. Unbeschreiblich war die Theilnahme und sast beispielt les die Trauer, die sich während seiner Kranktit und nach seinem Tod aussprach und, den hinterlassen zum Troste, den inneren Berth des oft Berkanten verdügte \*). Der Bollmdete hinterließ, außer seiner tiesgebugten Witwe, zwei woch unerzogene Kinder, eine betagte Mutter und den Unterwachdene als seinen einzigen Bruder. Was diese alle in ihm verlosen daben, das wissen die Kunder, die das häusstige Studt der ganzen Familie kannten. Darum wird in den Derzen der Seinen sein Gedächtniß sortleben und zugleich mit seinem Gedächtniß auch die Dankbarkeit gegen Alle, die Rat Deiner Zie und ber Kothale.

## \* 353. Johann Seineld v. Reumann, t. baier. Staatsjablmeifter ju Munden;

geb. im 3. 178., geft. gu Augeburg b. 4. Der. 1841.

Er murbe ju Guftrom im Grofherzogthume Medlenb.s Sowerin geboren und mar unter mehreren Gefchmiftern ber Attefte Cobn bes bafelbft am 29. Darg 1811 verft, bergogl. Dofrathe und Rirthenvifitationefetretare Johann Andreas Reumann. Seine miffenschaftliche Ausbildung erbielt er bier enfangs burch Bauslehrer , namentlich burch ben nachberigen Ronfiftorialaffeffor und Profeffor ber Theologie Dr. Johann Sheiftian Bilbeim Dabl in Roftoct (+ b. 15. April 1810). Spateerbin befuchte er gemeinfchaftlich mit feinen Brübern bie vaterftabtfche Domfchule bis ins 16. Sahr und tam bis nach Drima. Rad Bollenbung bes Gomnafialturfus wibmete er Adb'bem Danbeleftanbe, genoß aber alebaib bas Gluck, in Dunchen eine Anstellung als Staatsbuchhalter bei ber tonige Wichen Staatsichulbentilgungefpeeidlaffe gu finben, wobei et wilest gum Staatsgabimeifter emporftieg. 3m Det. 1824 Empfing er bas Rittertreux bes Civilverbienftorbens ber baice Wiften Rrone und wurde jugleich mit feiner Rachtommens Waft in ben baier. Abeiftanb erhoben. Gibon im 3. 1809

<sup>&</sup>quot;) Bergl, ben breifachen Nachruf Leing , Leitung , 1941 , Ar., 205 und Str. 297 und Gebauer-Mochignen Wall ; Er. 256.

Satte er fich vermäßte mit Amalie Stegnfann und Handburg, werfor aber viefe Gattin burch ben Tob ben 29. April 1889, B1 Jahre alt, 5 Kinder hinterlaffend. — Laut Zeitungel-wachrichten ward am 4. Dec. 1841 ver dem Jakobsthore zu Augeburg ein mannlicher Korper aus dem Sech gezogen, welcher von Rien.anden erkannt wurde, odgleich der Zod nut Turze Zeit erfolgt seyn konntez in Folge von Erkundigungen aus Minchen stellte es sich aber dalb heraus, daß es der Leichnam unsers v. Reumann sey. Ein Rassendefet von 120,000 Fl. hatte die Beranlassung gegeben, sein Leden auf diese Weisen zu mussen, sein Leden auf diese Weisen zu mussen, sein Leden auf diese Weisen zu mussen, sein Leden auf

Schwerin. Fr. Bedffow.

354. Johann Balthafar Spieß, Pfarrer und Detan ju Grendlingen, Kreis Offenbach geb. b. 8. San. 1782, geft. b. 6. Dec. 1841 \*).

S. war zu Obermaßselb im Herzogthume Meiningen von werig bemittelten Eltern geboren. Da ihm sein Bater, ber Bauer und Schmiebeneister var, schon in seinem 3. Ledenssiahre durch ben Tod entrissen wurde, so war er der mutterstichen Erziehung allein überlossen. Diese konnte dem Knaden wicht viel mehr geben, als einen für das Rechte und Ente angeregten Sinn, was aber einen bleibenden Eindruck hinterstieß. Mit seinem 6. Ledensjahre besuchte er die Schule seines Sedurtsortes, die aber auf seine geistige Entwickelung und Bildung nur geringen Einsluß dußern konnte, weil das Schulwesen in jener Zeit, zudem an einem so undedeutenden Orte, eben noch sehr zurück war. In dem 8. Jahre seines Alters wurde der Unterricht in der Must, nämlich im Gefang und im Biolinspielen, begonnen und obzleich derseibe deineswegs auf die zwecknäßigste Weise ertheilt wurde, so brachte der Anabe es doch sehr bald darin so weit, daß er dei dem Singhore, das sehen Sonne und Feierrag in der Kriche eine Musik aufführte, die erste Supranstimme singen donnte. Für das Bessert ansen von seinem 10. Jahr an der Umgang mit den beiden Sohnen des Ortsgeistlichen, welche mit ihm gleichen Alters waren. Dieser Seistlichen, welcher ist sein Kanne, sand des er seinen Sohnen in der latein. Sprache, Raturgeschichte und Seographie ertheilte, mit zuzuziehen, um dadurch eine guds

A) Allgem, Shuffeliung ibm, Rr. 168.

Sem Rachellerung beroorgubringen. Diefer Unterricht bariff inbeffen nur einige Sabre, weil bie beiben Gobne bes Wel lichen in ein und berfelben Stunde an ben Blattern frato Bon nun an war mehrere Jahre hindurch ber Dorficullen wieber ber einzige Behrer bes Anaben. Inbeffen murbe bem bisber Begonnenen boch fo ziemlich fortgefahren, w ber Lebrer eine latein. Soule belucht batte und barum nich gang Frembling in biefer Sprache war. Der Unterricht in ber Dufit murbe ernftlich fortgefest und bas Rlavier : mit Draelfpiel, fo wie bie Theorie ber Dufit tamen binen und wurben immer mit befonberm Bergnugen getrieben Schon frube hatte ber Rnabe Gelegenheit, mit ben befferen Rompositionen fur bie Rirche befannt gu werben, inbem felt Bebrer febr oft Stude von Banbel, Gebaftian Bach, Rane mann, Graue u. Diller aufführte. Diefe ernfte Dufit machte einen tiefen, bleibenben Ginbruct auf ibn, fo bag er forte wahrend ein treuer Pfleger ber Kirchenmufit wurde und aberall fur bie Berbreitung berfelben wirtte. Bas bie bes fonderen Lehrmittel betrifft, fo war S., ber nun jum Jung-ling herangewachsen war, hierin fehr eingeschränkt. Er hatte enter ber Bibel und bem Gefangbuche nur Campe's Robins fon, Geiler's allgemeines Lehrbuch und bas Roth : und Dilfebuchtein. Aber biefe Budier murben aus Dangel an anberen immer wieber von neuem vorgenommen, was viels leicht einen großern Bortheil gemahrte, als wenn viele am bere gu Gebote geftanben batten. Da bie Mittel nicht bins wichten, ben jungen wifbegierigen Menfchen ftubiren gu laf. fen, fo gab ber Schullehrer feines Geburtsorts bie Bergnis taffung, ibn im 3. 1799 in bas Schullebrerfeminarium gu Deiningen gu fchicen und ihn gum Bebrer gu bilben. ging ihm fur feine Beiftesbilbung eine neue freundliche Belt auf. Der treffliche Unterricht, ben er bier in ber beutichen Sprache, in ber Mathematit, in ben Raturwiffenschaften, in ber Erbtunbe, in ber Geschichte, in ber Religion erhielt, Connte nicht ohne mannichfaltige Anregung und Fraftiges Mortidreiten in wiffenschaftlicher Bilbung bleiben. Much bet Unterricht in ber Dufit, namentlich in ber Theorie berfelben, war bochft einflugreich. Befonbers aber fanb er große Rreube an ber Ergiebungs, und Bilbungelehre, welche von bent Canbichuleninfpettor Reismer vorgetragen wurde und ber eine beilige Begeifterung ibm fur bas Schulwefen einzuflogen Benn G. in feinem fpatern Leben als Coulmans fich nicht unruhmlich hervorthat, fo hat er bas vorzüglich biefem Manne zu banten. Diefe Liebe zum Schuls und Erziehungefache wurbe um biefe Beit befonders noch machtig

engeregt nub unterhalden burch bas Cofen ber Galzmann's Cofen und Gampe'schen Jugenbschriften und spater auch durch Schriften biefer Manner über Erziehung und Unterricht. ber munbliche Unterricht noch nicht hatte gu bewirfen mocht, bas murbe auf biefe Beife erzeugt. Banaft fcom atte ber für alles Babre, Schone und Gute feurig glubenbe Strigling febnlichft gewunfcht, bie Galamann'iche Erziehunges anftalt in Schnepfenthal felbft einmal naber tennen gu lernen and ben von ihm fo boch verebrten Borfteber berfeiben pon Angeficht ju Angeficht ju feben. 3m Krubjahre bes 3. 1801 wurde biefer Bunfch erfult. In Begleitung eines ibne gleichgestimmten Jugenbfreunbes befuchte er Schnepfenthal. Dit freundlicher Buvortommenbeit murbe ihnen alles Bemer-Tenswerthe gezeigt; fie wohnten mehreren Unterrichtoftunben bei und ergogten fich befonbers an ben Turnubungen, welche Butsmuths leitete. Salzmann felbft wurbigte fie einer liebes vollen Unterhaltung, so daß fie entzückt über Alles, was fie bier gefeben und gebort hatten, bie Unftalt mit inniger Chra furcht gegen ben Stifter berfelben erfullt verließen. fon borber beftimmte Reigung gewefen war, bas wurbe jest bei G. fefter, unerschutterlicher Entschluß: bie Denichens bilbung fich gur Mufgabe feines Lebens gu machen. Da et nach Berlauf von 2 Sahren ben Lehrturfus, wie er im Beminar porgefdrieben mar, burchgemacht hatte, murbe er nach beftanbener Prufung aus ber Schule entlaffen und unter bie Babt ber Schultanbibaten aufgenommen. Er erhielt nun mehrere Untrage gu Lehrerftellen in ber Rachbarichaft von Meiningen, bie jeboch alle ausgeschlagen wurden, weil er vor ber Danb ben Unterricht mancher feiner Bebrer noch eine Beit Lang fortfegen unb fpaterbin in einer anbern, weiter entfernt liegenben Gegend von Deutschland fich eine bobere Bilbung gu erwerben munfchte. Gehr willtommen war ihm bemnach ber Antrag, bei ber Rreifchule in Deiningen ben wiffenfchafts Achen Unterricht zu übernehmen und jugleich auch an ber Burgerfchule einige Stunden zu geben. In Diefem Berhalts niffe blieb er jeboch nur etwa ein halbes Sahr, benn um biefe Beit wurde ihm ber Antrag gemacht, eine Behrerftelle in ber Remmeter'ichen Erziehungsanftalt in Frantfurt a. D. anzunebmen. Das war ihm bas Billtommenfte, was ihm batte begegnen tonnen, benn nun fah er auf einmal feinen fehnfuchtevollen Wunfch erfüllt, in einem angemeffenen Birs tungetreis eine bobere Bilbung zu erhalten und wo moglich einmal etwas Tuchtiges im gache ber Erziehung zu leiften. Boll ber fconften Soffnungen fur bie Butunft trat nun G. im Ottober feine Reife nach Frankfurt a. M. an. Auch auf

biefer Beife benugt er jebe Gelegenheit, alle Arinn nen Schulen, felbft oft auf tleinen Dorfern, tennen gu lernen. mas er bei feinen fpateren Reifen immer beabachtete. ber Cemmeter'iden Erziehungsanftalt batte G. im Anfange porgualich ben Anfangeunterricht zu beforgen, was ihm febr willtommen mar, um auf biefe Beife von unten binauf nach und nach in allen Fachern fich weiter auszubilben. balb murben ibm aber auch in boberen Rlaffen einzelne Ras der übertragen und es bot fich alfo bie fconfte Belegenbeit bar , immer tiefer einzubringen in Alles , mas einem tuchtig gen Schulmanne ju wiffen nothig ift. Der Aufenthalt in ber Remmeter'schen Erziehungsanstalt wurbe fur G. inde befondere noch baburch wichtig , baß fie ihm Gelegenheit bere bot, bie frangofifche und engl. Sprache ju erlernen. Da m bie alten Sprachen nicht außer Acht gelaffen batte, fo murbe a ibm leicht, auch in ben Beift biefer neuen Sprachen eine aubringen. Es bauerte nicht lange, fo fprach er mit Kertige Beit frangolifch und englisch, was baburch ungemein erleiche tert wurde, daß immer junge Frangofen und Englander fich in ber Anftalt befanden, um da weiter ausgebilbet gu werbe ben , befonbere aber bie beutsche Sprache zu erlernen. bei biefem Allen auch jebe Gelegenheit benust wurde, mit ben Malfifden Schriften ber beutiden, frangbiliden und enalis feben Sprache immer vertrauter ju merben, fo bag in biefen Dinfict die allfeitige Entwickelung und Bilbung bie reichtte Rabrung fant, barf wohl nicht unerwähnt bleiben. Eben fe liet fiche foon von felbft erwarten, bas grantfurt mit fein men überaus reichen Schagen fur bie Runft ben leunbegierie gen jungen Mann febr mannichfach in Anspruch nehmen Ramentlich aber fant fein Ginn fur Rufit bien bie wollfte Befriedigung. Die gut befeste Oper, die nortrefflichen Orgeln, die Rirdenmufit, die Roncerte, die vielen mufikalie ichen Abenbairtel, zu welchen er oft gezogen murbe, bies Miles murbe mit eifriger Liebe fur bie Rung benust und nicht leicht batte er an einem anbern Drt in biefer Beziehung eine beffere Belegenheit gum Fortichreiten finben tonmen. bem Gefühle bes innigen Dantes gegen Gott, ber ibn auf feinem Schicfalswege nach Frankfurt führte und ihm fo bis mannichfaltigfte Belegenheit zu Theil merben lieft, bie beife Sehnlucht feines Dergens, ale Schulmann fich immer mehr au venvolltammnen, zu befriedigen, bette fich G. nun 4 Nahm bafelbft aufgehalten. Indeffen lernte er immer mehr einsehen. bas en feine Bupfde, einmat in einem hohem Wirtungis treis angeftellt ju merben, both nicht wurde gang erfüllt feben hanen, weil er dine Universität befucht botte. Bus biefem

Mounde faste er ben Entschlat, noch einige Rafue bie und gaftat Gießen zu besuchen, um bort Theologie zu ftubiren. im Jahr 1806 verließ S. Frankfurt a. W. und zog nach Mefen. Er tonnte gwar bei biefem Schritte nur geringe Rittel in Aussicht nehmen , bas machte ibn jeboch feinesmeas fere. Bar er ja boch von Jugend auf gewohnt, burch eigne Rraft Sinberniffe aller Art aus bem Bege ju raumin; et vertraute ber gottlichen Borfebung und hoffte mit Buverficht. fich burd Unterricht ermerben ju tonnen, mas er nothie baben murbe. Es taufchte ibn biefe Doffnung nicht. fand fogleich Belegenheit, in ber frangof. Sprache und in ber Dufit fo viele Geunden gu geben, bag er fich febr aut exhalten fonnte und noch fo viel Beit übrig behielt, biejenigen Rollegien zu horen, beren er bedurfte. Rach Berlauf von 2 Sahren hatte er ben Lurfus ber Theologie fo vollftanbig wollenbet und babei auch noch mehrere physische, matheman tifche und biftorifche Borlefungen befucht, bag er auch biefen Bunfc befriedigt fah, ale Theolog bie Universitat verlaffen au tonnen. Much Giegen batte unftreitig einen mefentlichen Ginflug auf die Gefammtbildung bes jungen Mannes und er Lounte nun um fo muthiger ber Bufunft entgegengeben. Benn man es als einen großen Gewinn ertennen muß, bag G., burch fein Schickfal fo geführt, immer Gelegenheit fant, fich Renntniffe und Beschicklichkeit zu erwerben und Erfahe rungen aller Art gu machen, befonbers im Schulfache, was er nie aus ben Mugen verlor, fo verbient es boch unftreitig eine befonbere Ermabnung, bag er bas, mas er jest mar. meift burch fich felbft murbe. Muf fich felbft befchrante, man er immer genothigt, felbft Miles gu thun, felbft nachzubenten. gu forfchen, gu fuchen, aufzufinden. Daburch murbe er fchon fruh gewohnt, bei Allem, mas er erftrebte, fich nicht auf Andere zu verlaffen, sondern burch fich felbft Rath und hilfe au fchaffen. Das auf biefe Beife bie Gelbftfanbigteit in einem ungewöhnlichen Grab quegebilbet werben mußte, leuche set von felbft ein. Das ift es gerabe aber auch, mas ben Denfch, welcher traftig wirtenb eingreifen foll in bas Leben, porgugemeife bebarf, benn er hat in allen Berhaltniffen gegen viele binberniffe angutampfen, bei melden er nicht nachlaffen barf, fonbern bis ans Enbe ausharven muß, wenn ihm baran gelegen ift, bagu beigutragen, bag es beffer werbe auf Erben. Ereues, redliches Streben führt immer gum enblichen Gelingen. Go porbereitet konnte G. es unternehmen, nunmehm auch ein offentliches Amt angutreten. Unter mehreren Ine erbietungen, welche ibm jest gemacht wurden, jog ibn befonders die Stelle eines Rongettages an der Schule au Lanter-

bad im Grofbergogthume beffen an. 3m 3. 1807 trat et Diefe Stelle an. Gie war in hinficht bes Behalts nicht von befonberem Belang, aber bie große Betriebfamteit bes Stabte dens ließ ihn hoffen, burch Privatunterricht fich fo viel gut erwerben, als er beburfte, um anftanbig gu leben und befonbers babei auch feine literarifden Beburfniffe befriebigen su Bonnen. Ge wurde biefe hoffnung gang erfüllt. Reben fets nem Schulamt errichtete er eine frangof. Schule und biefe wurde von fo vielen Schulern besucht, bag fie fehr eintrage lich murbe. Gleich im Unfange feines Aufenthalts in Lauters Dach verheirathete fich G. mit Louife Berner aus Gaars bruden, welche er ichon in Frankfurt, wo fie Erzieherin mar, tennen lernte. In Bauterbach betam G. einen febr fconen Birtungetreis. Die bortige Schule hatte bei bem Antritte feines Amts noch eine gang veraltete Form; fie mar noch eine fogenannte latein. Schule, wie man fie fruber in ben meiften Banbftabtchen fanb. Gleich im Anfange feines Amtes wirtte barum G. fraftig bin , biefer Schule eine zeitgemagere Berfaffung ju geben und in Berbindung mit feinem vor mehreren Jahren als Oberpfaerer und Detan verft. geiftreis den Freund und Rollegen, bem bamaligen Rettor Binbes walb \*) zu Bauterbach, gelang es ihm, biefer Behranftalt in Burgem einen ausgezeichneten Ruf gu verschaffen. Rachbem 6. 4 Jahre lang an ber Schule zu Bauterbach anaeftellt gemefen mar und ber Aufenthalt in biefer Stadt auch in aar vielfacher Dinficht bagu beigetragen, feine Renntniffe und Erfahrungen zu vermehren und an vielfeitiger Bilbung ibn bober zu ftellen, fehnte er fich nach einem großern Birtungs. Breife. Gerabe um biefe Beit murbe ibm bie ameite Pfarte ftelle an ber evangelisch = lutherischen Rirche in Offenbach ans getragen. Dbgleich auch biefe Stelle feine große Befolbung hatte, fo gog fie ihn boch an, weil ihm biefer fo überaus betriebfame Sanbels : und Fabritort vorzugeweife geeignet fchien, eine Erziehungsanftalt zu etrichten und bas Pfarramt ihm noch hinreichend Duge bagu ließ. Im 3. 1811 trat et biefe Stelle an. Gin febr wichtiger und weit ausgebreiteter Birtungetreis wurde ihm bier zu Theil. Unftreitig war es von hoher Bebeutung, bag er gerabe in einer in Sinfict ihrer Rultur nicht niebrig ftebenben Stabt als Geiftlicher angeftellt wurde, weil bas Prebigen vor einer gebilbeten Gemeinbe boch immer eine großere Aufmertfamteit erforbert und barum befonbers fur einen Anfanger im Drebigen bochf einflufreich werben tann. Er war feinem Beruf als Geiftlie

<sup>\*)</sup> G. R. Reft, 18. Jahrg. G. 960.

cher mit inniger Liebe ergeben und wie er Alles, was feine Mufmertfamteit anregte, mit einer gewiffen Begeifterung ergriff und ausführte, fo gab fich biefes auch in biefer Binficht au ertennen. Bo es galt, Etwas auszuführen, woburch bas menichliche Bobl auf irgend eine Beife beforbert werben Bonnte, da bot er gewiß freundlich und traftig bie Dand unterftugte mit Ginficht und Thatigfeit und mit einem Gifer, ber fich nicht leicht abichreden ließ, auch felbft bann nicht. wenn mannichfacher Unbant fein Bobn fenn follte. Sein Saupte augenmert mar aber immer auch hier noch bie Erziehung ber Sugend, weil man, wie er oft fagte, feinen Blid porguglich auf bas beranwachsenbe Gefchlecht richten muffe, wenn man får bas Bobl ber Menfcheit mirten wolle. Er errichtete alfo eine Bebr : und Erziehungsanftalt fur Rinber gebilbeter Stanbe, welche balb eine große Ausbehnung betam und ims mer eine bebeutenbe Angahl Boglingt gablte. Es ift fcon ermabnt worben, bag G. ein großer Freund und Renner ber Dufit war, befondere ber religiofen. Er hat es febr oft ausgefprochen, bag er biefe Runft für ein vorzügliches Bils bungsmittel ber Menfchen halte, baf nach feiner Uebergeus . gung burch fie eine Seite vom Denfchen ausgebilbet merbe. Die burch nichts Unberes auszubilben fen und bag barum bei Beiner Schule, weber in Stabten, noch auf ben Dorfern. ber Unterricht in berfelben fehlen burfe. Aus biefem Grunbe ließ er fich benn auch ernftlich angelegen fenn, eine gwede maßige Unterrichteweise fur biefelbe gu finben und wer eins mal Belegenheit hatte, feine Boglinge fingen gu boren, ber wird ihm bas Beugnis nicht verfagen tonnen, bas feine Beis Aungen in biefer Sinfict nicht unbebeutenb maren. Er lies es inbeffen nicht blog babei bewenben, nur bie Jugend in bez Dufit ju unterrichten; nein, er trug auch Bieles bagu bei. bas fich in Offenbach ein Gingverein bilbete, welcher anfanas von bem rubmlich befannten hofrath, Rapellmeifter Anton Anbre, fpater von ihm felbft geleitet wurde und bie gebies genften Berte von alten und neuen Deiftern aufführte. Roch verbient wohl nicht unerwähnt gu bleiben, welchen Untheil . an ben offentlichen Schulen ber Stadt Offenbach nahm und bağ Dffenbach ibm es vorzugeweife zu banten bat, bag mit bem 3. 1830 unter febr ichwierigen Orteverhaltniffen bie jesigen bortigen Schulen ins Leben getreten find. bem Unfange bes Jahre 1831 vertaufchte G. feine Stelle in Offenbach mit ber Pfarrftelle zu Sprendlingen bei Frants Much an biefem Orte murbe ber ruftige Rams furt a. M. pfer für Menfchenvereblung nicht mube, fich bem großen Plane ber Menfchenerziehung mit Liebe und Aufopferung feiner R. Retrolog, 19, Sabra, 74

Reafte zu wibmen und groß mar ber Ginfluß, welchen er bier burch Grunbungen von Bebrertonferengen und eines Bebterfingvereins, auf bie Berbreitung verbefferter Unterrichtes weifen, auf bie Pflege ber Rirdenmufit und befonbers auf bie Aneiferung und Begeifterung ber Lehrer fur ihren beiligen Beruf ausabte. Ale Dauptgrunbfas in ber Ergiebung galt B. flete: Berftanb und Derg bes Rinbes muffen gleichmafig gebilbet werben, weil ber Bienfch, ber benten tonne, gu jebem Gefchafte tauglich und ber ein gutes berg habe, auch bes himmels wurbig fey. Darum tonnte er fich auch nie mit benen einverftanben ertiaren, welche in ber Schule hauptfactic nur bie Berftanbesbilbung beruchfichtigt haben wollten; nein, Licht unb. Barme follten nach feiner Anficht in famefterlichem Berein in ber Schule berrichen. fab er in ber Religion bas befte Dittel, bas Berg bes Rinbes gu berebeln und bem Erbenleben bie rechte Bebeutung gu geben \*). Doch nicht bloß als Schulmann, nein, auch ale Lehrer ber Religion verbient G. hohe Achtung. Als evan= gelifcher Prebiger war er ftete ein Bertanbiger eines lichts pollen Glaubens und nicht blog auf ber Rangel, nein, überall, wo fich Gelegenheit ihm barbot, fuchte er ein lebenbiges, thatiges Chriftenthum gu beforbern und ber Berfinfterung ber wangelifchen Babrheit entgegen gu wirten. In bem in ben Detanaten Offenbach und Bangen beftehenben Drebigervereine. für beffen Granbung, außer ihm und einigen anderen Beiftlichen, insbefondere feine beiben Freunde, ber Detan und Pfarrer Beber zu Bangen und ber Stabtpfarrer Bonfarb zu Biegen, fruber Pfarrer ju Dreieichenhain, eifrigft thatig maren, nahm er ftets bie reafte Theilnahme und biefem Bereine verbantt bie im 3. 1837 bei Bachterebaufer gu Offenbach pon ihm ericienene fleine, aber hochft beachtenswerthe Schrift : "Aleber Beiftlichenvereine" ihre Entftebung. Gleich achtungewerth tritt G. une entgegen, wenn wir une ihn ale ben Mann vergegenwartigen, welcher fich wohl bewußt mar, baß ber Apoftel gefagt hat, bie Liebe fen bie größte in jener beiligen Dreigabl. Er war ein Mann voll ber reinften Ders gensgute und bes ebelften Wohlmollens gegen alle Menfchen und wer Gelegenheit hatte, ibn naber tennen gu lernen, ber wirb einstimmen in bas Urtheil, welches an feinem Barge

<sup>&</sup>quot;Bergl. die Borrebe ju bem 8. We. feines Unterrichtswegweisers, welchet zu Gieben erichien. Besonders aus ihm abgebrucht wurde: "Erftes Leien und Leistouch für Boltsichnien," "Bandtafel für das Lautiren und Leisen" und ,bie Leiber des hriftl. Glaubens und Lebens in sphemat. gesotneten Bibelipruchen."

ber Pfarrer Sprengel gu Dreieidenhain über ihn aussprache "Der Bollenbete gehorte gu ben Befferen und Borguglicheren, au ben einzelnen Bierben unferes Wefchlechts, benn er mar ausgezeichnet burch bie lichtvolle Rlarheit feines Geiftes. burch ben Umfang feines Biffens, burch ben Reichthum feis ner Erfahrungen und, was noch weit mehr ift, als bies Alles, burch bie Aufrichtigfeit feines Bergens, burch bie Reinheit feiner Grundfabe, bie Gerabheit und Reftigleit feis nes Charafters, burch bie Denichenfreundlichkeit und Liebenswurdigfeit in feinem gangen Befen, burch bie raftlofe unb unermubliche Thatigteit in feinem Berufe, burch feinen wars men Gifer für Licht und Bahrheit, burch feine rege Theils nabme an ben boberen Angelegenheiten und bem mabren Bobl unferes Gefchlechte, burch feinen frommen, gebenen, achtchriftlich = religibfen Ginn und Banbel und barum benn auch burch eine Rube und Beiterteit bes Ges mathe, bie unter allen Umftanben fich gleich blieb und burch bie heftigsten Sturme bes Schicksals ihm nicht geraubt, ja, taum vorübergehend getrubt werben tonnte." Es bleibt jest noch übrig, auch anzugeben, was S. als Schriftsteller geleiftet bat. Beil &. bas menfchliche Treiben nie einfeltig bu betrachten vermochte, fo maren feine fchriftftellerifchen Are beiten auch febr mannichfacher Urt. Schon frub fing er an, in bie "Rationalzeitung ber Deutschen" und in ben "Anteis ger ber Deutschen" Auffage aller Art gemeinnubigen Inhalts Spaterbin nahm er auch Untheil an "Buts. muth's Bibliothet fur Dabagogit und Schulmefen." Abhanblung, welche hier fich finbet, verbient befonbers Er-wahnung, namlich: "Einige Gebanten über ben Unterricht in ber Dufft, als Bilbungemittel ber Jugenb," im Dats beft 1810. 3m 3. 1814 gab er beraus: "Plan einer Bebrs und Erziehungsanftalt fur Rinber aus ben gebilbeten Stans ben, nebft einigen Bemertungen über Erziehung und Unterricht" (Diffenbach). In biefem Wertchen feste et aus einans ber, welche Grunbfage ibn bei feinem Ergiebungeunternehmen leiteten , bamit bie Eltern mußten, mas fie in feiner Unftalt au erwarten hatten und mas nicht. Gehr thatigen Antheil pahm er an ber "Allg. Rirchenzeitung von Bimmermann \*) in Darmftabt" und an bem mit berfelben in Berbinbung Rebenden Literaturblatte. Bon ben vielen Auffagen, welche er für biefe Beitfchriften lieferte, verbient ermabnt gu merben : "Heber ben Religioneunterricht ber Jugenb, befonbers ber Ronfirmanben" Rr. 134 im Jahrg. 1824 und "über ben

<sup>\*)</sup> Die Biogr, Lubm, Chrift, 3.4 (. R. Mele. 16. Sebrg, G. 748.

vierfimmigen Gefang ber gangen Gemeinde in ben Rixchen, et in mehreren Auffagen. Befonders baraus abgebruckt wurde : Meb. b. Arennung beiber Gefchlechter in Schulen" (Darms Labt). Gine Aufforberung an "ben alten Schulmeifter" in Der Schulzeitung, wie man fpater erfuhr, von bem verft. Denfe\*) in Magbeburg, veranlaßte ihn, eine Beitfdrift für Eltern ju unternehmen, unter bem Titel: "Allgem. Elterns seitung gur Beforberung einer beffern bauelichen und offents tichen Grziehung" (Rrantfurt a. Dt.). Diefe Beitung , von welcher 3 Sabraange ericbienen finb, batte fich einer überaus anftigen Aufnahme zu erfreuen und bie angefehenften Erzies ber lieferten Beitrage. Die meisten Auffahe find jedoch von bem Derausgeber felbst. Go viel Beifall diese Zeitung auch fand und so gewiß es ist, daß sie einem wahren Bedürfniß abbalf, fo fand fich ber berausgeber boch veranlagt, fo leib thm bies auch that, fie zu unterbrechen, weil ihm bie Res baltion allein oblag und er bei feinen vielen anderweitigen Geschaften nicht mehr wohl im Stanbe war, Alles zu leiften. S. hat auch ben Plan gu ber "Allgemeinen Mufitzeitung," welche in Frantfurt a. DR. bei Fifcher erfchien, entworfen und viele Auffage in biefelbe, befonbers über ben Unterricht im Sefang in Schulen und Familien und über Rirchenmufit Außerbem gab &. noch beraus bie Beitfchrift "Gufebia" (Dffenb. 1828), bon ber nur 3 Defte erfcienen und bie Beitschrift "ber Schulmachter" (Dffenb. 1833), bie mit ber 33. Rr. wieber enbete. Enblich muß noch bemertt werben, bas S. "fur bie 13. Aufl. bes Dentfreundes von Edles bie Gewerbtunbe und bie Geographie" bearbeitet bat und "in bie Cacilia, eine Beitschrift fur bie mufitalifche Belt" und "in ben Lichtfreund" Beitrage lieferte. G. batte einen Fraftigen Rorperbau und biefer und feine gute Sefundheit ließen feine ibn gartlich liebenden Rinber und feine gabireichen Freunde hoffen, ihn noch recht lange in ihrer ERitte behalten gu tonnen. Doch Gott hatte es andere befoloffen. Gin ploglich eintretenber ganglicher Rachlag feiner Rrafte machte am oben genannten Tage nach 14tagigem Rrantenlager bem theuern Beben ein Enbe. Roch in ben letten Stunden feines Lebens unterhielt er fich mit bem Berfaffer biefes Retrologs, ber auf bie Rachricht von feinem naben Enbe hingeeilt war, um feinen und feiner gangen gas mille vielfahrigen, treuen Freund noch einmal gu feben, aber fein Lieblingsfach, Die Pabagogit und unter hefteren, vers beisenben Phantafien entichlief er fanft und in bem lebenbigs

Doffen Biogr, fiche im t. Jahrg, bes R. Retr. G. 528,

sten Glauben an ben, in bessen Dienst er über 30 Jahre hins burch treu ersunden worden war. — Rachdem am 8. Dec. die Kerdlichen Reste unseres S. in die Kirche vor den Altar ges tragen worden waren, sprach der Pfarrer Spengel zu Oreis eichenhain am Sarge seines Freundes in würdiger, gemüths voller Rede die Empsindungen seines eigenen Perzens und die Gesühle der zahlreichen Versammlung aus, worauf der Realschuldirektor Dr. Schaumann aus Offendach an den Sarg trat und in gediegenen, den Redner nicht minder, als den Todten ehrenden Worten von der Wirksamkeit des Bollendes ten als Schulmann sprach. Run wurde der Sarg der Erde übergeben und die Versammelten kehrten in die Kirche zurück, wo der Pfarrer Sartorius aus Thendurg die Kanzel betrat und zu der versammelten Gemeinde von dem Schonen und verdienstlichen Verhaltnisse zwischen dieser und dem Berkors benen redete, Worte, die vom Perzen und zum Perzen gingen.

\* 355. Johann Friedrich Ludwig Uhbe, 2. preuß. Hofrath u. Mitter bes rothen Ablerordens 4. M. 1e., hu Berting geb. d. B. April 1781, geft. d. S. e. 1841.

u.'s Eltern waren ber Renbant Johann Unton ubbe und Bilhelmine Tiemann ju Carow bei Genthin. Balb nach ber Geburt biefes Cohnes verließen fie Carow und begaben fich nach Berlin, wo ber Bater bei ber tonigl. Charite eine Anftellung ale Infpettor erhielt. Unfer u. befuchte bier ble fogenannte Friedrich : Wilhelms : Realfchule, ein Inftitut, auf welchem junge Leute ju Raufleuten ausgebilbet werben und trat bann in bie Dienfte bes Raufmann Thieme, worth er bis 1802 blieb. Bon biefer Beit bis 1805 murbe er bann erfter Buchalter ber Seibenwaarenhandlung von Bibeau und Borart und wie bie noch vorhanbenen Attefte barthun, fant er feinen Gefchaften punttlich und gur größten Bufriebenheit feiner Principalitat vor. Beil er fich felbft jeboch teines. wege in biefer Befchaftigung gefiel, fo verließ er aus eigner Reigung biefe Stellung wieber. In bemfelben Jahr, 1805 im Monat Januar, wurde ihm nun bie Ehre ju Theil, von bem Pringen Louis Ferbinanb von Preußen tennen gelernt gu werben. Diefer gewann ibn balb fo lieb, bag er ibn in feine Dienfte nahm und zu feinem geheimen Rabinetsfetretar ernannte; er fchentte ibm fein volles Bertrauen und ermablte ibn gu feinem fteten Begleiter. Go mar er auch bei bem 1806 eröffneten Felbzuge gegen bie Frangofen nicht bloß an ber Seite bes Pringen, fonbern bas Schickfal batte ibn auch bagu beftimmt, Beuge vom Belbentebe biefes ritterlichen,

ebein preuß. Prinzen bei Saatfeth zu fenn. Da auch bem Bruber bes hohen Berblichenen, bem Prinzen August von Preugen, U.'s Berth und Berbienfte in feiner bisberiaen Stellung betannt maren, fo nahm ihn biefer hierauf in aleis der Stellung gu fich und U. begleitete nun auch biefen in ben frangol. = beutichen Rriegen überall mit bin, fo bag et mit bemfelben in Frankreich bei Ranen auch mit in Gefangens fcaft gerieth. Rachbem er nach jener Rataftrophe aber bem Pringen immer treulich feine Dienfte noch gewibmet batte, wurde er 1820 von bem verft. Ronige Friedrich Bilbelm III. \*) gum tonigl. hofrath ernannt. In die Beit feiner Gefangens fchaft fallt auch ber Beluch , ben er bei ber beruhmten Frau Reder Stael Dolftein gu Coppel in ber Schweiz machte und biefe Befanntichaft hatte fur ihn bas intereffante Res fultat, bag er auch fpaterbin mit ihr noch im Briefwechfel geftanben bat. Durch ben Pringen Muguft murbe er aud mit bem gurften Unton von Rabziwill \*\*) [bem berühmten Romponiften ber Dufit jum gauft von Goethe \*\*\*)] befannt und genoß bis zu beffen Sote feine bobe Bunft. Diefes bobe Boblwollen murbe aber auch von ber Rurftin von Rabgiwill, geb. Pringeffin Louife von Preugen und von bes ren Sohne, bem jungen Furften Bilbelm von Rabziwill auf ibn übergetragen. Da fich U. im Jahr 1820 mit ber Bitwe bes gabritbefigers Ab. Frieb. Grich gu Berlin verheirathete, fo verließ er befhalb bie Dienfte bes Pringen August unb Rand ben Erich'ichen Fabriten und Sandlungen bis 1828 als Chef vor, wo er gum Bohnorte, feiner Befunbheit wegen, Berlin mit Blantenburg am Darge vertaufchte. Babrenb ber Beit biefer burgerlich mertantilen Beichaftigungen wurs ben ibm mehrere febr ehrenbe Muszeichnungen gu Theil. Go wurde er 1826 Borfteber ber Stadtverorbnetenverfammlung in Berlin und ba er biefem Amte 2 Sabre mit Muszeichnung borftanb, fo erhielt er in Rolge beffen vom Ronige ben ros then Ablerorben 4. Rlaffe. Bum Stabtverorbneten wurde et abrigens gu verfchiebenen Dalen binter einanber ermabit. Ferner betleibete er ben Poften eines Armenbirettionsvors fiebers, war Mitglieb ber Rommiffion gur Unterftubung ins baliber Freiwilliger und Canbwehrmanner, Mitglieb ber Bers waltung bes großen Friedrich = Baifenhaufes und endlich Dits alieb ber pom Ministerium bes Sanbels errichteten Rommifs fion gur Bertheitung ber Preife fur Induftriegegenftanbe.

1

Bie icon bemertt, verließ er aber 1828 Berlin und sog mit feiner Familie nach Blantenburg am Darge, mo er gur Bies berherftellung feiner leibenben Gefunbheit bis 1832 fich aufs bielt. Rach Berlin gurudgefehrt, trat er von Reuem in bie Dienfte bes Pringen August von Preußen und wurde in bef-fen Domanentammer angestellt. Sowohl biefe erneuerte Unftellung, ale mehrere febr gnabige Sanbichreiben feines fürfil. herrn und anderer bober fürfil, Perfonen geugen von bem Bohlwollen, welches biefe hoben Perfonen ibm fchente ten. Rorperlich mar U., ein Rugubel abgerechnet, bas er burch einen Sturg vom Pferbe fich gugezogen batte und bas ibn manche fcmerzhafte Stunde verleben lief, burchaus Braftig und gefund und felbft in feinem Alter von 61 Sabren war er burchaus noch ruftig und arbeitfam. Um 4. Dec. 1841 aber murbe er von einem Salsichmerze genothigt, bas Bett zu buten; er befand fich zwar am 5. beff. fcon wieber viel wohler. Den 6. bes Morgens nahm bas Uebel aber ploblich einen fo gtuten Charafter an, bag bie angeftrenge tefte Sorge von 3 febr berühmten Merzten ihn nicht mehr am Beben zu erhalten vermochte. Er ftarb baber noch an bemfelben Tage. Aus ber Ehe, bie er, wie wir oben erwähnten, schloß, hat U. eigene Rinber nicht hinterlaffen, indem 4 ihm von seiner Gattin geborne Kinber im zerteften Alter icon wieber ftarben; allein mehrere Rinder von Grich betrauern in ihm ihren treuen, liebevollen Bater, Die innige, wahrhafte Liebe, die Eltern und Rinber gegen-feitig verbanb, ließ in ihm niemals ben Stiefvater ertennen und er murbe baher eben fo fehr ber forgfame Beiter ihrer Qugend, ale er ale Eluger und erfahrener Freund ihnen fpas ter immer noch berathenb gur Geite ftanb. - U. war ein Biebermann in ber vollften Bebeutung biefes Bortes. Streng punttlich, rafch und genau in allen feinen Gefchaften unb benfelben mit großer Liebe und Umficht ergeben, mar er im Ramilienleben aber auch ber liebenswurdigfte Gefellichafter. Sein vielbewegtes Leben, welches ibm verftattet hatte, unter den angenehmften Berhaltniffen bie Dofe von Bien, Deterte burg, Condon und Paris zu verschiebenen Malen zu besuchen. lieferte ihm überbies gur Unterhaltung auch ben reichften Da er nun aber auch burch bie Gewandtheit feines Benehmens allen feinen Ergablungen ein gang befonberes Intereffe zu geben im Stanbe mar, fo mochte ibn Seber gern als Freund auch in feinem Umgange haben.

## 356. Johann Beinrich Danneder,

High, wurtemb. hofrath, penf. Borftand ber wurtemb. Aunftanftalten, bes martemb. Aronorbens und bes ruffifden Blabimirorbens Atitez, Dipglieb mehrerer Alabemicen, ju Stuttgart;

geb, ben 15, Dtt, 1750, geft, ben 8. Dec. 1841 \*),

Seboren in Stuttgart, war Johann Deinrich D. bee Sohn eines herzogl. wurtemb. Maulthierinechts und wuchs unter armen Berbaltniffen in einem niebrigen Sauschen bet obern Buchfenftrage beran, ja, welches fo niebrig und uns ansebnlich mar - jest ift es langft nebft anbern Rachbars wohnungen abgeriffen und burch bas ftattliche Saus Rr. 36 erfett — bag bei ber festlichen heimführung, weiche ber bers gog Rarl im Sahr 1748 feiner erften Gemahlin, ber Prins geffin Glifabeth von Branbenburg = Baireuth veranftaltete. eine fpanische Band biefen unerquicklichen Theil ber bamalis gen hauptstraße ber Refibeng gu verbeden vermochte. Dem erften Religionsunterrichte wohnte er in bem Chore ber nas ben Dospitaltirche bei und empfing barin Ginbrude, bie noch in feinem hoben Alter frift genug waren, um ihn gu einem Beichen bantbaren Anbentens zu bestimmen, indem es bas Mobell feiner Chriffusftatue in bem Chor biefer Ricche aufftellen lich. Schon mit feche Sabren mußte jeboch bes Reine D. eine Beranberung bes Bobnorts und ber Soule machen, ba fein Bater 1764 nach Endwigsburg verfest wore ben war. hier regten fich balb auch bie erften Spuren feis ner funftlerifchen Begabung. Er fing an, auf jebes Papier, bas ihm guffet, Blumen und Golbaten gu geichnen und wenn es ihm baran fehlte, bas Beichnen mitteift eines ge-ichliffenen Ragels auf ben Werkfteinen eines benachbarten Steinhauers fortgufegen. Diefer Trieb mar fo machtig, bas ber Anabe ben Bunfch einer hobern Ausbilbung lebenbig empfanb. Aber wie follte bies, bei aller Bartlichteit feines Eltern, mit ben beschrantten Mitteln und in ben gebructen Berhaltniffen ihres Standes gefchehen? Duste boch bet arme Rnabe an ben bauelichen Gefchaften bie Sand mit ans legen und unter Anderm, wie er fpaterbin oft mit webe muthigem Scherz ergablen tonnte, an ben brei Stunden ente fernten Cannftabter Cauerbrunnen geben, um bafelbft eine Angabl Rruge gu fullen und beim gu tragen. Aber ibm follte geholfen merben. Gben bamais hatte Derzog Ratt befchlofe fen, auch Rinber feiner Sofbiener in bie Militaratabemie,

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Kunfiblatt jum Morgenblatt 1842 Rr. 1.

mit weicher eine Schule mit Dufit, Sang und ben andern Ranften verbunden war, aufzunehmen. Es war am Oftertag bes Sungerjabre 1771, ale ber Bater D.'s gu Baufe ergablte, ber Bergog habe auch ihn aufgeforbert, feinen Goba bem Inftitute gu übergeben. Der Idjahrige Cobn, von biefer Rachricht frob ergriffen, erbat fich von ibm, bas Ins erbieten bes gurften anzunehmen. Beil aber ber Bater, bet Die gurcht empfand, es mochten biefe Rinber unter einem glangenben Scheine nur eben fur ben Ramafchenbienft erzogen werben follen, nicht guftimmte und als er ben mit Bitten widerftrebenden Cohn in bie Rammer fperrte, mußte biefer au enttommen und eilte mit etlichen Schulkameraben in ben Schlofhof, wo eben ber Bergog ber festlichen Sitte bes Giers lefens anwohnte. Die Rnaben trugen alfobalb perfonlic ihren Bunich, in die Anftalt aufgenommen zu werben, vor. D. mar unter ben Gludlichen, beren Anfuchen Gewährung fand. Gleich am folgenben Tage burfte er in bie Unftalt, welche fich bamals noch bei bem Buftichloffe Solitube befant, einruden. Die Mutter begleitete ibn babin unter vielen Shranen, mahrend fein Bater noch eine Beitlang mistrauifc und ungufrieben blieb. Er follte gunachft Manger werben. Dier war aber ber Drt, wo er jugleich bie erforberlichen technischen Anweisungen und Borbilber fur bie Entwickelung feines plaftifchen Talentes finben tonnte und mo fein Gemuth frub in bie fur feine Butunft fo entideibenben Berbaltmiffe bes Umgangs und ber Rreundschaft mit anbern gleich begabten Junglingen trat. In ber Bilbnerei war biefes Scheffauer, ben bernach in fruhem Mannesalter ber Tob von einer gabtreichen Kamilie abrief; in ber Rupferftecher-Bunft Johann Gottharb Muller, in ber Dufit Bumfteeg, in ber Dichttunft Schiller. Bwei Jahre reichten fur D. bin, um in bem Beichnungeunterrichte fo weit gu fommen, bas er, von ber Zangichule befreit, in bie Rlaffe ber Bilbhauer aufgenommen werben tonnte. Geine Lebrer maren ber Dofe bildhauer Bauer und ber hofftudateur Connenfchein, ber Spater als Profeffor in Been einen Ramen erhielt ; bann ber Bilbhauer le Jenne und bie Maler harper und Guibal. Rachbem er theils auf ber Solitube, theils in Stuttgart, wohin bas Inftitut fpater verlegt worben mar, brei Jahre lang fich eingelernt und namentlich im Mobelliren fich geubt, auch foon in ber freien Romposition gluctliche Berfuche ge= macht hatte, gewann er mit 18 Jahren ben Preis und bebauptete benfelben gegen bie Berbachtigungen bes Diftrauens und ber Difigunft Anberer burch bas fogar im Drud erfchies nene ehrenvolle Beugnif Guibal's. Die Aufgabe mar Miton

pan Croton, wie er, bie Banbe im Baumipalte, von bam Bowen angefallen wirb; bas noch porbandene Pobell sem son einer forafaltigen Belaufdung ber lebenbigen Ratur un pon Sinn für barmonifche Anordnung. Balb bierauf (1780 murbe er ale bergoglicher Dofbilbhauer mit einem Gehalte pon 300 Guiben angeftellt. 3m Jahr 1783 trat er jebod fcon . und amar aus Armuth ju Rufe, Die-Reife nach Das mis an . wo er in ber bochften Gingezogenheit lebte, in Gefellichaft Scheffquer's ben eifrigften Stubien unter Dajon's lies bevoller Leitung und Berathung ergeben. Derfelbe Scheffauer bealeitete ibn 2 Jahre fpater auf ber Aufreife von Berlin bis Rom, wo D. bis 1790 verweilte und im Unichauen ber Berte alter Runft eine gang neue und bie traftigfte Unreauna gu großeren Fortfdritten und gum reineren Berftands nis mabrer Runftschonbeit empfing. Dier mar es, wo er mit Goethe \*), mit berber und anbern ausgeneichneten Reis fenben Betanntichaft machte; namentlich lernte er aber ben nur um ein Sabr altern, aber in Thatigfeit und Rubm frub voraus geeilten Canova tennen und folog fich, wiewoll mit freier Aneignung beffelben Pringips und in eigenthumitder Trefflichteit, ber von bem Italiener eingeschlagenen Bahn einer ebleren, gugleich ber Antife und ber einfacheren Ratur wieber gugewenbeten Richtung an. Datte er aus Da ris einen figenden Mars im Mobell, als Beichen feines erne ften Strebens, nach Daufe gefenbet, mas ibm 100 Sulben Bulage einbrachte, fo waren in Rom bie erften Marmen werte unter feiner Danb entftanben, eine Geres und ein Bacdus, welche jest zu ben vornehmften Bierben bes tonial. Schloffes in Stuttgart gehoren. Es tampfte lange in ihm, ob er nicht in Rom bleiben und auch fpater befchaftigte ibn wieber febr lebhaft ber Gebante, ob er nicht in bie Del math ber Runft gurudtebren follte, jumal nachbem fur Stalien und fur bie Runft bie Beitlaufte fich wieber gunftiger geftaltet batten. Er murbe bann vielleicht noch entschiebener nich mit an bie Spige bes mobernen Qunftftrebens geftellt und mohl auch nachhaltiger bei fich felbft bas reine plaftifche Gefes in feinen fpatern Berten gur Anwenbung gebracht baben. Inbeffen follte ibm auch in ben beidrantteren beis mathlichen Berhaltnif ein verwandter Rreis gegeben und ibm eine aufmunternbe Anerkennung und ein belehrenber unb belebter Ginfluß ber Freundschaft gu Theil merben. Dies war um fo nothwendiger und willtommener für ein ausgezeichnetes Ralent, als in ber ortlichen und amtlichen Stellung einer Eleis meren Refibeng und in einem, wenn auch gefegneten, bod

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 10. Jahrg, bee R. Retr. G. 197.

11

,

į

t

wenigftens nicht reichen ganbe bie nachften und meiften Mus gaben, welche bem Runftler guffelen, aus einem blos ornas mentalen 3med an ben bergoglichen Schlöffern und Lanbhaus fern bervorgingen ober fur bie vorübergebenben Refte eines Bunftfinnigen, aber in feinen Dlanen und Anordnungen ben Bechfel liebenben gurften entftanben. Bon 1790 an ift D. mit geringen Unterbrechungen , g. 28. burch eine Reife nad Paris, um bie unter Rapoleon pereinigten Runftichase ste befuchen, burch einen Aufenthalt in Burich, um Cavaters Bufte gu mobelliren, fpater, mahrend bes Rongreffes in Bien, wo ihm ber Staatstangler gurft Metternich gu ein nem Bilbnif fag und burch einen Zueffing nach Rurnbere und Danden, in feiner Baterftabt wonnen geblieben und hatte als Profeffor ber Bilbhauertunft , fpåter als Direttos ber Runftichule in Stuttgart und ale Infpettor ber tonigile den Gallerie gu Lubwigsburg einen offentlichen Birtunge-treis. Ginen Ruf nach Munchen gur Stelle eines Profefs fore an ber Atabemie ber Runfte fchlug er fcon im Sabe Seine Bertftatte, bie er fruher in ben Raumen 1808 aus. ber fogenannten alten Ranglet am Schillereplat und in ben untern Bimmern vom neuen Flügel bes tonigl. Schloffes hatte, war feater in ber eigenen, von ihm felbft fur feine bausliche Bequemlichteit und feine tunftierifchen Beburfniffe erbauten Bobnung auf ber Rorbfeite bes großen Schlos plages; ber allen tunftbifreunbeten Fremben wie Ginbelmis ichen mobibetannte Ort einer vieliahrigen Ballfahrt, ba aus mal por und nach bem hierfenn ber Boiferde'fchen Camme lung und bevor einige neuere Sunftfammlungen entftanben find, bort affein etwas Musgezeichnetes ju feben mar. Die größte Bebeutung in bem funfterifchen Beben und Birten D.'s bat feine Freundschaft mit Deineich Rapp \*), beffen Schwefter bie erfte Gattin bes Runftlere warb. Bon ber Ratur mit ungemeinem Salent und eben fo tiefem und ter benbigem als gartem Ginne fur Runft und Schonbeit ausgeftattet, war berfelbe burch finbliche Pletat beftimmt wor ben, bem von außen anererbten Berufe bes Raufmannes gu folgen, mabrent er in fparfamen Dufeftunben bem Beichnen und Malen mit anertanntem Gefdict oblag und in ber Radit fein Biffen auf bem Gebiete ber allgemeineren Renntuiffe erweiterte. Bon ihm rubrten bie fruheften Muffage bes Dorgenblattes über Runftgegenftanbe ber und namentlich barunter wieberholte Mittheilungen über bie neueften Berte und Ronceptionen feines Freundes D. Diefer hat ihm baber einen nicht geringen Antheil an ber rafden und allgemeinen

<sup>\*)</sup> S. N. Retr. 10: Sahrg, S. 928,

Berbeeitung feines Ramens in ber gebilbeten Belt gu ven banten. Und er verbantte ihm noch mehr. Jebes neue Bat bes Ranflers entftanb unter ber gemeinschaftlichen Berathung umb bem vertrauenben Austaufche ber beiben Freunde. De arbiere Dorisont von Rapp's miffenichaftlichen Renntniffe und ber geubtere tunftlerifde Zatt D.'s tamen fich einanber ergangenb entgegen, um bie fconen 3been, bie in ber Seele bes Deifters erwacht ober bie ibm burch einen Bing bes Freundes bargeboten worben maren, gur murbiaften Muss führung ju bringen. Dabin geboren namentlich bie weite liche Statue ber trauernben Rreunbichaft in bem Maufoleum. welches Ronia Rriebrich im Jahr 1804 feinem verftorbenen greunde, bem Minifter Grafen v. Beppelin gu Lubwigeburg hatte errichten laffen; bie Ariabne, 1806 begonnen unb 1816 vollenbet und im Bethmann'ichen Garten in Frantfurt a. St. aufgeftellt; Amor (1812) fur Ronig Friebrich und Pfpche. Das erfte Marmoreremplat fur ben englifchen General Mare rap, bas zweite für Ronig Bilhelm von Burtemberg gefers tigt; bas lettere, wie ber Amor, jest im toniglichen Lands haufe Rofenstein befindlich; bie Rage ber Geres nach Schile lere Dichtung, eine lebensgroße figenbe Statue, 1816 in Marmor ausgeführt für bas Grabmal bes Pringen von Die benburg, erften Gemable ber Ronigin Ratharing von Bartemberg, und bas Standbilb bes Chriftus, querft im Sabr 1824 pollenbet für bie Raiferin Mutter Maria pon Rufland. bas zweite für ben garften von Thurn und Zaris. Es if gur Charafterifirung bes Runftlere nicht unwichtig, gu bes merten, bag bie meiften feiner Berte weibliche Geftalten find und bas er fich feltener mit bem Relief befchaftigt bat, all mit ber runben gigur. Mus jenem Umftanb ergibt fich nicht ohne Babrfcheinlichteit, warum es ibm bei feinem Chriftus weniger gelang, bie Unforberungen an bie Rraft und Mas jeftat bes Bottesfohnes gu befriebigen, als benen an bie milbe und Burbe bes bilfreichen Denfchenfohnes gu gentie gen. In ber Geftalt feines Johannes bat er fich bagegen unftreitig au einer mannlicheren, beftimmteren und fraftigeren Rarperform entidieben und gwar, wie er felbft fich nicht felten außerte, im Gegenfage mit ben weichlichen und weiblichen Darftellungen biefes Jungers, bie man fonft überall finde unbewußt; auch wohl im Unterfchiebe von feiner eiges nen frubern Richtung und Gewohnheit, welche an einet Ariabne, einer Ceres, einer Dufe unb Rymphe burchaus angemeffen war, bei bem 3beal bes Mannes und ber Menfche beit aber nicht hatte ausreichen tonnen. Go felten D. im Relief arbeitete, fo vortrefflich find boch gerabe bie wenigen

1

t

Berte biefer Gattung von feiner Danb. Co namentich bie guppe ber Gefchichte und Tragobie, bie, in Rom im Sahr 789 mobellirt und fpater zweimal in Marmor ausgefabet. was Grafen Szenceny in Ungarn und bem Berrn van ben Dopp in Amfterbam angehort; ferner ber Benius und bie Aronomie, für Reppler's Dentmal im Regensburger Dom ensgeführt. Gin brittes, ausgezeichnet fcon gebachtes Ren lef war eine Beit lang verloren gegangen und ift in biefen Lagen aufgefunden worben. Es war zu einem Sppathpron Ber Ranglei bes tonigl. geheimen Rabinets in Stuttaart bes Rimmt, mofelbft es auch nunmehr feine angemeffene Auffels tama erhalten foll und ftellt Alexander ben Großen bar, ben einem Freunde, welcher in einen Brief, ben ber Ronig lieft, herein fieht, ben Siegelring auf ben Mund brudt. Deraleis den Erfindungen geugen von einem Geifte, ber ben größten Deiftern aller Beiten ebenburtig ift, wiewohl fich in ihnen Die Probuftivitat beffelben nicht blos toncentrirt, fonbern auch ericopft haben burfte, ba biefelbe fich überhaupt nur in fo wenigen Dervorbringungen biefer Art zu ertennen gibt. In ben Abend feiner funftlerifden Thatigteit fallen feine aus bem Rreife ber driftlichen Religion entnommenen Berte, gumal ber Chriftus, Johannes (in Marmor für bie Grabs Tapelle ber veremigten Ronigin Ratharing auf bem Rothens berg ausgeführt) und eine Enicende weibliche Geftalt bes bes tenben Glaubens, für bas Grabmonument ber beiben verewigten Gemablinnen bes jest regierenben Großbergogs von Dibenburg vollenbet. Sie verrathen ein ernftes Streben nach Bertorperung ber Ibeale eigener Religiofitat. Daburch tras gen fie aber auch bas Beprage ber Gubjettivitat an fich, freifen in bas Gebiet bes Malerifchen binuber und entfers nen fich namentlich von bem eigentlichen Topus ber firchlis den Runft; am wenigsten ift bies allerbings bei bem Johans mes ber Rall, beffen unleugbare Borguge auch von anberer Seite fcon oben bezeichnet worben find. Bebenfalls geboren bie driftlichen Bilbmerte D.'s ju ben frubeften ber neueren Beit und laffen bas Beburfniß und bie gabigfeit auch ber plaftifchen Runft, von bem driftlichen Pringip burchbrungen au werben und es in eigenthumlicher Beife ju entfalten, ers tennen. Sein vorzüglichftes Berbienft burfte in bem Bilbs nis befteben. Er mußte bie Inbividualitat rein und murbig aufzufaffen und mit ber frappanteften Raturmabrheit ben Abel ber plaftifchen Darftellung ju verbinben. Gein größtes und mit Recht berühmteftes Wert in biefer Gattung ift bie Bafte Schillers, bie tleinere nach ber Ratur, bie toloffale aus bem Gebachtniffe nach bem Tobe feines großen Freundes

aefertiat. Chen babin gehören vornehmlich auch bie Buffen Sevaters, Gluds, ber Ronige Friebrich und Bilbelm . Rhnigin Ratharina, bes Pringen Paul von Burtemben ber Frau Diftorius und bie Debaillons bon Saua\*) und In Stilling. Es fteht uns ubrigens bei einer Ueberficht beffi mas D. in fruberen unb fpateren Sabren gearbeitet bat, & aente Entwidelungsgeschichte ber neueren Stulptur por In cen, ohne bag ihm babei feine eigenthumliche Bebeutung beritten werben burfte. In ben Genien, Rarpatiben und anbern bilbnerifden Ausfdmudungen bes Dobenbeimer Schlas fes, ferner an ben Riguren bes umfangreichen Monumentes, weiches in ber Dichaelistirche von Dall fur ben Burgermeis ter Bonbofer errichtet murbe und woran unter andern Boas lingen ber Rarisfchule D. ein vorzüglicher Theil gugeftbrieben wirb, ift noch bie alte frankofifche Danier ber pausbactigen Engel, ber gefuchten pragiofen Benbungen, ber frifirten Daare, ber binausflatternben Gemanber mabrgunehmen. Die Gruppe des Milo hat bagegen schon eine selbststänbigere Annaherung an ben Stol ber Ratur und verrath befonders bas Stubium bes Laotoon. Spaterbin wandte fich D. ims mer entichiebener einer eblen, einfachen Raturauffaffung gu und es ift ibm bei liebevollem Gingeben in bie Schonbeit bes Details eine noch gartere und richtigere Behandlung bes Radten gelungen, als fie von Canova erreicht worben war. Much war feine Draperie in ben Reliefs und ben alteren Statuen von fconem Burf und naturlichem Gefall. Debe bem ibealen Schonen nabert fich bie Arigone und bie trauernbe Geres; mehr bie fcone Birtlichteit reprafentirt fein Amor und feine Pfpche, welche lettern ohnebem eber ein liebliches, unfdulbiges Dabden und bies allerdings in bober Anmuth, als Die gottliche Freundin bes Gros ift. Bei feinen fpatern Werten ift er einem Pringipe ber Gewandlegung gefolgt, welche gwas Die Form bes Radten tennbarer macht, aber mit ber Birts lichteit fich nicht vertragen mag, weil bas Rleib ju febr auch am eingebogenen Rorpertheil anliegt, um naturgemaß berabe fallen ju tonnen. Inbeffen ift auch biefer Uebelftanb gerabe bei ber Statue bes Johannes gludlich vermieben. nobere Darftellung ber tunftlerifchen Beiftungen D.'s finbet fich in einem Berte, welches im Laufe bes vorigen Jahres ju Damburg (bei G. Deubel, Folio) erfchienen ift und auf 25 lithographirten Blattern eine Auswahl von Beichnungen nad D.'s Werten barbietet. Diefe Beichnungen find unter Tufficht und Leitung bes Profeffors Theodor Bagner gefer tigt worben. Gin begleitenber Tept in beutscher und frans

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 7. Jahrg. bes R. Retr. G. 130.-

abfficher Sprache entbatt bas Bichtigfte aus bem Erben bes Reifters. D. war von einer Verfonlichteit, welche ungemein biel Bewinnenbes gleich auf ben erften Ginbrud batte. Sein Befen und feine Sprache war freundlich und gugleich obne viele Borte, anfpruchelos und befcheiben im Umgang, gus mal mit anbern ausgezeichnet begabten Dannern, bie er gern duffuchte und benen er eine Freiftatte in bem fconen Anti-Benfaale feines Daufes geoffnet hatte, wo gegen ein Sabte gebenb, bie bie großen Beiben feiner Battin eine ungeftorte Ruge ber Umgebung forberten, ein erlefener Rreis jeben Abend fich verfammelte, zu beffen Ditgliebern außer Beinrich Rapp auch Rudert, Daug und ber Staatsminifter Freihere v. Wangenheim gehörten, welcher bamals in Wurtemberg ben Rultus bes Genfus im besten Sinne pflegte. In Jahr 1823 verlor D. feine Frau. 3m folgenden Jahre verband er fich mit ber zweiten Gattin, welche bie treue Pflegerin feines Altere werben follte und biefem iconen Beruf eben fo volltommen entsprochen hat, als fie noch in ben frifcheren Zagen bes Deifters mit finniger Theilnahme an feiner kunfts lerifchen Birtfamteit ihm gur Seite geftanben hatte. Die fruber unerschutterliche Gefundheit wurde ihm querft in Folge ber anftrengenben Arbeit bei ber Ausführung ber Johanneds fatue untergraben. Ge bilbete fich eine Anschwellung ber Magenbrufen, bie ihn um allen Appetit und nach und nach um bie Rrafte brachte, fo baß man feinem naben Enbe im Sommer bes Jahres 1829 entgegen fab. Gine bochft mubfame und, wie es im Anfang ichien, vergebliche Erholungs-reife in ben kleinen Babern ber ichmabifchen Alp und bes Somargmalbes führte ihm einen Argt gu, welcher guerft bie Urfache bes Uebels ertannte und auf beffen fogleich gur Unwendung gebrachte Berordnungen ber Rrante ichon als ein Genefenber beimtehrte und ben Seinigen noch 12 langere Sahre erhalten blieb. Doch nahmen feit jenem Beitpuntte gufehends die geiftigen Rrafte bes hochbetagten Mannes in bem Grab ab, baß er mit feinem Gebachtniß, mit feiner Abelinahme und feinem Gefprach auf einen immer Eleineren Rreis von Personen und Gegenftanben fich beschranten mußte. Inbeffen war er, ein andauerndes leichtes Galeleiben abgerechnet, immer wohl und noch ziemlich ruftig und namentlich in bem Sommer 1841 hielt er fich fortwahrend in dem freundlichen Garten binter feiner Bohnung auf, wofelbft er von einem Bleinen Schnedenberg aus einer weiten Musficht auf ben großen Plat vor bem neuen und alten Schloffe genoß. Am 15. Oft. beging er heiter fein Geburtsfeft. In ben erften Zagen bes December befiel ihn bei ber unnaturlich milben Bitterung biefer Jahreszeit ein ftarter Schnupfen

und huften, ber, weil fich ber Rrante nicht wehren lief. biameilen bas Renfter zu öffnen und porübergebenbe Krem mit entblogtem Daupte gu begrußen, in ein Ratarrbfid aberging und nach wenigen Sagen mit einer gungenlahmu fein Dafenn gum Enbe brachte. Mertwurbig ift, bag be Rrante am Borabend feines Tobes in ungewohnlichem Dagle Die Rrafte bes Beiftes und ber Erinnerung befaß und ben alten liebensmurbigen Bumor fund aab. Doch mar er fi bes naben Bieles bewußt und fprach bavon nicht blos mit bem Arate, fonbern forberte felbft ben befreundeten Drebige auf, ibm poraubeten und erwartete mit flarem Bewußtfene in bem frommen Glauben, ber fein ganges Beben befeelt, ihn au feinen Bieblingswerten begeiftert unb ihm bei allen einen eblen , teufchen Ginn bewahrt batte, ben Engel mit ber ums gefturgten gadel. Gein Bericheiben erfolgte am 8. Dec. 1841. Unter feinen Schulern, beren er nicht viele, aber tuchtige gabite, find vorzugsweise Wagner in Stuttgart, 3werger in Frankfurt, Imhof in Athen zu nennen. Dem Erfige-mannten, ber ihm nabe verwandt ift, hat er einen ausges geichneten Theil feiner Mobelle, namentlich bie Ariabne, Cte res, Pfpche, bie trauernbe Freundschaft, bie Inicenbe Rompbe, vermacht. Die toloffale Marmorbufte Schillers, fo wie bie Mobelle fammtlicher, fur ben pof bestellten Berte find als teftamentarifdes Gefchent bem Ronige Bilbelm von Burtemberg jugefallen und man macht fich bie Doffnung, bas diefelben die Bestimmung erhalten werben, unter ben Biers ben ber erft zu bilbenben Sammlung bes neuen Runfticulgebaubes in Stuttgart aufgeftellt ju werben. - Die Grabund Gebachtnifrebe hielten ber hofprebiger v. Gruneifen und ber Bralat v. Roftlin.

# 357. Dr. Karl Christian Taden,

geb. ben 4. Dft. 1802, geft, ben 9, Dec. 1841 \*).

Er war zu Schleswig geboren, wo fein Bater, ein Itas liener von Geburt, als Stuckaturarbeiter lebte. hier in seiner Baterfladt genoß er auch die Borbildung zur Universität auf ber dasigen Gelehrtenschule, wo er sich, begünstigt von den schonken Geistesfahigteiten, schnell und allseitig entswickelte. Raum 20 Jahr alt bezog er die Keiler Universität zum Studium der Abeologie, ging von da nach Jena und ging von hier wieder nach Kiel zurück, worauf er nach dem

<sup>4)</sup> Migem, Schulgeitung 1842, Rr. 39.

Michnelis 1824 auf Gottbef beftanbenen Cenmen ben : ameiten Charafter mit Auszeichnung erhielt. Wenn man von ibm auch fagen tonnte, bag er auf beiben Sochfchulen ben Ibien aber Freiheit und Baterlanbeliebe, die bamals bie Buridiene melt burchbrangen, mit Leib und Seele gugethan mar, fo hielt ihn boch feine gefunde, befonnene Eebensphilofophie von fo manchen jugenblichen Berirrungen eraltirter Ropfe guruch und feffelte ibn um fo fefter an fein Stubium. Er mar ber Enthufiaftifchften Giner, aber auch nur ba, mo es um Recht und Babrheit galt. Wenn ben Gangern bie Borte fetilten. fo hatte I. ben Sert ber üblichften Baterlanbelieber im Ropfe. Balb nach feinem Gramen trat er bei Bertn Robnte in Rienftebten ale Mitarbeiter an beffen Erziehungeinftitut ein und erinnerte fich fpater immer mit befonberem Bezonus gen biefer Beit, wo er ben Grund ju feinen pabagogifden Renntniffen legte und bie Gelegenheit mabinahm, fich in bem lebenben Sprachen, befonbere in ber englischen, weiter ques aubilben 1825 machte er mit mehreren Boglingen ber Une ftalt eine Festour bnrd ben Darg. 1826 übernahm et bie Geschafte eines Prabitanten in borft beim Daftor Cbleffen. wo er ben 26. Det. feine Untritteprebigt bielt. Im folgena ben Jahre bewarb er fich um bas Rektorat an ber neu ore ganifirten allgemeinen Stadtfdule in Friebrichftabt und erhielt baffelbe, nachbem er burch eine abgelegte Probe im Ratechis firen ben Sieg über feine beiben Mitbewerber bavon getras gen hatte. Den 2. Oft. wurde er in fein Amt introducirt. Im September beff. I. 1827 verheirathete er fich. Er fühlte fich anfange in feinen Berhaltniffen febr gluctlich und wibs mete fich feinem Umte mit ganger Geele und bem regften Gifer. Die Rlarbeit und Bebenbigteit feines Bortrages nahmt feine Schuler fur ihn und feinen Unterricht fehr ein und feine wohl burchbachte Methobe brachte ihnen fehr gebiegene Rennts niffe bei. Wenn er bennoch bie Erwartungen feiner Borges festen nicht gang befriedigt haben mochte, fo lag bies meht außer ibm, ale in ibm felbft, fo lag bie Schulb großtens theile in ber unklaren ober boch einseitigen Ibee, Die man pon ber "neu organifirten Stabtichule" hegte. Gie hatte nichts weniger, ale die Bestimmung, eine Borbilbungsans falt fur bie Gelehrtenschule und die bobere Burgetschule gugleich zu fenn und es liegt flar am Zage, bas ber Unterricht fur gwei fich gum Theil entgegen ftebenbe 3wecte nicht gang genugen tonne. E., wohl einsehend, welcher Rachtheil aus Diefer unpabagogifchen Berfchmeljung ber heterogenen Interefe fem für ben einen, wie für ben anbern Stand erwachsen mußte, brang auf Sanberung ber beiben 3mede und forieb R. Refrolog 19. 3abra.

bariber: "Ueber bie allgemeine Stabtfchule in Ariebrichsftabt. Gine angeramtliche Darftellung. 1834," worin er bie Ungu: linglichteit ber gegrunbeten Organifation ber Anftalt aufs Marfte und bunbigfte nachwies. Aber er erreichte bamit nicht, mas er fucte, es blieb Alles beim Alten. Wenn es nun au permunbern ift, bag er fich - er blieb noch 7 Jahre in feis mer Stellung - in fo ungunftige Umftanbe gu fugen mußte. sone bas feine Thattraft baburch gelahmt wurde, fo ift auf ber anbern Seite boch wohl nicht zu laugnen, bag er von her Beit an eine gemiffe franthafte Reigbarteit beibebielt, bie sum Unglud oftere Difhelligfeiten mit ben einzelnen Gous lern und beren Eltern gab. Dagu tommt noch, bag es ibm ichwer fiel, bei feinen Schulern - er mar alleiniger Bebrer in ber Unftalt - immer von unten aufzubauen und immer mit ben erften Glementen ber Renntniffe ju beginnen, jumal er felten einen Schuler fanb, an bem er bie Fruchte feben tonnte und ber baraus entftanbene Unmuth verleitete leiber ben Mann gu anberweitigen Befchaftigungen und Planen, bie ihm einen fur ihn geeigneten Birtungetreis eroffnen folls ten. Er fcrieb ein Buchlein über bie lateinischen Detlings tionen, forfchte uber ben Urfprung bet flavifchen Bolfer und nahm fonft noch Manches vor, mas unvollenbet blieb. Enbs lich legte er bie 3bee einer hoberen Burgerfchule in bem Berte: "Die bohere Burgerfchule mit befonderer Berudfichs tigung ber Bergogthumer Schlesmig : Solftein. Schlesmig 1836." nieber , welcher Arbeit er bie nothige nachtliche Rube und endlich feine ohnehin gar nicht fefte Befundheit opferte. Dabei ging er von ben Ansichten aus: "jebe Ausbilbung für einen fpeziellen 3med, welche fich nicht auf bie ihr ents fprechenbe Bilbung flugt, feb etwas Berwerfliches und Erfolgloses, es beruhe also bie Sobreftellung bes Burgerftanbes nicht auf ber blogen Berudfichtigung ber funftig gum Brobermerb anzuwenbenben Renntniffe und Fertigfeiten, fon bern vor allen Dingen auf einer am zwedmäßigen Stoff unb in zwedmäßiger Form ertheilten vergrößerten allgemeinen Bilbung und mabren Aufklarung. Alles Anternen und Gins geben von unverftanbenen Formeln und Regeln, ober fetbft eine wirkliche Berftanbesbilbung, aber einfeitig blos auf bas Gewerbe bes Gingelnen berechnet, enthalte nicht blos ihrem Boalinge bie mahre Menfchenbilbung unb bem Staat ober ber Rommun bie fur fie fo wunschenswerthe und fo nothe menbiae ftaateburgerliche Bilbung ber tunftigen Ditglieber bies fer Bereine vor, fonbern fie forbere felbft bas Gewerbleben nicht: es tonne vielmehr von biefen beiben genannten 3meden feiner ohne ben anbern in Mittlichteit erreicht werben." Rema

auch biefe Schrift - unftreitig bas bebeutenbfte aller feiner Literarifden Drobutte - ben Ruf feiner pabagogifden Sichtigfeit über bie Grangen feines Baterlandes binüber in Deutfche tanbs fernfte Sauen trug, fo erreichte er feinen eigentlichen Bred, in ben Bergogthumern Schleswig - Solftein Anftalten ber Art gegrunbet zu feben , bamit boch nicht. Flensburg, noch in Schleswig gelang es ihm, feinen Plan burchzufegen. Much bie Schleswia'iche Stanbeverfammlung that zu wenig fur feine Ibee und bie Proposition bes Mbgeordneten Bermalb fand nicht bie binlangliche Unterftugung, bie ihr boch gebührte. Jest ging E. mit nichts Geringerem um, ale bie bebeutenbften Schulanftalten Deutschlanbs gu befichtigen, um auf biefe Beife feine Lieblingsibee immer mehr gu entwickein und wo moglich prattifch ju prufen. Gr reichte barüber an bie Regierung ein Gefuch ein, bag ibm que bem Ronde ad usus publicos ein Reifestigenbium bemils tiat werben mochtes es wurde ibm aber abgefchlagen. fo erfolalos blieben feine Bemubungen, an bem neu errichtes ten Segeberger Seminar angestellt gu werben \*). In fo Retem Rampfe mit fich und feinem Schickfale nahm er bennoch ben lebhafteften Untheil an bem Bereine norbbeutscher Schulmanner, von bem er ftete erheitert gurudtebrte, fchrieb für bas freilich eingegangene medlenburger Schulblatt und rebigirte gulest bas ichleswig holfteinische Schulblatt. In Anertennung feiner literarischen Berbienfte wurde er 1838 von ber Rieler Ratultat jum Dottor ber Philosophie promovirt. Wenn fo manche Beftrebungen bes Mannes boberen Ortes teine Burbigung fanben, fo ruhrte bies wohl gum Theil bavon ber, baf er bei ber Regierung in teiner befonberen Gunft geftanben hat. Stets bewies er fich in feinen Bebensverhaltniffen als Freund ber Freiheit und bes Kortidrittes und als 1830 bie große Bewegung von Paris ausging, loberte fein patriotifder geuereifer heller auf. Bie ferner der bekannte Bornfen feine freifinnige Schrift ausftreute, war er einer ber Manner, die fich ber Ibee mit Begeisterung hingaben und er regte, nachbem die Sache ichon in ber Erfigeburt erftictt war, in bem Dithmar'ichen und Eiberstebter Boten bie Ibee wieder an, wofür ihm eine Ruge ber fcbleswig-holfteinischen Regierung gugefertigt murbe. Bei allem Enthuffasmus für Freiheit und Gelbftftanbigteit aber fehlte ihm boch nicht jenes ftille, gemeinnubige Birten, bas einen Mann eben fo febr giert. Die inneren Angele:

<sup>\*)</sup> Rad einer anbern Radricht murbe ihm eine Stelle baran angetragen , bod mußte er fie feiner Aronfheit wegen audidlagen.

aenheiten feines Molmortes erwedten flets feine Schrifnahme und manden foweren Rampf bat er im Intereffe ber guten Cache bestanden. Go nahm er fich ber bortigen Gpar : und Reihtaffe febr an und mar 2 Jahre Revifor berfelben. ABabe rend ber Batang bes remonfir. reform. Paftorates bielt er 1837-1838 nach Bereinbarung mit ben Borftebern ber Ges meinbe eine Reibe von Predigten in ber reformirten Rirche. Bei feinen Prebigten pflegte E. ftete mit Scharfe zu zergliebern, fo bag burchweg Rlarheit in feinem gangen Bors trag berrichte und apoftolijder Gifer leuchtete aus feinem Befen. 1838 erichien von ihm gebrudt: "Auferftehung Chrifti, ber Grund unferes Banbels in einem neuen Leben." Doch fnaterbin vertiefte fich ber immer frantelnbe Dann in boas matifche Gubtilitaten. Im Mai 1840 ftarb fein Univerfis tatsfreund Biernasto \*), Paftor an ber lutherifden Rirche in Reiebrichftabt und A. verfehlte nicht, fich um bie erlebigte Stelle su bewerben, welche ihm benn auch mit Unterftasung bes ihm febr gewogenen Rirchentollegiums ju Theil warb. abaleich er augenscheinlich bem Tobe verfallen war. Frabjabe 1841 wurde er vom Konig ernannt und am 16. Dei introducirt. Er vermochte fich bei bem Afte taum auf ben Beinen zu halten. Rachbem er Pfingften bas Abendmast ausgetheilt und einige Dal geprebigt, reifte er nach Schleswig, mo er von feinem vermeinten Unterleibeleiben gebeilt au werben hoffte - und ach! er abnte nicht, bag feine guns gen fich fcon verzehrten. Er tehrte bann noch mit Bebends geichen gurud, boch nur einige Dal beftieg er bie Rangel, genoß am 17. Dit. bas beilige Abenbmabl und fant nun in Entfraftung babin. Schon halb erftorben hielt am 8. Dec. die Seinsucht, feine einzige Tochter, bie von Schleswig unstamege war, ju feben, noch feine Lebensflamme gurud, bie Diefelbe erfcbien und feinen Gegen empfing. Dann fant et in bie talten Arme bes Tobes, ging hinuber gu bem neuen Esben, wo ihm ber Rrang aufbehalten ift, ber ihm hier ents ging. Gein ebler Beift rang wie ber Leatoon mit bem feinbs feligen Gefdict. Die Beit wird feine Beftrebungen murbigen und bie Saat, bie er gefaet, wird Fruchte bringen - bie fein Gebachtniß ehren. - Er hinterlaßt außer feiner Gattin 5 Rinder, 4 Gobne und 1 Tochter. - Mufer ben genannten Schriften gab er noch beraus: Leber bie Unlegung boberer Burgerichulen in Schleswig, holltein. Schleswig 1832. - Berhandlungen b. Provingialffande = Berfammlungen ju Roestilbe, Wiborg, Schleswig, Die Errichtung boberet

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bingraffifte im Wa Jafry, bes Re Rete, G. MR.

Migeefculen betreffend. Ebend. 1887. - 'Außerdem lies fette er Beitrage zu verschiedenen Beitschriften und im Jahr 1831 in einer "außerantlichen Darftellung" eine Ueberficht ber Leiftungen seiner Schule.

i

ŧ

\* 358. Leopold Graf v. Sport,

Lt. wirkl. Kammerer und geheimer Rath, Dberfthoffehnrichter, Rronhuter bes herrenftandes im Königreiche Bohmen, Befiger ber Guter Kotuschis, Krusty und Rzehnis u. f. w. u. f. w. zu Prag;

geb, ben 12. Dec. 1758, geft. ben 10. Dec. 1841,

Bu Prag geboren und von feinem Bater, Bengel Gras. fen v. Sport, Prafibenten bes t. t. bobmifchen Appellationss gerichtes, far ben Staatebienft berangebilbet, begab er fich: fin 3. 1768 in bie f. t. Ebereffanifche Ritteratabemie nach: Bien, wo er, bem Stubium ber Rechtewiffenschaften mit allem Gifer obliegend, fich ber innigften Freundschaftsverhalts, niffe mit mehreren in ber Wolge bochgeftellten Staatemans. nern, unter welchen ber Staatsminifter, Graf von Caura und ber hoftammerprafibent, Freiherr von Chocinsty, hern vorleuchteten, ju erfreuen hatte. Bereits im Rovember 1779, unter ber glorreichen Regierung ber Raiferin Maria Cherefia, begann Bropolb Graf von Sport feine offentliche Laufbahn bei bem f. t. Appellationsgerichte zu Cemberg und murbe, in-Rudficht auf feinen erprobten Dienfteifer, feine ausgebreites. ten rechtewiffenschaftlichen Renntniffe und feine ftrenge Bes rechtigfeiteliebe, im 3. 1783 gum Canbrathe bei bem E. E. Banbrechte und im 3. 1791 gum Appellationerathe bei bent. f. E. Appellationegerichte Bohmens beforbert. Nuch übertrug. ihm ber Raifer Frang \*) im 3. 1806 bas Direktorat bes juribifden Stubien an ber f. E. Prager Universitat, bas en bis gum 3. 1813 verfat. In Burbigung feiner in biefent Dienftverhaltniffen gefammelten Berbienfte murbe ibm vom Raifer Frang im 3. 1814 bie Biceprafibentenftelle bei bem 1. f. Canbrechte und im 3, 1821 bei bem f. t. Appellations. gerichte ju Prag anvertraut. Mus hochft eigenem Untriebe: verlieh ihm ber Raifer im 3. 1821 bie Burbe eines t. E. geheimen Rathe, um, wie biefes bochfte hofbeevet fich ands brudt: "beffen langjahrige ausgezeichnete Berbienfte um bie Buftigpflege gu belohnen." Rach einer ununterbrochenen 41jabrigen Dienftzeit murbe berfelbe unterm 16. April 1824 in ben Ruheftand verfest, wobei ber Raifer wieberholt feine Bufriebenheit über feine langjabrige, eifrige Dienftleiftung

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bloge, fiche im 13. Jahrg. bes R. Retr. G. 257.

benrate. Schon nach amei Jabren wurbe Graf von Co. jebod wieber gur erneueten Thatigfeit im Staatsbienite aus ractgerufen und fein bewahrter Dienfteifer, feine gefammelten Renntniffe und Erfahrung fur bie ihm übertragene Stelle eines t. t. Oberhoftehnrichtere bes Konigreiche Bohmen in Anspruch genommen, welchem Amte er bis zu feinem im Biabrigen Alter erfolgten Dabinfcheiben mit raftlofer Thas tigleit erfolgreich vorftanb. Daburch wurde ihm, wie nur Benigen, bas feltene Glud gu Theil, burch einen Beitraum pon 60 Jahren funf Monarchen bes Raiferbaufes feine treuen Dienfte bis ju feinem letten Bebensaugenblide ju widmen. Die gleiche Geiftesthatigteit, bie ber Berblichene in feinem bffentlichen Berufsleben in jebem Momente entwidelte, regte in ibm auch bas Beftreben an, in ben übrigen Rachern bes menfclichen Biffens mit ben Forfdungen bet neueften Bett gleichen Schritt zu halten. Go vernachlaffigte berfelbe teifen Bweig ber Biffenfchaften; ju feinen Lieblingebeschaftigungen mablte er bas Stubium ber Rechts = und Moralphilosophie, bann bie Bandwirthichaftstunde, beren bewährte Erfindungen er auf feine Befisungen Rrusto und Rechnis übertrug und fo bie Fortichritte ber ganbestultur burch fein belebenbes Beifpiel und burch bas mabrhaft patriarchalifche Ginwirfen auf feine Unterthanen machtig forberte. Wenn feine tiefbes grunbete Religiofitat und Pietat, feine Bobltbatigfeit und Renfchenfreundlichteit nur im Allgemeinen berührt werben, fo gefchieht bies blos aus Achtung fur feine befcheibene Dens Eungeweise, bie, in bem Gelbitbewußtfenn ber erfullten Den= fcen : und Burgerpflichten ihren Bobn finbend, jebe Beroffentlichung feiner eblen handlungen vermieb. Das Aperkenntniß seines Werthes trat jeboch auf bas Deutlichste in ber wahrhaften Trauer hervor, die nicht nur seine Unterthanen und Untergebenen, fonbern auch bie gabireichen aus ber Umgegend berbeigefommenen Freunde und Berehrer befs felben bei feiner Beerbigung am 15. Dec. ju Rrusto, uns verhohlen an Sag legten. Gie Alle schieben mit Behmuth von ber Grabesftatte eines eblen Greises, von bem fich Biets aus ihnen oft jum Streben nach hoherer Bervolltommnung angeregt und erhoben fühlten und ber ihnen unvergefilich bleibt.

## 359. Leopold Bleit,

Dberftlieutenant, Begirtstommendant, Chrenmitglieb ber Militartommiffion und Umtoftatthalter ju Laufendurg (Schweig);

geb. im Sahr 178., geft. b. 12. Dec. 1941.

Beboren im Stabtden Laufenburg im jegigen Ranton Margau aus angefehener Familie, murbe er in feiner Jugenb miffenschaftlich gebilbet und ftubirte nach vollenbeter Borbils bung auf ber Universitat Friburg bie Rechtswiffenfchaft. Doch ber triegerische Geift ber bamaligen Beit entrig ibn feiner politifchen Laufbahn und fuhrte ibn bem Militarftanbe 3m 3. 1807 nahm er eine Offizieroftelle bei einem neue gebilbeten Schweizerregiment in frang. Dienften an und balb mußte er mit bemfelben nach Spanien marfchiren, wo im Rampfe gegen bie Englanber und fpanifchen Guerillas viels fache Gefahren und Dubfeligfeiten ihn erwarteten. Regiment geborte gur Armee, die ber General Dupont be-fehligte und bie, um ben mantenben Ahron Sofeph Bonaparte's zu fchusen, in Anbalufien ftanb. Aber bie gablreichen, für bie Unabhangigteit ihres Baterlanbes begeifterten Schaas ren , bie ber Aufruf bes patriotifchen fpanifchen Generals Saftranos um biefen tubnen Dann verfammelt batten, fcblofs fen bas frangofifche Armeetorps immer bichter ein und end= lich, burch ben Aufftand ber gangen Bevollerung aller Dit tel bes Unterhaltes beraubt und von allen Seiten angegriffen, mußte biefes, 14,000 Mann ftart, am 24. Juli 1808 bei Baylen bie Baffen streden. F. brachte nun feine mehrs jahrige Gefangenschaft auf engl. Schiffen und in Schottland au und erhielt erft 1813 burch ben Frieden von Paris feine Freiheit wieber. Als aber nach Napoleons Sturze wieberum Schweizerregimenter in Diensten Konigs Ludwigs XVIII. gebildet wurden, trat er 1816 als Grenabierhauptmann ins 4. Regiment, bei bem er bis gur Auflofung beffelben, in . Rolge der Julitage 1830, blieb. Mit bem Orden ber Chrenlegion und ber fcmeigerifden Berbienftmebaille gefchmudt, bie ihm feine Treue und militarifche Tuchtigfeit erworben, tehrte er in die Beimath gurud und bald wurden auch bier feine Renntniffe und Thatigfeit in Anspruch genommen. Gr erhielt bas Kommando eines Bataillons und mußte 1833 in ben bamaligen Bafeler Birren mit ihm an bem Auszuge nach Bafellanbichaft Theil nahmen. Spater murbe er Roms manbant bes Begirtes Laufenburg und Chrenmitglieb ber Militartommiffion bes Rantons Margau und erhielt auch bie Stelle eines Amteftatthalters, die er bis an fein Lebensenbe

treu und redlich versah. Mehvere Jahre litt er an ber Bruftwaffersucht, ber er endlich am eben genannten Lag erlag.

360. Johann Friedr. Karl Geußenhainer, weiter Lebrer an ber Burgenichtle ju Raumburg a. b. G.; geb. b. 4. Jan. 1764, geft. b. 18, Dec. 1841.

6. mar ber Cobn eines Arates ju Greußen im Rarftenthume Schwarzburg : Conberebaufen. Rachbem er fich auf ber bamale turfachfifden Canbesichule Pforta bei Raumburg für atabemifche Studien vorbereitet, bezog er zu Dftern 1785 bie Universitat Bena, wo er Theologie ftubirte und fpater bas Eramen bestand. Groß und traftig gebaut verließ er eine Beitlang Die bieberige Laufbahn und trat am 1 Ros. 1789 in Burfurfil. fachf. Militarbienfte beim Zaverifchen Res giment in Raumburg, wo er 3 Jahre und 7 Monate lang biente und bann freiwillig ben Abschied nahm. Im 1. Dit. 1797 erhielt G. bie Stelle eines Garnifonlebrers bei biefem Regimente, welche er 6 Jahre hindurch vermaltete, bis @ nach erfolgtem Ableben bes Lebrere Dilbner als Quintus ber lateinifden Stadticule Raumburgs berufen , vom bas maligen Stiftsfuperintenbenten, Dr. Chr. Ghelf. Rupfer in Beis, als Schulmann gepruft und am 15. Dec. 1803 tons firmirt wurbe. Da es fich berausftellte, bag zwei lateinifche Schulen (Stabt = und Domfchule) fur Raumburg gu viel und ber Unterricht in ben Mittel = und Unterflaffen berfelben nicht zwedmubig fur bie Schuler fen, welche fich nicht bem Gelehrtenftanbe wibmen wollten, fo tam es im 3. 1808 babin, bag bie bieberige lateinifche Stabtfchule in eine oue bentliche Bargerichule umgefigitet wurde. Die feierliche Ginweihung ber neuorganifirten Unftalt erfolgte am 7. Roy. 1808 unter bem bamaligen Direktor Dr. Chrift. Beif, ber feit 1816 als Regierungs = und Schutrath bei ber t. Regierung in Derfeburg fungirt. G. ging als vierter Bebrer gu biefer neuen Anftatt über, warb ngch bem Abgange bes gweiten Bebrere Sanger 1817 britter und nach bem Lobe bes Rantore Bagner") 1829 greifer Bebrer an berfelben. weit porgeracten Altere bat G. im 3. 1834 um feine Ente faffung, bie ihm vom Magiftrat, ale Patron, gu Michaelis gengniten Sahres unter Buficherung eines guten Rubegehale tes gewährt murbe. Bie er fich ftete einer guten Gefunds beit erfreut, fchritt er auch ale Emeritus ruftig einber, bis

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr. f. im 6. Sabrg, bes R. Retrologe G. 699.

enden feinen legeth Gestiergang am I. Der. unwohl nach odie tam. Ein gaftrifches Fieber warf ihn barnieber und eine Bruftfellentzandung, welche bie arztliche Bemühung nicht heben tonnte, endete am Mozgen bes britten Abventsonntags fein Leben. In Begleitung seines einzigen Sohnes und ber meisten Lebere ber Stadt Naumburg ward G. am Nachmitztage bes 15 Dec. zur Gruft getragen.

C. Bornhat.

\* 361. Heinrich Alexander Forfter, Dberprediger in Wettin und Probft ju Dubeleben; geb. ben 25. Gept. 1789, gest. den 14. Dec. 1841.

R., in Raumburg a. b. Saale geboren, mar ber britte Sobn bes am 15. Dec. 1800 verftorbenen Superintenbenten gu Beigenfels und feuheren Domprebiger in Raumburg, Johann Chriftian Forfter und ber Bruder bes am 18. Dec. 1841 verfterbenen Professors Rarl Forfter ") in Dresben. Bleich Diefem erhielt er feine Schulbitbung guf ber Doms foule feiner Baterftabt, in welcher er, beganfligt von ben freundlichften Familienverhaltniffen und ben beitern Umgebungen Raumburgs, eine begludte Rinbheit perfebte, beren Morgenglang burch ben fchnellen Tob feines trefflichen Baters Leiber gu fruh getrubt warb. - Reigung und innerer Beruf, wehl auch bas Borbith bes ale Rangefrebner quege seichneten Baters, ließen ihm bas Stubium ber Theologie ermablen. Gin wohlgenutter breijahriger Aufenthalt auf ber Univerfitat Bittenberg hatte ihn fur tunftige Erbenswege und beren gerberungen wohl geruftet: Der mittellofe Junge ting war auf feine eigenen Rrafte verwiefen; biefe auf bie rechte Bahn gu leiten, bagu bot bie treueffe, aufopfernhite Bruberliebe bie hand. Bei feinem Bruber in Dregben fanb R. ein fchiemenbes Dach, einen ihm in allem Guten und Schonen vorleuchtenden Geift, ein Derg, bas fur bie versterene Mutter ibm Erfat bot. — Pabggogliche Befchoftigungen fanden fich balb, in mehreren achtbaren Familien und in einer namhaften Erziebungsanstalt ertheilte der junge Magifter Unteerricht; eine unwandelbar heitere Gemutheftims mang und gewinnenbes Meufere mar Behrenden und Bernenben son Segen. Seinen tunftigen Beruf immer im Muge behaltenb, hatte er in ben Dresbner Rirchen ofter geprebigt und feine Bertrage waren, was ungewohnlich bei jungen

<sup>\*)</sup> Geine Biogr. f. in biefem Jahrg, bes R., Bett. & 1200.

Leuten, bie faum bie Dochfdule verlaffen, befannt unb ger nannt und gaben vielleicht die Berantafung, baß ibm fon balb eine feftere Stellung fur bie Butunft geboten murbe. Die großen Beltbegebenheiten von 1813 ubten über bie meis Ben Lebensverhaltniffe irgend eine Dacht und fo branaten fle R. que feinem fleinen Stubier : und Behrzimmer von Ribel und Bibel in bas Relblager. Den 31, Dtt. 1813 murbe in Sachsen ein Rorps Freiwilliger errichtet. F., von ber fconen Begeifterung jener Beit burchbrungen, wollte ale Freiwilliaer mit in ben Rampf und hatte ju biefem 3wecte fich fcon als erereirter Retrute ben freiwilligen Jagern angeschloffen, als er vielfeitig ehrenvoll veranlagt, die geiftlichen Baffen bes Rriebens und ber Liebe gegen bas triegerifche Schwert eins taufdte und die Stelle eines Relbpredigers bei ber Infanterie bes fachf. Bankers annahm. Gleiche Berufung beffelben Amtes bei ber Ravallerie erhielt mit &. jugleich ber in Dresben lebenbe, an ber Rirche gu Friedrichsftabt in fegends poller Birtfamteit thatige Paftor Burtharbt. 2m 21. San. 1814 wurden beibe junge Beiftliche als Relbprebiger gufame men konfirmirt und an bem barauf folgenden Zag in ber Rreugfirche gu Dresben orbinirt. - Die amtlichen Pflichten führten alsbalb &. aus ben Grangen bes Baterlanbes : er gog mit bem Banner nach Maing. In ber Rabe von Maing, gu Mammerebeim (in ber Pfalz), war bas Stanbauartier bes fachf. Banners. Bon ben Prebigten und geiftlichen Reben, die er während bes Felblagers gehalten, gedenten wir einer durch die traurigste Berantaffung berbeigeführte. Ginige 60 junge Manner aus ber von Daufifchen Jagertom pagnie fanben, burch eigene Unvorsichtigfeit taub gegen bie Barnungen ber Schiffer, bas Boot nicht zu überlaben und burch bie fturmifche Unruhe, mit welcher fie beim naben Lanben fich bewegten, fammt hauptmann und Schiffer im Rais-ftrom einen jammervollen Lob. Rur 7 Leichname ber Berunaladten wurden aus bem Strome gezogen und feierlich beftattet, bei welcher Gelegenheit &. eine herzergreifenbe Rebe gesprochen. Ihr fernes Grab ift bem Drt ihres Unterganges gegenüber; fie ruben in einer Relfenvertiefung bei Dil tenberg, einer fleinen, bem ehemaligen Furftenthume gulba und bem Furften v. Leiningen gehörigen Stabt. Die Fur forge bes Fürften bat fpater für bie Erhaltung bes Grabes geforgt. - Richt nur trube Ructblide auf jene Beit, auch heitere Erinnerungen gab es für F. Die Anmuth ber Ge-genb veranlaßte manchen heitern Ausflug, ben er allein ober mit Freunden unternahm. Bu einer ber iconften biefer Buftfahrten gehorte eine Eleine Rheinreife, welche er über Bingen

nach Cobing unternahm, im Geleite gweier im Bonner als feebollige Jager bienender Freunde, hennite aus Rofleben und bes in Dreeben lebenben , ber gelehrten Belt befannten und von feinen Ditburgern bochgeachteten Dofprebigers Dr. Arante. - Enbe Juli fehrte ber Banner nach Sachfen aurud und &. erhielt balb barauf bie Predigerftelle in Giberobe bei Torgau. Bei ber Theilung Sachfens marb Sibes robe Preugen einverleibt, welches vielleicht bie Beranlaffung wurde, daß ber als Denich und geiftlicher Rebner gleich boch geachtete Dann balb barauf einem großeren Birtungefreife augeführt warb. Er ward Dberprediger in ber Rirche St. Ritolai in Bettin bei Dalle, mit welcher Stelle zugleich bas Mmt eines Probftes in Dubeleben verbunden ift. Much bier erwarb er fich, wie in feiner fruberen Stellung, bie allges meinfte Achtung und innigfte Liebe feiner Gemeinben. Dehrere feiner Bortrage find im Druct ericbienen; auch an theologie fcen Beitschriften hat er fruber Untheil genommen. - Den 7. Ott. 1824 feierten auf bem t. Bergreviere zu Bobejun bie Rnappichaften bes Bettiner Bergrevicres bas hunbertjabrige Subelfeft bes hoffnungsichachtes, bei welchem auf allgemeinen Bunfch &. unter freiem himmel eine Festrebe hielt. Diefe und bei abnlichen Gelegenheiten gefprochene Reben find auch bem Drud ubergeben worben. - Gine fcmantenbe Befunde beit trubte feine legten Lebensjahre; hettifche Leiben griffen verberblich um fich. Der ehrmurbige Bifchof Drafecte bes fucte im Rrubling 1841 ben Rranten und brang mit bans tenswerther Sorgfalt barauf, bag berfelbe von feinen amts lichen Pflichten einige Beit bispenfirt wurbe, welchem Ans fuchen Die betreffenben Beborben mit bereitwilligfter Dumas nitat fogleich entgegen tamen. - In biefer Beit fchrieb R. an feine Bermanbten nach Dresben: "Ich fuble mich oft recht leibend und ba ich jest nicht predigen foll und 6 Dos nate Urlaub erhalten habe, mochte ich gern Guch besuchens es ift vielleicht bas lette Wiedersehen vor meinem Tobe; auch meinen die Aerste, bag die Luft Gures ichonen Glbs thales mir von beil feyn werbe." — Geit 10 Jahren batten bie beiben Bruber fich nicht gefeben; ihre zwei anbern, im traftigften Mannesalter fiehenben Bruber hatte ber Tob in ben lebten Sahren ihnen entriffen; fo mar ihr Biebers feben ein febr wehmuthiges, um fo fcmergreicher, ba Seber in bem Unbern mit trauervoller Gewißheit ein Bilb bes vers gebenben Bebens erblicte und felbft ein ftartes Gemuth tonnte nicht ohne bie tieffte Erfcutterung bas bennoch freudige Bus fammenfenn biefer beiben von ber machtigen Danb bes Tobes berahrten eblen Menfchen feben. Ginen Monat blieb. F. im

berberlichen Daus und eine Brunnentur gas ihm Crieichterung; er reifte erheitert, gekräftigt in die Deimath; boch jum legten Male hatten sich die Brüder auf ber Erde bie Dand gereicht. — In seinen theuern Familienkreis heimger kehrt, von seiner Semeinde mit rührender Abeilnachme empfangen, reichte noch einmal hoffnung und Lebensmuth ihm die Dand. Aber es war eine kurze Tauschung. Das Krenten. und Schmerzenslager konnte er bald nicht mehr verslassen, deilung auf Erden war ihm nicht beschieden, da nief Sott ihn in das Land ber ewigen Ruhe, wo es keiner Deit lung bedarf. — Am 14. Dec. 1841 standen seine Sattis, eine gedorne Deckert aus Wittenberg, wei Sohne und eine Aochtung umgedagen seinen Kodtenbettte. — Liebe, Dank, Achtung umgedagen seine frühr Serbstätte.

\* 362. Georg Heinrich Chriftian Lippold, Pferrer ju horpborf und Alefigt in Anhalt Deffau, ordentliges Mitglich ber naturforidenben Gesellschaft au Salle;

geb. ju Deffeu b. 23. Buli 1767, geft. b. 15 Dec. 1841.

Krubzeitig murbe ber Beremigte von feinen Eltern, bie in ihm burch Bort und Beifpiel einen driftlich = frommen Sinn anbauten, ber Schule feiner Bateeftabt übergeben, is welcher er bei gladlichen Anlagen und regem Berneifer folde Fortfchritte machte, baf ihn feine Lehrer gur Babl bes wiffenschaftlichen Lebens ermunterten. Bohl porbereitet begog er bie Universitat Salle, um fich bem Stubium ber Theologie zu wibmen. Rach vollenbetem atabemifden Dreis fahre tehrte er in feine Baterftabt gurud, mo er balb nachs ber als Lebrer an bem bamals noch blubenben Bbilantropin eintrat. Durch biefe Unftellung tam er mit jenen traftigen, Deffau bamale verherrlichenben Raturen in Berbinbung, bie thn geiftig fo erfaßt haben mußten, baf er noch fpater oft und gern von biefer glucklichen Bergangenheit fprach und ben fruhen Untergang fener Lebranftalt fcmerglich bestagte. Balb barauf wurde ibm aus besonderen buld bes Farken Becpolb Friedrich Frang bie Bahl groffchen mehreren bamals gerabe erlebigten Pfarreien gelaffen, unter weichen er fich bie minber einträgliche, aber feine Biebe gur Ratur am melften bebenbe porftborfer Pfarrftelle wählte, in welche er am 26, Februar 1796 eingefichet wurbe. Dit Biebe und Wife abernahm und verwaltete er fein Mint, mit feelforglides Treue nahm er fich, und befonders in brangfatvollen Beiten, feiner Pfarrtinber an, unter welchen er ben tonfoffionellen Unterfehieb am Reformationefefte 1818 burch eine Bereinis

ung berfelben zu einer unieten Gemeinde aufhob, was spater 1817) ale Angelegenheit bes Baterlanbes ausgeführt murbe. a gefchaftefreien Mugenbliden lebte er ber Beobachtuna unb eforfdung ber Ratur und legte bie Ergebniffe feiner Bes Shachtungen und Rachforfdungen in ichasbaren Schriften nieber. Bie viel ihm bie Ratur galt und wie gern er in beren Schoofe baute und pflegte, bavon legt unter anbern and fein Garten, ber mit Recht eine Berberge einheimifder und ein Afpl auslandifder Bemachfe gebeißen werben tonnte, fo wie bie um feine Bobnung berum angebrachte Anlage. welche ben vorüberreifenben Fremben eine angenehme Hebers rafdung gewährten, ein fprechenbes Beugniß ab. Der naturforfchenben Gefellichaft in Salle waren feine Beftrebungen und Berbienfte um ben Anbau ber Raturgefchichte nicht ents gangen, welche ihm als Unerfenntnig berfelben am 17. Rob. 1832 gu ihrem orbentlichen Mitgliebe mittelft Diploms ernannte. - Um 25. Mug. 1802 verheirathete er fich mit Jungfrau Auguste Funte, Tochter bes ruhmlichft betannten und um bas Schulmefen vielfach verbienten Schulrathes Rart Philipp Funte, welche ihm 5 Rinber, einen Cobn und vier Tochter, gebar, von benen ihn aber nur ber Cohn, Friebrich Lippold, Pfarrer gu Rupgig (Reupzig) in Anhalt = Deffau, ein wegen feiner Amtetteut und grundlichen Forfchungen in ber altbeutschen Sprache bochgeachteter Dann, überlicht hat. Drei Tochter wurben ibin feit bem 3. 1836 burch ben Tob entriffen, von benen gwei an ben Geminatbirettor Dr. Steinberg in Salberftabt verheirathet waren. Bie bemuthig er auch in ben fonell auf einander folgenben Berluften ben Rathfolus Gottes verehrte, fo gehrte aber boch ber Schmerz über bas perlorene Theure an feiner bis babin unacichmachten Rorpertraft, bie auch burch einen Musflug nach bem freundlichen Dreeben und beffen reigenben Umgebungen nicht vollig geftartt werben tonnte. Balb nach ber Rudfehr von biefer Reife ergriff ihn ein Uebel, an beffen nachwirkenben Folgen er vollenbete. Der Pfarrer Grimmert brachte ihm in ber Boadtnigprebigt bas Tobtenopfer. — Geine Schriften find: - Reues Ratur = und Runftleriton. Bearbeitet von Lip= polb, herausgegeben von Funte\*). Bb. 1 bis 3. Beimar 1801 bis 1804. Supplementband zt. ebenb. 1806. Wiener Rachbruck 1r bis 7r 28b. 1810 bis 1812. fcichte fur Rinber. Berfaßt von C. Dh. Funte, herausg. bon G. D. Ch. Lippolb. 1. bis 10. Musgabe. Leipz. 1808

<sup>?)</sup> Non bemfelben wurde &, jur Carifthellenei veranlast und in bie Carifthellenei veranlast und in bie

bis 1841. Mit Apfriaf. - Muthologie für Schulen und gum Selbstunterrichte. Danover 1808, 2. Aust. 1824. — Raturlehre für Kinder. 1. Aust. Elberfelb 1814. 2. verbefferte Aufl. ebend. 1818. Dit 2 Apfrtaf. - Unfer Dia net ober b. Erbe in mathematifder u. phyfitalifder Dinficht. Ebenb. 1815. - Der robe Raturmenich. Gine Schilberung bes Charafters, ber Gitten und Gebrauche rober Bilben. Ebenb. 1819. - Zechnologifcher Rinberfreund. Cbenb. 1818 u. 1819. - Geographifche Gemalbe. Leipz. 1822. -Befdichte ber Religioneveranberung in Anhalt-Deffau. 1826. - Grauelfcenen aus ber Gefchichte bes rom. Dapfithums. Beips. 1830. -Raturgefdicte für Burgerfdulen. Dit 27 Abbilb. Ebenb. 1841. - Berfafte ben 4. Banb pon Runte's Bilbungebibliothet fur Richtftubirenbe und ben 3. ober Supplementband gu bem handworterbuche ber Raturlebre von bemfelben. - Beitrage ju ber Sammlung von Anetboten und Charaftergugen aus ben beiben mertwurdigen Rriegen in Gub: und Rorbbeutfcland in ben Sabren 1806. 1606 u. 1807. 2. Muft. Beipzig. A. G. Schmidt. Profiat.

\* 363. Heinrich Christian Saur, pensionitter großt. bab. Dberhofgerichterath ju Mannheim, Kitter bes

geb. b. 24. Juli 1784, geft. b. 15. Dec. 1941.

Er war zu Bertheim geboren, wo fein Bater Phyfitus und fürftl. lowenft. geh. Rath und Beibargt mar. Den erften Grund au feiner wiffenschaftlichen Musbilbung legte ber Berftorbene in feiner Baterftabt und wollte nach bem Bunfche feines Batere fich bem Studium ber Debicin wibmen, wogn er aber teine Reigung hatte. Er mabite baber aus eigenem Antriebe bie Jurisprubeng und begab fich beshalb nach Grlangen und fpater nach Barzburg, wo er zwei Jahre ver-weilte. Um fich in feinem Berufsfache fo viel als moglich auszubilben, befuchte er bie Univerfitat Gottingen und borte bafelbft noch brei Rurfe hindurch bie Borlefungen ber ausgegeichnetften Danner. 3m 3. 1809 murbe er nach erftanbener Prufung unter bie Bahl ber Rechtsprattitanten aufgenommen, in welcher Gigenschaft er, tros feines gleißes und feiner unbestrittenen Tuchtigteit, bie gum 3. 1819 bei bem bamaligen Rreisbirettorium in Bertheim arbeitete unb auf bringenbe Borftellungen enblich Affeffor murbe. Run erf fceinen feine Berbienfte Anertennung gefunden zu haben, benn fcon im 3. 1820 wurde er von biefer Abminiftrations

Belle als Rath an bas hofgericht ju Preiburg berufen, wo er 5 Sahre thatig war, bis er in gleicher Gigenfchaft nach Reereburg verfest wurbe. Go febr ihm, ale Freund ber Ratur, bie Gegend am Bobenfee gefiel, fo febnte er fich boch wieber gurud nach bem Unterlande. Er bewarb fich baber um eine im 3. 1827 an bem hofgerichte zu Mannheim ers Lebigte Stelle, bie er auch erhielt. Anertannt als tuchtiger Gefcaftemann, wurbe er fcon im 3. 1830, ohne fein Bus thun, an ben oberften Gerichtehof berufen und balb barauf mit bem Ritterfreuge bes Bahringer Bomenorbens ausgezeiche met. Da feine ohnebin fcwachliche Gefundheit, mit ber Bus mabme ber Sabre, in feinem Beruf ihm immer mehr binbers lich wurde, fo fuchte er im April 1841 um feine Entlaffung aus bem Staatebienfte nach, mit ber Erflarung, bag er Teine Penfion verlange, weil er bem Staate nicht gur Laft fallen wolle; mas jeboch von ber oberften Beborde nicht ans genommen wurbe. Er erhielt im Dai feine Entlaffung mit bem normalmäßigen Ruhegehalt. Er war Colibateur im ftrengften Ginne bes Borte; ein vielfeitig unb burchaus granblich gebilbeter Mann, ftreng rechtlich und babet ein humaner Richter; unermubet in feinem Beruf, ein treuer und gemiffenhafter Diener bes Staats. Ueber bie Sagsjour. naliftit, bie ihn viel beschäftigte, batte er einen feltenen Seine ausgezeichneten hiftorifchen und geogras phifden Renntniffe hatten burch fein portreffliches Gebachtnis eine mertwurbige Sicherheit erlangt. , Er war in feinem außern Leben fehr ftill und anfpruchelos, babei aber voll Gemuth, ein abgefagter Reind aller leeren Formen, einfach in Sitten und maßig in allen Genuffen, gurudhaltenb gegen Mue, bie in feiner nabern Berührung mit ihm ftanben, fo bag Jeber, ber ibn nicht naber tannte, leicht in Berfuchung Tommen Connte, ibn fur fouchtern ober fur einen Debanten au balten. Er fühlte fich in feinen letten Sagen nur wenig unwohl und ftarb fo rubig und fo ftill, wie er lebte. Mannbeim.

Rappenegger,

# \* 364. Karl Bucholg,

Dottor ber Rechte u. großb. olbenb. penfionirter Amteeinnehmer ju Bechta; geb. b. f. Lpril 1743, geft. b. 16. Dec. 1841.

Seboren gu Dafelune, ftammte er aus einer alten, ans geschenen Familie bes bamaligen Rieberftifts Munfter, von ber mehrere, noch gegenwartig beflebenbe milbe Stiftungen

berrühren. Gein Buter mar Phyffius und Garnifonemebie tus ju Meppen, feine Mutter, eine geb. Riccius, Schwefter bes munfterifchen Generals Riccius und bes Beibbifchofs Riccius in Strafburg. Die erfte Musbilbung erhielt er auf bem Gompafium zu Deppen und nachbem er baffelbe abiol virt batte, marb er in bie fürftbifcoff. Rabettenfchule in Dunfter aufgenommen, um bie militarifche Laufbahn gu betreten. Seinem barauf gerichteten lebhaften Buniche batten jeboch bie Eltern erft nach langem Biberftreben nachgegeben. Balb aber mochten fie baruber Reue empfunden baben, benn als einige Jahre bernach ber Cohn in ofterr. Militarbienfte au treten beablichtlate, fich um eine bortige Officiereftelle bewarb, auch bas Patent barüber bereits ausgefertigt und nach Munfter überfandt morben mar, mußten fie ibm lettes res fo lange porquenthalten und zu verheimlichen, bis et über bas lange Musbleiben bie Gebulb verlor und nun bem Bunfche ber Eltern fich fügte und bem Studium ber Rechte. wiffenschaft fich gumenbend, bie Universitat Gottingen bes gog. Die Liebe fur ben Militarftanb bat er jeboch bis ins fpatefte Alter beibehalten. Rachbem er in Gottingen feine Studien vollendet und promovirt batte, begab er fich nad Cloppenburg, wo ingwischen feine Schwefter Gleonore an ben Richter Bothe verheirathet war. hier wibmete er fich gunachft ber Abvotatur, erhielt zugleich bie Stelle eines Advocatus fisci und bie Receptur im Rirchfpiele Rrapenborf, womit er noch bas einträgliche Umt eines "Amts = und Martenfdreibere" - wie man bamals bort bie Getretam bei ben Beborben nannte - vereinigte. Schon zuvor batte er burch bie Berbinbung mit einer Comefter bes Richters Schipmann in Loningen fein bausliches Glud begrunbet. Durch bie Bereinigung ber munfterfchen Memter Bechta und Cloppenburg mit bem herzogthum Dibenburg, noch mehr aber in Rolge ber frangof. Defupation im 3. 1811 verlor er obige eintraglichen Memter. Die Abvotatur, bie er in bereits porgerudtem Alter vor bem entfernten frangof. Eribunale gu Quatenbrud nicht fuglich mehr mahrnehmen tonnte, legte er balb nieber und bei ber von ibm angenommenen Stelle eines Percepteurs fur bie Rirchfpiele Guntlofen und Großentneten tonnten burch bie Ginnahme taum bie Reifetoften gebect werben. Gunftiger war fur ihn bie balb barauf eintretenbe Reorganisation vom 3. 1814, wo er bie Stelle eines Amtseeinnehmers fur bas Amt Cloppenburg erhielt und nachbem er biefe einige Sahre vermaltet batte, auf ehrenvolle Beife mit einer jahrlichen Benfion von 500 Thalern verabschiebet wurde. Im 3. 1834, nachbem er 2 feiner Sohne burch ben

9:

1

į

¥

1

ż

Sab verloven, begab er fich ju feinem einzigen noch lebenben Come, bem Canbgerichts und Officialatsaffeffor Bucholg in Machta, wo er in beinahe erreichtem 99. Lebensjahre feine ichifche Laufbahn befchloß. Um eine turge Charatteriftit bes Berftorbenen gu geben, wurbe es nur ber Erwahnung beaberall, wo fie fich im Leben zeigen, Liebe und Theilnahme erregen. Richts war an ihm fo hervorftechenb, bag es Reib und Unfeindung verurfachte, aber auch Richts an ibm pernachlaffigt, mas gur gunftigen Empfehlung eines Menfchen bienen tann. Mit torperlicher Gewandtheit, phyfifcher Ges funbheit, vereinigte er geiftige Lebhaftigteit, ein richtiges und offenes Urtheil und bie großte Uneigennubigfeit im Danbeln ; burch feine uble Laune verbitterte er fich und feiner Umgebung die Gegenwart und selbst zu ber Beit, wo der Greis nur noch in der Bergangenheit zu leben pflegt, wo die Gegens wart fo arm fur ihn ift, umfchloß er bennoch bas Dafenn mit jener ruhigen Beiterteit, bie von jeher aus feinem arge lofen und wohlwollenben Muge fpiegelte. Mis Jungling, Mann und Greis war er geliebt von Allen, die ihn fannten. Bon mittlerer Große und anscheinend nicht fraftigem Rorpers baue, befaß er, mogu auch feine ftete außerft maßige Lebens. meife beitrug, eine fo mertwurbig fefte Befunbbeit, bag er, bie gewöhnlichen Leiben ber Rinbheit abgerechnet, nie von einer Arantheit beimgefucht worben ift, bag er alle feine Babne mit ins Grab nahm, ben Gebrauch aller Ginnesorgane bis an baffelbe behielt und mabrend es ben meiften Menfchen in fole chem Greifenalter befchieben ift, bas Leben mit berfelben Rindheit wieder gu verlaffen, womit fie es begonnen haben, blieb fein Beift ftete ungetrubt und bis gum letten Mugenblicke behielt er bie volle Befinnung. Und ale eines Mors gens bie Stunde ber Trennung folug, als Cohn, Tochter und bie gablreichen Entel fein Bette umftanben, leicht und fanft ericbien ba fein Tobesengel! Reine Budung, Bein Rrampf erfchwerte ben Ungehörigen ben Abichieb burch Borhaltung graufiger Bilber bes Tobes, fonbern rubig, wie jeben Abend vorher, fcblog er auch jest bas Muge und fcblums merte bem tommenben Morgen entgegen.

#### \* 365. Wilhelm Beder,

groft. medl. freififder Amteberwalter u. Rammeringenieur ju Mirowy geb. im 3. 179., geft. b. 18. Dec. 1841.

Er wurde zu Groß : Giewig, einem bem Grafen von Boß gehörigen Gute bei Malchin im Großherzogthume Pt. Netrolog. 19. Jahrg.

. Et. . Sowerin, geboren und war unter mebreren Geftami ber jangere Cohn bes bafelbft am 29. Mai 1826 verftorie nen großh. Amtrathe und ritterfchaftlichen Ginnehmere Geen Satob Beder; feine noch lebenbe Mutter, Chriftine, ift eine geb. Bedmann. Gute Privatlehrer gaben ibm bier ben es ften Unterricht, worauf er bann auf bem Gomnaffum Re rolinum ju Reuftrelie feine weitere Bilbung erhielt. Spatet bin wibmete er fich ber gelbmeftunft und beschäftigte fich mit landwirthschaftlichen Bermeffungen bis zum 3. 1813, wo er in ber 2ten Rompagnie bes bamals fich gebilbit habenben medl. = fcmerinfchen freiwilligen Fufjagerregimente eintrat und, als einer ber beften Schuben, mit bemfelben bie Rette guge von 1813 und 1814 gegen Frantreich ruhmvoll beftanb. Einige Jahre barauf wurde er jum medlenb.sftreligischen Rammeringenieur ernannt und mit bem Charatter eines Amtepermaltere ale Aftuarius bei bem Amte Dirom ange-Rellt. - Gine Bruftfrantheit enbete fein Leben. Bermabit batte er fich mit Agnes Dadenthue, welche überaus glude liche Che burch mehrere Rinber gefegnet worben ift. - Bon . jeber intereffirte ber Berewigte fich leibenfchaftlich fur bie Optit, besondere für die Fernrohre und nachdem die praktische Dioptrit von I. J. Prechti in Wien 1828 herausge-Commen, befchloß er fofort, auch einen Berfuch mit bem Schleifen ber Dbjettinglafer gu achromatifchen gernrobren au Er arbeitete fich baber bie angegebenen Dafchinen sum Schleifen aus bem Rabius forafaltig aus und war nicht allein fo glucklich, biefelben balb gu vollenben, fonbern fas auch bei angeftellten Berfuchen balb bie Doglichfeit, genaue Glafer burch biefelben berauftellen. Die erften Arbeiten geriethen jeboch nur fehr mittelmäßig, befonbers machte ibm bas Poliren ber gefchliffenen Glabflachen große Schwierige Beiten, welche auch erft volltommen gehoben murben, als Drechtl ibm noch genauere Anweifung hierzu, bie in bem genannten Berte nicht vorhanden war, brieflich mitgetheilt batte. Bei fortgefestem Rleif in biefer ibm febr angenehmen Beschäftigung und unablaffigem Bemuben, Die Schwierigteis ten bei berfelben zu befiegen, gelang es ihm auch, mehrere achromatifche Dbjettive berguftellen, bei benen wenig, bei einzelnen faft gar nichts in hinficht ber Benauigfeit gu wuns fchen ubrig blieb, fo bağ er, neben mehreren fleinen Rern= robren, einen Aubus von 24 Boll, ein Bugfernrohr von ber-felben gange und 2 Fernrohre von 42 Boll bavon verfertigte, burch bie nicht fowohl er felbft, als auch Unbere viel Bers gnagen an aftronomischen Beobachtungen gefunden. Ras mentlich war bamit ber Durchgang bes Mertur vor ber

Bonnenfchelbe, whie auch bie einafbemine Sonnenfinkernis und ber Sallei'fche Romet, welchen er querft in Mirow bamit fab. Seuttich und icharf mahrgunehmen. Buerft manbte er gu feis man Objektiven bas engl. Kron = und Alintalas an ; ba jeboch baffelbe in ber Daffe nicht gleichartig ift und Streifen unb Rolten enthalt, fo gaben befonbers bie großeren Dbiettive Zein genaues Bilb von bem ju beobachtenben Gegenstanbe und ein Objettiv von 60 Boll Brennweite, bas er von bies Fem Glas anfertigte, zeigte bie himmeleforper nicht beutlich, meghalb er es nicht zu einem Fernrohr ausarbeitete. Rachs bem er fich aber bie roben Glasftude aus Solothurn von ber Bitme Ginand hatte tommen laffen, bie eine gang homogene Daffe haben und ohne alle gehler, aber auch theurer find, gelang feine Arbeit auf bas Befriedigenbite. Mis er aber eben gelernt hatte, bie Glafer mit Beichtigfeit fehlerfrei ber-Buftellen, marb er in feiner Arbeit burch anbermeitige Dienftgefchafte geftort und fein Schleifapparat, ben er gulebt gum Bertauf ausbot , blieb unbenust.

Schwerin.

Fr. Bruffow.

## \* 366. Rarl Forfter,

Profeffor am tonigl. Rabettenhause zu Dresben; geb. ben 3. April 1784, geft. ben 18. December 1841.

Unfer R. war ber erstaeborne Gobn Johann Christian Rorfter's, Domprebigers und Schulinfpettors ju Raumburg, nachherigen Superintenbenten in Beigenfele, als ascetischer Schriftsteller und geiftlicher Rebner ruhmlichft bekannt. Seine Mutter, eine burch Geift und Gemuth ausgezeichnete Rrau, war bie Tochter bes bamaligen Rettors ber Domfchule gu Raumburg, Gottfried August Cobert, unter beffen unmittels barer Leitung und liebevollfter Sorgfalt &. Die grundlichfte Schulbilbung erhalten. Musgeruftet mit mannichfachen Rennt= niffen, bezog berfetbe in feinem 16. Jahre die Univerfitat Leipzig, ftubirte, bem Bunfche feines Batere zu genügen, Theologie, beschaftigte fich aber vorzugeweife mit gefchichts lichen, philosophischen und philologischen Stubien, vielfach angeregt burch ben ausschließenben Umgang bes ihm im Alter faft gleichftebenben Brubers feiner Mutter, Geheimerath und Profeffor Lobect in Ronigeberg , beffen hochgeachteten Ramen als Gelehrter und Philologen, Deutschland in Dant und Berehrung nennt. Durch ben frubzeitigen Cob feines Baters veranlagt, folgte R. am Schluffe feiner atabemifchen gaufbahn bem Ruf ale Ergieber in bas Dans bee General 76 \*

v. Emmerich, bematigen Rommenbanten bes Rabettenka in Dreiben, welche Stelle er im grubling 1803 antrat. fener trefflichen Ramilie mar er tein Frember, fonbern mu ebergeit als ein theures Glieb berfelben betrachtet. Die fligen und fittlichen Borguge bes jungen Mannes überzeuge Emmerich balb, von welchem Gegen fein Birfen und Leann einem erweiterten Rreife merben muffe und fo fubrte er ben felben 1805 ale Bebrer bem ibm anvertrauten Inftitute an. mo er als Profeffor ber beutichen Gprache und Literatur angeftellt wurde und nachft ben fich hierauf beziehenden Bortragen über Mefthetit, Moral und Logit Borlefungen bielt. Dbicon bie boben Borguge feines reichen Beiftes, Die Ge biegenheit ber vielfeitigften Zusbildung im Reiche ber Miffenfchaft, aus beren Quellen er mit immer frifcher Begeifterune und raftlofem Aleise ichopfte, ibn au einem anbern Birtungs. Breife befähigten , auch vom Mustand eine ehrenbe Stellung an einer Dochfchule ibm geboten wurbe, blich er boch bis sum Soluffe feines Lebens bem erften amtlichen Beruf co geben, welchen er bis jum Erlofchen feiner Rrafte mit einer fich felbft gebotenen Strenge und Pflichttreue erfullte, bie feiner irbifchen Baufbahn ein frubes Biel bereitete. -Rame als Schriftsteller ift in Deutschland Reinem. ber in bem Gebiete bes Biffenswurdigen fich bewegt , fremb. Dit ber italien. Literatur auf bas innigste vertraut, loste er die eben fo schone, als schwere Aufgabe, Petrarca's Dichtungen in unfere Sprache rhytmifch ju übertragen, welche im Berlage bei Brochaus mehrere Auflagen erlebt bat; Saffo's Inrifde Gebichte find burch &. ber beutfchen Sprache guges fuhrt worben; Ueberfehungen aus bem Inferno bes Dante finden wir ichon 1808 im beutiden Mertur abgebruckt. Gine Ueberfehung ber Vita nuova Dantes mar bas leste Bert, welches er bem Drud übergeben. Much ber englischen Doeffe wendete er fich mit Liebe gu und viele Gebichte von Boron. Thomas Moore u. A. hat er verbeutscht. Die vollftanbige Renntnis ber Elaffifchen Sprachen betrachtete er als ben Grundftein bes Biffens. Much Ueberfesungen Dorogifcher Dben find von ihm in Drud erfchienen. Das Stubium ale terer beutscher Literatur war ibm febr werth. Die Derause gabe ber Dichter bes 17. Jahrhunberts, von Bilbeim Muller \*) begonnen, wurde nach beffen Tobe von &. forts gefest. In bem Ronversationelexiton und bei Grunbung beffelben war K. einer ber thatigften Arbeiter; auch als Rris siter fullte er einen ehrenwerthen Plas aus. Gin Abrif ber

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blogn, fiebe im 5. Sabrg, bel R. Rete, G. Bes.

3

andaem. Literaturgefchichte erfchien 1828. Bon gefchichtlichen luffagen find abgebruct: "Martgraf Beinrich ber Erlauchte bon Deigen, als Minnefanger; über Michel Ungelo als Dichter; Torquato Saffo, ale Iprifcher Dichter." Die erns fen Stubien und bas mubevollfte, mit geiftermubenben Ars Beiten vertnupfte Amtleben tonnten ihn ber Rejaung und bem mabren Beruf als Dichter nicht entfremben. Bicle feis ver trefflichen Lieber und Gebichte find in Beitschriften und Safchenbuchern abgebrucht. "Raphael" - ein Cyklus von Gebichten aus Raphael's Leben - erschien 1827. Gine Sefammtausgabe feines poetifden Rachlaffes, von ibm felbft gum Drude bestimmt und von &. Tiet mit einer Ginleitung begleitet, erfchien nach feinem Tobe bei Brodhaus in Leipzig. Außer bem Poetifchen hofft man noch manches anbere im Literarifchen Rachlaffe vorhandene bes Berftorbenen ber Defs fentlichteit gugeführt gu feben. - In allen Begiebungen und Berhaltniffen bes Lebens bethatigte er bie ebelften Gefinnung Seine hauslichen Berhaltniffe maren bie begludteften. Seiner Gattin, einer geb. Forfter aus Altenburg, verklarte er langer als 25 Jahre ein Leben voll reichen, reinen Gluces. Der Grundton feines Dafenns war Liebe, Frieden, Freube, Gine herzgewinnenbe Freundlichkeit, eine tief begrundete, anmuthevolle Beideibenheit berührten mobithuend Alle, bie fich feines nabern Umgangs erfreuten; bie Cbelften und Beften fcoloffen fich ihm an als Freunde. Ihn ehrte und begluctte bie perfonliche Quib feiner hoben Furften. — Boll Gegen war fein Leben. In Segen wirb fein Anbenten fortleben! —

# \* 367. Dr. Victorin Gottfried Facilides,

, Dberpfarrer u. Superintenbent ju Dichat;

geb. ben 10. Juli 1777, geft. ben 20. Dec. 1841.

F. stammt, wie schon sein Name vermuthen läßt, aus einer Gelehrtenfamilie, beren Ahnen wahrscheinlich die Wiege ber Reformation umstanden; gewisser ift, daß seine Kater weit über ein Jahrtundert hinauf dem geistlichen Stand ansgehorten. Er selbst ward im Pfarrhause zu Mitweida, einer nicht undebeutenden Stadt am Fuße des sach Erzgebirges, geboren, wo sein Bater, Samuel Gottfried Facilides, das Stadtpfarramt und die Adjunktur der Chemniger Ephorie die an seinen im J. 1789 ersolgten Tod bekleidete. Bon ihm, der sich auch der Unterweisung des hoffnungsvollen Knaben in den Elementarkenntnissen mit Sifer und Liebe unterzog und von seiner Mutter Friederike Dorothea, einer geb. Weidlich von Wiesendurg, empfing er eine sehr sors

fältige Erziehung , bie faft angklich gewonnt werben tonnte. ba er nicht nur felbft von febr garter Rorpertonftitution man Sonbern feine Eltern auch fcon por feiner Geburt 4 Rinber burch ben Tob verloren batten. 3m 14. Lebensjahre, nade bem er ichon 2 Jahre guvor vaterlofe Baife geworben mar, bezog er von ben Segensmunichen feiner Mutter und feiner beiben jungeren Gefchwifter begleitet, nicht ohne bange Gorge for feine Butunft , aber mit guten Bortenntniffen und mit ben beften Borfaben im 3. 1790 bas Epceum gu Chemnis. welches bamals unter ber Leitung bes Rettors Rothe in eis nem blubenben Buftanbe mar, vor wenigen Sabren aber in Rolge ber neuen fachf. Symnafialverfaffung aufgeboben mor-Dier verlebte er 5 febr gludliche Sabre; fur feine leiblichen Beburfniffe warb von eblen Gonnern, bie fein frommer, befcheibener Ginn , feine untabelhafte Mufführung und fein unermublicher, mehr ale Bewohnliches leiftenber Rleiß ibm erworben batten, reichlich geforgt; ja vermoge biefer reichlichen Unterftugung mar es ibm fogar moalich, an bem Privatunterricht Untheil zu nehmen, welchen ber burch philologifche Renntniffe ausgezeichnete Ronig, ber fpater als Rettor und Professor an ber ganbesichule ju Deigen Celes britat erlangte, bamale einer ausermahlten Ungabt von Schulern, worunter fich (außer mehreren Unbern) Tafchirs ner \*), Bretfcneiber, Polis \*\*), Reanber, Binger u. m %. mit ihm gleichzeitig befanden, in Chemnis ertheilte. Das Band jugenblicher Freunbichaft, am Altare ber Biffenfchaft getnupft, vereinigte ibn lebenslanglich mit ben genannten Dannern; por Allen war es aber Tafchirner, mit welchem er einen unauflöslichen Bruberbund fchlof und burch beffen Freundschaft er fich, fo lange biefer ausgezeichnete Beift uns ter ben Sterblichen weilte, eben fo beglucte ale erhoben fühlte. Dit biefem zugleich verließ er im 3. 1795 mit bem Rubme vorzüglicher Tuchtigfeit bas Chemnisce Everum, bem er niemals aufgehort hat, ein bantbares Undenten gu weihen, und begab fich nach Leipzig, um feine unter fo gunftigen Aufpicien begonnene Laufbahn fortzufeben. . Bies, mohl er hier bie philologifchen, biftorifchen und philofophis fchen Studien frineswegs vernachlaffigte, fonbern fie vielmehr unter Bed's, Platner's und Depbenreich's Leitung mit tobe nenbem Gifer betrieb; fo wibmete er fich boch vorzugeweise ber Theologie, unter beren Lehrern bamats in Leipzig Rofens muller und Reil als Sterne erfter Große glangten.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 6. Jahrg. bc6 R. Retr. E. 113.

Z

:

ì

Meiben gelang es ibm., befonbern Butritt gu erlangen unb is das bankbare Anbenken an fie und wahrhaft kindliche Siebe und Berehrung gegen fie niemals in seiner Brust erlosch Le geftant er auch gern, bag fie hauptfachlich ihm bie Richs tung fur feine Umteführung fowohl, ale fur fein Forfchen gegeben hatten. Dbgleich in Leipzig feine Lage nicht gerabe eine glangenbe mar, inbem er von feiner verwitweten Mutter. auf ber ohnebin die Gorge fur feine jungeren Gefchwifter fchwer genug laftete, gar teine Unterftugung erhalten tonnte, fo war er boch vor bruckenbem Mangel gefchust. beim Beginne feiner atabemischen Laufbahn marb er in bas Daus eines Bermanbten, bes Dr. Schmabe, Rechtegelehrten in Leipzig, an beffen hinterlaffenen Baifen er fich fpaterhin mit aufopfernder Liebe als zweiter Bater bewies, aufgenoms men und ihm vom Dr. Wolf, bamaligem Archibiakonus an ber Rikolaitirche, ein Freitisch im Ronvitt verliehen, wozu nach und nach noch ein turfurftl. Stipenbium und mehrere Boblthaten bochberziger Menichenfreunde, woran es fur ben befcheibenen und fleißigen Jungling in bem auch in biefer Dinfict berühmten Leipzig noch niemals gefehlt hat, tamen. Geine Universitatszeit, beren er ftete mit ber lebhafteften Freude gebachte, war aber auch infofern fur ihn eine bochft genußreiche gu nennen, als er mahrend berfelben mit ber gangen Lebhaftigteit feines Beiftes und feiner Empfindungen bem engern Rreis ebler Freunde fich hingab, welchem, außer ben bereits genannten, auch Golbhorn \*), Bahl u. m. U., fpater burch Umt und Biffenschaft ausgezeichnete Danner Bich anschlossen. Co gern er auch ferner noch im Gige ber Biffenschaften geblieben mare, fo nothigten ihn boch feine Berhaltniffe icon nach Ablauf von 3 Jahren, anbermarts burch eignen Erwerd fich Subfiftenzmittel zu fuchen. Rache bem er am 3. Dit. 1798 bas in Sachfen ubliche Eramen pro Candidatura vor ber bochften fircblichen Beborbe, beren geiftliche Mitglieber bamale ber ehrwurbige Tittmann \*\*) und ber unvergefliche Reinhard maren, ruhmlich bestanben hatte, trat er in bie Familie bes Paftor Simmler in Beerwalbe, feines naben Bettere, ale Saustebrer ein, wo er fich nicht nur ber ihm anvertrauten gunttion mit ber großten Gemif= fenhaftigteit 7 Sahre hindurch unterzog, fondern auch ben Grund gu einem Berhaltniffe legte, bas von Jahr gu Jahr immer inniger murbe und fur biefe gamilie bie reichften Cea gensfruchte trug. Schon im 2. Jahre nach Erlangung ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biege. f. im 14. Jahrg. bes A. Refr. S. 636.

Ranbibatur murbe er vom Grafen von Cinficbel sum Geblofe prediger in beffen Privattapelle ju Chrenberg, einem unweit Balbbeim und eine Stunde von Beerwalbe gelegenen' Doef, ernannt, woburch aber, ba biefes Amt feine felbftftanbige Stellung gewährt, in feinen burgerlichen und hauslichen Berhaltniffen nichts veranbert warb. Unvertennbar und von ibm felbft oft anertannt war jeboch ber Ginfluß, welchen btefer boppelte Beruf als Lebrer und Drebiger und bie bamit verbundene geiftige und torperliche Anftrengung auf feine fpaterhin fo glangend bemabrte Gewandtheit und Suchtiafeit im Prebigtamt ubte, befonbere ba er auch bier, unaeachtet feiner fo vielfach in Anfpruch genommenen Thatigteit, niemals aufborte, bie theologifden Stubien mit Gifer und Erfola gu betreiben. So mußte es ihm benn balb gelingen, einen Dlas gu gewinnen, auf welchem er, ber auf allen Stabien feiner Rindheit und Jugend fo trefflich fur bas Predigtamt Borbereitete, nach allen Geiten bin traftig wirten tonnte. Die Belegenheit fanb fich, als burch Maichiener's Berufung noch Bittenberg bas zweite Diatonat in feiner Baterftabt gur Erledigung tam. Bon bem Stadtrathe bafelbft einftimmig berufen und von bem Obertonfiftorium zu Dresben gepruft, trat er, nach erlangter Drbination und Konfirmation, fein neues Umt am 21. Sonntage p. Trin. 1805 mit bem alls gemeinften Beifall an und es gelang ihm in ben 22 Jahren, in welchen er erft bas zweite und von 1808 bas erfte Dias Bonat in Mitmelba betleibet bat, nicht nur bie Liebe feiner Mitburger, womit fle ihm entgegengetommen maren, fich su erhalten, fonbern fich immer mehr in ihrem Bertrauen gu bes feftigen. Dit feltener Aufopferung, mit ber größten Ereue und Uneigennubigfeit und mit unperbroffener Dienftbefliffens beit wibmete er fich aber auch feinem guweiten recht mubes pollen und anftrengenben Berufe. Richt eber pflegte er fic eine Erholung und Berftreuung zu gonnen, als bis bie Arbeit bes Tages ober ber Boche vollftanbig gethan mar. Bu jeber Stunde bes Sages und ber Racht war er bereit, felbft auf ben nur angebeuteten Bunfd, auf entfernte Dorfer und in bie Butten ber Armuth zu giben. Oft war es ber gall, bag er babin, außer geiftlichem Eroft auch Gelb und argtliche Bille brachte. Er mar ber Ceelenfreund und ber Bater aller Bebrangten und wiewohl er niemals Etwas für fich bat ober gu bitten Urfache hatte, fo fah man ihn boch oft in bie Daufer ber Reichen und Bornehmen geben, um ihr Berg und ibre Dand fur bie Durftigen gu offnen. Die großte Thatige teit entwidelte in biefer Begiebung ber Bortreffliche in jener brangfalvollen Beit, mo fein geliebtes Mitweiba, nachft ben

ŧ

į

metets bes Rriegs und ber Stude bes Rervenfiebers, auch -bon furchtbarer Theurung und von einer verheerenden Reuerds brunft beimgefucht warb. Da mar es, mo er als ein mabger Gottesmann von haus ju haus manberte, fur Jeben einen Aroft und eine Gabe hatte und, ba weber feine noch auch feiner Mitburger Mittel gur Befriedigung Aller gureis then fonnten, er auch auswarts Bobltbater zu ermeden unb reichlich fliegenbe Quellen ju eröffnen mußte. Alle manbten fich an ibn , benn Mue tannten ibn und wußten , bag fie bei ibm nicht vergeblich baten und es fcbien, ale ob er mit ber machienben Roth fich vervielfaltigen tonnte. Es tonnte nicht feblen, fo viel Liebe mußte Unertennung finben und wenn auch feine Baterftabt nicht reich genug war, um biefe burch Boftbare Beweise an ben Tag zu legen, so sprach sie fich boch bei jeber Gelegenheit burch Blick und Bort oft auf recht rubrenbe und wohlthuenbe Beife aus. Diefes Bertrauen unb biefe Dantbarteit ber Riebrigen im Bolte, fo wie bie Ichs tung und Buneigung aller Stanbe machte ibm fein geliebtes Ditroeiba gang befonbere theuer. Es fehlte jeboch auch nicht an manderlei anberen Unnehmlichfeiten, woburch ihm fein Aufenthalt und fein Birten Dafelbft unvergeflich murbe. Bu ben letteren rechnete er gern bas fcone follegialifche Bers baltnis, bas ibn, obgleich, nach feiner Mufrudung in bas erfte Diatonat, in bem zweiten bie Perfonen 4 Dal medifels ten , faft mit lauter Dannern, bie feiner Freundschaft werth waren und ihm ihr Boblwollen und ihre Achtung, auch als fie nicht mehr an feiner Geite ftanben, lebenslanglich bes wahrten, in Berbindung brachte. Unter ihnen maren bes fonbers Rretichmar, ber 22 Jahre lang ale Dberpfarrer neben ibm ftanb, Trubenbach, ber Bater, ben er einen achten 36s raeliten ohne Falfch gu nennen pflegte, und Belmert, mit welchem er bas innigfte Freundschaftsbunbniß folos, febr In Mitweiba mar es auch, mo er im theure Ramen. 3. 1806 in Charlotte Bictorine, ber jungften Tochter feines Dheims, bes Superintenbenten Facilibes in Grimma, bie Babt einer Lebensgefährtin traf. Wie gludlich biefe ausge-fallen war, lagt fich aus feinen eigenen Worten, bie er nach 26jabriger Che fcrieb, am beften ermeffen. "Ich mußte für bochft unbantbar gelten , fo lauten feine Borte , wenn ich bie Berbinbung mit meiner Gattin nicht unter bie großten mir erwiefenen Boblthaten ber gottlichen Borfebung rechnen Reinem meiner Freunde ift unbefannt, bag bie an Seift und Berg gleich vortreffliche Wefahrtin meines Lebens mir in jeber Beziehung mein Loos aufs Lieblichfte gestaltet bat und bag fie jeberzeit bie feftefte Stuge meines baustichen

Blad's und in fowierigen und verwichelten gaffen bir auwen-Williafte Rathgeberin gewesen ift." Dbgleich feine Che tinberlos blieb, bas Gingige, mas in feinem volltommenen Lebends alude gu feblen fchien, fo hat er fich boch Rinbesbant unb Rinbestiebe von vielen Baifen erworben, bei benen er, mit berglicher Buftimmung feiner Gattin, Baterftelle vertrat. Ra es ichien, ale babe ibm Gott nur barum bie eigenen Rinber verfagt, bamit befto mehrere Untheil nehmen mochten an feiner Corge und Liebe. - Die fo eben bezeichneten aludlichen Berbaltniffe, worin fich &. befant, batten ibn um so weniger an eine Berunberung feiner Lage benten laffen tonnen, ba ihm einerfeits aller Ehrgeiz fremb war und er anderfeits mit Grund hoffen burfte, einft an Die Stelle feines alternben Rollegen zu treten , mare nicht bie Parteifucht ges Schaftig gemefen, ibm bas Bertrauen feiner Ditburger, more auf er gerabe einen fo boben Werth legte, ju perfummern und ibm baburch bie Kruchte feines Birtens zu entzieben. Benn ihr bas auch nur bei einem fleinen Theile feiner Ges meinbe und nur momentan gelingen tonnte, fo fublte et boch feine Birffamteit gelahmt und bielt es fur geratbener, ben Plas zu raumen, als ibn auf Roften feiner Rube und feiner Berufefreubigteit zu behaupten. Bermoge feiner reis den Amtserfahrung und feiner Biffenfchaftlichfeit ichon lanaft sur Uebernahme eines bobern geiftlichen Amte befabigt, bes marb er fich baber um eine Superintentenbur, welche ibm auch nach turger Bewerbung (von ber oberften geiftlichen Behorbe) und nach Ablegung ber babei gewöhnlichen Specimina von ber oberften geiftlichen Beborbe, unter rubmlichen Anertennung feiner Leiftungen, verliehen warb. Dit unenbe lichem Schmerze trennte er fich von feiner lieben Gemeinbe. Die feinem Bergen theurer mar, als ihm irgend eine je wieber werben tonnte und beren Taufenbe bei feinem Abichiebe bie idmeralichften Ebranen vergoffen, weil fie fühlten, einen R. betamen fie nicht wieber und tonnten fie nicht wieber betoms Die nur 4 Stunden von Mitmeiba entfernt gelegene Ephoralftabt Rochlis, welche nun ber Schauplas und ber Mittelpuntt feines Birtens werden follte, nahm ibn am 30. Mug. 1827 mit ber herglichften Freube auf und es trat ein formlicher Betteifer ein, ihm bier zu erfegen, mas er bort vertor. Die Berfchiebenartigfeit ber Stellung bebingte jeboch ein gang verschiebenartiges Birten. Bar bieber bie fpecielle Sectforge und bas bamit verbunbene Gingeben in bie befonderen Berhaltniffe jebes Ginzelnen ber ibm anpere trauten Parochianen fein hauptfachlichftes Gefchaft gemefen. fo mußte er jest fein Dauptaugenmert auf ganze Gemeinben

und auf bas Rirden : und Schulwefen ber ibm anvertrauten Dioces im Allgemeinen richten. Und blieb er auch jest noch Prebiger und Geelforger ber ibm gunachft anvertrauten Stabts gemeinbe, fo mar er boch noch weit mehr firchlicher Beamten und Organ ber ihm borgefesten Beborben. Gerabe bierin war es, wo er von nun an eine Thatigfeit, Gewandtheit, Rechtstenntnis und Umficht entwickelte, wie fie mit bem ibm eigenthumlichen Boblwollen und iconem Gifer, mo moglich Milen zu nuben, bochft felten vereinigt find. Gleich beim Antritte feines neuen Amtes begrußte er bie ibm untergebene Dibcefangeiftlichkeit, nach ublicher Beife, mit einem Umlaufs fchreiben in latein. Sprache, welches, wie es in feinem acht. Blaffischen Musbrude bie gebiegene Bilbung feines Berfaffers bezeugte, burch bie barin ausgesprochenen Grunbfabe in ben. Beiftlichen feines Sprengels bie frobeften Doffnungen ermectte. Und fie fanden fich barin nicht betrogen. Fern von jeder Anmaasung und buntelhafter Ueberhebung, behandelte er Beben als feinen amtebruberlichen Freund, hatte fur Alle Rath und mußte auch ba, wo er tabeln und gurechtmeifen mußte, anftatt niebergubruden und zu vermunden, burch mabrhaft driftliche Schonung und Dilbe bie Bergen gu gewinnen, gu beffern und zu ermuthigen. Gang auf abnliche Beife pflegte er fich gegen bie Schullebrer zu verhalten. Much biefe ließ et nur bochft felten ben Borgefesten fuhlen und gewiß nur bann, wenn fie fich felbft ober ihre Pflicht vergagen; fonft mar er ibr warmer Freund, nahm fie gegen Unmaafungen und Beeintrachtigungen fraftig in Cous und unterftuste ihre Bes fuche bei ber bobern Beborbe mit unermublichem Gifer. Ihre Schulen befuchte er regelmäßig und oft und jeberzeit war er für ben Gewiffenhaften und Geschickten eine febr willtommene Erfcheinung, weil ibm felbit biefer Befuch eine Gemiffenss fache war und er es baber fur feine Pflicht hielt, nicht nur jeber Gingelheit feine besonbere Mufmertfamteit zu ichenten, fonbern auch ben Lehrer mit feiner reichen Erfahrung gu bes rathen und burch treffenbes Bob gu ermuntern und gu ers Dem gemaß waren auch feine Schulberichte mit ber großten Sorgfalt abgefaßt, wie er benn überhaupt in feinen Berichten an bie vorgefegten Beborben bie großte Punttlichfeit, Genauigfeit und Unparteilichfeit zu beobachten pflegte und babei mit Bescheibenheit, wo es fevn mußte, auch bie freimuthigfte Offenbeit und mannlichfte Entichiebena beit zu verbinden verftanb. Gine Erwahnung verbient hier auch bas Bernehmen, worin er mit ben weltlichen Roinfpets toren ber Rirchen und Schulen ftanb. Biewohl er in feiner jegigen und in feiner fpatern Stellung mit 23 verfchiebenen.

Mannern in biefer hinficht in Berührung tam, fo tonnte et es boch nie genug ruhmen, mit welcher Artigfeit, Buvor-Zommenheit und Bereitwilligfeit, in bie von ihm gethanen Borfchlage einzugeben, er faft burchgangig von ihnen bebans belt morben fen, unftreitig auch eine Rolge jener berglichen Bieberfeit, bie Alle fur ibn gewann und ber Grunbaua feines Charatters war. Doch nicht lange follte bie Rochliger Dids ces fich bes Bludes erfreuen, ibn an ihrer Spise zu feben. Rachbem er bereits im 3. 1830 bei Belegenheit bes Muges burger Ronfestionejubilaums auf Beranlaffung ber theologis fchen Fatultat gu Beipgig und unter Ginreichung einer von ihm verfaßten Differtation bie theologische Dottormurbe erlangt und in bemfelben Jahr im Rreife einiger Freunde fein 25jabriges Amtejubilaum in ber Stille gefeiert batte, warb er im Jahr 1835 vom hohen Minifterium bes Rultus mit Rudlicht auf feine fo vielfach bemabrte Tuchtigfeit in einem feinem bisherigen gleichen aber umfangereichern Birtunges treis als Dberpfarrer und Superintenbent nach Dichas pers fest. Satten ibm feine Rochliger Dibcefanen icon bei mehe reren Belegenheiten ihre Achtung und Liebe bewiefen, fo mar bie Trauer unter ihnen allgemein, ale er jest aus ihrer Mitte fchieb. Aber, von ber trauernben Liebe entlaffen, wurde er in Dichas von bem Jubel freubiger Erwartung begrußt. Der Ruf ber Bortrefflichteit mar ihm vorausgegangen und wie leicht ward es ibm, biefen gu bewähren und fich baburch eben fo feft bie Bergen Aller gu verbinden, wie es ibm in Rochlig gelungen war. Raum war er einige Jahre in feinem neuen Birtungetreife thatig gewefen und fcon batten feine Untergebenen ibn fo lieb gewonnen, bag fie glaubten, bie erfte fich barbietenbe Belegenheit gur offentlis den Achtungsbezeugung benuben zu muffen. Die Schullebs rer, beren Ronferengen er perfonlich leitete, gingen babei mit einem febr werthvollen Gefchente voran und bie Beiftlichen überreichten ibm turg barauf bei Gelegenheit ber Reformas tionejubelfeier am 16. Aug. 1839, für beren würbige Bers anftaltung er fich bochft thatig bewiefen batte, einen prachts vollen filbernen Potal. Allein in bem Plane ber gottlichen Borfebung war es befchloffen, bag er, gleich einem guten Benius ichaffenb und orbnenb, nur eine turge Beit verweilen, aber burch raftlofes und uneigennubiges Birten fich unvers gestich machen follte. Rachbem er mahrent feiner gangen offentlichen Caufbahn einer fast ununterbrochenen guten Ges funbheit fich erfreut und nur eine Beletang in Rochlig von Aufallen von Schwinbel gu leiben gehabt hatte, warb er im Laufe bes Winters im 3. 1841 von Unterleibebefchmerben

befallen, bie balb ben Charafter ber Winbfolif (Dneumatoffe) annahmen und im Laufe bes Commers immer bebentlicher murben. Schon feit Oftern hatte er nicht mehr bie Rangel besteigen tonnen und auch die fleineren Amtereben, benen er fich noch unterzogen, wurden ihm immer befdwerlicher. Richtebeftoweniger fuhr er fort, feine übrigen außerft ges bauften Amtegeschafte ju verrichten, wie er überhaupt eine mertwurbige Gabe befaß, mit großer Leichtigfeit zu arbeiten. Bon ihm tonnte man mit Recht fagen, bag Arbeit feine Gra bolung und feine Erheiterung war. Schon am frubeften Morgen bald nach 4 Ubr traf man ibn an feinem Schreibe tifc an und nichts Geltenes war es, bag, wenn bie Befchafte fich bauften, er auch am fpaten Abend noch bafelbft au finben mar. Roch am lesten Morgen, als fein Leben icon 2 Rage suvor burch ftarten Blutverluft gebrochen, aber bie Bebenss luft und Lebenshoffnung beffenungeachtet noch ftarter als guvor in ihm war, gebachte er ber Gefchafte, bie er gleich nach bem Auffteben beforgen wollte. Diefes Auffteben erfolgte nun zwar, mit ihm aber gugleich auch ber Sob, ber ibn auf bas Unerwartetfte und in ber milbeften Geftalt übers rafchte. Denn nachbem er noch turg guvor von feiner, gewiß nun erfolgenben Genefung gesprochen und mit Unterflugung feiner treuen Gattin bas Bette verlaffen hatte, spucte er etmas Bint und mit ber Meußerung : "bas ift nicht gut," lebnte er fich an ihre Bruft und ohne einen Geufger, ohne Rocheln, ja felbft ohne bie geringfte Beranberung feiner Ges fichteguge war er verschieben. Dies gefchah am Bormittage bes 20. Det. 1841. Bei ber Gettion fand man, außer febr achtreichen Gallenfteinen und volliger Magenerweichung, Bers bartung und Berengung bes Dagenmunbes, woburch man nur mublam eine Stridnabel bringen tonnte und welche ibn. wenn ber oben ermabnte, in Folge eines Falles, ibm guges Rosene Blutverluft nicht fruber fein Leben geenbigt batte, gum hungertobe verurtheilt haben wurbe. Gein feierliches Begrabnif, woran, außer feinen Diocefanen und ben Beborben und Schulen ber Stabt, eine febr gablreiche Beglets tung Sheil nahm, warb am 23. Dec. vollzogen. An feinem Brabe lieben feine beiben Rollegen ber allgemeinen Ruhrung und Anertennung empfindungevolle Borte. Aber mit uns auslofdlichen Bugen ift fein Unbenten in ben Bergen ber Seinigen und Aller, benen er nabe ftanb und wohlthat, vers geichnet; benn er befaß ein unenblich gutes und liebevolles Derg. Er wurde im eigentlichften Ginne bes Borts niemals mube, feinen Freunden gu bienen, ohne bag er jemals von ihnen einen anbern Gegenbienft verlangt batte, als einen,

falden , ben er wieber für einen Dritten in Infpenci nahm. Much felbft ber offenbarfte Unbant und Digbrauch feiner Bate tonnte ibn nicht abhalten, bei Gelegenheit bem Une Dantbaren wieber zu nuben, ob er gleich nichts meniger als aleichaultig gegen ben Unbant mar, inbem er von Ratur ein febr lebhaftes Temperament befaß, bas ibn oft bei Rabre nehmung ungiemlicher und unfittlicher Sandlungen in beftie gem, aber fcnell vorübergebenden Born entbrennen lief. -Go menia ibn bei feinen Sandlungen und felbft bei feinem Streben nach Beforberung ber Chracis leitete, eben fo menia mollte er. wiewohl er bas Talent bazu gehabt batte. Schriftfteller glangen. Much ließ ibm in fpateren Sabren fein Amt burchaus teine Beit, feine Rrafte an großeren lis terarifchen Arbeiten zu verfuchen. Die menigen unter feinem Ramen erfchienenen Schriftchen find mit Ausnahme feiner theologischen Dottorbiffertation und eines Muffages uber Bafdirner's Predigtweife nur mit Rudficht auf einen befons bern Brect ober auf Berlangen feiner Bubbrer herausgegeben. Borguglichen Kleiß bagegen verwendete er auf feine Drebias ten, bie er Bort fur Bort niebergufchreiben und zu memos riren pflegte. Sie zeugten faft burchgangig von reicher Gra Enbungsgabe, ftreng logifcher Disposition, lebhafter Gins -bilbungsfraft und ebler Dopularitat. Biele bavon tonnen für Bufterpredigten gelten. Beiber! unterftuste ibn , befons bers in ben letten Jahren, fein Organ nicht hinlanglich, um immer ben Ginbruct hervorzubringen, ben ihr Innerer Gehalt perfprach. - Db er fich gleich mabrent feiner amtlichen Laufbahn entichieben bem Prattifchen gugemenbet batte, fo bewies er aber boch im Rreife feiner Umtebrüber fowohl, als an ber Spite ber Ranbibatenvereine, bie in Rochtie und Dichas unter feiner Leitung ftanben, bag er ben Biffenichafs ten nicht fremb geworben fen. Jeber neuen Ericbeinung auf bem Bebiete ber Theologie ichentte er feine Aufmertfamteit umb ale Bogling ber Rofenmuller'fchen und ber Reil'fchen Schule, ber er ale Freund bes Lichts und ber reinen Gotteds furcht fein ganges Beben hindurch treu blieb, mar balb fein Urtheil barüber gebilbet. Richte fonnte er weniger bulben als Deuchler und Duntelmanner. In feiner Rabe mußte bie Sprache ber Bahrheit und Aufrichtigfeit, bie er felbft ftets rebete, erichallen und, fo weit fein Birten reichte, fuchte er ihr Eingang und Sieg zu verschaffen. — Seine Schriften find: Abschiebspredigt in b. Rirche zu Mitweiba gehalten. · Dreeben 1827. — Swei Prebigten, bei b. Uebernahme bes Pfarr = u. Superintenbentenamts zu Rochlis gehalten. Rochs lie 1827. — De Reyaspias homileticae observatione oratoribus sacris nostri temporis maximopere commendands. Diss. theologica. Penig 1830. —

# \* 368. Franz Christian Gesterbing, Professor ber Rechte zu Greifemalbe.

geb. b. 6. Mary 1781, geft. b. 21. Dec. 1841.

Er mar gu Greifemalbe geboren, mo fein Bater, ber auch als Schriftfteller bekannte Rechtsgelehrte, Dr. Chriftoph Bottfried Rifolaus Gefterbing, Sachwalter war. G. bes fuchte von 1788 an bie Greifewalber Stabtichule bis gum Bahr 1797 und ftubirte bann bis 1801 bie Rechtemiffenfchaft auf ber Universitat Greifewalbe, befonbere unter bem ibm befreundeten Emanuel Friedrich Dagemeifter (nachherigem geheimen Oberjustigrath in Berlin), der ben fcon bamals regen Gifer bes Junglings anspornte und lentte und auch auf feine fpatere Entwicklung bebeutenb gewirft hat. Rach Beendigung feiner Universitateftudien fcblug G. Die prattifche Laufbahn ein und murbe noch im Jahr 1801 Rotar, erhielt bie Erlaubnif, bei bem hofgericht in Greifswalbe ju abvoeiren und ward im folgenden Sabre beim Tribunal fur bie Bonigt. fcmebifch beutschen ganber als Abvotat immatritus 1804 murbe er gum Abjunttus fisci und 1806 gum Profurator bei bem genannten hofgerichte beftellt. Beibe Aemter legte er im Dewbft 1811 nieber, verwaltete aber vom Anfange bes Jahres 1808 bis Ende Marg 1810 bie Stelle eines Sagbfistals fur bas bamalige fcmebifche Pommern. Inbeffen befriedigte ibn biefe prattifche Thatigeeit nicht, viels mehr fubite er fich burch Reigung und burch Befahigung gu gelehrten Arbeiten und gum Behrfache gezogen. 3m Commer 1812 erwarb er fich die Dottormurbe und bie venia docendi von ber Greifemalber Buriftenfatultat, marb turg barauf bei letterer als Mojuntt von ber fcmebifchen Regies rung angestellt und ließ auch in bemfelben Sahr eine Abs handlung ,,de remedio, quod vocant novorum narratorum's und eine andere "Ueber die Schuldverbinblichkeit als Objett bes Pfandrechts" brucken. Bon nun an bis gum Ende feis ner Laufbahn (er ward im December 1818 von ber preuf. Regierung jum orbentlichen Profeffor beforbert und mar von 1620 bis 1823 gugleich Beifiger bes geiftlichen Ronfiftoriums in Greifewalbe) bauert feine fchriftftellerifche Shatigteit ununterbrochen fort. Im Jahr 1806 ericien fein "Pfands recht" (gum zweiten Mal 1831), 1817 bie "Lehee vom Gigenthum," 1818 bie "Irrthumer alter und neuer Zuriften,"

pon 1826-1840 fieben Banbe feiner ,, Ansbeute von Stade forfdungen." Außerbem bat er mannichfache Abbanbinnan in verfchiebene Beitschriften einruden laffen, wie in bas "Archiv fur bie civiliftifche Praris," in bie "Beitschrift fur Cipilrecht und Progeg." Alle biefe Schriften betunden nicht allein ben thatigen Korfdungsgeift und bie Gelebrfamkeit ibres Berfaffers, fonbern geichnen fich auch burch Berftanbs lichteit und Rlarheit bes Gebantens wie bes Musbrude aus und haben baber fowohl unter ben Gelehrten vom Rad, als auch unter ben Prattitern - vorzuglich in benjenigen beutichen ganbern, wo gemeines Recht gilt - Anertenntnif und ein großes Dublifum gefunden. In ben Gefchaften bes Universitatsconcils und ben Fatultatsarbeiten tonnte G. bei bem Umfanae feiner literarifchen Thatigfeit und bei gunehe menber Rrantlichteit in fpateren Beiten teinen Untheil mehr nehmen; in fruberen Jahren hat er viele und porzhaliche Ratultatsarbeiten geliefert. - Als Bebrer mar er eben fo gewiffenhaft als ausbauernb; Berbienfte, bie man auf fleis neren Universitaten, wo bie Bahl ber Buborer bem Bebrer tein hauptfporn ift, nicht boch genug anfchlagen tant. Geine fcmache Gefundheit und die anhaltenden Roppers fcmergen, mit benen er ju tampfen hatte, erfchwerten feine Thatiateit überhaupt und befonbere feine Behrthatigteit; bens noch feste er feine Borlefungen, obgleich er in ben 3wifchens ftunden bas Bette ju fuchen genothigt mar, bis wenige Lagt por feinem Tobe fort. - Er ftarb (ohne verheirathet gewes fen gu fenn) am oben genannten Zag unerwartet am Schlage fluffe, nachbem er eine Reihe von Sahren hindurch in einem feltenen Grabe gezeigt hat, bag wiffenfchaftliches Intereffe und Berufetreue, auch unter fcweren Rorperleiben, bis in ein fpateres Bebensalter bie geiftige Regfamteit und Arbeits famteit zu erbalten vermbaen.

### \* 369. Guftav Erbmann Weiblich,

Oberlehrer am Gymnafium ju Wittenberg; geb. b. 21. April 1808, geft. b. 21. Dec. 1841.

geb. b. 21. April 1808, geft. b. 21. Dec. 1841,

Sein Vater lebt als Kanzellist in Freiburg. Unser B. besuchte bas Symnasium in Wittenberg und 1829—1833 die Universität in Leipzig, bestand 1833 die Prüfung in Bersin, hiett sein Probejahr 1834 in Wittenberg ab, ward 1836 Bistarius der 4. Klasse und 1837 Abjunkt und Lehrer der 5. Klasse. ist Verfasser von dem Programm Initii Persarum Aschillorum explicatio et emendatio 1835.

370. Albert Cajetan, Graf und herr v. Edling, penf. gropherjogl. weimar. Geheimerath, zu Mansir in Bestarablen; geb. b. 26. April 1772, geft. zu Beimar b. 23. Dec. 1841 \*).

Graf von E. ftammte aus einem eblen alten Beichlechte. bas, in Friaul angefeffen, mit ben großten Ramilien jener Proving, Strafoldo, Corronini zc., oft verzweigt war. Er wurde zu Beibenicaft, bem Stammichlof, unweit Gorg ges boren. Gin freundlicher Stern leuchtete über bem Reugen bornen und begleitete ibn, nur felten von Rummer und Bors gen umwollt, burch bas Leben, bis nabernd bem Beften ein Duntel ihn verhullte, um jenfeits befto glangenber wieber aufzugeben. Die beschrantteren Bermogensumftanbe bes Bas ters liegen ibn balb barauf benten, bem Gobn eine Butunft gu bereiten. 3m noch nicht vollenbeten 13. Jahre tam bet junge hoffnungevolle Anabe nach Dreeben und wurde am 1. Juli 1785 in bem Pageninftitut aufgenommen. Die eine nehmenbe Bilbung, Die frobliche Beiterteit, bas gefällige Bes tragen bes Pagen gewannen balb bie Gunft bes toniglichen herrn. Graf v. E. wurde gu bem unmittelbaren Dienft als Rammerpage am 1. Oft. 1790 und jum Rammerherrn am 9. Mai 1794 beforbert. Der Dienft bes Rammerpagen führte oft in Die Rabe bes Ronigs und gur Betanntichaft mit ben einflugreichften Dannern; bort wurde bie Aufmerte famteit auf Derfonen, bie Beobachtungsgabe für tieinere und größere Borgange gefcarft und manche Gelegenheit gefuns ben , wichtigen Mannern Eleine Berbinblichkeiten gu erweifen. Graf Marcolini, damals viel vermogenber Gunftling bes Ronigs, gehorte gu ben Gonnern bes Grafen. Ihm verbantte biefer eine Genbung an ben Bergog von Sachfene Gotha nach beffen Regierungsantritt. Der liebenemurbige Sofmann gewann ben Beifall bes geiftvollen, oft launenhafe ten Rurften. Er gab bem Abgefandten bei bem Abichieb eine reiche, mit toftbaren Juwelen befeste Dofes - bie Dias manten, nach ben eigenen Borten, "bem Freunde." Bis bierber batte bas Glud bem Grafen gelachelt, bie Musficht auf eine bobere Stelle bei Gof lag nicht fern, eben fo eine Berbinbung mit ber Tochter bes Grafen Marcolini, als uns erwartet die Eltern ihre Ginwilligung verfagten. Es fam baruber gum Bruch und ju Difverhaltniffen bem Grafen gegenüber, welche auch Graf Eblinge Freund und Bertrans ter, Berlohren, ju jener Beit Getretar bes Grafen Marcolini,

<sup>\*)</sup> Dentige Abeiszeitung, Dritter Sehrg., 1848, Rr. 44.

<sup>98.</sup> Netrolog 19, Jahrg.

febr gu empfinden batte. In folder Lage unternabnt Gie, G. eine Reife guerft nach Biett, mo fein Dheim bie Dberhofmeifterftelle betleibete, fpater in fein Baterland und von ba nach Stalien. Ueberall murbe er gern aufgenommen und bon Rloreng tebrte er, gefchmudt mit bemi Stomibur breite bet St. Stephanterbens, nach Gadien gutich. Giniat Sabre fpatet that ein neuer Wenbepuntt in feinem Bebei ein. Der Grofherzog Ratl Auguft von Beimat \*) fucher the feinen tweiten Sohn, ben Bergod Bernhard, einen Rate rer auf einer langeren Reife. Graf &. wutbe batu empfele len und von feinem Ronige gertt gu biefettt Swecke beurlaubt. Im Bertft 1811 wurde ble Reife angetteten; Bien, ein Cheil von Ungatn, Benebig, Rott, bas obere Statien unb Rrante teich besucht und ber Pring glücklich im April 1818 nach Weimar guruchgeführt, jo zweifelhaft es auch fchien, ob Rei Doleon aus Diftrallen und migtrauend bet beutscheit Gefine nung bes Bergogs nicht ben Pringen in Paris guructbalten werbe. Die Unificht und Rlugheit, welche Graf E. duf bie fer Reife ju beweifen ofters bie Belegenheit Batte, errenten ben Bunfdi, tha fut ben Dienft git gewinnten und mit Ers lanbnis feines Solligs , ber , vor ben Kriegsereigniffen ftache temb ; fich bamals in Prag befant , welchen Graf E. best perfontich aufluchte und ben Abfchieb in ben gnabigften Aust bruden erbielt, frat bet Gtof nuntiebt als Diermarinal em 21. Det: 1813 itt bes Großterjoge Dienfte. Rurg bem etf, ben 4. gebt. 1814, ethielt er Sig und Stimme im aci beimien Ronflitim tind am 12. Det. 1815 murbe er jum Staatsminifter ber duswartigen Angelegenbeiten ernannts En beiben Stellen wußte ber Graf allfeitig Bettrauen unb Reigung ju eriberben. Den Gtofbergog begleifete er ofters auf Reifen, instefonbere auf bet Reife nad Bien att bent Rongres, ber 1815 bie europaifden und beutiden Berbait niffe, sugleich auf bas vortheilhaftefte für Beimat, neu orbe mete. Die erfreulichften Greigniffe fur bas großhetzogliche Batis und Cand fallen in Die Beit feiner amtlichen Bietfams Beit: Die Beftiche ber Raiferin Glifabeth 1815, bet Raiferin Mutter 1818 und bes Raifets Alexander 1816, fernet bie Bermablung bes Derfogs Bernhard, bie Geburt bes Gibs Großbergogs Rati Alexander August Johann und ber Beitritt su ber beiligen Mulante 1817. Wenn biefe erfreulichen Be gobenheiten auch fur ben Grafen gunftige Rolgen berbeifates ben umb bie Bruft mit bem Stern ber beiligen Zuna, bes Ponigi. fachf. Civilverbienft und grofbergegl. Danserbent

<sup>4)</sup> Boffen Blogs, San im 6, Babrg, Die 36, Kolie, G. 605,

1

£

ı

ſ

dimiticien, fo mar far ibit und fein Bebenegtad bas ibicie Standelen, fo war tur im une jein beconvertebag, Che Retanntichaft bes Frauleine bon Sturbga, Che Genfraulein ber Raiferin Glifabeth, thit melder in bem Dom Raumburg bie Berlobung, im Jahr 1816 bie Bermabe sang fatt fanb. Doch unter und fteben biefett froben Bes Borfalle ein: Das Bartburdfeft 1817 batte eine mnermardete Bebeutung betommen. Die Freigebung ber Dreffe batte minbeilbringenbe Folgen; nicht jur Deffentlichteit beftimmte Schriften wurden verlautbart; bie Univetfitat unb bie Stu batenben ju Sena geriethen int eine Aufregung, Die fich Bis dum Babnfint bes Dorbers Ganb; fteigerte. foldier Art verleibeten bem Grafen feine Stellung, et vers dweifelte; ünter solchen Umftanden nührlich sein zu können tand nahm ben Abschild, der nur ungern und mit schweizilichem Bebattern am 18. Juni 1819 bewilligt wirde. So trat der Graf in das Privatleben zutuck, besuchte zunächst fein Geburtslahb und die Erdert seiner Ahnen; durchschnief soch einmal bas nörbliche Italien und wandte einblich fich aber Bien nach Rugland, wohln Familienverhaltniffe und Befchafte ihn tiefen. Gin Ausflug nach St. Vetersburg bes friedigte burch bie Mertwarbigteiten jenet Stabt, me er mit Bermunberung bie Schopfung Peter bes Großen betrachtete. Dott fand bei ber Raifetin Mutter ber treu ergebene Dies ner und Rathgeber eines fo nabe verwandten Rurftenhaufes bie verbiente wohlwollenbe Aufflahme. 3m Jahr 1822 fast ten Graf und Grafin v: G. ben Entichlus, in Guben von Rufliand fich niebergulaffen. In ben Steppen Beffarabiens war burch die Freigebigfeit bes verftorbenen Raifer Alexans ber ibnen ein affehnlicher Canbftrich jugerignet worben. Die ausgebehnte Beurbarung eines unbebauten Felbes, bas vor Rurgem nech pon ben hufen ber Sartarentoffe gerftampft warb, Befchaftigten 15 Jahre alle Krafte bes eblen Paares. Im großen Daasftabe wurbe bie Birthichaff angelegt, fie amfaste alle Gattunden por Salmfruchten, ben Beinbau und die Bucht gabireicher Merinos. Es wat notimenbig, alles neu gu bauen und gut fchaffen; Daufer, Schafftelle, Brunnen und Bafferbehalter, Garten und fchattige Baume, Rirche, Pfarribohnung, Schule, Rrantenanftatten. Dit Bes friedigung faben fie, wie unter ihren Augen ihre Duftersuntt wurde fut gleiche Anlagen bet Felbwirthichaft und bet Bie haucht in ber gangen Umgegend. Im Jahr 1825 erhob fich Manfir auf einer Dochebene gleich einer Dafe in Dec Bu fte. Im Sabr 1840 war es umgeben but enffifden Doc

fern, beutiden und bulgarifden Rolonien, einte Umgelinia, welche bie Gegenben von Caouchan, ber ehemaligen Refiben bes Sartarenchan, belebte. Das lebte Lebensighr bes Gre fen G. mar von traurigen Prufangen bezeichnet; auf beiben Augen bilbete fich ber graue Staar. Der Krante verlief Deffa ungern und mit einem truben Borgefubl, um in Dreeben Silfe fur bas Uebel ju fuchen und in Beimar ben Binter bis gur Beit ber Operation gugubringen. Dier ifand ber Buruckaetebrte bie gablreichen Freunde wieber, Die alle früberen Belinnungen gegen ibn noch im Derzen trugen. Gine turge Rrantheit enbete fein Leben am oben genannten Rage. - Bie fruber in Dreeben, bann in Beimar, fo gus lest in Dbeffa, wo ber Graf lange Sahre gewohnt, erwarb fich berfelbe bie allgemeine Achtung und Reigungs überall fand bie Unnehmlichkeit feines Umgangs, ber feine Zakt bes Dofmannes, bie reiche Denfchentenntnig und Belterfabrung bie verbiente Unertennung um fo gewiffer, ale folde im Ginflange mit einem moblwollenben Bemuthe, mit beiterem Sinn und acht ritterlichem Befen ftanb. Rugland betrachtete er gang als fein zweites Baterland und tein Frembling hat mit gleicher Uneigennütigfeit fo viele Beweife wahrer Graebenbeit biefem Reiche gegeben. In bem nabern Rreife ebler Bermandten, pon ber mit feltenen Borgugen und Gie genfchaften quegezeichneten Bitme wirb ber unerfestiche Bes luft tief und innig betrauert. Beruhigung und Aroft tonn es ihnen nur fenn, bag ber Graf ftarb, wie er gelebt, fromm, sone Deuchelei, treu feiner Pflicht und mit acht driftlicher Ergebung in bas Gefchict, bae ben Abend feines Lebens verbuntelte.

# \* 371. Mag. Friedrich Gottlob Staps,

geb. ben 14. Mary 1758, geft. ben 23. December 1841.

St. ward im Jahr 1789 als Pastor der St. Othmarklirche zu Rammburg angestellt und hat sein Amt 41 Jahr hindurch mit Areue verwaltet. Im Jahr 1830 erhielt er in der Person des Pastor K. J. M. Wimmer einen Substituten, dem im J. 1841 der jetige Pastor Flinzer folgte.— Das Leben des Bollendeten war ein vieldewegtes und ganz besonders ward der segensreich wirkende Mann durch das tragssche Ende seines Sohnes sehr gedeugt. Dieser, der Handulungsdiener Friedrich St., hatte in Kerbindung mit Inden deschössen, den Zwingheren der Bölter aus dem Wege zu saumen. Als nun Rapotson im I. 1809 zu Schöndrun bei Bien bie Wachtparabe abnahm, brangte fich Fr. St. auffallend in beffen Rahe, woburch er bie Aufmertsamkeit bes Generals Rapp auf fich lenkte, bem es auch gelang, ben beabsichtigten Dolchstoß zu verhinbern. Das Verhor und Enbe bieses ungludlichen Junglings sinb bekannt genug.

372. Christian Friedrich Ferdinand Kanfer, efter Lehrer, Kantor und Deganift an der Kirche St. Laurentii bu Reumartt vor Balle;

ī

ï

geb. b. 4. Febr. 1786, geft, b. 24. Der. 1841 \*).

Sein Bater mar Stabttoch ju Querfurt, einer jeht preußischen Rreisstadt im Regierungebezirte von Merfeburg. Dier ward unfer R. geboren. In ber bamals gut eingeriche teten Schule feines Geburteortes empfing er ben erften Unterricht und ba er im Bernen gute Bortichritte machte, ging er auf ben Rath feiner Lehrer in bas bafige Singchor, um Rich bie fur ben tunftigen Lehrer nothige mufitalifche Bilbung gu verschaffen. Der Bille bes Baters bestimmte ibn aber gur Erlernung ber Rochtunft und weil unfer R. hierzu gar teine Buft hatte, fo brachte ibn ber Bater im 16. Lebensjahre nach Leipzig, um bort bie Tifchlerprofession gu erlernen. Doch ber Menichen Gebanten find nicht Gottes Gebanten; er hatte es anders bestimmt. R., ber licber bei ber Schule geblieben mare, tam ju einem Eruntenbolb in bie Bebre, woburch ihm bie Erlernung bes Tifchlerhandwerts vollenbe verleibit murbe, weghalb er fcon nach 16 Bochen baffelbe wieder verließ, um nach feiner Geburteftabt gurud gu feb= ven, wo er nun wieber in bie Schule ging, Als er im Jahr 1805 las, baß für bas Singchor in Palle gute Sanger ge-fucht wurden, so ergriff er mit Freuden biese Gelegenheit, babin zu tommen, in ber leberzeugung, in ben bafigen Bebrg anftalten fich beffer, als in Querfurt, gum funftigen Schuls manne bilben gu tonnen. In Galle fand R. eine febr freunde liche Aufnahme, befuchte bas bamalige lutherische Stabte gymnafium und wurde balb in ben Untertlaffen beffelben vom Rettor Dr. Schmieber ale Bilfelebrer benugt. Much bie unter ber meftphalischen Regierung im Jahr 1808 bewirkte Bereinigung ber beiben Stabtgymnafien mit ber Saupticule bes Baifenhaufes (bie feierliche Eroffnung ber vereinigten Dauptschule erfolgte am 24. Det. 1808) war fur R. von gefegneten Folgen. Er ging in biefe Schule mit über und

<sup>\*)</sup> Allgem. Goulgeitung 1842, Rr. 50.

trat in bas von bem febr geachteten Dabagogen', bamatiant minettor Dr. Bernbarbt \*) (ber als Schulrath in Stettin farb) errrichtete Behrerfeminar, worin er ber Erfte wurde, Lebenstana sollte R. biefem trefflichen Danne, beffen Liebe und Bertrauen er fich in hobem Grab erwerben, bie größte Berehrung. Balb fungirte R. als hilfelebrer in ben Echus len bes Baifenhaufes. Rach bem im Jahr 1810 erfolgten Tobe Des Schullebrers und Rantpre Tittmann zu Reumartt por balle murbe er aufgeforbert, fich jur Hebernabme ber erlebigten Stelle zu melben. Geine Bemerbung murbe burd vortheilhafte Beugniffe und befondere Empfehlungen fo wirts fam unterftugt, bag er - bamale ein Auslander - bie Stelle erhielt, in welcher er 31 Jahre lang fegenereich ges mirtt hat. Epater marb biefe Schul: und Kantorftelle burd bie eingezogene Organiftenftelle verteffert und R. übernahm auch bie lettere. Bahrend feiner Amteführung bemabrte et fich als tuchtiger praftifder Schulmann, ber auch außer ben Schulftunden biet fur bie Schule that. Unter anderem geiche nete er piele Banbearten fur biefelbes ja, felbft feine 16mbe dentliche Lebrzeit als Tifchler tam ibm nun gu Statten. Gr fdnitt fammtliche Buchftaben und Beichen ber beutfchen Drude fchrift nebft ben Biffern in Birnhaumholg, ließ fie bruden und gog fie auf ficife Pappe, um fie bann einzeln in ber Befemafchine au gebrauchen. Eben fo verfertigte er febr gwede maßig fonftruirte Befe ; nind Schreiblefemafchinen, bie nebft ben febr fcon gebructten Buchftaben aus feiner Schule bath in bie übrigen ftabtifchen Schulen ber Stadt Salle, ja felbft in viele auswartige Schulen (a. B. Raumburg) übergingen und noch immer ihre Brauchbarteit bemabren. Den Rubm. baß bie Reumarticule ben beften bes ftabtifden Schulvere banbes an die Seite gefest werben tonnte, theilte R. mit feinem jungften Bryber, dem erften Dabchenlehrer und Gue ftos Rarl Rapfer. Denn nachdem ber jungere R. von bem alteren Bruber in bas Saus aufgenommen, in bie Burgers foule und fpater in bie lateinifche Schule bes BBaifenhaufes geschicht und bann burch feine befonbere bilfe zu einem Bebe rer berangebildet morben mar, hatten beibe bie Freude, ein Biertelfatulum binburch bruberlich als Rollegen an berfelben Schule ju mirten. Dit feiner Tuchtigfeit verband R. Ge rabbeit und Anfpruchelofigfeit, boch mar ihm die Anertens nung feiner Berbienfte von ben vorgefehten Beborben nicht gleichgittig. Er hatte fich munblicher und fdriftlicher Belos bungen, fo wie außerordentlicher Gratifitationen zu erfreuen.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. flube im & Jahrgange bes R. Rett. G. 856.

'n

ı

ľ

ŀ

3

ŧ

į

ı

ţ

ihen will bie Domen fehlten feinem Goulleben nicht; er Be, befonbere in ber lesten Beit feiner Amteführungs Mande Unfechtung gu erbulben, boch fanb er in bem um as Dalleide Schulmefen und um viele auswartige Lebret bochverdienten ehrmurbigen Superintenbenten Guerite, bei Fem er ale Coulmann in großer Achtung ftanb, einen gen rechten Befchuser und Bertheibiger. In bem legten Lebens jahre warb R.'s Gefunbheit burch ein Leberleiben geftort; welches guch - nachbem er noch im Commer 1841 in bie Diffeebaber gereift - bie Urfache feines Tobes murbe. Bes nige Zage por feinem Sintritt überaab er feinem Bruber. ben er gum Teftamenterregutor ernannt hatte, eine fcprifte liche Berorbnung, fein Begrabnig betreffenb, bas in aller Stille erfolgen follte. Gottergeben fant er in bie Arme bes Soben, ben er nicht fprchtete und ber ibn mit feiner frubes perftorbenen Gattin wieder vereinigte. Unter feinen naberen Bermanbten betrquerten ihn zwei Bruber und vier Rinber. namlid gwei minorenne Tochter und zwei Cobne, von benen ber altere Poftfefretar, ber anbere Stud. med, ift. - Die irbifche Dulle bes Berftorbenen marb - feiner Anorhnung Bufolge - am funften Sage nach feinem Ableben beerbiat. Mußer feinen Bermanbten gaben ibm ber Orteprebiger, bie Rirchenvater und viele Gemeinbeglieber bas lette Geleite. Paftor Bislianus fprach — bem Drange feines Dergene folgend - an ber Gruft Borte ber Rubrung und bes Troftes zu ber febr zahlreichen Berfammtung. - Bu Dftern 1842 marb ber bisherige gebrer an ber Burgerichule gu Dalle, Rarl Albert Rofer, ale Rantor, Organift und zweis ter Lebrer ber Reumarttichule berufen, mabrent R.'s oben ermabnter Bruber bie erfte Lebrerftelle erbielt.

C. Bornhat,

\* 373. Bilhelm Liftor Christopher Pfeiffer, Dottor ber Philosophie und Sauptlehrer an der Cacillenschule zu Bibenburg;

geb. ben 5. Mai 1810, geft. ben 26. Dec. 1841.

Pf. wurde zu Entin in ber Stunde geboren, in welcher, fein Bater der Leiche eines Sohnchens zu Grade folgte. Der. Beter, Ishann Gustav Abolph Pfeisser "), war Pastor in-Gutin, unterbielt auch eine Reihe von Jahren hindurch mitfeiner Frau Marianne, geb. Deins, welche früher langere Beit Gouvernante gewesen, eine Tochterschute. In seines

<sup>4).</sup> Deffen Biogr. ficht im 9. Jahrg, bes R. Retr. G. 420.

wiften Bugmbgeit würde Wilbeim faft gu febr von Amgang mit anbern Knaben fern gehalten, wober ibm lange B eine gewiffe Blobigfeit antlebte. Beil fich Rorper und Geif bes Rnaben frat und erfterer befonbers gart gu entwickeln fcienen, arbeitete ber Bater gegen weichliche Bergartelung mit einiger Strenge und legte baburen mobl ben Grund ge einer febroffen Außenfeite , burch welche Pf. fpater oft ans fließ. Rach bem erften weiblichen Unterrichte tam Df. auf bie unter ber Direktion bes Dofrathe Dr. Ronig ftebenbe Belehrtenfchule gu Gutin, wo fein erfter hauptlebrer, ber Rollaborator Riemann, ein fraftiger Deutschaefinnter, Diefen Binn auch feinen Schulern mitzutheilen wußte. 3met fleine Ferienreifen riffen Pf. guerft aus ber Ginformigfeit eines Meinftabtifden Schulerlebens heraus und bereicherten fein Semuth auf mannichfache Beife. Schon in fruber Jugends geit war bie Poefie feine Freundin; er las nicht nur mit Intereffe bie verichiebenften Dichter, fonbern fcuf auch felbft balb fleine lyrifche Gebichte. Dftern 1830 verließ er nach bestanbener Maturitateprufung bie Gutiner Schule , befuchte jeboch noch ein Jahr lang bas Lubeder Ratharineum. Dort berrichte eine ftrengere Disciplin, als in Gutin und es gab manche fleine Reibung mit Erhrern und Mitfdulern. und Gewöhnung thaten inbeffen bas Ihrige und unter Arbeit und Berftreuung - amifchen beiben ber Berfuch eines wiffenschaftlichen Bereins - flog bas Sahr in Lubed anges nehm bin, ba er bort fich einem Freunde warm anschloß, beffen Liebe ihm blieb bis gum Tobe, — Grin Bater ließ ihm bie Bahl bes Berufs, munichte inbeffen bie Theologie, Er wahlte aus vielermogenen Grunden bas Behrfach. "34 glaubte," fo fchrieb er 1836 nieber, "- und glaube es, Gott fen Dant! noch — bag es nicht ben mabren Schuls mann mache, nur zwiichen angerauchten Papieren und ftaube bebedten Banben umberzukramen und, ber Gegenwart abs geftorben, aus großen Folianten bie Beifter Roms und Gries chenlands zu citiren, fonbern bag er fo gut, wie jeber ans bere Gottesmenfc, fein berg fur Freundschaft, Ratur und Liebe im Buien burfe fchlagen laffen." Dit folden Unfiche ten - und dabei tect und forgenfrei ine Leben bineinschauend - ging Pf. Ditern 1831 nach Leipzig. Rach eben begone nenen Studien traf ihn bie Rachricht von bem Tobe feines Batere überrafchend und erfcutternb. 3m Derbft 1831 ging er nach Bonn, beffen freundliche Umgebung wechfelsweife mit Unter ben ben Stubien ihre Anipruche geltenb machten. Profefforen in Bonn gefiel ibm Rate's traftiges und geifte eriches Auftreten befonbers; auch Branbis Kollegia wurden

R

1

3

Œ

Í

ż

ı

ı

!

noithe befreit. Sonftige Lebren waren I. B. v. Schlegeti beinrich, Bobell, Bobrid, Ritter. Geit Dichaelis 1832 Ste er bann 24 Jahre in Gottingen; feine Sauptlehrer mas ren Ottfried Duller, Benbt, Dahlmann, v. Lautid. Balb trat er in bie philologifche Gocietat ein, beren Borfteben Duller war. Co verfloffen bie Gottinger Jahre giemlich gleichmäßig, nur von fleinen Rerienreifen unterbrochen. Sommer 1834 nahmen Borbereitungen gum Doftorenamen 20f.'s Beit in Unfpruch; feine Differtation hanbelte uber ben Satull \*). Um Beihnachten 1834 nahm Pf. ein Engagement als Bebrer an einem Knabeninflitut in Altona an. Beine Thatigteit theilte fich jeboch zwischen ber Anftalt bes orn. Unbrefen und ber von Dab. Bennings für junge Dab. den. In lesterer unterrichtete er balb mit Borliebe; bort Lernte er auch unter feinen Schulerinnen Couife Schultetus tennen, bie fpater feine Gattin wurde. Er gewann fich bie Bufriedenheit ber Borfteber, bie Achtung und Liebe feiner Schuler, legtere befonbers auch bei landlichen Ercurfionen. ba fich ba am leichteften bie Rnabenbergen bem jugenblich geftimmten Lehrer anschloffen. Gein Beruf nahm ihn inbefe fen fo febr in Unfpruch, bag er mabrend ber 5 Jahre in Altona als Dichter wenig probuttiv war. Geine "Juginds nicht aus biefer Beit. 3m Commer 1838 fab er feinen Bunfd, bie Bereinigung mit feiner Braut, in Erfulluna geben, hatte jeboch nicht bas Glud, Baterfreuben gu ges niegen. Der Wunfch, mehr Beit fur eigene Stubien gu ges winnen, bestimmte Pf., ben Ruf an Die Cacilienfchule in Dibenburg anzunehmen, welcher im Frubjahr 1839 von Seis ten ber Großherzogin von Oldenburg, ale Patronin biefet Bas er bier leiftete, bas ift von Schule, an ihn erging. einem Manne, ber ihm nabe genug ftanb, um ihn beurtheis len gu tonnen, in ben "Mittheilungen aus Dibenburg" 1842, Rr. 2. ausgesprochen: "Der Ruf, ber ihm als gutem Bebe rer, insbesondere ber weiblichen Jugend, voranging, hatte ibm biefe Unftellung verschafft, und biefen Ruf hat er auch unter une bemabrt. Es ift nur ju bedauern, daß es ihm nicht vergonnt fenn follte, in feiner Stellung fich noch fefter gu fegen, ale in ber turgen Beit von 21 Sahren moglich war; bas Urtheil, welches Alle, bie ihm naber fanben und ibn beffer tannten, von ihm begen, wurde bann noch allge-

<sup>\*)</sup> Symbolae Catullianae, quas collegit G. V. C. Pfeiffer. Gootting. 1834. Bertheilhaft recensirt in ben Gottinger gelehrten Angeigen. 1835. Sr. 18.

meiner unb entfichtener fenn-tidnen. Wer gber Geleatus beit gebabt bat, ibn naber zu beobachten, bat auch Gelegene beit genug gefunden, ju feben, mit wie viel Grift und Ernk er ben Beruf, ber ibm am bergen lag, umfaßte. Seinene feite arheitete er immermabrend an ber gofung ben Aufgabe, melde por vielen andern noch ungelof't zu nennen ift: wie und wieweit die Bilbung unferer weiblichen Jugend angulegen fenn mag. Er fuchte fie febr boch gu ftellen, auch ihrem Umfange nach. Gein reger und ftrebfamer Geift hatte in Diefer Beziehung vielleicht in mander Dinficht noch etwas berunterftimmen muffen, aber gemiß murbe berfeibe auch ju febr erfreutichen und guten Refultaten gelangt fenn. In ber Dauptfache fanb er ichon jest auf bem gewiß richtigen Standpuntte: bag es bei ber Bilbung ber weiblichen Jugend bauptfachlich auf bie formelle Musbilbung bes Bentens. abs gefeben fenn muffe. Bas ibn aber als Bebrer überhaupt oufs Ruhmlichfte auszeichnete, mar feine Liebe zu ben Boge lingen, weshalb auch fie ihn wieber liebten; fie faben es, bas er es gut mit ihnen meinte - pon allen Erforberniffen Dabei mar er febe eines auten Bobnes eines ber erften. angegenb, perfuhr mit Beift und Beben und verftanb es, ju intereffiren. Um aber noch ein Paar fittliche Gigenschaften berporaubeben: er mar febr pflichtereu und gerecht. . Ceine Berechtigteitsliebe mar es richt eigentlich, bie ibn als Lebrer charatterifirte. Gie bing naturlich mit großer Babrbeites licbe gufammen, ift ja im Grunde mit biefer vollia eines bie fete Hebung Derfelbin aber, - etwas, qud fur manchen wahrbeites und gerichtigkeiteliebenben Lebrer nicht immer Beichtes, wurde bem Dr. Pf. baburch erleichtert, bag er fcharf genug fab, um bie jungen Geifter ftets geborig gu unterfcheiben, Anlage und Steig fur die Beurtheitung immer gebuhrend aus einander zu halten und überhaupt fo angelegt mar, bag er febr verfchiebene Raturen zu verfteben und gu bebandeln mußte. Bon jenem eitlen Unterfchieb aber, bei welchem von Gerechtigkeit nicht mehr die Rebe fenn tann, mar ber Berewigte fo frei, wie es nur Giner fenn tann ; nichts haßte er mohl mehr, als Unfeben ber Derfon. -Unfere bobere Tochterfchule bat viel an ibm vertoren." Bis Die Schulerinnen biefer Anftalt feinen Berluft ertannten und fühlten, bas hat fich beutlich ausgesprachen in ber tiefen Araver, wovon biefelben alle ergriffen ichienen und fie baben biefer Teugerung Dauer ju verschaffen gefucht burch bas Dentmal ber ,,Liebe und Dantbarteit", welches fie auf feis nem Grabe errichtet haben. Er farb ploglich am Schlage Auffe, nachbem er wenige Stunden guvor eine Jugenofreunde

ì

:

Watt mit bem auch ale bramatiften Schriftfteller nic Diche befannten Lieutenant Billen aus Bremen erneuert und fic gefund gu Bette gelegt hatte. - Pf. hatte, bald nachs bem er in Dibenburg fich geiftig und leiblich eingerichtes batte, literarifde Beichaftigungen gur Dand genommen. Gin Auffat in ben "Mittheilungen aus Oldenburg", ben er mit "Freimund" unterzeichnet und nachhet unter feinem mahren Ramen Dfeiffer vertheibigt hatte, gab ihm Beranlaffung, ben Ramen "Freimunb" als feinen Schriftftellernamen zu mab. ten und ibn feinem Familiennamen vorzufegen. So unter Diefen vereinigten Ramen gab er heraus: Gie follen ibn nicht haben ober bes Dichters Bergangenheit, Gegenwart und Butunft. Gine Farte. Bremen 1841. - Goethe's \*) Rrieberite. Leipzig 1841. - Goethe und Rlopftod. Cbenbi 1842. - Es ift hier nicht ber Drt, bie verschiebenen Bes urtheflungen gu beleuchten , welche diefe fleinen Schriften ere fahren haben. Benn auch faft alle Recenfenten Geift und Salent bes Berfaffere anertannten, fo fchreiben boch bie meiften ihm Un's und Abfichten gu, Die wir mit feinem pere fonlichen Charafter nicht vereinbarlich finden tonnen. Gt felbft hat nicht Beit gehabt, fich baruber offentlich auszus fprechen, aber fo weit er biefe Beurtheilungen noch erfahren bat, wief er im Gefprache mit feinen Freunden bie ihm untergelegten Abfichten weit von fich ab. Bahrend er biefe Schriften bem Publitum übergab, beichaftigte er fich mit Borftubien gu einer Geschichte ber beutichen Literatur. nach feinem Tobe erschienenen "Gottinger Burichentieber" (Bremen 1842) batte er an feinem Tobestage bem Berleger zuarfandt.

374. Dr. Wilhelm Ludwig Sabler, Pfarrer an der evangelifchen Georgentirche ju Marienburg und Direttor bes bal. Probinial - Schullebrerfeminariums; geb. b. 7. Dec. 1768, geft. b. 29. Dec. 1841 \*\*).

D. war zu Königsberg geboren, hatte bort bis zum I. 1789 auf bem Altstädtischen Gymnastum und durch viers jabrige Studien auf ber Universität sich zum geiftitien und Schulamte vordereitet und wurde 1794 als Lehrer ans ber damaligen Gelehrtenschule in Marienburg zuerft ange kellt. Im I. 1802 warb er zweiter Prediger und Rettee ber gedachten Schule, 1812 erfter Prediger und Schulim

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes D. Retr. 6. 197.

<sup>\*\*)</sup> Schalupre jum Dampfbeot 1842, Rr. 2.

forfter ber evenaelifden Schulen bes Merienburger Arelieb. Beit 1811 batte er ber entwickelnben Behrmetbobe in ben Boltefculen burd jabrlich mehrmonatliche Lebrturfe, bie er mit einer großen Babl von Schullebrern und Predigern aus Beftpreußen abhielt, in biefer Proving Eingang versichafft und mar bann balb ale Direttor bes vorzugeweife auf feinen Antrich errichteten Schullebrerfeminars in Das rienburg wirtfam geworben, nachbem er bie Leitung ber Wes lebrtenichule aufgegeben batte. Durch Bebre, Schriften und Beifpiel regte er bas Beffere uberall, wohin feine Ginmirtung reichte, unablaffig an und forberte burch wohlwollende und fraftige Ermunterung bas Beffermerben und Empors Dichen bes Bolkefculmefens. Bereits im 3. 1821 erhielt er vom Ronige Friedrich Bilhelm III. \*) ben rothen Ablers orben vierter Rlaffe und im 3. 1832 bie britte Rlaffe biefes Drbens mit ber Schleife. Borgugemeife begludte ibn bie perfoutide Renntnifnahme pon feinen Leiftungen Seitens bes feniaen Ronigs, welcher ibm viele Beweife feiner Gutb und Bufriebenheit angebeiben ließ, unter benen bier nur erwahnt werben foll bie perfonliche Ertheilung ber philosophischen Dottorwurbe, womit ber, bamalige Kronpring als Rettor magnificus ber Univerfitat Ronigeberg, unter Affiften; mebe terer Profefforen, ben alten D, vor mehreren Jahren auf eine eben fo finnige, ale gnabige Art überrafchte. — Der Berftorbene binterlagt eine einzige Zochter, bie Gattin bes Bargermeistes hullmann zu Martenburg. Im Druct ift von ihm erschienen: Sprachbuch, 2. Aust. Marienb. 1829.

#### 375. Martin Riebi,

Banbrichter und Prafitent ber Pofibireftion ju Chur; geb. b. 25. Nug. 1793, geft. b. 29. Dec. 1841\*\*).

Geboren zu Obersaren, wurde er von seinen Ettern, benen die Erziehung ihres Sohnes in religidser und sittlicher Beziehung vorzüglich am Herzen lag, nach den gewöhnlichen Begriffen und Verhältniffen damaliger Jeit, ohne eben eine eigentliche gelehrte Ausbildung zu beabsichtigen, anfänglich in die Lehranstalt zu Disentis, später nach Freiburg im Uechtland und endlich unter Leitung des Prosifiors Mirer nach Ghur gethon. Die Lehren frommer Ettern und die ges wissenhafte Benusung des ihm zu Theil gewordenen Unterseichts ermangelten nicht, sich in R.'s glucklicher Perzenss

\*\*) Churer Beitung, 1842, Rr. 4.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. flebe im 18. Jahrg, bes R. Retr. G. 647.

and Geiftothilbung tunb gu geben , fo bas einebthelle feine Meblichteit und feine lonale, biebere und offent Gemuthliche Beit allgemein gnerkannt murbe und anderntheils bie erwore benen Renntniffe und bie ibm angeborne Bemanbtheit, pers bunben mit einet flaren und richtigen Auffaffungs : und eine facher fdriftlicher und munblicher Darftellungsgabe, fo wie ein fefter, bochft rechtlicher, befcheibener und burch gefall lige Rotmen einnehmenber Charafter ibn vorzugeweile fcon in fruber Bugend jum praftifchen Welchaftemann eignete und ihm balb bas volle, bis ju feinem Tobe bewahrte of fentliche Butrauen erwarb. In jugenblichem Alter betrat 9% bie Bahn ber offentlichen Gefchafte, welcher er, mit Ausnahme bes Beitraums von 1816 bis 1818, mabrent meldent er in bem t. nieberlanbifden Schweigerregimente v. Sprecher als Dauptmann ftanb, fein ganges Leben wibmete. Coon pot feinem Abgang in ben Reiegebienft übertrug ibm feine Deimathegemeinde Dberfaren, welcher er ftete mit uneigens mubiger Liebe verftanb und beren Schuls und Armenanftals ten großmuthig forberte, bie ihm auch nach feiner Ructebe beinahe ununterbrochen anvertraute gandammannftelle und nicht minber gab ihm ber große Rath baburch einen unges wohnlichen Beweis bes volltommenften Butrauens, baß et ibn im 3. 1814, in einem bochft fritifchen Momente, an bie lange Beit anbauernbe Tagfabung als Befanbten nach Burich abordnete. Mehnliche Bemeife wiederholten fich nach R.'s Rudtunft aus Solland, indem er im 3. 1819 und feither noch feche Dal gum Mitgliebe bes Eleinen Rathes, brei Dal gum Prafibenten bes großen Rathes und febr oft sum Befandten ober Beirathe an bie Tagfagung gemablt wurdes nebft biefen wichtigften Chrenftellen murben ihm fort und fort auch andere Befchafte übertragen : fo mar er beis nabe ununterbrochen Mitglied ober Suppleant ber Stanbes-Zommiffion, mehrere Jahre Mitglieb ober Stellvertreter im Rantonsgerichte, langere Jahre Mitglied ber Militartome miffion, ber Schugenbirettion, ber Flogtommiffion und bet Poftbirettien, beren Prafes er bis gum Ende feiner Sage In bauslichem Glad und iconer offentlicher Birt. famteit verlebte R. viele Jahre und durfte fich ber hoffnung überlaffen, noch lange bie gefammelten Rrafte und Erfab. rungen ber Erziehung feiner beranwachfenben Rinber und ber Boblfahrt bes Baterlanbes wibmen gu tonnen , allein taum batte er bas reifere Mannesalter erreicht, als, vermuthlich burch einen ungluctlichen, unbebeutenb geachteten Fall veranlagt, fich Spuren ber Berlegung bes Rudenmartes in. beunruhigenben Somptomen außerten, welche ungeachtet aller

anarusahlten Mittet von Sabr ju Sufer fortifcheitenb. bei Bebrauch feiner Glieber tahmte und ihn enblich in bie trus mafte Bilflofiateit verfeste. Mit acht driftlicher Ergebum fate fic R. in bie ibm auferlegte fchwere Drufung, erbut bete mit bewundernewertfet Stanbhaftigfeit die qualenben Somerten ber Rrantheit und Unferjog fich mit unerfchutters lichem Duthe fchmeravollen Operationett, wobei er jeboch, fo lange irgenomelde Mbalichfelt vorhanden war , nicht int terlies, feinen bauslichen und bffentlichen Befchaften, Be Conders bem ibm anvertraitett Raftoffalvoffrbefen su beffei Auffdmung et Bieles beigetragen, mit Borliebe unb Sub tereffe vorzufteben. Das unaufhaltfame Adrifdreitett bes Rebels und beffen bereits eingetretene und noch meiter st befürchtenbe Ginwirtung duf alle Theile bes Rorpers mußter to anenblich fdimeralid ber Gebatte für R. und bie Geinigen auch war, ben fegnlichften Wunfe nad Erlofung erzeugen. In Demuth und vertrauensvoll bes Allmachtigen Schliebungen anbetenb, tiefbewegt über ben bevorftebenben Abfchieb pon ber geliebten treuen Gattin , hoffntingevollen Rinbern, Inverwandten und Freunden fah R. mit driftlicher gaffung Bem Adb entgegen, ber iffn enblich nach ichwerem Rampf in ber erften Moveenftunbe bes 29. Det. von feinen langat Seiben befreite.

\* 376. Karl Werner Reinhold, Dottor ber Philosophie und Privatgelehrter gu hamburg; geb. im S. 179., geft. im S. 1841.

Es wurde ber Berewigte ju Wolbegt, einem Stabtcheil im Großberzogthunte Mecklenburg Strelis, geboren, woselbst sein em 17. April 1832 verstorbener, burch feine tiefe, viels seitige Beleitenmeiet und zuhlereiche striffkellerischen Arbeiten babmichk bestannter Bater, Friedrich Ludwig Reinhold i, die dasse zweite Verdigerstelle seit 1793 belleidete; seine am 6. Dec. 1834 mit Tod abgegangene Mutter Friederike war eine gedarne von der Harbt und die Tochter des weltand L. t. dierreichischen Diristwachtwelters Friedrich Alexander von der Dardt. Den Stementarunterricht genoß er, neben mehreren Geschwistern \*\*), van denen er der dritte Sohlwar, vom Bater selbst, spaterfin besucht er die Gelehrtens

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bloge, fiele im 10. Sabeg, des A. Retr. E. 278,"

\*\*) Diefe find: 1) Briedrich herrmann, Kaufmann zu Woldegt; B. Tubrig Albert, Kanbibat bes Predigtamtes zu Wismar; 3) hellmuth, findire im I. 1894 zu Konon die Midicin; 4) Emma Loutie, ledt zu Modorgi.

ŧ

ì

1

t

ŧ

Saule gu Brieblind; die für bamale unter bet Beltitig bes Muster's Bugner eines ausgezeichneten Rufes zu erfreuen antte . und wibmete fich bann in Greifemals bem Stubium ber theologifchen und philologifchen Biffenfchaften, in melthen bauptfachlich 3. E. D. Parow und G. R. Schomann feine Befret maten. Bei Lesterett genoß et nebenbei auch Privatftunden in ber griechischen und hebraischen Sprache mant wurbe attch fcon bamale ale Difatieb in bie bott bes Rebende philologifche Gefellichaft aufgenommen. Rach Ibe Folpirung feiner Stubien in Roftod ertheilte er bafeibft in mehreren angefebenen Saufern Privatunterricht in Gprachen tend anderen Miffenfchaften. Mis es bier nicht mehr geben molite, inbem feine Musaaben bei Weitem Die feiner finane siellen Redfte übetftiegen, eroffnete er in bem Eleinen Gtabte den Dalchot um Dfretn 1833 ein Praparanbum fur bas Schullehrerfeminar in Eubwigeluft , welches er jebodi auf Befehl ber ganbebregierung fcon am 28. Dai beffelben Sattres wiebet eingeben laffen mußte. Er ging nun auf burge Beit nach Roftod juruch; manbte fich hierauf nach Denglin, Brenglau, Friedland, Unflam und gulegt nach Damburg, wo ihn ber Tob, nach einem wechfelvollen, tief. bewegten Bebett, ereilte. - Et gdb theits untet feinent eigenen , theils unter bem pfeubonymen Ramen ,, Bitatine Satur", Die folgenben fchrifftellerifchen Arbeiten heraus ! Der Stein Danbaliens, ein allegorifches Gebicht. Reuftrelis 1827. - Adnotationes criticas in Terentii Andriam, Eunuchum. Adelphos et Heauton Timorumenon scripsit et edidit Car. Guernher. Reinhold. Adjecta est de donatio. Terentil interprete observatio, et varietas lectionis ex libro Gryphiensi excerpta: Primislaviae 1830 .-- Ratio humana et evangelium sive philosophiae christianae fundamentum. Sundine 1882. - Rieines miffenfchaftlich prattifches Ethra buch ber beutichen Gyrache. Bunachft fur Canb : unb Burgetichulen und untere Gomnaffaltlaffen, fowie gum Gelbfte unterrichte fut Jebermann. Stralfund 1834. - Chronit ber Stadt Roftod. Rebft lithographirter Unficht bes alten Roftod's von 1597. 2 Die. Roftod 1836. — Chronis ber Stadt Untlam. 4 Sefte. Rebft einer lithographirtem Muffcht ber Stadt Antlam. Antilam 1837. - Chronit bee Stadte Fricoland, Reubrambenburg und Bolbegt. Erfter Theil! Chronif ber Stadt Friedland. Antiam 1838. — Supplements ad Turcel num, ab Handlo editum. Partice i. — Rtiam sub Titulo: de usu particulae ades brevis observatio. Primislaviae 1838. — Publii Syri Sententiae. Adhibito libro scripto Gryphiswaldensi membranaceo, munquam antea collato recens, et varietate lectionis instraxit

C. W. Reinhald. In usum scholarum. Edit. minori Acced. aliquot novae sententiae ex libro Gryphiswald. excerptae. Anclamiae 1838. - Publii Afri Terentine Comoediae ack cum scholiis Donati passim emendatis. Edid. C. W. Reinhold. Pars I. Vol. I. et II. Pasewalciae 1838 - 1839 .-Chronit ber Stadt Prenglau. In 4 Abtheilungen. 16 und 26 Beft. Prenglau 1839. - Ueber Die Anwenbung ber Dufit in ben Romobien ber Alten. Gin Berfuch. Bugleich als Beilage ju feiner Musgabe bes Terents. Pafemalt 1839. - Cornelii Nepotis vitae excellentium Imperatorum. Ad fidem Mscr. et ed vett. recensuit, varietate lectionis instruxiti Lexicon adjecit. Pasewalciae 1839. - Chumb Beuermann und bie Dommern. Gine Rothe und Gegenwehr bes mit frechet Bosheit verhöhnten Dommerlandes. einem Glofar von Couard Dellmuth Freiberg. 18 Deft. Dafemalt 1839. - Die romifde Raifergefdichte . ein von ben Wefchichtsichreibern aufgeftelltes Berrbilb, umgeftaltet im Ramen der unpartheilschen Aritik des 19. Jahrhunderts. Als Probe! Rero, ein Scheusal genannt, bargestellt als guter Denfc und vortrefflicher Regent, unfdulbig gelaftert und gebrandmartt. Pafemalt 1839. - Ale Beitrage jum Schwerinschen freimuthigen Abendblatte : a) Ginige Borte aber bie in Rr. 507 b. Bl. mitgetheilten veranberten firchs lichen Gefange. 1828. Rr. 516. b) Recenfion über "3. R. Babrbt's Scherz und Ernft". 1830. Rr. 595. c) Gebicht sum 10. Mug. 1831. Rr. 657. d) Das Sorn in ber Rirde ju Bolbegt. 1833. Rr. 734. - Muffage und Gebichte in 3. A. Babrbt's "wendischem Boten" (Reuftrelig): a) Bunte . Bilber. 1831. Rr. 9, 20, 22 u. 26. b) Commersbort. Beitere Ausführung ber von bem orn. Conrad in Rr. 13 b. Bl. aufgestellten. Ibee, 3. B. Bog \*) bafcibft ein Dentmal au errichten. Rr. 16. c) Rachruf an ber Gruft bes weil. Drn. Geheimenrathes und Rammerprafidenten Abolph Bub. Rarl v. Scheve ##) . Rr. 20. d) Proben aus Johannes Laus remberg's plattbeutschen fatytischen Gebichten. Rr. 21. e) Heber bie im großherzogl. medlenburg : freligifchen Georgis befindlichen Gogenbilber in Stein. Rurger Auszug aus feines fritifd archaelogifden Schrift. Rr. 23. - Der 12. Aug. Gruf an Ce. R. D. ben Allerburchl. Großherzog v. Dech lenburg : Strelig, Georg; in ben nublichen Beitragen gu ben ftreligifchen Ungeigen. 1831. Stud 32. - Elegie bei bem Sarge bes Fraul. Abolphine Frant zu Bolbegt. Chenbaf. 1834. Stutt 48. - Muffage u. Gebichte im DR. Bohmer's

of Deffen Biege. f. im 4. Sahrg, bes R. Refr. 6, 171.

streit (Stettin 1821), in Ah. Echtermeyers und Arnold Ruge's beutschem Musenalmanach f. 1841 (Berlin) u. f. w. \*).
Schwerin. Fr. Bruffow.

## Nachtrag

einiger im Sahr 1841 Berftorbenen.

\* 377. Leonz Biegler, Rammerer und Pfarrer in Keftenholz (Schweiz); geb. b. 13. Dec. 1781, geft. b. 2. Jan. 1841.

Geboren in Golothurn aus angefehener Burgerfamilie. murbe er von feinem Bater, welcher fpater Ditalieb bes Bleinen Rathes (Regierungsrath) murbe, fcon fruhe gum geiftlichen Stande bestimmt. Der ftille Rnabe wuchs unter frenger etterlicher Bucht jum fouchternen, unverborbenen Sunglinge heran und fammelte fich auf ber boberen Lebranfalt feiner Baterftabt folibe Renntniffe. Raum gum Priefter geweiht, murbe er fcon 1805 ale Profeffor am Gymnafium angeftellt und leiftete auch in biefem Berufe fo Bieles, bas ibn Beborben und Schulet immer mehr ichagen lernten und er fich bie bergliche Buneigung ber lettern erwarb. Dennoch geftaltete fich in ihm balb eine innige Gehnsucht nach bem einfamen ganbleben und hatte ibn die Liebe gu feinen Gltern nicht in Golothurn guruckgehalten, er hatte fogleich feine Profeffur mit ber Eleinften, einfamften Pfarrftelle vertaufcht. Als 1816 bie Rebe bavon war, die Tesuiten wieder einzus fahren und ihnen die hohere Lehranstalt in Solothurn zu übergeben, als zugleich hogenborf, eine der schönsten Pfars reien bes Rantons, erlebigt murbe, bewarb er fich um bie Stelle und erhielt fie. Er vertauschte fie 1820 mit bem

<sup>\*)</sup> Eine im 3. 1828 angefündigte Auswahl poetischer Bersuche, enthaltend: Einige Dben und Lieber; ein Trauerspiel: "ber Berbacht" und einzelne Seenen aus einem größeren bramatischen Werte: "Brenno, ber Rebell", ift wegen Mangel an Theilnachme nicht im Prud erichtenen.

R. Refrolog. 19. 3abrg.

minber befdwerlichen Reftenholz und murbe fpater auch Ram merer bes Rapitels Bucheaau. Unermubet in Grfulluna feiner Pflichten als Geelforger, wohlthatig gegen bie Armen, wirtte und lebte er bier uber 20 Jahre. Langwierige Rrants lichteit und eine burch bie Ummalgung bes letten Sabrzebuts und ben Sturg feines lieben Rollegiums in Solothutn immer mehr gefteigerte Schwermuth trubte ben Abend feines Bebent und nur in Gefellichaft feiner alten Freunde, in Ers inherung ber alten Beiten tonnte er wieber aufleben und recht beiter merben. Endlich unterlag er feiner Rrantbeit und bie Gemeinde verlor ihren treuen Bater, feine Bes fcmifter ihren liebevollen, immer au belfen bereiten Bruber und feine Freunde thren lieben, alten Freund. Auch in wifs fenschaftlicher Beziehung ausgebilbet und fie burch fein gans ges Beben pflegend, hat er, fo viel ich weiß, außer einigen Bebichten in Euthy's Solothurner Bochenblatte, nur ein Anbachtebuchlein bruden laffen, unter bem Titel : "Gagungen und Gebete ber gu Reftenholg errichteten Bruberfchaft unter bem Schute ber beil. Blutzeugen Urs und Biftor. Busern 1840."

\* 378. Chriftian Franz Coonbrobt, smeiter Lebrer an ber Stabtarmenfquie für Rabden ju Balle a. b. Saale; geb. b. 16. Marg 1798, geft. ben 5. San. 1941.

Sch. war geboren zu Sennewis, einem Dorfe zwischen Salle und bem hoben Petersberge. Nachbem er sich zum Schullebrer ausgebildet, übernahm er die Lehrerstelle zu Burp in ber zweiten Ephorte Halle und erhielt, als im I. 1820eine Stadtaumenschule in Halle errichtet und am 6 April steitlich eröffnet wurde, die zweite Lehrerstelle daselbst, die er bis ans Ende seines Lehens treu verwaltet hat. Auch seine Sattin ward als Lehrerin an derselben Anstalt angerstellt, wo sie noch wirkt. Da zur Unterstügung der armen Idglinge der Stadtarmenschule ein Frauenverein sich gebildet, so unterflügte Sch. die Direktrice diese Rereins durch Führrung der Rechnung u. s. w. und suchte somit auch außer der Schnie für das Beste der armen Jugend zu wieden.

\* 379. Christian Wilhelm Bend, Dotter ber Medlein und ausübenber Argt zu Altona; geb. im S. 1774, geft. b. 7. Jan, 1841.

D. murbe im herzogthume Schleswig geboren. tonnen wir feinen Geburteort nicht bezeichnen. Gben fo mes nig find und Rachrichten uber feine Eltern und feine Jugende verhaltniffe befannt. Er ftubirte nach genoffener Schulbile bung gu Riel Debicin und Chirurgie und marb ben 22. Dec. 1802 bafelbit gum Dottor berfelben creirt. Er eroffnete nun feine prattifche Birtfamteit in ber Stabt Igehoe, wo es ibm auch burch feine Renntniffe und vorzugliche Dethobe ges lang, bath einer ber gefuchteften Mergte gu merben. einer Reihe von Jahren zwangen ihn inbeffen Berhaltniffe, bie bier nicht naber angegeben werben tonnen, Spehoe mit Altona ju vertaufchen. Auch hier erwarb er bald eine ums faffenbe Praris und nach feinem Tobe ward ihm ber Rache ruf, er fen ein geborner Argt gemefen, feinem Berufe leibens icaftlich ergeben und vielen Familien hamburgs ein Retter in ber Roth. Er ftarb im beinahe vollenbeten 67. Lebenss jabr und hinterließ als Bitme Dorothea, geb. beneter, und einen Cohn Wilhelm, ber, wie fein Bater, Dottor ber Debicin und ausübenber Argt in Altona ift. 3m Dai 1841 ericbien bas lithographirte Bilbnif unfere D., gezeichnet von ber Danb bes rubmlichft bekannten Runftlers R. F. Rrops mann in Altona, bes alteften bortigen Jugenbfreundes bes Berftorbenen. In feinem ausbruckevollen Gefichte ftritten fich Geift und Gutmuthigfeit, bie fpater ber Bug torperlicher Somergen jene Buge in ben Sintergrund fcob. Uebrigens mar D. ein origineller Mann, ber fich wenig um Gtitette und Mobe tummerte. Seinen Bart ließ er frei machfen und offen zeigte er feine behaarte Bruft. Gefchriftftellert hat er unferes Biffens nicht und im Drud ift nur von ihm erfcbienen feine Inauguralbiffertation. Gie führt ben Titel: De haemorrhagia uteri post partum nimia. Kiliae 1802. Grempborf. Dr. D. Schrober.

\* 380. Johann Withelm Comment, Dottor ber Mebicin, t. Medicinaloffesfor und prattifcher Argt au Berlin; geb. im S. 178., geft. b. 8. Bebr. 1841.

Der Berewigte, geboren zu Guftrow im Großherzoge thume Medtenburg Schwerfin, war ber Sohn bes bortigen, im 3. 1828 verftorbenen Schunmachermeisters Commens. 78 \*

Als er die notthigen Elementarkenntnisse erlangt hatte, bes suchte er eine geraume Zeit hindurch die Domschule seiner Beterstadt und kubirte hierauf auf der Universität zu Bertin die medicinischen Wissenschaften. Im I. 1820 ward er Dobote beit Medicin und Chirurgie. Seine dei dieser Selegens heit geschriebene Inauguraldissertation führt den Titel: De varlis abscessus aperiendi methodis. (Berolini.) — Rachedeng als praktischer Arzt, Operateur und Geburtschesser gestangt, ließ er sich in Berlin nieder, woselbst er späterzim von dem Ministerium der geistlichen und Medicinalangelegens helten als Affesor berjenigen Kommission betgesellt wurde, welcher die Prüfung der Chirurgen oblag.

\* 381. Friederike von Dorne, geb. Freiln Baip von Eichen, Excellen, ju Schwerin; geb. b. 19. Dec. 1756, geft. b. D. San. 1841.

Die hohe Entschlafene war, wie verlautet, aus Pomsmern gebartig. Sie vermählte sich in einem noch sehr jus genblichen Alter mit bem herzogl. mecklendurgs schwerinschen Oberkammerherrn Ludwig von Dorne, Erbherrn auf Kleins Kraukow, welcher als Kammerprasitionet, geheimer Rath, erstes Mitglied der Reluitionskommission, Oberaufseher des Gebades in Doberan und Kitter des k. preuß. rothen Ablers sebades in Doberan und Kitter des k. preuß. rothen Ablers sebades in Boderan und Kitter des k. preuß. rothen Ablers sebads ju Schwenrin, nach einer 44jährigen Dienstzeit den 11. Marz 1806 in einem Alter von 63 Jahren mit Aod abging. Berehrt und geliebt von ihren Kindern\*), deren Erziehung und Bildung sie sich nun unterzog, gewann sie sich hauptschaftlich die herzen Aller durch ihre Sutthatigkeit, ihren Ebeimuth und religibsen Sinn. Sie ließ im Winter Aleiber, Feuerung und Gelb unter die Armen vertheilen, Waisen und Kinder nothleidender Eltern Gewerde lehren,

<sup>\*\*)</sup> Dieje find: 1) Lubwig Detler Abolpd, früher Lieutenant bei der Leidgarde zu Pferd in Schwerin, jest großterzogl. Kammerherr und Oderpostantsbirektor zu Güstrow; 2) Karoline, verheiratdet an den mecklendurgsischen Dberjägermeister Diederich Art Fried. von Presentin zu Aaden-Keinseld; 2) Sufette, gestorden als die Bilwe des medlendurg. Landdrosten Jaspar von Derpen zu Schwerin den 23. Dec. 1833; 4) Lefette, vermählt den 11. Mai 1863 an den nun versordenen Kammercherrn und Landdrosten Kaul von Lehsten zu Geldberg; 5) Betnhardine, gestorden zis die Gattin des medlendurg. Odersorsmeiserte Dolph von Kanpau zu Kanforf den 28. April 1886; 6) Karl, Ovos und erfter Beaunter zu Klonig, Kitter des f. vecus. Iohanniterordens; 7) Ernestine, Witwe des hrzogl. draunschen, Oderdosmarschalls von Belgin seit dem 2. Dit. 1837.

Turg fie nahm fich burch regelmäßig fortgefeste wöchentliche Unterftugungen eines jeben an, ber hilfe bedurfte und hat fich durch ihren Wohlthatigteitssinn gewiß bei allen Bewohn nern Schwerins ein bleibendes Dentmal gesett. Schon in einem Alter von 84 Jahren sich besindend, verschied sie bens noch zu früh für Biele, die so hausige Beweise ihrer großberzigen Freigebigkeit und Mildthatigkeit erhalten hatten.
Schwerin. Fr. Bruffow.

382. Joseph Anderwert, Mitiandammann ju Frauenfelb (Schweig);

geb. b. 26. Bebr. 1767, geft. b. 14. Sebr. 1841 \*).

M. wurbe in Dunfterlingen geboren, mo fein Bater Georg A., Burger im Dorfe Emmishofen in ber Rabe von Ronftang, unter bem Titel eines Dberamtmanns, Bermalter bes Rloftere und ber bagu gehörigen Berichtsherrlichteit mar, nebft welcher Stelle er auch bie eines Sefretare bes Berichte. berrenftandes im Thurgau verfah. M.'s Eltern maren nicht woblbabend, vielmehr mar ihr ganbgut in Emmishofen verfoulbet; bes Batere Umt und feine Umganglichteit verfchaffe ten ihm aber Butritt und freundlichen Bertehr mit ben angefebenften Ramilien von Ronftang und baburch gewann auch unfer A. jenes Geprage von Ginfachheit, Ungezwungenheit und Urbanitat, aus bem fich unzweibeutig eragb, bag er von Jugend an in guter Gefellschaft gelebt und welches ihm pon Anfang an in feinen amtlichen Berbaltniffen im Thurgau eine gewiffe Ueberlegenheit über die in ben engern Berbaltniffen bes Banbes Mufgemachfenen verschaffte. erften Unterricht erhielt er mit feinen Brubern burch Drivat= lebrer im elterlichen Saufe. Den Unterricht in ben alten Sprachen und philosophischen Biffenschaften gemabrte ihm bas Enceum gu Ronftang, worauf er einen vollftanbigen juribifchen Rure an ber hohen Schule gu Freiburg im Breitgau burchmachte und babei, wie er fich in einem Brief auss brudt, größern Beifall von ben bortigen Profesoren erhielt, als er felbft geforbert. Dit welch' findlicher Gemuthlichteit und Eingezogenheit A. hier gelebt, zeigt ein nach feinem Tobe vorgefundenes Gelbstuck mit ber Leberschrift: "Ban meiner Mutter, als ich auf bie Universitat ging." abrigens in Rreiburg bei ben Studirenden Anertennung gefunben, beweift unter Unberen bie Unbanglichfeit und Uchs

<sup>&</sup>quot;) Rad: Landammann Anberwert nach feinem Leben u. Birten, von Morivofer. Burich u. Frauenfelb bei Ch. Berel, 1842.

tung, welche ber Freiherr Joseph v. Cafberg, in Erinnerung alter Jugenbfreunbichaft, für feinen A. begte und meinte, baf bemfelben ein viel bebeutenbeter Birfungefreis in einem arbiern Stagte gebubrt batte, ale berjenige mar, ber im Thuraau fich ihm auffchließen tonnte. Darum gehort es auch zu ben fconften Erholungstagen in A.'s fpaterem Eeten, alle Jahre mehrere Befuche auf ber gaftlichen Billa bes Rreundes zu Eppishaufen ju machen. Rach Bollenbung ber atatemifden Stubien und einem mehrmonatlichen Aufenthalte ju Befancon, gur Erlernung ber frangof. Gorache, erhielt er bie erfte Anleitung ju prattifden Rangleigeschaften in Balbebut, mo fein Dheim mutterlicher Geits ofterr. Dbervogt mar und A. mabrent bes Jahres, bas er bort gubrachte, befontere burch ben Ginfluß feiner freundlichen; liebenemurs bigen Zante, auf feine gemuthliche, gefellige Entwickelung Bretes gewann. Seine Leiftungen muffen fcon bier febr bes friedigenb gewefen fenn, ba ibm Unerbieten gu boberer Beforberung gemacht murben; allein bas Alter und bie vielen Befchafte feines Baters bewogen ibn , ibm gur Ditfe beims gutebren. Rachbem 4 Jahre in ununterbrochener Thatigfeit verfloffen maren, murbe ibm wieber eine Dbervogtftelle im Degau angetragen, mit bem Berfprechen, ihn nach einigen Sahren ju einer bebeutenben Unftellung in Bien gu beforberng aber gerabe an bem Tage, an welchem er abzureifen und bie Dbervogtei ju übernehmen im Begriffe war, farb fein Bater und bie hinterlaffene gablreiche und faft bilflofe Familie und ber burch Musichuffe ausgesprochene Bunfc ber Amtsangehörigen bewogen ibn, bie Stelle bes Baters gu abernehmen, welche er von 1794 bis gur helvet. Revolution 1798 betleibete. In biefer Beit verfaßte ber fur fein Baters land und alles Schone und Sute begeifterte junge Mann mehrere fdriftftellerifche Arbeiten, Die theils bas Gerichtes wefen bes Thurgau's, theils Prattifch : Philofophifches bes banbeln und theils gebruckt wurden, theils ungebruckt blieben. Benn beim Musbruche ber Revolution in ber Schmeiz bie Berhaltniffe ibn auch loctten, eine wichtige Rolle ju fpielen, fo fab er in feiner Stellung gum Rlofter und Berichteberrns fanbe in ber Revolution einen Biterfpruch mit feiner rechtlichen Gefinnung und feiner Pflicht; noch mehr aber ftraubs ten fich fein innerftes Gefuhl, feine Lebensanfichten und Brunbide bagegen. Diefe Gefinnungen fpricht vor Miem feine 1798 anonym erfcienene Alugichrift aus: "Aufruf an meine lieben Ditburger, von einem Bandmann im Thurgen." Doch biefer Aufruf that feine Birtung nicht, bas Thurgau erhob fic und bie Canbesausschuffe in Beinfelben luben auch

M. burth ein verbinbliches Schreiben ein , mach Meinfelben in tommen und nach bem Ralle ber alten Gibegenoffenschaft eine Lelbftftanbige proviforifche Regierung organifiren zu belfen. Er folgte bem Rufe, weil er feinem Baterlande nuben an Ronnen hoffte und murbe auch ichon 1798 in ben belvetischen großen Rath gewählt. Bei ber geringen Ungabl ber Ranas Litaten in biefer oberften Beborbe mußte fich A.'s Ginficht balb Geltuna verfchaffen. Wir feben ihn baber in vielen porberathenden Rommiffionen ale erftes Mitglied ericheinen und fich gang an ben madern Efcher von ber Binth \*) ans fcbließen, einen ber wenigen Unabhangigen und Befonnenen, welche einer fo leibenschaftlichen, unerfahrenen Demagogie entgegenzutreten magten. Wenn auch mit weniger Rraft und Entschiedenbeit, fo unterftuste er boch feinen Freund mit gleicher Gelbfiftanbigfeit und Ronfequeng und wo es ault. bisher bestehenbe mobithatige Ginrichtungen und Orbnungen gu fchusen ober auch neue jum Beften bes Baterlanbes gu forbern, trat er ftets ruhig, aber fest und beharrlich auf. Go mar ihm bie Achtung und Aufrechthaltung ber Rirche eine beilige Aufgabe, fo mar er einer ber Benigen, welche Stapfer \*\*), ber Minifter ber Runfte und Biffenschaften, einlub, um uber bie Mittel fich zu berathen, wie Deftalogeai's \*\*\*) Boltsunterricht und Armenschule fur bie gange Someis mirtfam gemacht werben tonnten. In feinen polis tifchen Anfichten mar er Roberalift und munichte angelegents lich, ben Ranton Thurgan felbftftanbig und bebeutfam gu machen; baber feine Bemuhungen, Ronftang gur Sauptftabt bes Rantons zu gewinnen, baber feine Rampfe mit bem ges maltthatigen helvet. Direttorium, bas befonbers burch feine und Bay's Bemuhungen gefturgt murbe, baber auch feine trafs tigen Mahnungen und Protestationen an ben neuen Bollgies hungsausichus. Dbicon er fich bei ber ungunftigen Auf-nahme biefer Schritte nach Munfterlingen gurudgezogen, murbe ibm boch tura nachber nebft guthy +) von Solothurn und Bimmermann von Marau, als Beweis außerorbentlichen Butrauens in feine "Ginfichten, Rechtschaffenheit und Dagis gung," ein Gefchaft von ber bochften Bichtigfeit, namlich bie Sonberung und Liquibation ber Staats : unb Gemeinbegutet in ben ehemals regierenben Stabten, übertragen, murbe er in ben neuen gefehgebenben Rath und wim Prafibenten ber

Deffen Bioge. fiehe im 11. Sabry. bes R. Netr: S. 340.

Jufie, Exichmes : und Richentommiffion erwählt. Dad bei bem bamaligen Regierungswechfel fanten auch biefe Beborben balb aufammen und es tonftituirte fich ein neuer bele petifcher Senat, bei beffen Berfaffungsarbeiten X. febr thatig mar. Aber bie neu entworfene Berfaffung, Die er mit einem Rommentar begleitete, unter bem Titel: "Betrachtungen, welche jeben Baterlandefreund gur Annahme bes helvetifchen Berfaffungsentwurfes vom 27. bornung 1802 bewegen follen." murbe balb gefturat. A. mar unter ben 12 bagegen protes ftirenden Senatoren, nahm feine Entlaffung und gog fic nach Munfterlingen gurud. Balb murbe auch bie belvetifche Regierung von Bern vertrieben, flob nach Baufanue und lofte fich auf und M., ber fchon in ber einen neuen Bund bes rathenben Tagfabung ju Compg fich ausgezeichnet, murbe in Die Siebnertommiffion gur Ginführung ber Debiationsverfaffung im Ranton Thurgau gewählt, murbe fpater aud Mitglieb bes großen und bes Regierungerathes feines beis mathlichen Rantons. Sier entfaltete er nun inebefonbere jene Gemeinnubigteit und Unverbroffenheit, gugleich aber auch jene Rlugheit und Dafigung, bie bie Richtschnur feines gangen Bebens maren, und trat, vorzuglich im Streit um bie Griftens ber Ribfter bie Intereffen feiner tatholifchen Sanbeleute mabrent, oft bem ungeftumen Banbammanne Morell entgegen. Schon bie erfte Tagfagung ber Debiation, bie 1803 gu Freiburg abgehalten wurde, befuchte er als gweiter Befanbter feines Rantons und bis gur Berfaffungse anberung von 1830 wurde er faft immermahrend in biefe hochfte Behorbe abgeordnet. Mit Kraft und Entschiedenheit fprach und handelte er in ihr für die Selbstständigkeit des Thurgaus und fuchte ihm in ben Umanberungen von 1803 und 1814 burd Unterhanblung mit frangofifden und beute fchen Diplomaten bas wichtige Ronftang gur Dauptftabt 32 gewinnen. Benn nun auch biefe Schritte erfolglos blieben, fo waren blejenigen um fo erfolgreicher, bie er 1814 gur Sicherung ber Rantonalfouveranitat und gur Debung ber inneren Angelegenheiten that. Bon ibm vorzüglich rubrt bie Berfaffung von 1814 ber, er war einer ber haupturbeber ber lange unterhanbelten, endlich 1828 gu Stanbe gebrachten Berbinbung mehrerer Rantone gur Dibces Bafel, er bots gualich rettete feinem beimathlichen Rantone bie von ber bal. Regierung angefprochenen Rlofterguter, er ftiftete ben Stis penbienfonds, turg er war nicht nur einer ber einflugreichften Grunber ber Freiheit bes Thurgaus, fonbern fuchte auch feinem Baterlande biefen Schat zu erhalten und es immer mehr gu beben. Er hatte inbeffen feit 1815, abmechfelab

mit Moren; bie hochfie Burbe bes Lanbammanns befletbet und war im Staatsbienft alt geworben, als por ben anberen Rantonen im Thurnque bie Bewegungen pon 1830 losbrachen mnb bie baraus entstandene Berfaffungs : und Regierungs. anberung ibn, wie manchen anbern vielerfahrenen, verbienten. greifen Staatsmann in ben hintergrund treten ließ und junges wen, feurigern Dannern, benen bas langfame, bebachtige Befen ber Alten gumiber mar, ihre Stellen übergab. Doch, obs Schon er als Urheber ber Berfaffung von 1814 fo hart bes fculbigt murbe, marb M. gum Prafibenten bes neuen Bers faffungerathes gewählt und bewahrte beim fturmifchen Uns brange bes Boltes fomobi, als bei bem bewegten Bange bet Berhandlungen, in feiner tonfequenten Opposition gegen bie Durchführung eines zu bemofratischen Guftems eine Gichers beit und Rube, eine Feftigfeit und Burbe, bag felbft feine Segner ibn bewunderten und mit einem rom, Senator veralicen. Dit großem Butrauen in ben neuen Regierungerath berufen, tonnte cr fich nur mit Dube in bie neuen Buftanbe finben; er hatte ben felbit gefchaffenen Boben verloren, auf bem er bisher fo unermubet und hingebend fur ben Ranton 3mar ftanb er bei bem Bolt und ben Umtes gearbeitet. genoffen in unveranderter Achtung und feine unmittelbare Beichaftsthatiafeit litt auch bei bem Mangel an außerer Ers munterung und bei ber gunchmenden Laft ber Jahre teinen Abbruch; aber boch blieb diefelbe fast gang auf ben Kanton beschrantt, in welchem sein Rath, so guruchaltend und besscheiben er war, stell beachtet wurde. Un Sagfagungen ers fchien M. feit ber Julirevolution nicht mehr und hatte fich felbft fur biefe Befchafte ju alt und ju fremb gefühlt; allein eine anbere febr fcwierige Aufgabe wurde ihm zu Theil, ins bem er als thurgauifcher Abgeordneter ber Babener Konfereng beimohnte. Er murbe offentlich angeklagt, er habe fich taus ichen laffen und bas tatholifche Intereffe preisgegeben und bennoch mar er ber einzige Abgeordnete, welcher ftets auf Unterhandlungen mit bem papftlichen Stuhle brang, welcher gegen jeben 3mang bei Ginfegnung von gemifchten Chen und gegen bie Befdrantungen ber firchlichen Freiheit feierlich proteftirte. Wenn in ben letten Sahren 2's Krafte allmalich abnahmen, fo erfreute er fich boch einer ununterbrochenen Arbeitstuchtigfeit und immer gleichbleibenber Rlarheit bes Urtheils, wegwegen ihm bei ber Revifion ber Berfaffung im 3. 1837, in Grinnerung ber 1830 fo murbigen gubrung bes Prafibiums, baffelbe wieber anvertraut murbe. Das leste Sahr feines Lebens fühlte er fich oft burch Alterefchwache und Rranklichkeit belaftigt und feine Schritte murben langs

fam und unfichers effein et war in besondereit Magle Freunde lich , aemuthlich und mittheilfam. Den gangen Binter über freute er fich, in feinen gewohnten, gefelligen Rreifen gu ericheinen und feste bie Befuche bei feinen Betannten fort . in beiterm Scherz alter Beiten gebentenb. Benige Tage por feinem Tobe fcmantte er noch einmal bem Regierungs gebaube gu und prafibirte noch einmal eine großratbliche Rommiffion, berührte aber, baf bies fein letter Gana fen. Drei Zage por feinem Tobe batte er noch fein gewohnliches Abendfrangchen, nur jest in feiner Bobnung. Den folgenbem Sag eroffnete er mit rubiger Beiterteit feinen Dausgenoffen feinen balbigen Job. Run orbnete und beftellte er mit ftiller. emfiger Gorgfalt feine Angelegenheiten und übergab feine Korrefponbeng und feine Amtereben ben Flammen ; fein Ie-Rament batte er fcon por 2 Jahren gemacht und barin neben feinen Areunden feine Beimathegemeinde Emmishofen . then fo Beinfelden und Frauenfeld, bie ihm bas Burgerrecht gefchenet hatten, liebevoll bebacht. Darauf legte fich ber lebens. mube Greis nieber, um nicht mehr aufzufteben. In rubiger ichmerglofer Stille verbrachte er ben lesten Zag. Im Conn. tage Morgens ben 14. Rebr. brudte er einem feiner Daus. genoffen noch einmal bie Sanb und bauchte bann nach wents gen Minuten faft unmertbar bie Seele aus. Sterbend ems pfing er noch bie heilige Beibe ber Rirde. - I. mar eine hobe, fchlante Geftalt, fein und gart gebaut und über fein ganges Wefen mar jene Ginfachheit, jene ruhige Burbe auss gegoffen, bie fein ganges Leben darafterifiren. muthliche Dilbe und Berfohnlichkeit, feine uneigennugige Reblichkeit, feine religiofe Pfetat erwarben ihm allgemeine Achtung und Liebe. Gewohnlich rubig und abgemeffen, ja felbft talt fcheinenb, zeigte er unter greunden eine gefellige Deiterteit, eine liebenswurbige Urbanitat, bie man ibm nicht autraute. Buruchaltenb mit feiner Freundschaft, neigte et fich in feiner nachften Umgebung mit Bertrauen gu feinem jungern, bewährteften Gehilfen und Mitarbeiter Birgel und feinem biebern Kollegen v. Thurn. Mit feinen alten Freunben Cicher, v. Beffenberg und v. Lagberg aber pflegte er ein feine gange Geele ausfüllenbes Freundschafteverhaltnis und mit ihnen gufammen ju tommen, war ein gemuthliches Best für ben einsam alternben Mann, ber teine Familien-freuben kannte und ben Bunfch, mit einer liebevollen Gattin verbunden gu werben, wie er felbft geftand, bem Baterland und feiner politifchen Laufbahn geopfert hatte. — Gein Portrat, wie bas bes Canbammanns Morell, ift in Bebensgröße im Saale bes Kantonsrathes ju Frauenfeld aufgefieste und erschien in doppelter Ausgabe. Die zweite Abbildung steht vor seiner tresslichen, vom Rettor Moritofre bearbeiteten Blos graphie, die erste erschien einzeln mit den seinen eigendandigen biographischen Rotizen entnommenen Worten: "Ich habe keine Ansprüche auf Gelebrität. Wenn ich als Magistrat eines kleinen Staates das Gute beforbert und Boses abges wendet, oder wenigstens dies zu erreichen mich bemuft habe, folgte ich nur meiner Pflicht und ber Stimme meines hern zens. "

### 383. Sebastian Fahrlander,

Dottor ber Medicin u. Philosophie, Rantonsrath bu Raraus geb. b. 17. San. 1768, geft. b. 19. Febr. 1841 \*).

Bu Ettenheim, im jegigen Großherzogthume Baben, geboren, befuchte er in feiner Jugend bie Schulen feiner Baterftabt und wurde fpater von einem Dheim, bem Detan gu Pfaffenweiler, gu hoheren Studien vorgebilbet. Er befuchte bie Universitaten Freiburg, Burgburg und Bien und erlangte auf letterer am 26. Rov. 1791 auf ausgezeichnete Beife ben Dottorgrab ber Philosophie und Mebicin. Rach Paufe gurudgefehrt, erhielt er ichon im Morg 1792 einen Ruf ale Ctabtphpfifus und Argt bes Balbvogteiamtes ber Graffchaft Dauenstein nach Balbehut; er folgte ihm und berebelichte fich bafetbft 1797 mit Maria Unna Solgtin. Aber nicht lange follte er im neuen Wirkungefreife thatig Die großen Beranberungen, welche bas Enbe bes vorigen Sahrbunberte hervorrief, waren unter Anderen für men Artifel bes Friedens von Campo Formia von Defterreich an Frankreich abgetretenen Fricthale bas Burgerrecht gu erwerben und in ber Schweiz fich niebergulaffen. nach Bern, wo ihm nach Borweifung feines Dottorbiploms 1801 bas Patent gur Ausubung ber arztlichen Praris ertheilt murbe. Dier murbe er auch balb mit Staatsgefchaften über= bauft. Im Frieben von guneville (9. Febr. 1801) erffarte Branfreich, baß es R.'s neues Baterland, bas Fridthal, au Die Schweiz abtreten werbe, verlangte aber bas Ballis als Entschäbigung bafur. Das helvet. Direttorium manbte fic burch eines feiner Mitglieber, welches mit &. in naherer Befanntichaft ftanb, an biefen, um genauere Austunft über

<sup>\*)</sup> Rach: Bur Erinnerung an Sebaft. Fahrtanber, Dottor ber Mebiein. Narau bei Chriften.

bas ganb gu erhalten. Er entfprach mit Bereitwilligfeit und verfaßte eine ausführliche Dentichrift, welche auf bas Spatere Schidfal bes Fridthales großen Ginflug batte. Rabrend ber langwierigen Unterhanblungen organifirte %. bas Lanbchen sur felbftfanbigen Republit und gab ibm eine pon ben ganbftanben und allen Gemeinben angenommene Berfaffung. Er felbft, ale von Frantreich anertannter Stabte halter und Prafibent ber Bermaltungstammer, bewirfte eine gangliche Bostaffung von allen Berhaltniffen mit beutfchen Staaten und bie Befignahme bes Bermogens ber jenfeite bes Rheins gelegenen Stifter und Orbenstommenben im Rrid. thale. Ale barauf bie frangof. Republit ber belvetifchen einen Konftitutionsentwurf vorgelegt hatte, in Folge beffen bas Banb zwischen bie Rantone Bafel und Aargau vertheilt werben follte, ermachte neuer Gifer; unterftust von ben Stanben bes Lanbes und begunftigt von bochgeftellten Freunden in Bern, bem Sige ber belvet. Regierung und ber machtigen Sefandtschaft ber frangof. Republit, getang es ihm, fich felbft an ben erften Konful Bonaparte wenden und bie Berflucelung feines neuen Baterlandes verbinbern zu tonnen, bis baffelbe endlich 1803 burch bie Debiationsatte ungetheitt bem Ranton Margau einverleibt wurbe. Geit jener Beit bis gum 3. 1820 lebte er ununterbrochen in Marau und mibmete als Mitglieb bes Rantonerathes bem Baterlande vielfac feine Thatigleit. Er brang befonbere auf einen geordneten Staatshaushalt und ubte burch feine reiche Erfahrung und tiefe Giusicht, burch feinen flaren Berftanb, fo wie burch feine Berebtfamteit in ber oberften Canbesbehorbe nicht un bebeutenben Ginfluß. 3m 3. 1820 gog er nach Bafel, um Die Erziehung feiner 3 Sohne auf boberen Gomnafien und ber Universitat unter feinen Mugen gu leiten und bort verlor er 1825 einen berfelben, einen hoffnungevollen Jungling, burch ben Sob. Die fchmergliche Grinnerung an biefen feinen Liebling begleitete ibn 1828 nach Bollenbung ber Bilbung ber beiben übrigen wieber nach Aarau gurud, wo ihm 1832 and bie treue Gattin in bie anbere Belt voranging. Seit 1830 wieber in ben Rantonerath gemablt, murbe er gwarburch boberes Alter und fchwere Rrantheiten an ber frubern thatigen Theilnahme gehindert, borte aber bis auf fein Sterbelager nicht auf, fich um bas allgemeine Bohl und Bebe angelegentlich zu betummern und fchieb nicht ohne bie berglichften Bunfche für bas Boblergeben bes Canbes, bem er bie Kraft seiner Jahre gewibmet. 2118 Argt war er weit über bie Grangen feiner Beimath hinaus bekannt und bochs gefcatt. Er zeichnete fich nicht nur burd Biffenfcaftlich-

Teit, burch grundliche und umfaffende Renntniffe ber Debicin und Pharmaceutit und burch fortgefeste Stubien aus, fon. bern befonders auch burch feine unermudliche Thatigfeit in feiner weit verbreiteten Praris. Er machte teinen Unters fcbieb zwifchen arm und reich und feine Dubfeliafeit hielt ibn ab, bie Pflichten feines Berufes getreu gu erfullen, Dies bewies er befonbers in ben fur bie Mergte fo gefahrlichen Sabren 1813 und 1814, ale bas feuchenartige Mervenfieber auch fo viele feiner Berufegenoffen megraffte. Reine Uns ftedung fcheuenb, half er in Marau und ber Umgegenb, fo viel in feinen Rraften ftand und eilte oft am namlichen Lage in mehrere entlegene Thaler, wo er immer als Retter und Diefe unermubliche Thatigfeit und eine Engel ericbien. Drudfdrift, in ber er uber jene Rrantheit feine Unfichten und Rathfoldge mittheilte, murben auch 1814 von ber Regierung offentlich mit Dant anerkannt. Ift es uun gu bebauern. baß ber bentenbe und gelehrte Mann feine Erfahrungen nicht in mehr Schriften nieberlegte, obichon er in frubern Sabren mitunter wiffenschaftliche Arbeiten in beutschen medizinischen Beitfdriften mittheilte, fo hat er befto mehr Beit ber viels fachen Bilfebeburftigfeit gewibmet. Gin gartlicher Bater unb treuer Freund, burch eindringenben Berftand und trefflichen Bis ber angenehmfte Gefellichafter, im offentlichen Leben ein Braftiger und entschiebener Charafter, hatte er bis in fein bobes Alter eine ungewöhnliche Ruftigfeit und Rraft bemabrt. Da traf ihn im Rovember 1837 einer ber heftigften Chos leraanfalle, von bem er fich nie gang wieber erholte. Gin feit langerer Beit vorhandenes Unterleibeleiben bebrohte nach und nach fein Leben immer mehr und erlaubte ihm feit bem Rovember 1840 felten mehr bas Bimmer zu verlaffen. Seit bem Anfange bes Sahres 1841 immer fcmacher und leibens ber, ftarb er am oben genannten Tage frub um brei Uhr in ben Armen feiner beiben Cohne, benen er ein fo treuer Bas ter gewefen.

# \* 384. Johann Heinrich Friedrich Benede, Suttendemiter zu Gostar;

geb. d. 29. Juni 1774, geft. b. 20. Febr. 1841.

Er war in hanover geboren, wo fein Bater als Raufsmann lebte und zugleich eine Bachstuchfabrit hatte. Unfer B. war gleichfalls zu biesem Geschäfte bestimmt und bies war die Beranlassung, daß er sich bald mit Farbennischung und dem Studium der Chemie beschäftigte. Er abernahm jedoch diese Fabrit nicht, sondern trat sie frinem alteren

Bruber ab und ging im Jahr 1800 in Damburg eine Ges. fcafteverbindung mit feinem jungeren Bruber ein. Die uns alactlichen Beitverhaltniffe ber frangbfifchen Befegung gerftor. ren balb barauf alle Gefchaftezweige, auch ben feinen und fo ergab er fich nun mit allem Gifer feinem Lieblinasftubium. ber Chemie. Die Geminnung ber Bolgfaure mit Benugung bes Gofes befchaftigte ibn febr ernftlich und er erreichte fcon bamale febr gute Refultate hierin. Rach einer Reibe von Sabren ber größten Duben und Arbeiten tam nun bas fur Damburg perbangnigvolle Sabr 1813. 216 Samburger Burs ger unter ber Burgergarbe als Premierlicutenant bienenb, warb er gu ber betannten Erpebition nach Bilbelmebura tommanbirt und am 12. Dai bort gefangen genommen. Diefe fcrediichen Tage, bie Graufamteiten, bie biefe uns gundlichen Gefangenen ju erbulben hatten, find allbefannt. In ber frangolischen Festung Dinan faß er bie jum 11. Ros vember beffelben Jahres, wo ihm mit 4 anbern Officieren bie Rlucht gelang. Rach vielen Umwegen tam er erft vier Bochen nachber nach Sanoper, mo er bis zum Abzuge ber Frangofen aus Samburg (1. April 1814) blieb. Rach feis ner Ructebr bortbin fand er nun fein Gigenthum von ben Frangofen tonfiscirt und feine Ginrichtungen gerftort. Er nahm nun feinen Abschied, wobei er die hanseatische Chrenmebaille erhielt, ging nach England und legte bort eine Gennfpanfabrit an. Aber er blieb blerbei nicht fteben, fons been fabrieirte Dolgfaure, jog aus ben ans Ufer ber Themfe geworfenen Schwefeltiefen Schwefelfaure, bereitete noch mandes andere feone Rabritat und balb gehorte feine demifche Fabrit gu Deptford gu ben geachtetften in England. Im 3. 1828 nothigten ibn icboch mancherlei Berhaltniffe, fein Gefchaft aufzugeben, Er fehrte nach Deutschland gurud und nehm in Godlar bie Stelle eines Bitriolmeiftere und Dute tendemitere an, welche Stellung jeboch feiner Thatigfeit teis neswegs entfprach. Geine Aufmertfamtit gogen bie Rams meleberger Erze auf fich und er legte ber Regierung, wiewohl erfeigies, einen Plan bor, aus biefen Ergen bor ihrer metallurgifchen Bearbeitung Schwefelfaure zu gewinnen. 216 er im 3. 1830 eine Mufforderung aus Rugtand erhielt, bafelbft eine Grunfpanfabrit ju grunben, ging er borthin, beenbete bie Arbeit aufs genugenoffe innerhalb 6 Monaten und fehrte bann, burds Rima forocht ale burch feine übermäßige Thas tigleit febr angegriffen, wieber ins Batertanb gurud. Gr legte nun wieberholf ber Regierung feinen Plan wegen Ges winnung ber Echwefelfaure aus ben Erzen vor und fanb endich nad & Sapren Gebor. Gr reifte baber im Juni 1839

in Begleitung eines buttengebilfen noch einmal nach Enge Land , um fein ehemaliges Wert zu feben und mahricheinliche Berbefferungen zu benuben, blieb 7 Bochen bafelbft unb machte bann bie Rudreife burch Franfreich. Sier borte er von ber neu erfundenen Dethobe, mit Gas gu lothen. Diefe Erfindung, von ber größten Bichtigfeit fur fein neues Ges ichaft, nahm jest feine Gebanten ausschließlich in Unspruch und ba ber Erfinder einen fehr hohen Preis auf feine Dite theilung feste, fo versuchte und forschte er fo lange, bis er bas Berfahren auffanb. Gine Rrantheit aber war bie Folge feiner übermäßigen Arbeit und Anftrengung und er mußte Berftellung in ben Babern Pormonte fuchen. Rach 4wochentlis der Babetur trat er gefraftigt wieder ins thatige Leben und vollendete am 10. Rebr. 1841 ben Rabritsbau. Die glude lichen Refultate bes gelungenen Berte übertrafen um Bieles feine Erwartung, aber er vernahm fie nur in feinem Bim. mer, benn an bemfelben Tage, wo ber Bau fertig mar, ers tranfte er und ftarb icon am oben genannten Sag, ohne fein vollendetes Bert gefehen zu haben. Alle 3meifel, die man fruber bei biefer Unternehmung begte, finb jest gange lich gehoben ; bie Schwefelfaure ift gang frei pon Arfenit unb fo icon wie irgend eine und bie Detalle nach biefer Roftung find bei weitem benen vorzugiehen, die auf die alte Beife geroftet werben. Wie biefe Erfindung noch angewandt wers ben tonne, um ben großen Berbrauch bes polges au vermins bern, wie er bei ber jegigen Roftung nothwendig ift, baruber gab ber Berftorbene noch manche Unbeutung. - Der Chas rafter unfere B. mar ftreng rechtlich und gemiffenhaft, eigent= lich ernft , aber in gefelligen Rreifen fprubelte er voll Laune und Big. Geines Lebens reaftes Streben mar auf Runfte und Biffenfchaften gerichtet und biefe gu beforbern, achtete er teine Dube noch Opfer und gab fein gestecttes Biel ntcht auf, mard er noch fo fehr mit Unbant gelohnt.

### 385. Ignat Frit,

Dottor ber Chirurgie, t. t. ofterr. ordentlicher Professor ber pratt. Chixurgie und chirurgischen Klinik, Primarwundarzt im t. allgem. Krantenhause zu Prag, Ritter bes tais. ruffichen St. Annenordens 3. Maffe 2c.4 geb. im J. . . . zu Carlftabt in Kroatien, gest. d. 22. Tebr. 1841 ...

An ihm verlar die hochschule Prags einen vortrefflichen Lebrer, Bohmen ben Reubegrunder ber vor ihm verwalten Chirurgie, die Renfcheit einen ebelmuthigen und ausges

<sup>\*)</sup> And Beitenwebent Britt, 1, Meb. u. Chir, 1841, G. 198 #. F.

seichneten Wundarzt. Gin Schiler bes großen 3. D. Ru und Ritter von Rern , in ben fpateren Jahren ihrer Ed bahn , ausgeruftet mit herrlichen Unlagen und feltener Ette haftigfeit bes Beiftes, manbte er fich vom Anbeging feiner aratlichen Bilbung mehr ber praftifchen Seite ber Deilfunft gu, baber er benn treue Raturbeobachtung und reine Erfahe rung burch ben gangen Beitraum von 32 Jahren feiner munbe aretlichen Thatigfeit weit bober achtete, ale bie fpekulatine Seite ber Debigin und Chirurgie. Er verfcmabte bemnach fomobl in ber Diagnofe als Behanblung dieurgifder Rrants beiten bas Betunftelte; jene war fo einfach als moglich, biefe nur auf Unterftugung ber Raturbeilfraft berechnet. Er mar ein trefflicher Operateur, ber einen ausgezeichneten praftifden Blid, bewunderungewurdige Fertigfeit und Geiftesgegenwart befaß. Done babei vor feinen Schulern mit Theorien . Des thoben und weitlaufigen Debuttionen gu prunten, ober verungludte Unternehmungen mit einem Gewebe von Dichtung und Babrheit zu beschönigen , ermahnte er felbe jeberzeit, ja forberte mit eiferner Strenge von ihnen, ben Big ber Rastur, Erfahrung und Bahrheit gu geben, bas Gute, Runft und Biffenschaft mabrhaft gorbernbe angunehmen, von wem es auch tomme; verfolgte aber auch, oft mit beißenber Gronie. erfolglofe Spetulation und funftlerifche Muffchneiberei. Theils burd feine unermubete Thatigfeit ale Operateur, theils burch bie Bilbung thatfraftiger Schuler babnte er in Babs men ber praftifchen Chirurgie ben Beg ber Allgemeinheit und hatte icon nach einem Decennium bie Freude, Ben, wie bie von ihm mit aller Liebe gepflegte Pflanze ges beibt und jest mehr und mehr ber Bluthenzeit fich nabet. Er grunbete für bie dirurgifche Rlinit ju Prag eine name bafte Bibliothet, vertheilte felbft bie zwechmäßigften neueften Beitschriften unter feine Schuler, machte all' fein Biffen nach Doglichteit zu ihrem Gemeingute, ging ihnen überall mit gutem Beispiele voran und war zugleich oft ihr warnenber, oft aufmunternber vaterlicher Freund. Ueber F.'s raftlofe Thatigfeit bis gum Jahr 1830 geben feine allbetannten Leis ftungen als Behrer und Primarchirurg fomobl, wie auch als praftifder Bunbargt ber Stabt, befonbere in ben Jahren 1813 und 1815 für die bafelbft liegenden verwundeten Rries ger, bas befte Beugnif und ber Raifer Mleranber von Rugs land ehrte ibn beghalb burch bie Berleihung bes St. Annens orbens 2. Rlaffe. Die einer unausgefesten Unftrengung oft eber, ale gu wunfchen ift, folgenbe Berminberung ber Gnergie, Rranklichkeit feit vielen Sahren, bie mit berfelben in enger Berbindung ftebenbe Berftimmung bes Geiftes und

mande Gigenthamlichteit im Benehmen bei ftetem Drange, a traffig, wie in ben Bluthenjahren, feinen Memtern por-Then, machten, baf &. in ber letten Beit von fo Dans falld beurtheilt murbe. Mancher murbe baber (wie in Bufd's neuer Beitfchrift fur Geburtefunbe 1841 , Banb X. Deft 1, G. 115 - 130, über bes großen, mabrhaft pratits foen Boer's Gigenthumlichkeiten in feinem Alter gefchab) unwurbige Rleinigfeiten noch unwurbiger an g. gu rugen Selegenheit nehmen; aber Jeber legt gewiß bie Blatter mit Indignation bei Geite, welche auf fleinliche Weise ben Chas rafter von Dannern zu verbachtigen fuchen, berem Bunfc und einziges Streben war, Gutes zu ftiften. Prof. R. Les ben war, gleich Boer's Leben, reich an großen Erfah-rungen und Beibe werben fortleben in bem Unbenten ihrer Schuler und aller Sutgefinnten, fo lange man Raturbeobs achtung in allen 3meigen ber Argneiwiffenschaft ale bie Stube berfelben anficht. - Er lieferte mehrere Beitrage gur mebic. dirura. Beitidrift.

> 386. Heinrich Friedrich Ramble, pafter zu Erof. Munzel (hanover); geb. d. 22. April 1775, gek. d. 17. Marz 1841 \*).

Der Geburtsort bes Eblen, an welchen biese Zeilen ers innern sollen, war bas Dorfchen Laagen nahe bei Hanover. Er war bas zweite und letzgeborne Kind geringer, aber rechts licher Leute; sein Bater, früher Wachtmeister in der hanoverschen Garde, bekleidete zulegt das bescheidene Aemtchen eines Steuereinnehmers zu Misburg, einem ebenfalls bei Hanover gelegenen Dorfe. Kaum 100 Thaler machten die Einnahme seiner Eltern aus und 300 Ahaler aus der Mitgist seiner Mutter ihr ganzes Kapital. Allein so gering die dußern Suter der Familie waren, so groß und ausgezeichnet waren wenigstens die geistigen Gaben der beiden Sohne. So avanseirte der ältere, zum Militär bestimmte, sehr dalb zum Ofsizier und Oberadjutanten in der Artillerie und wurde nach gebrochener Gesundheit sogar auch noch ein tüchtiger und viel gedrauchter Abvostat. Auch unser R. sollte ansangs diesselbe Bahn betreten, ward daher vorzüglich auf Mathematik gewiesen und nach seiner zu Kirchrobe erfolgten Konsirmation

<sup>&</sup>quot;) Aus: Biographifche Notigen über Seinr. Friedrich Amble, weiland Reddrediger ber englich deutschen Legion und Paftor ju Er. Mungel. Bur frier feines Andentens verfast von seinem Gohn Augun Rambte, Dr. pall, und Paftor ju Indhabenien. Sanover 1842.
Pl. Netrolog. 19. Jahrg.

wodentlich einige Mal nach Banover zu einem tüchtigen Redenlebrer geschickt, nachbem er auch icon als Rnabe abn. lichen Privatunterricht bei einem braven Bauer, Rament buet, in Unberten genoffen batte. Inbef ber Beruf bei Ariegers fagte ibm nicht zu und als er in feinem 16. Nahrt noch in Mieburg Gelegenheit fanb, bei bem Dauslehm ber Kinber bes bamaligen Oberforfters Gropp, bem nache rigen Daftor Rordmever, einigen lateinischen Glementarum terricht zu erhalten, so warf er fich nun mit gangem Gifer auf diese Sprache. Das Griechische und Debraische mußte er beinahe ohne alle bilfe fur fich lernen und bennoch brachte er es, obaleich es ibm auch an Buchern gar febr fehlte, binnen Sabresfrift in allen Gegenftanben bes Onmnafiglunterrichts fo weit, bag er Oftern 1792 gleich ale Primaner auf bem Gymnafio zu Sanover, welchem Rublmann bamals porftanb, aufgenommen werben tonnte. Balb befaß er bie Liebe und Achtung feiner fammtlichen Echrer im bochften Grabe. "Deliciae meae" foll ibn ber Rettor Rraufe febr oft genannt haben. Inbeffen maren feine Eltern nicht im Stanbe, ibn in Sanover ju erhalten; er mußte jugleich als Sauslehrer fetbit fich feinen Unterhalt auf ber Schule erwerben. Da führte ihn benn bie Borfehung in das haus des damaligen Geheis men = Ranglei : Sefretars Bebner, eines biebern und bumas nen Mannes, beffen Rinder er unterrichtete, fo lange er auf ber Schule blieb, ber gangen Familie in Freundschaft eng perbunben. Oftern 1796 perließ er bas Enceum und marb am 18. April vom Prorettor Meiners als Studiosus theol. et philologiae auf ber Universitat Gottingen immatrifulirt. wo er nun brei Sabre lang mit bem treueften Rleife gu Dos berem fich bereitete. Das Gold ber Morgenftunde mobl ers Bennend, fing er ftets frub um 4 Uhr fein Tagemert an, bei welcher Gewohnheit er auch bis an fein Enbe geblieben ift - und bie Biffenschaft war ibm bochfte Rreube und Ges nus. Much erlaubte ibm fein fcmaler Wechfel wenig Erabblichfeiten ber gewöhnlichen Art; benn nur 60 Thaler hatte er fich an Stipenbien jahrlich verschaffen tonnen. Doch in ber freien Ratur erfrifchte und ftartte er fleißig feinen aufftrebenben Geift und beftieg namentlich beinabe taglich ben hohen Dainberg, oft in ber Gefellichaft bes ihm febr gewos genen jegigen Dberhofprebigers von Ammon zu Dresben, welcher bamale Universitateprediger und Profeffor in Gots tingen mar und benfelben Spaziergang zu mablen pflegte. So ftubirte er nun mit bem iconften Erfolge Philologie, Befdichte, Philosophie, Physit, Mathematit, bie englische, frangofifche und italienische Sprache, mehrere femittiche Dias lette; ja felbft bie traufe Sprache ber Araber, ber Bufte ŧ

ı

E

ī

8

:

Mochter, tonnte ihn angieben. Auch war er Mitglieb bes philologifchen Seminars, welches unter ber Leitung bes ihm ftets unvergeflichen Denne fo berrlich aufgebluht mar, morin er befonbers burch eine feltene Bertigteit und Glegang im Sateinsprechen fich auszeichnete. Um hierin recht ficher gu werben, sprach er auch zwei Sahre hindurch mit dem jegigen Dr. jur. und Syndifus Lang in Berben, einem seiner geliebs teften Freunde, befonbere uber Tifch burchaus nur lateinifcha benn ba er ben Tereng und Plautus fo fleißig gelefen batte, bas er gange Stude auswendig mußte, fo fehlte ihm aud bei ben Begenftanben bes gemeinen Lebens ber acht romifche Musbrud felten. Doch frets blieb ibm bie Theologie mit Baco bas "aroma omnium scientiarum" und ihr weihete er immer gern feine ebelften Rrafte und feine befte Beit. Befons bers maren es bie Borlefungen Plancks, Gidhorns, Staubs lins und Ammons, welche er babei benugte und unter bies fen Gelehrten mar es ber gefeierte Pland, ber ihn am meis ften angog und ben größten Ginfluß auf feine theologischen Neberzeugungen ausübte. Mugerbem erinnerte er fich ftets mit bem lebhafteften Bergnugen befonders ber Bortrage Dens nes, Lichtenberge und heerens. In bie Philosophie batte ibn Feber eingeführt und feine Philosophie blieb auch immer bie bes gefunden Denfchenverftanbes, welchen bie Frangofen so paffend le genie de l'humanité genannt haben. Als aber fo die Universitatejahre ihm froblich und fegenereich verflofe fen waren, folgte er wieber einem Rufe bes trefflichen Bebs ner, feines fruberen Pringipals, nach Sanover, welcher Reis nem lieber, als ibm, bie weitere Erziehung feiner Rinber anvertrauen wollte. Much eine Behrerftelle am Pabagogium au Bifelb marb ihm burch feinen Gonner Denne angetragens allein theils bie bantbare Buneigung zu ber Kamilie Behner, theils auch icon Beziehungen zu berjenigen, die bas bochfte Bildet feines gangen fpatern Bebens murbe, vermochten ibn, bie alte Dauslehrerftelle in Danover noch einmal zu ubersehmen. Mit feltener Reife verließ er am 17. Darg 1799 Gottingen, um bas Behrergefchaft angutreten, genau 42 Jahre bevor er abgerufen marb zu boberer Thatigfeit im Canbe ber Bollenbung. Gludliche Tage aber verlebte er nun mit feinen alten Freunden und unter eben fo bilbenben als ans genehmen Berhaltniffen. Im August 1800 bestand er auch fein theologisches Gramen vor koniglichem Konsistorium und erhielt bafur bas Glogium ",valde bene," wobei ber Rons fiftorialrath Uhle fagte, bağ man ihm bas Prabitat "optime" ertheilt haben wurbe, wenn man ihm nicht noch etwas får bas legte Gramen batte gu munichen übrig laffen wollen. 79 \*

Mis einige Monate nachber eine Kollaboratur am Somnes fium und im Rrubjahr 1801 bie Lagarethprebigerftelle au Das nover patant murbe, mar er fo gludlich, beibe Memter, nachs bem man ibn und noch einen Rompetenten gur Probe batte auftreten laffen, von bem Rathe ber Stabt gu erhalten. Enbe Mark murbe er orbinirt, noch nicht 26 Jahre alt. bas mals, wie jest, febr fruh im Bergleich zu ber großen Debr-Babl ber Ranbibaten. Beibe Memter verwaltete er benn auch brei Sahre lang mit bem iconften Erfolg und erwarb fich bes fonbere als Opmnafigliehrer bie größte Liebe ber Schuler, wels de fie ibm oft nach langen Jahren noch auf rubrende Beife bethatigt baben. Go überfandte ihm einft nach mehr ale 20iab. riger Erennung fein fruberer Amanuensis, ber burch rebliche Arbeit zu Bermogen und Ghren getommen war, ein toftbas res Gilberfervice als Beichen feines bantvollen Anbentens, ein Befchent, gleich ehrenvoll fur ben Geber, wie fur ben Ems Immer geborte er aber auch zu ben mabrhaft treuen Lehrern , Die auch in ber Berborgenheit bes Lehrzimmers aus Begeifterung fur ihren ichonen Beruf, auf bern bie Butunft ber Denfcheit ruht, aus Liebe gu ber Sugenb und aus Ehrfurcht vor bem hohen Bilbe menfchlich echriftits der Burbe, gu welchem fie erheben follen, felbft einer ans greifenben Unftrengung fich gern unterziehen und fo auch bie Schuler aus bem gewohnlichen bequemen Buftanbe gu eis ner eigenen ichaffenben Thatigteit bes Beiftes gu erwecten permogen, beren bann auch biefe felbft fich freuen muffen. Doch aus biefem ftillen ruhigen Birtungetreis in ber geliebs ten Deimath vertrieb auch unfern R. ber Dann bes Sabrs hunberts, ber Danover nach ber Offupation im Jahr 1803 To fcmablich behandelte. Much er mochte nicht mehr ans Ichauen bes Baterlandes tiefe Erniebrigung und feine warme Biebe gu bemfelben und gu bem angestammten Furftenbaufe bewog ibn, binuber gu fchiffen gu Englanbs freien Ruften und eine Relbpredigerftelle bei ber beutiden Legion anzunebe men. Dier blieb er bis gum Rovember 1805, febrte bann nach Abaug ber Frangofen aus bem Sanoverfchen in fein Bas terland gurud und verheirathete fich noch in bemfelben Sabre [29. Dec.). Allein ohne Storung ließ bas neibifche Schicks fal unfern R. boch nur 5 Bochen lang bas reinfte eheliche Blud genießen, benn ichon hatten bie Ranonen von Mufters lis gebonnert und bie Schlacht ber brei Raifer erfchien wie Die Beibe bes neuen frangofifchen Raiferthums. Balb fab man feine Abler auch wieber an Sanovers Grengen und Engs lands Banner wichen gurud. 3m Januar 1806 mußte auch bie Legion Sanover raumen und R. wieber über bas Meer-

Er betrat indeffen am 23. Febr. gum zweiten Male ble enga tifche Rufte, fegelte aber icon im folgenben Monate mit nach Irland. Dies war eine traurige und gefährliche Fahrt. Ein breitägiger Orkan nothigte bie Schiffe vom 13. bis 20. Darg in ber Bantribai, einem Mecrbufen an ber Gubwefte fpige von Brland, wohin fie verschlagen maren, Schut gu fuchen; die Lebensmittel gingen aus und mit bem armen, balb milben Bolte biefer entlegenen Rufte fonnte man nur einen unbedeutenben Taufchanbel treiben, ba ber Berth bes Belbes bort beinahe unbekannt mar und bie Ruftenbewohner felbft fast ausschließlich nur auf Fisch und Kartoffeln bes fcrantt waren. Sochstens erhielt man einige Ganse gegen entbebrliche Rleibungeftude und mar baber von Bergen frob, als enblich Wind und Wetter erlaubten, nach Cort gu fteuern und bort ben 26. Marg fich wieber auszuschiffen. R. erhielt anfanglich fein Quartier in Fermon, mar fpater aber auch wieber in Cort, bis er am 13. Mai gie Cove fich einschiffte und am 1. Juni mit ber erften ginienbrigabe ber Legion nach Sibraltar gefandt murbe. Beinahe breiviertel Jahr blieb er auf jener Felfenfeftung, wo es ihm ubrigens recht gut gefiel. Erft am 10. Juni 1807 ging es wieber zu Schiffe und zwar gunachft nach England, bicht vor Cabir vorbei. Un ber enge lifchen Rufte murbe inbeffen ber von Gibraltar tommenben Rlotte nicht erlaubt zu landen , vielmehr mußte R. auch am 30. Juli mit einer großen Flotte weiter fahren, ohne ihre Bestimmung zu wiffen. 2m 8. August anterten fie auf ber Rhebe von Belfingor und R. burfte auf einige Stunden ans Land geben, wo die Danen noch aufe freundlichfte mit Beis tungen und Erfrischungen gefällig waren. Allein balb murbe nun ber fo außerft geheim gehaltene Unschlag ber Englanber auf bie banifche Flotte befannt und am 16. in ber Rabe von Ropenhagen bebarfirt. R. erhielt ein schones Quartier auf Secluft, einem Gute bes banifchen Minifters Schimmelmann \*), wo er auch die furchtbaren Erfolge ber Befchies fung jener Sauptftadt) vom 2. bis 5. September) nahe ges nug mahrnehmen tonnte. Um 21. Det. fegelte er ingwifchen mit ber großen nun vereinigten englischen und banifchen glotte von mehr als 1000 Segeln, einer Seemacht, wie fie gewiß noch nie beifammen mar, von Ropenhagen ab. Man gablte allein 45 Linienschiffe und 15 Fregatten, welche gleich Ries fenschlaffern über bie unermegliche Armaba hervorragten. Und alle bie hunderte von Schiffen, welche ba fo ftolg mit wes benben Flaggen und vollen Segeln in ichoner, gebrangter

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. des R. Relr. G. 124.

Drbnung ben Sund paffirten waren wenige Stunden nachber. als fie taum bas Cattegat erreicht batten, vom Sturm aus einander getrieben und viele icon in ber bochften Gefahr. Es ertonten Rothschuffe, allein felten nur vermochte ein Schiff bem anbern zu helfen; ofter gefchah es, bag eines bas ans bere überfegelte und gertrummerte. Es mar, als ob bas bas nifche Meer bie Cache feines gefrantten Bolts übernommen babe und langer ale eine Boche bielt bie fturmifche Bittes rung an, fo bag bie Blotte in allen Richtungen über bie Rorbfee gerftreut wurde. Enblich fant fie fich zwar bei Pars mouth wieber ziemlich gusammen, aber ungludlicher Beife waren hier teine Befehle gur ganbung ber Truppen vorhans ben und fo gingen bie Transporticbiffe am 8. Rov. wieber nach ihren Beftimmungspunkten Ramsgate und Portemouth unter Segel, auf welcher Rahrt besonders bie Banoveraner noch von ben fcwerften Berluften getroffen murben. Schiff, worauf R. fuhr, hatte inbeffen garmouth nicht mit erreicht, war aber noch fruher, ale bie meiften ubrigen, in ber größten Gefahr. Denn als in ben letten Ottobertagen ber Sturm feine größte Starte erreicht hatte und ein anbes res Schiff vor ben Augen bes Rapitans mit Dann und Daus versunten mar, ba entfiel biefem, einem unwiffenben Oftinbienfahrer, aller Muth. "Es thut mir leib," fprach er, "um bie vielen armen Geelen an Borb, aber ich bin bier vollig fremb." Und bamit flieg er in feine Rajute binab, bes trant fich, wie es bie englischen Seeleute in folden verzweis felten gallen gu thun pflegen, und legte fich gu Bett. Gleis derweise ber erfte Gehilfe (make) bes Schiffe. Rachbem er anaeftiert hatte bie machfenbe Buth ber Glemente, rief er aus: "Ich will boch lieber noch ein neues Rag anftecten," ging binab und betrant fic. Und icon erhob fich nun bie größte Unruhe unter ben Datrofen, welche bereits im Begriffe ftanben, fammtlich bem Beifpiel ihrer gubrer gu folgen, um wenigftens bewußtlos bem naffen Grab anbeim gu fallen , und allgemeine Bergagtheit bemachtigte fich ber 300 Solbaten auf bem Schiffe, welche jest auch jeben Augenblick ben Sob von ber troftlofen Bluth erwarteten. Da traten noch zu guter Stunde bie Offigiere gufammen, boten bem ameiten Schiffegehilfen ein namhaftes Douceur, wenn er feine Pflicht thate und bas Schiff gerettet wurbe, ftellten nun Schilbmachen vor die Rumtammer, mit ber Beifung, Beben nieber gu ftogen, ber noch trinte, und befahlen auch ben Solbaten, ben Matrofen gu helfen, wie es nur moglich mare. Freilich fonnte anfange burch Menfchenhilfe nur wes nig gefchen; man mußte bas Steuerruber feft binben, alle Segel einziehen und fich bem Wind und Meer überlaffen.

und fo trieb. bas Schiff auch mehrere Sage umber, ohne Das iremb Jemand mußte, mo man war. Da burchbrang enblich ein Connenftrabl bie bichten Rebel unb "Band" er Stholl es auf einmal aus aller Munde. Allein biefes mar Beine frohe Ueberrafchung, benn man erblictte bie feinbliche Rufte hollands und icon so nabe, bag man ohne jenen ers bellenben Sonnenblick nach wenigen Minuten gestranbet ware, indem man gerabe auf fie losfuhr. Go fonell als moglich wurde nun bas Schiff gewandt und ba ber Sturm fich fcon etwas gelegt hatte, gelang es auch. Sonft mar Sob ober Gefangenicaft ber Mannichaft Loos und bie Befatung eines anbern Schiffes, worauf ber Derftlieutenant von Ompteba befehligte, hatte auch wirklich bas lettere Schicfal. letten Ditober gewann enblich bas Schiff bie Bohe von Deal, aber noch immer ging bie Gee fo wild und boch, bag bie Lootfen mit ihren Rortbooten ben Schiffen entgegen fuhren und fragten, ob nicht Giner ober ber Anbere auf ihren Les beneboten fich retten wolle. Allein wenn man auch bie uns maßige Summe, welche bafur gefordert murbe, batte begate len wollen, fo war boch bas Berabfteigen in bie niebrigen Bote mit fo augenscheinlicher Gefahr verfnupft, bag wenigs ftens von R.'s Schiffegenoffen fich Riemand bagu verftand, gumal ba ber Rapitan betheuerte, bag er hier nun wieber genau Befcheib wiffe. Zuch ging am Ende noch Alles gut; boch lagen am folgenben Morgen 13 andere Schiffe geftranbet an ber Rufte. R. blieb noch vor Deal bis jum 12. Ros vember, landete endlich in Portsmouth am folgenden Tag und reifte von ba zu gande nach Berhill an ber Rufte von Suffer, wo bamals große Baraquen fur bie Truppen was In biefem tleinen Orte murbe R. ein Cohn geboren und theils bort, theils in ber Umgegend verlebte er nun in gludlicher, lanblicher Ruhe ungefahr 8 Monate. Da ents brannte bie Rriegeflamme auch auf ber pyrenaifchen halbs infel; England befchloß bort traftig gegen Rapoleon aufgustreten und am letten Juli 1808 mußte auch R. mit einer Flotte von 172 Schiffen von St. Delens nach ber Bai von Bigo absegeln, feine Frau und Rind mit schwerem Bergen in Bondon gurudlaffenb. Muf biefer Scereife paffirte er gum erften Dale ben biscapifchen Meerbufen, beffen gewals tige Bogen in hohem Grabe bie Bewunderung ber Legion erregten. Balb fah man fich bergeftalt in bie Dobe gebos-ben, bag man wie von ber Spige eines Thurms bie gange Flotte überschaute, balb ichien man in furchterliche Abgrunde gu verfinten und erblicte nichts mehr als himmel und Baffer. Inbeffen erreichte bie Flotte gludlich bie Bai von Bigo

wo jeboch bie Bestimmung berfelben nach bet Gegenb von Siffabon veranbert wurde. Run ging bie Rahrt lange ber berrlichen portugiefischen Rufte von Entre Dairo e Minho weiter und ein gunftiger Bind fcwellte bie Segel. Rur bie Racht bes 19. August war schwierig , indem die Atmosphare ploglich fo bicht und neblig wurde, bag felbst bie Laternen nicht mehr von Schiff zu Schiff gefeben werben Konnten. Man war bahre genothigt, ju bem Blafen ber Dorner feine Buflucht zu nehmen, bamit bie Schiffe nicht fo leicht an eins anber geriethen; bie gange Racht mabrte biefe fcwermuthige Dufit ohne Unterbrechung fort und bennoch verwidelten fic mehrere Schiffe in ihrem gegenfeitigen Tatelwert und erlits ten Befchabigungen. Im 22. begann barauf bie Musichifs fung an der Dunbung bes Monbego, allein eine Segenordre brachte balb Alles wieber an Bord und erft am 25. burfte enblich in ber Maceirabai gelanbet werben, was jeboch mit großer Schwierigfeit und Gefahr vertnupft mar. Der Bind blies, "um ben Dofen bie Borner abguftogen" und bas Bres chen und Braufen ber Bellen an bem boben Ufer mar außers orbentlich beftig. Biele Bote folugen bei ber ganbung um und nur ben muthigen und unverbroffenen Unftrengungen ber Matrofen verbantte man es, bag verhaltnigmaßig wenig Ungluctefalle ftatt fanben. Angefeuert burch bas Beifpiel ibrer Offiziere, melde oft bis an bie Epaulettes im Baffer fanden, fab man auch bie braven Seeleute bis an ben Dals in ben Fluthen maten und manchen Offigier, wie aud R., trugen fie auf ben Schultern an bas Banb. Dennoch mar Die Ausschiffung erft am 29. bewertftelligt und taum hatten fic bie Dannichaften ber nachtlichen Rube bingegeben, als ihre Freube, nun wieber auf feftem Grund und Boben gu fchlafen, burch einen Regenguß geftort wurde, wie er in uns ferem Rlima in gleicher Starte beinabe nicht vortommt. Im 28. marfchirte R. mit General von Alten's \*) leichter Ins fanteriebrigabe uber bas blutgetrantte Relb von Bimiera. wo die Boche vorher ber Derzog von Wellington die Frans gofen besiegt hatte, und lagerte barauf mit ber Armee vor Eiffabon, bis endlich die Franzosen ber Kapitulation von Gintra gemaß bie Stadt raumten. R. marfchirte nun mit ber englischen Armee uber ben Sajus nach Evora, Eftremos und barauf nach Spanien. Als aber bas Deer bis in bie Begend von Ballabolid tam, waren bie Spanier bei Burgos, Espinosa und Aubela bereits bem großen Schlachtengewinner wieber bergeftalt unterlegen, bag bie englische Armee bort

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bioge, fiche im 18. Jahrg, bes R. Retr. G. 400.

ŧ

willts mehr ausrichten konnte, fonbern gu ihrer eignen Gie derheit fich ans Deer gu gieben genothigt mar. Der Marid aina baber im ftrengften Binter oft burch tiefen Sonee uber bobe Gebirge und bei einer Ralte, bie bas Gis fogar fur Ranonen fahrbar machte, gen Corunna. Muf biefen Bugen mußte R., ber als Stabsoffizier fich gewohnlich in ber Rabe Ses Kommanbeurs befand, oft ben Truppen gum Dollmets foer bienen und fchrieb auch nicht felten in latein. Sprache Die Requifitionen aus, jumal fur bie Rlofter. Mit vielen Spanifden Beiftlichen tam er ba in Berührung, befonbers, Da er auch haufig fein Quartier bei ihnen nehmen burfte. Auf jenem Buge burch Spanien hielt R. auch mehrere Dale beinabe im Angefichte bes Feinbes Gottesbienft, bamit Alles gefchehe, um bie Leute muthig und ihrer Pflicht getreu gu erhalten. Dit Ranonen wurde ausgerucht, barauf geprebigt und bann ben Frangofen entgegengegangen. Die Offiziere waren namlich nicht ohne Beforgniß, bag manche Solbaten, bie jest zum erften Dale Belegenheit hatten, ju Banbe ibe Baterland wieber zu erreichen, fcon aus Beimweh befertiren mochten, befonbers ba in Schweben und Dannemart viele unficere Abentheurer in die Reihen ber Legion getreten waren. Indeß mit wenigen Ausnahmen blieben Alle ber Ehre und Pflicht getreu. Allein bie Frangofen nahmen teine ardbere Schlacht an. Gie wußten wohl, baß ihre tapferen Begner fich boch gurudziehen mußten und fo begnugten fie fich bamit, ben Ruckzug zu belaftigen und Bagage und Rache gugler aufzufangen. Erft bei Corunna magten bie Frangos fen eine allgemeine Schlacht, um die Englander, wie fie fagten, ins Meer zu werfen; aber die Ehre bes blutigen Lages war bei ben Briten. Die Ueberlegenheit ihres Fußs volts gewann ben Sieg, fo baß fie fich einschiffen tonnten. Die Altenfche Divifion, wobei R. ftanb, war übrigens nicht mit babin marfdirt, fonbern nach Bigo, welches in forcirten Marfchen gludlich erreicht murbe. Man eilte aber auch, bes sonders ehe bie Brude von Minho gesichert war, mit folder Anftrengung, bag eines Abenbe beim Apell bie ftartfte Rome pagnie nur 21 Mann gabite und bie fcwachfte fogar nur 9. Muf biefer Retraite tonnten auch bie gewohnlichen Rationen micht verabfolgt werben, fo bag oft große Roth um Lebens. mittel entftanb. Bon Allem entblogt, erreichte R. bie Stabt Bigo, in beren Strafen er auch noch fein Pferb fur ben Spottpreis von 3 fpanifchen Thalern losichlagen mußte, ba es unmöglich war, bie Pferbe ju embartiren. Go eilig, wie moglich, warb Alles auf die Schiffe geworfen, ba man jeben Augenblick bie Ankunft bes verfolgenben Reinbes befürchten

mußte, welche fich jeboch aber Erwarten vergogerte. aber am 20. Jan. Die Flotte ben Safen verlaffen hatte, bes gann ber Binb mit folder Beftigfeit gu wuthen, bag bie Soiffe nicht im Stanbe maren, aus bem engen Gingange ber Rhebe in bie offene Gee ju gelangen. Ber auf ben Berbeden ficher feyn wollte, mußte fich an ben Daftbaumen feftbinden laffen und mehr als Ginen, ber bies verfaumte. rif ber Sturm binab. Rein Reuer tonnte angemacht were ben. Schifferwieback und Rafe machte bie einzige Rabrung aus. Man mußte wieber antern; allein bas Allerfchlimmfte war nun, bas bie icharfen Relfen bie Untertaue gerichnitten. welche allein bie Schiffe noch por bem Scheitern fchusten. Cede Dal lief ber Rapitan bes Schiffes, auf welchem R. Rich befand, einen neuen Unter binab, bie alle nach und nach verloren gingen, enblich feinen letten fiebenten in augens fceinlicher Rabe eines fcredlichen Untergangs. Denn alle Rothfignale nusten nichts; fein Schiff tonnte bem anbern belfen. Da hatte enblich ber Sturm etwas ausgetobt und ein Rriegefchiff tonnte neue Anter und Zaue fenben. 26 aber ber lette Anter aufgewunden warb, hatten nur noch etma zwei Finger breit vom Saue bas Schiff gehalten. Die meiften Schiffe tehrten inbeß am 21. noch einmal in ben Dafen von Bigo guruck, wo fie ben Berluft ihrer Ankertaue erfesten und bis jum 23. versammelt blieben, an beffen Rachmittag enblich ein gunftiger Bind es erlaubte, wieber in See ju ftechen. 3mar gab es auch unterwegs noch gus weilen recht bofes Better; aber im Unfange Rebruare lans bete R. wohlbehalten und unenblich frob, obgleich er nicht einmal einen but ober eine Rappe mehr batte, an ber Themfe in merry England. Benige Stunden nachber war er in Bondon bei feiner geliebten Krau, Die Befchwerben ber Reife gar leicht vergeffenb, und in bemfelben Sahr (1809) erhielt er nach einem nochmaligen turgen Aufenthalt in Berbill enblich auch ein etwas festeres Quartier in ber anfebnlichen Stadt Spewich, wo bebeutenbe Mannichaften von ber Les gion in Baraden lagen. Un biefem freundlichen Drte blieb R. bis gu bem beißersehnten Frieden und biefe Beit gebort mit zu ber gluctlichften feines Lebens. Bon Deutschen und Englandern hoch geachtet und geliebt, im Genuffe eines freundlichen Umganges und eines reichen hauslichen Gludes, welches burch bie Beburt einer Tochter noch vermehrt murbe. verlebte er rubig und im Bollbefige gefunder mannlicher Rraft 6 angenehme Jahre. In Ipswich tonnte R. nun auch beis nabe jeben Sonntag Gottesbienft halten und gwar in einem Reithaufe nicht weit von ber Stadt, in welchem bie nothis

gen Borrichtungen beshalb getroffen waren. Auch Englanber pflegten fich oft gabireich bagu einzufinden; benn obwohl fie in ber Regel wenig verfteben mochten, fo gog fie boch ber gemeinschaftliche Gefang \*), ben bie Militarmufit begleitete, außerorbentlich an. Fur ben Gebrauch ber Legion hatten Die Relbprebiger übrigens befonders fleine Gefangbucher bruden Laffen, fo wie R. mit feinem Amtsgenoffen Gunbell auch ein beutsches Lefebuch und einen Ratechismus abfaßte, welche in ben Schulen ber Legion, beren er mehrere errichtete, ges braucht murben. Zuchtige Unteroffiziere machten bie Bebrer. Da brach benn enblich ber Sag bes golbenen Friebens an und auch R. feierte mit feiner Gemeinbe, bies Dal in einer ber größten Stabtfirchen, ein Reft ber Freube und bes Dans Tes. Schon im Muguft 1814 fanbte R., weil er felbft noch Beinen Urlaub bekommen tonnte, fonbern nach Flanbern bes frimmt wurde, Beib und Rinber vorand ad, Sanver und Landete felbft einige Bochen fpoter gu Dfiende, mo er einige Monate in Garnifon blieb, bis er noch nach Tournay ges Bon ba aber burfte er benn enblich im Ros fandt wurde. vember uber Bruffel nach hanover abreifen. Es gelang ibm, Berlangerung feines Urlaubs bis gur Auflofung ber Ergion au erhalten, mo benn auch er ein Amt nieberlegte, welches er 12 Sabre lang mit bober Ehre befleibet hatte. Rrubiabr 1816 bie feinen Bunfchen angemeffene Drebigers ftelle ju Großmungel befest werben follte, fand bas Rons fiftorium fich bewogen, ibn bagu porguichlagen und am 19. April bezog er bie bortige Pfarre. In Denfchenkenntnis und Erfahrung, wie an gelehrtem Biffen reich, begann er mun fein lestes ftilles Amt. Und mabrlich nicht ohne großen Begen bat er beinahe ein Bierteljahrhundert auch biefem por-Biele bat er auch ba jum herrn geführt, bie Cache ber Rirche, Bucht und Gitte aufrecht erhalten und niemals marb fein fcones, vertrauenevolles Berhaltnig gu feiner braven Gemeinde getrubt. Er hatte einen zu großen Schat, woraus er fcbopfte und ausgeruftet mit ben berrs lichften Gaben bes Dafenns an Weift und Leib, mar er bis ans Enbe ein treuer Bermalter biefer Gefchente Gottes. Und in einem fehr feltenen Grabe befaß er namentlich bas große Gebeimniß ber Rebe, bas rechte Wort an ber rechten Stelle. Er hat herrliche, hinreißenbe Bortrage voll Bicht und Barme gehalten; fruber gewöhnlich memorirt, fpater

<sup>&</sup>quot;) In der englischen Kirche fingen nämlich bochftens nur bie Chorfnaben und zwar teine Choraie, fondern einen arienartigen Figuralgefang.

aber, nachbem er im gelbe geubt worben, nach febr Turges Borbereitung aufgutreten , fprach er beinabe immer , ohne toncipirt gu haben. Allein er verftanb es auch, wie MBenige, Die Bluthen ber Inprovifation mit ben Fruchten bes reifen Rachbentens zu verbinben. Er geborte zu ben feltenen Geis ftern, die bei fich felbft bas Beugnif haben, baf fie Unges Achts ihrer Bubbrer einer reicheren Rulle von Gebanten und eines ichoneren Ausbrucks machtig werben, als in ber Stille bes Arbeitszimmers. Auch unterftuste ibn babei eine Gabe Des außeren Bortrages, wie fie volltommener nie aefunden wers ben burfte. Richt minber wirtte er auch ale Jugenblebrer und Rreund ber Schulen und Schullebrer mit immer neuem freus bigen Gifer. Dabei bilbete er fich aber in gelehrter Dinfict ebenfalls immer weiter aus, wovon auch bas mobl Beugnis giebt, baß er feinen Cobn mit einem anbern Boglinge gang allein jur Universitat vorbereitet bat. Rie hat Semanb überhaupt treuer und fleißiger feine Rinber unterrichtet, als er. Go verging ihm bas Leben gwar in lanblicher Buructs gezogenheit und ohne viele mertwurdige aufere Greigniffe, aber befto reicher an wahrhaftigem, tief und bantbar ems pfunbenen inneren Gluct und hauslichem Gegen. Er befaß nun, mas er fich immer gewünscht batte und nie bat er ein Berlangen gehabt, feine Lage wieber zu veranbern. Much feiner Reigung gur Dilbthatigfeit tonnte er in einem Maafe Folge geben, wie febr Benige feines Stanbes und lange noch wird in ben feuchten Mugen ber Armen fein Anbenten glangen und fortleben. Denn neben ber Ginnahme von feiner Pfarre bezog er auch noch, wie bie übrigen Offigiere ber Legion, ein fur beutsche Berhaltniffe bebeutenbes half - bay aus England. Diefes wollte man gwar anfanglich ben Relbs predigern, wenn fie eine Pfarre erhielten, entziehen, ba fcrieb aber ber eble Bergog von Cambridge bem Secretary at war zu Bonbon, bag biefes "ein Raub an ihrem Gigenthume" fenn wurde und fo warb es bewilligt. Beinabe ims mer erfreute fich R. einer guten Gefundheit und mahricheins lich burfte er noch beute unter und weilen, wenn er fich nicht im herbft 1827 burch einen ungluctlichen Rall auf ebenem Rufboben im Bimmer bie eine Dufte fo bebeutend verlett batte, bag er feitbem beinahe nie ohne Stock mehr umbers ging und nun ju wenig Bewegung batte. Geiner Beiterfeit that biefer Unfall jeboch teinen Abbruch. Gelbft ben bartes ften Schlag , ber ibn bier treffen tonnte, ben unerwarteten Dob feiner Gattin (am 24. Dary 1835), trug er mit einer Saffung und Burbe, wie fie auch bem Chriften fcmer erreichbar ift. Schon im 3. 1831, als ein Schwiegerfobn von

tan gefchieben war, batte er feine verwitwete Aochter mit bren zwei Rinbern wieber zu fich genommen und mit biefer und einer jangeren Lochter verlebte er nun, von ber tinbs lichen Liebe treu gepflegt, feine legten Sabre. Auch bie frobe Bichen Groffinber, bie er noch gern unterrichtete, trugen viel bagu bei , ben Abend feines Lebens ihm gu erheitern. Doch immer mehr und man tann wohl fagen, allgufehr, gog er fich von dem Bertehre ber Belt gurud und ba er es felbft fublte, bag er auch nicht mehr mit ber alten Rraft feine Umtegefchafte verfeben tonnte, inbem befonbers feine fonft fo herrliche Stimme burd bas herangiehenbe Bruftubel ges fcmacht wurbe, fo erbat er fich um Oftern 1838 vom Rons fiftorium einen Rollaborator, welche Bitte balb erfullt murbe. Much fab er fich fcon im Fruhlinge 1839 burch einen fcmes ren Unfall ber Bruftwafferfucht auf ein langeres Rrantens lager geworfen, von bem jeboch feine ftarte Ronftitution unb bie geschickte bilfe bes Argtes ihn bies Dal noch errettete. Und ohne Schmerzen und Befdwerben, herglich erfreut uber bie gludliche Birtfamteit feines jungen Umtegenoffen, am Barten . und Acterbau, wie fruber, wieber regen Antheil nehmend, vorzüglich aber ber Lefture zugewenbet , genoß er noch Zage, wofür er ftets ber Borfebung innig bantte. Das gachein einer zweiten Jugend ichien über fein Alter ausgegoffen. Doch feine Zage waren jest gezählt. Schon war er ber Leste von ben Sechfen, bie unter ben gahnen ber Legion bas Bort Gottes verfunbigt hatten und bereits im Berbfte bes 3. 1840 litt er wieber an feinem alten Brufts abel. 3mar murbe er noch ein Dal giemtich hergeftellt, allein am 17. Marg b. 3., gerabe an bemfelben Tag, an welchem er vor 87 Jahren zuerft in England gelandet und angeftellt war, enbete ein in Folge von Bruftwafferfucht eingetretener Schlagfluß ploglich und ohne allen Schmerz fein Beben. -So lebte, fo endete ein Mann, ber, von ber Ratur mit vielfachen Salenten ausgestattet, auch ftets ben lebhaftesten Drang in fich fuhlte, zu einer harmonischen Ausbildung aller feiner Arafte zu getangen. 3mar tann er nicht zu ben "Dache tigen in ber Biffenfchaft" gerechnet werben, bie neue Babs nen berfelben gebrochen haben, - bie bohere Dacht, welche anfere Loofe giebt, wies einen anbern Wirtungetreis ibm an; — aber wohl gehort er zu ben "fillen unb gelinben Beiftern, ben praktifch stuchtigen Führern ber Gemeinbe." Er hatte alle bie Rehler nicht, welche gewohnlich benen ans Bleben, bie in einem heißen Lebenstampfe bie Schmiebe ihres eigenen Gluckes gewesen find; fein Blarer Berftanb bewahrte the bavor. Much ber fruhe Beifall, ber ihm gefpenbet murbe,

fcabete ihm nicht. Er war ferner ein austelt brompter : icaftemann, bem alle Arbeiten leicht und fonell von Statten gingen und alle rudftanbigen Geschafte verhaßt maren. Doch fein bochfter Abel lag in feiner Liebe. Gine eigenthums liche Berglichteit, eine liebensmurbige Gemuthlichteit und von jebem Sichvorbrangen entfernte Befcheibenbeit gewann ibm balb bie Bergen aller berer, welche ihm nahten. ein Dal fur driftlich erfannt batte, bas verfolgte und betrieb er auch mit festem , mannlichen Billen. Gegen alle Schleichwege, Schmeichelei und Ariecherei hatte er eine tiefe Berachtung. Dem einseitigen Pietismus, ber von der Bett und ber Birtlichteit fich abmendet, mar er immer feinb. Bei großer Tolerang in Religionsfachen brang er befto eifris ger bei Allen auf einen Glauben , ber burch bie Biebe thatig Reinesweges bertannte er übrigens bie bobe Bichtigteit bes rechten Glaubens und forgfaltig mar er ftets bemubt, Diejenigen, auf melde er Ginfluß ubte, von ben Brrtbumern bes Beitgeiftes ober einer vagen Spekulation frei zu erhalten. Die theologisch = boamatische Anficht, welcher er bulbiate, pflegt man gewöhnlich einen gemäßigten ober rationalen Supranaturalismus ju nennen. Er mar ein Freund bes Positivismus, ein mahrhaft biblifder Theolog; baber feine Predigten auch beinabe immer, um einmal mit gutber an reben, bem Terte wie aus bem Maule gegriffen waren. Gr batte fich frei gehalten von bem Baffer Des orbinaren Ras tionalismus, wie von ber Unflarheit ber Phantbeiften und Mpftiter und einer allgu profunden Schriftertlarung. Xud in politifcher binficht batte er eine felbftftanbige, wohlbes grundete Unficht, einen freien, fichern Blid. Im weiten Rreife hatte fich auch fein Ginn erweitert. Inbeffen aud im lebhaften Bunglingealter mar er nie angeftedt von bem Damaligen Kreibeitsichwindel ber Ultras, welche fo bauffe nur Andere auffteben beißen, um felbft fich niebergufegen. Aber einen lovalen Freifinn, wie er bem Danne gutommt, bat er nie verläugnet und alle Unordnungen waren ibm ftets in einem boben Grabe zuwiber, woburch ein vernunftiges - Selbftgefühl im Denfchen beleibigt ober in ben Leiftungen für die Gesammtheit bas Gefes ber Billigfeit und Gleicheit perlest mirb. Bon biefem Standpuntt aus nahm er aud an bem Leben ber Menfchen im Staat einen lebhaften Uns theil; benn unparteiifch fenn, aber nicht parteilos, galt ibm fur bie Pflicht jebes bentenben Staatsburgers, wie ja auch fcon Solon gewollt hat. In feinem gaftlichen Daufe hielt er auf eine fefte Tagesorbnung, befonbers für fich felbit. beberhaupt war er ftreng gegen fich, wie alle Befferen, und

sahmentiid in allen forpertiden Genuffen ein Mufter feltener Magigfeit. Go bat er in ben lesten 20 Jahren nie gu Abend egeffen, blos weil er glaubte, bag es ibm nicht betame. Doch hatte er es übrigens gern möglichft comfortable und freute fich über jebes Mobel, welches bazu beitrug. Rie ges ftattete er aber eitlen Prunt, fo wenig, wie fleinliche Sorges was ihm gefallen follte, mußte gebiegen und bauerhaft fenn und ber Runft tonnte er mohl zuweilen etwas Unrecht thun. Mn fich felbft manbte er am wenigften, ausgenommen, wenn er glaubte, bag es ber Befunbheit bienlich fen; benn in biefem Puntte tonnte er in ber That oft allzuangftlich genannt werben , am baufigften freilich fur Unbere. Auch fparte er nie, wenn es barauf antam, etwas Rubliches gu lernen, und icon fruh hatte er fich mit vieler Dube eine nicht uns bebeutende Bibliothet erworben. Und wenn es galt, ges meinnubige Anftalten gu unterftugen ober feinen Lieben Freube gu bereiten, fo gab Riemand freudiger und reichlicher als er. Celbftverlaugnung mar ibm Gewohnheit geworben von Quaend auf. Er nahm überhaupt ben marmften Antheil an Muem, mas feinen Betannten und Gemeinbemitaliebern wibers fubr, mar ein Freund bes heitern Scherzes bei ben Frohlis then und bis an fein Ende, im Befige ber ebelften Formen bes Umgangs, ein hochft angenehmer Gefellichafter, gumal menn er aus feiner reichen Erinnerung ichopfte. lauschte ibm Alles. Er wußte aber auch, wie Benige, gu troffen in ben Tagen ber Arauer. Schon fein wohlwollens bes freundliches Angeficht, wie fein treu gemeintes, hergliches Bort wirfte erhebenb auf bie gebeugte Seele. Denn er vers ftanb es auch felbft, fich driftlich frei gu erhalten von ber übermaltigenben Berrichaft ber umftanbe. Mus allen Bellen bes Lebens hob er boch bas haupt empor, an ber Danb ber hoffnung feinen Banberftab immer muthig weiter febend. Dufter und obe lag nie bas Leben vor ibm. Als die gange Belt wie ohne Rand und Band erfchien, hoffte er bennoch feft auf bie balbige Ructehr ber Berrichaft bes Rechts unb gab nichts verloren. — Wenn es aber endlich an bem ift, bag vor bem geweihten Blicke bie Gestalt bes Menschen gleichsam ber Lert zu Allem ift, was sich über ihn fühlen und bemerken lagt, so barf auch bie ausgezeichnete, Bers trauen und Chrfurcht einflogenbe außere Erfcheinung bes Berewigten bier nicht unerwahnt bleiben. Gine großere Ues bereinftimmung bes innern Befens und ber forperlichen Ges ftalt tonnte man in ber That nicht feben. Geine driftliche Einbigfeit und Bahrhaftigfeit, bie feltene Kraft und Bils bung feines Geiftes, feine reiche Belts und Menfchenkennts

nis vereinigten fich in seiner hoben, hertiden Geftalt gebem schonften Ausbrucke wahrer menschlicher Barbe, welches Buneigung unmöglich versagt werden tonnte. Auch hat er wohl nie einen personlichen Feind gehabt und das war bei ihm wahrlich teine Folge von Schwäche ober unzeitigem Rachgeben. Er betrübte nur burch seinen Aob. —

387. Johann Chrenfried Pfeiffer, Auttionstommifarius und Safthofsbeftper zu Brestau\*); geb. b. 17. Sept. 1767, geft. b. 19. Marz 1841 \*\*).

Er mar geboren zu Barmbrunn, wo fich fein Bater ets Runftgartner in Dienften bes Grafen Schaffgotich bes fanb. Rach genoffenem Glementarunterrichte befuchte er bas Somnafium gu Comeibnie unter bem Rettor Ctus. jeboch feine Eltern, welche bamals in Schweibnig lebten, 1785 biefen Ort verließen unb ihren Sohn auf bem Gymnafium nicht gu unterftugen vermochten, fo verfuchte berfelbe fein ferneres Forttommen beim Glementarunterricht auf bem Sande. Um eine fefte Anftellung zu betommen, mar bierzu prattifche Renntnis ber Mufit, hauptfachlich bes Drgelfpiele, nothig; biefe ging ihm aber faft ganglich ab und beshalb vertaufchte er nach 3 Jahren feine Stellung mit ber eines Setretars bei bem Ronftiftorialrathe Liebe ju Schweibnis. Dier benutte er gu feiner Ausbildung bie reichhaltige Buchers fammlung feines Pringipals, befonbers gogen ibn bie großen naturhiftorifchen Berte, wie bie Sammlung von Infetten und Conchilien an, fo bag Tiebe ihm bie Berzeichniffe bars aber anfertigen ließ. Gin besonberer hang gur Mathematik veranlaßte ihn, feinen ehemaligen Rettor Stug gu bitten, Die mathematischen Stunden in ber erften Rlaffe bes Gyms naffums befuchen zu burfen, mas ihm gern bewilligt murbe. Diefe Biffenicaft gog ibn fo an, bag er glaubte, babei fein ferneres Forttommen zu finben, zu welchem Bebuf er eine Rarte und einen Plan zeichnete und an bie bamalige tonial. Rriege : und Domainentammer nach Breslau fanbte und um Anftellung beim Chauffeebaue bat, bie ihm auch gugefagt murbe. Da jeboch wegen bes Felbguge Preugens in Polen ber Bau ber Chauffeen nur fcwach betrieben marb, fo . murbe feine Musficht vollig vereitelt. Dagegen erhielt er 1794 in Breslau eine Anftellung als Buchhalter unb Raffirer

<sup>\*)</sup> Pf. mar and Borficher bes Gospitals für alte hilflofe Dienftbeten, m beffen fefter Begründung er febr wertthatig auftrat.
\*\*) Rad Ramad's folef. Schriftellerieriton, heft &

bet ber Cotterieinspolition, welcher ber Raufmann Bengel Borftanb, in welcher Stellung er burch 6 Jahre verblieb. 3m 3. 1800 etablirte er ein Raffeebaus, bie Rrone gengeint. befferer Art, als man biebet in Breslau gefehen; er hatte babei Gelegenheit, fowohl mit einheimischen, als fremben Belehrten und Runftlern in engere Beruhrung gu tommen. Dier war es, mo et, mit hinlanglichen Mitteln verfeben, fich befonbers ber Runftliebhaberei hingab und teine Gelegens beit unbenugt ließ, um alte gute Gemalbe und befonbers Rupferftiche von ben alteften Deiftern bis in bie neuere Beit aufzusuchen und gu fammeln. Leiber mußte er burch ben Berluft eines bedeutenben Rapitals (1811) biefe Sammlung, an 5000 Blatter ftdrt, burch bent Dammer in Beipzig mit bebeutenbem Schaben losfchlagen laffen, ein nicht unbebeus tenber Berluft fur Schlefiene Runftfammlungen. 3. 1806 und 1807 machte er brieflich Betanntichaft mit bem Prof. Meufel in Erlangen und vervollstanbigte in Folge beffen bas in bem von Dt. heraustommenbe Journal ,, Archiv für Runftler und Runftfteunde" befindliche Bergeichnis ber Rugenba'fchen Rupferfliche. In berfelben Beitfchrift befinbet fich auch von ihm ein Auffat: Ueber ben Stanb ber Runfte in Schlefien. Durch Umftanbe herbeigeführt, verließ Pf. 1811 bie Befchaftigung ale Wirth ber golbenen Rrone und übernahm bas Gefchaft ale Muttionetommiffarius fur Lites ratur und Runft, verbunben mit Untiquargeschaften, welches er bis ins 3. 1834, ausgeftaftet mit ben nothigen biblios graphischen Rennthiffen, jum Theil mit Glud befrieb. Geif Diefer Beit mar er Befiber eines Gafthofes erfter Rlaffe, bas "beutsche Baue" genannt. - Außer ben Beitragen gu Meufel's Beitschrift ift noch von ihm herausgegeben worben: Lieberbuch f. frohliche Gefellichaften. Brestau 1803. - Zas fcenbuch f. Buchfenfcugen und Solche, bie es werben wollen. Dit 1 illum. Rpfr. Breslau 1814.

### \* 388. Meldior Sulzberger,

Antiftes, Rirchenrath und Pfarter ju Frauenfelb in ber Schweij; geb. im Sahr 1769, geft. ben 21. Marg 1841.

Bu Frauenfeld aus angesehener Familie geboren, kam et nach dem frühen Tobe seines Baters nach Zurich, wohin sich seine Mutter wiedet verheirathet hatte und genoß daselbst den ersten Unterricht. Schon am Gymnasium gewann sich der stille, talentvolle Knabe die Liebe seiner Lehrer, als er aber ans Karolinum übergetreten war, kam er mit den bezrühmten Prosessonen Steinbrückel, Usteri und Hottinger in R. Retwood 19. Jahra.

nabere Berfibrung und in ihrent vertrauten Umgange erwieb er fich inebefondere neben tlaffifder Bilbung und philofe. phildem Scharffinne fur fein ganges Befen eine Dracifion. Rundung und Bollftanbigleit in feinen Renntniffen , bie ibn burch fein ganges Beben charafterifirte. Rach vollenbeten theologischen Stubien und nachbem er gum Prebigtamt ors binirt morben und einige Jahre im Ranton Burich vilarifirt batte, murbe er 1793 Pfarrer zu Sturzborf im Thuraque. blieb aber ftete in wiffenschaftlicher und freundschaftlicher Berbindung mit feinem lieben Burich. Ale gur Beit ber bele petifden Staatsummaljungen am Enbe bes letten und im Anfange biefes Sahrhunberts bas Thurgau fich jum felbfts Manbigen Rantone tonftituirte, befand et fich im fraftigften. reifften Dannesalter und war im Stanbe, burch Renntnis ber Berhaltniffe und bes Bolfes und burch Berbinbung mit ausgezeichneten Dannern Bieles und Treffliches bagu Beigus tragen. Birtlich verbantt ihm auch ber Ranton außer ber Regelung ber tirchlichen Berhaltniffe ber reformirten Berbls terung febr Bieles im Schulmefen und manchem Bermals tungszweig und in ber Befdichte ber Ronftituirung bes Rantons Thuraau wird ftets neben ben Ramen ber bochvers bienten ganbammanner Motell unb Anbermert \*) auch fein Rame mit Chren genannt werben. Geit 1816 Pfarrer in Frauenfelb, bann auch Antiftes ber gefammten Rantons-geiftlichfeit, verwaltete er feine wichtigen, ihn gang in Anforuch nehmenben Stellen mit unermublicher Thatigfeit unb bis ins bobe Alter mit einer Rraft und Energie, bie man bewundern mußte. Er war in jeber Begiebung ein trefflicher. achtungswerther Mann und genog auch in hohem Grade bie Achtung feiner Gemeinde und bie Liebe ber ihm untergebenen Amtebruber, bie ibn wie ibren Bater ebrten. Manches Muge weinte ibm nach.

\* 389. Guftav Ernft Dietrich Ebell, Paffor ju Landesbergen (Ronigr. Sanover); geb. ben 9. Det. 1782, geft. ben 22. Rate 1941.

E.'s Bater war Amtmann in Luchow, unter beffen Auflicht er blieb bis zum I. 1797, wo er zum Rektor ber berühmten Domschule, Riemann, nach Raseburg kam; seine. Ausbildung in allen Diskiplinen schrikt rasch vorwarts, ba. E.'s ernstes Besen wenig abgezogen wurde burch bie beitern Freuden ber Jugend, weshalb er auch schon damals von seinen Freunden ben Namen Mentor erhielt, ben er auch

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiebe in biefem Sahrg, bes 38. Retr. S. 1237.

auf ber Univerfitat bebielt, weil er ben Beichtfinn offen tas belte und gur Ordnung ermahnte. Tuchtig mit Renntniffen ausgeruftet, bezog er bie bamals in vollem Glanze fich, nbe Georaia Mugufta in Gottingen um Oftern 1801; ftubirte bort unter Gichhorn, Pland, Staublin, Ammon bie Theos Loaie und verlebte bort in vielfeitiger inniger Freundschaft feine 3 Studienjahre. Dftern 1804 ging G. nach Gurland ale Saublehrer zweier Predigerfamilien, aber bie Liebe gur Deimath trieb ibn in fein Baterland 1810 gurud, obgleich in Rufland bem jungen Beiftlichen viele glanzenbe Ausfichten bevorftanben. Das weftphalifde Ronfiftorium in Gottingen eraminirte G. 1811 und verlieh ihm gleich barauf bie Pfarrs Relle in Choldshaufen, bann murbe 1813 er ameiter Drebfa ger an ber Johanniefirche in Gottingen, wo fich naturlich fein Birtungefreis ungemein erweiterte. Reben feinen Rache mittagspredigten verwaltete et bas Seelforgeramt mit bem rubmlichften Gifer und leitete fogar noch einige Sabre bing burch eine von ibm begrunbete Tochterfchule. 3m 3. 1817 verheirathete er fich mit Joh. Charl. Lebfte und gur Begrunbung eines forgenfreien Lebens, bas ibm feine bamatige Stelle nicht barbot, verließ er ben ihm theuer geworbenen Rreis 1822 und nahm die Pfarrei in Settmarebaufen an. Seboch die Berufsarbeiten brangten fich hier, wobei er noch feine Rinder unterrichten mußte, baß er abermals eine Bers febung nachfuchte und 1835 nach Banbeebergen, Infpettion Stolgenau, tam. Aus allen Gemeinben, in benen er wirfte, wurden ihm fein ganges Leben hindurch aufrichtige Beweife ber Liebe, bas fconfte Beichen eines im Stillen wirtenben Mannes. E. litt in ben letteren Jahren feines Lebens an Afthma. Dennoch blieb fein Geift gleich lebendig. Seine Bortrage zeichneten fich aus burch bas Praktifche, bie kers nige Rurge, burch bas Bernunftgemaße, bas bas Chriftens thum ale bie bochfte Bernunft ertennt; burch bie fleißige Bibelbenugung und bie logische Gintheilung, fo bag bie Birs Tung feiner Predigten nicht anbere, ale bochft erfolgreich feyn mußten. E.'s treuer Freund war ber Sen min. Schlas ger in hameln, er hat eine fcone Blume auf bes Freundes Grab gelegt und jugleich ben vielen Gleichgefinnten ein Ges fcent gemacht burch bie "Predigten und geiftlichen Amtse reben von weil. Paft. Gbell, nach feinem Tobe als ein liebes volles Bermachtnig fur feine Gemeinen und Freunde georbs net und berausgegeben. Gottingen 1842." - Dogen biefe Reben auch noch in weiteren Rreifen Butes wirten und bas Unbenten an ben Berftorbenen in Chren ethalten. g. ø:

390. Ebuard Moris Hahn \*),

Dofter ber Philosophie, ordentl. Lebrer ber Mathematit und Physit an bet ?. Bau- und Aunfichule ju Breslau und Borfteher einer Privatanfialts

geb. b. 26. April 1781, geft. b. 27. Mary 1841 \*).

D. murbe an Groß : Glogau pon jubifden Eltern gebos een und genog ben wiffenfchaftlichen Schulunterricht gu Bress lan und Berlin. Bon einer befonbern Borliebe gum Stus bium ber Dathematit angetrieben, befchloß er im 3. 1801, fich bem Stubium ber Architettur ju widmen und befuchte in biefer Abficht bie in lesterem Drte turk porber errichtete L. Bauatabemie, wofelbft er unter Entelwein Dechanit, ons braulit, Strom = und Deichbau, unter hobert Dafdinens lebre, unter Geng Stabtbau, unter birt Gefchichte ber Baus tunft, unter Riebel jun. btonom. Bautunft, unter Becherer Ronftruttion ber Gebaube, unter Manbel Statit borte. Rerner genoß er ben Unterricht in bet Phyfit bei G. G. Rifcher und ben ber Chemie bei Rofe b. a. und Rlaprot. Bom 3. 1804 ab, womit er feine fdriftftellerifche Laufbahn betrat, hielt er bafelbft auch Bortrage über mehrere 3weige ber reinen und angewandten Mathematik. 1805 warb er, nachbem er turg vorher von ber t. Dberbaubeputation bes Generalbirettoriums zu Berlin gepruft worben war, bei ber L Rriegs : und Domainenfammer zu Breslau als Rammers tonbufteur bestattet und vereibet. Er blich jeboch nur einide Bochen in Breslau, ging fobann nach Dommern, um eine bafelbft übernommene Bermeffung auszuführen und bier bes nutte er bie mußigen Stunden gur Ueberfebung von Monge's Statit. Gegen bas Enbe bes 3. 1806 tehrte er nach Berlin gurud, eroffnete wieberum feine mathematifchen Bortrage. feate feine literarifchen Arbeiten fort und mar eben im Begriffe, fich zum großen Baueramen anzuschicken, ale, in Holge bes ju Ende beffelben Sahres ftattgehabten Borrudens ber Arangolen, bie aus Subpreugen haufenweife gurudges Tehrten Beamten, welche bie nachften Anfpruche auf Anftele lung batten, bem Ranbibaten alle Soffnung gu balbiger Inftellung benahmen. Dies veranlagte ibn, auf Unrathen einis ger Gonner, nach Raffel zu gehen, wofelbft er fich ber Gunft und Stuge Johannes v. Maller's, bamaligen Minifterftaatse fetretars, gu erfreuen hatte. Much follte ihm, ohne bag er im Geringften barum wußte, eben feine Ernennung jum or-

Bor feinem Ueberttitte jum Christenthum; Elfen Martus.



benetiichen Professor ber Mathematit an ber Univerfitat au Marburg, von welcher ibm tury vorher bie Burbe eines Dottors ber Philosophie ertheilt worben mar, ausgefertigt werben, ale jenes burch Umwege, bie einem in Breslau les benben bochft achtbaren Gelehrten bekannt finb, hintertrieben und jene Stelle einem Familienvater von 8 Rinbern übertragen wurde. - 3m 3. 1812 wurde er vom Stubiendis rettor, Staaterath Leift, aufgeforbert, einen Plan gu einem technischen Inftitut einzureichen; Diefes that er und bochft wahricheinlich murbe ibm bie Direktion ber Anftalt übertras gen worben fenn, wenn nicht mit ber balb erfolgten Mufles fung bes Ronigreichs Beftphalen biefer Plan hatte aufgeges ben werben muffen. Er tehrte baber im 3. 1815 nach feiner Deimath Breslau gurud, errichtete bafelbft eine Privatans ftalt unter bem Ramen bes technischen Inftitute und erhielt noch in bemfelben Sahr eine Anstellung als außerordentliches Bebrer ber Mathematit am Magbalenifchen Gymnafium, bie er jeboch Oftern 1834 wieber aufgab, weil bie ermahnte Pris vatanftalt nach ihrer vor einigen Jahren erfolgten Erweites rung feine Thatigfeit mehr in Unfpruch nahm. Hebrigens war er auch feit bem 3. 1820, in welchem er, nebft feines Frau und 4 Rinbern, gum Chriftenthum übertrat, als wirts licher Lehrer ber Mathematit und Physit an ber t. Baus und Runfticule zu Breslau angestellt. - Geine Schriften find : Lacroir's Anfanasarunde ber Algebra. Aus bem Frans goffifchen überf. u. mit Anmert. u. Bufagen begleitet. 2 Schle. Berl. 1804. - Anfangegrunbe ber Arithmetit, als Gins leitung g. Lacroir's Algebra. Aus b. Frangof. überf. u. mit Bufagen begleitet. Berl. 1805 .- Lacroix's Anfangegrunbe Mus b. Frang. überf. u. mit Unm. u. Bus b. Geometrie. fagen begl. Ebenb. 1806. - Bacroir's weitere Musfubrung gu feiner Beometrie ober Berfuch einer Geometrie ub. bie Ebenen u. trummen Oberflachen, nebft Anfangegrunben ber Perfpettive. Aus b. Frang. überf. Cbenb. 1806. — Deffen Anfangegrunde ber ebenen u. fpharifchen Erigonometrie u. ber bobern Geometrie. Aus bem Frang. überf. u. mit einis gen Bufagen begl. Ebenb. 1806. - Puiffant's Cammi. verfchiebener Aufgaben b. Geometrie, aufgelof't u. bewiefen burch b. algebraifche Unalpfis. Aus b. Frang. überf. Cbenb. 1806. - Monge's Unfangsgrunde ber Statit. Mus bem Frang. uberf. u. mit Erlauter. verfeben. . Cbenb. 1806. -Erleichterter Unterricht in ber Decimalrechentunft; nebft beren Anwendung auf bas im Ronigr. Beftphalen eingeführte Sps ftem ber Dungen, Daage u. Gewichte. Marburg 1809. -Umris ber mathemat. Biffenfchaften (Progr. g. Pruf. b.

t

i

Rtaffen b. techn. Inflituts). Breet, 1817. -Bibrb. b. ebenen Geometrie u. Arigometrie. Bum Gebrauche f. zwei Bebrturfe auf Gomnafien , wie auch z. Gelbftuntert., mit befond. Berudficht, beffen, mas p. biefer Biffenich, beim Dffiziereramen geforbert wirb. Gbenb. 1818. -Berth ber holland. Uitgestelden Schuldbriefe. auch Sobtens fdeine genannt (Progr. g. Pruf. b. Rlaffen b. techn. Inftis tuts). Chenb. 1818. — Plan u. Ginricht. b. in Brestau errickten teden. Inftituts, j. Bilbung tunft. Raufleute, gas brifanten u. Defonomen. Ebenb. 1819. - Bouftanblaes Bebrb. b. Arithmetif u. Algebra. Dit vorzügl. Rudfict euf b. Selbftunterr. u. mit forgfalt. Entwidelung aller fdwite rigen Stellen in Meper Dirich's Samml. v. Beifp. zc. auf ber Buchftabenrechn. u. Maebra. Chenb. 1820. - Reue los garithmifchstrigonometrifche Safeln, nebft anbern g. Anwend, ber Mathem. nugl. Zaf. u. Formeln (Tert: beutich u. frang.). Cbenb. 1822. - Barometrifde Tafeln , vermittelft welcher bie Abftanbe b. Derter v. b. Deeresflache u. von einander, Die ub. b. bis jest erreichte bobe b. Buftballone binaus, burd bloges Abgablen b. Barometer = u. Thermometerftanbes. mit Dilfe b. einfachen 4 Rechnungsarten febr leicht u. genau gefunben werben tonnen. Berechnet u. m. einer Unl. g. Rennte mis b. Ginricht. u. bes Gebr. b. meteorolog. Berte. verfeben. Ebenb. 1823. - Amonbieu's Berfuch eines element. Lebrbes griffs b. Optit. Enthalt. b. beiben Theorien b. Lichts nach b. Bellenfoftem u. b. Emiffionsfoftem. Aus b. Frang. überf. u. mit Anm. u. Buf. begl. Leipg. 1827. - Bollft. Lebrb. ber Stereometrie, Projettionelebre u. fpharifchen Trigonos metrie. Bum Gebrauch f. Schulen u. bef. f. biejenigen, welche fic burch Selbstunt. e. grundl. Renntn. bief. Biffenfch. vers fchaff. wollen. Gbenb. 1828. - Rachweifung b. in Breel. in b. Beitraume v. 1813-1822 fatt gefundenen Berbaltn. gwis fchen b. Lebenben, Geborenen, Geftorbenen, Getrauten 26. Rebft einer Sab. ub. b. Orbn. ber in jebem Alter Lebenben u. beren mabricheint. Lebensbauer. Breet. 1829. - Buren laffiger Rathgeb. b. verschiebenen politischen u. Finangberecht. Ebenb. 1838. - Mugerb, fteben mebrere Muffate von ihm im weftphal. Moniteur, im Dunbener Wochenblatt, in ben folef. Provinzialblattern , ber techn. Monatsfchr. f. alle Rlaffen b. Bewerbtreibenben (Breel. 1828), fowie in ber fchlefijden # Brest. Britung 2c.

# \* 391. Johann Ernft Rief,

Dherlehrer an ber Mabdenfdule ju Sombun bei Altenburg; geb. b. 15. Suli 1757, geff. b. 27. Mari 1841.

Der veremigte faft 84jahrige Greis war ber jungfte Bohn eines Buchbinbers in Altenburg, Ramens Rarl Gottt. Rieß; feine Mutter mar eines Schullebrere Tochter, Rampfer in Gobern bei Altenburg. Bon feinem 12. bis in fein 26. Sabr war er Symnafialfchuler feiner Geburteftabt und Chos rift bafelbft und gelangte ale folder am 14. Rov. 1782 au ber burch ben Sob bes bamaligen einzigen Dabchenlebrers Rlinger vatanten Lebrerftelle in Schmölln, welcher er bis an fein Ende mit viel Ausbauer und Liebe vorstand. Er hatte anfange einen harten Stand, indem 7 Beischulen in biesem Stadtchen sein Einkommen über bie Maasen schmas lerten. Rachbem ibm von 13 Rinbern 9 in ben frubeften Sahren geftorben maren, mar ihm ein befonber berbes Wefchid im Jahr 1813 befchieben. Gin 26jabriger Cobn, etablirter Buchbinbermeifter in Liffa in Polen, murbe ihm mabrent eines Befuches im Baterhaufe in Schmolln vom Rervenfieber geraubt, bem im 3. 1819 auch bie Mutter im Tobe nachs Dbgleich Bater R. fich faft einer ungefchwächten Gefunbheit erfreute, fo murbe ibm boch feit bem 3. 1824 burch ben im genannten Sabre bort angestellten und fur bas Bobl bes Boltefdulenmefens mabrhaft erglübten Infpettor unb Abjuntt Gruner fein Amt baburch febr erleichtert, bag bie bortige Dabchenschule in 2 Rlaffen getheilt und bie zweite berfelben bem Stabtfirchner Muller gugetheilt murbe. In ben legten Lebensjahren, befonbere feit feinem Umtsjubilaum wurbe ibm ein Bilfelehrer beigefest, bem er nur weniges von feinem Gintommen abzutreten batte. Sein golbenes Umtejubilaum murbe am 14. Roy. 1832 unter außerorbentlicher Theilnahme gefeiert; bas bergogl, Ronfiftorium gu Altenburg ernannte ben Jubilar gum Dberlehrer, fo wie Stabtrath unb Burgere fchaft zu Schmolln zum Chrenburger, 3m 3. 1838 brach eine fcmergvolle Rrantheit feine Behrertraft und ob er gleich, auch nach einem Schlaggnfall im 3. 1840, fein Umt nicht mehr gang nach feinem Bunfche verwalten tonnte, fo unterrichtete er boch taglich, fen es auch nur eine Stunde, bis faum 8 Zage por feinem Enbe.

### \* 392. Friedrich v. Blücher,

Steutenant im 1, Sufaren - (gen. 1. Leibhufaren -) Regimente ju Glbing; geb. b. 24. Dec. 1819, geft. b. 28. Mary 1841.

v. B., in Dectlenburg geboren, war ein Sohn bes Gutebefigere v. B. und Gropneffe bes Felbmarichalle. Er erhielt feine Ergiebung auf ber Ritteratabemie gu Branbenburg, trat im 3. 1838 ins preug. Deer und marb im nachs ften Sabr als Officier bei ber leichten Ravallerie angeftellt. Er war ein hoffnungsvoller junger Militar, von iconem Meußern und einnehmenbem Benehn.en, Es fdien, als ob bes Schictfals Laune ibn bagu auserfeben, ibn burch mehrs fache, fein Leben bebrobenbe Ungludefalle gludlich binburch gu fuhren, um bann eine befto graflichere Rataftrophe gu veranlaffen. 3m 3. 1840 ftanb v. B. in ber Garnifon R. und wurde von feinem Pferbe rudlings mit bem Ropfe gegen bie Barriere ber Reitbahn gefchleubert, fo bag er gleich irre Reben führte und erft burch gefchicte arztliche Behandlung nach 24 Stunden wieber gum Gebrauche feiner Ginne tam. Balb barauf, ale er in ftodfinfterer Racht von einer Musflucht vom Banbe beimtebrte, gingen mit ihm und zweien feiner Freunde die Pferbe in bem g.'ichen Forfte burch, fuhren ben Ruticher uber, ber ungeschickter Beife beim Abiteigen bom Bagen hinfiel und die Fahrleine verlor und nur bem Schuse ber Borfebung bankten bie vom Bagen Springenben ihre Rettung. Pferbe und Bagen fturaten eine Reile weiter gufammen. Gin abnliches Unglud traf v. B. im 3. 1840 bis 1841 in feiner Garnifon Elbing. Er befuchte im Binter biefes Jahres feinen Stiefvater, ben herrn v. 3. auf Rugerbof bei Dargun in Dectl. : Schwerin . - gum lesten Dale. Bald nach feiner Ructtebr im Rebruge 1841 mar er gum herrn v. G., einem benachbarten Gutebefiger gu einem Couper eingelaben; beim Rachbaufefahren in ber Racht brach bie Deichfel bes Schlittens, ale berfelbe eben einen feilen Berg berabfuhr und nun ben Pferden auf die hinterfuße glitt; biefe gingen burch, murben aber glucklicher Beife fpas ter von bem Ruticher in ein bichtes Gebuich gelentt, wo fie fluraten und babei ben Schlitten umwarfen, boch ohne Jes mand gu beschäbigen. Diefes lettere Greigniß follte vielleicht ein Barnungezeichen bes himmels feyn; benn es war qu jenem Abenbe, auf 3 Tage fpater, bie ungluckfelige Sagb verabrebet worben, welche ibm bas Leben koftete. Am 24. Bebr. 1841, an einem iconen Wintertage, begann bie verabrebete Jago und p. B. verfolgte bigig auf glattem Boben

einen Hafen; da fiel er über einen Strauch und sein Gewehe, welches er immer in der linken hand trug, da er links schoß, hatte dadei den Berderben speienden Inhalt des rechten Laufes entladen. Der ganze linke Oberschnet war der Lange nach durchschoffen und verbrannt, der Muskel fortgeriffen, die große Sehne des Aniegelenks sichtbar, dadei betrug die Breite der Wunde eirea 4—5 3oll. Jagdpelz und Beine Kleiber glimmten noch als man auf seinen hilferuf hineilte, Es folgten jest 5½ Wochen unsäglichen Leibens. Obgleich Aules geschah, was geschickte ärztliche und Freundes hilfe nur thun konnte, so stellte sich doch nach ungefahr 14 Tagen der Wundstarekrampf und mit ihm die Mundsperre ein. Die Wunde war zu groß, sie raubte seine besten Arafte. Siehe gehn Tage lag der Unglückliche so mit sest verschlossenm Mund und trug mit religiosem Sinne granzenlose Qualen, die auch seine Ende begleiteten.

\* 393. Rinaldo Freiherr v. Staff, Sauptmann u. Prafes der Gewehrrebifionetommiffion ju Potebam; geb. b. 18. Ott. 1796, geft. b. 2. Arril 1841.

Beboren zu Gifenach in Thuringen, mar St. bas fechfte Rind que ber Che gwifchen Chriftian Friedrich Freiheren b. Staff, Chef bee Forftwefens im Großherzogthum Gachfen # Beimar und Gifenach, und Frieberite v. Bog, welche bald nach ber Geburt biefes ihres fechften Kinbes im Bochenbette ftarb. Unfer v. Gt. erhielt bis zu feinem 14. Jahr im pas terlichen Saufe Erziehung und Unterricht burch gut gewählte Sauelehrer und murbe im Fruhjahr 1812 Page gu Weimar. Es blieb unentichieben, ob er fich bem Forftfache wibmen ober ale Stallmeifter ausbilben wollte; fur beibe Richtungen war gleiche Borliebe vorhanden. Dabei entwickelte fich in ibm ein großes Beschick fur alles Technische und eine Reigung fur Sammlung technischer Gegenftanbe ber Bewaffnung und ber Reittunft. Diefe feine Beschäftigung und fein Schulleben wollte v. St., obichon erft 15 Jahre alt, nach ber Schlacht von Leipzig verlaffen, um ale Freiwilliger in die Reiben ber Baterlandevertheibiger einzutreten. Daran aber hinderte ibn fowohl fein Bater, als auch fein ihm und feiner gangen gamilie fehr gnabig gugethaner Canbesherr, ber Großbergog. Rarl August \*). Da aber boch nun einmal ber Bunfch, an ber Befreiung Deutschlands Theil nehmen gu tonnen, in ihm erwacht und nicht wieber erlofden mar, gaben Bater und

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiche im 6. Jahrg. bes R. Retr. G. 465.

Lanbesfürft enblich nach, fo wie nur 1815 bie Runbe pon Rapoleons Bieberkehr aus Ciba erscholl. Der lebhafte Bunfch, am Kriege thatig Antheil zu nehmen, wurde ihm aber nicht erfullt; benn bie Formation bes 32. ton. preuf. Infanterieregiments, bei bem er gleich als Officier eintrat, war nicht fo fcnell vollenbet und ber Felbzug 1815 fo rafc beenbigt, bag biefe Truppe nur taum ben Rhein paffirt hatte, als icon bie Friebensnachricht antam. Er warb hierauf in Merfeburg Abjutant bes Fustigerbataillons und bilbete bann in Erfurt feine Baffentenntnif, fomobl theore tifd ale prattifd, fo volltommen aus, bas feine Borgefets ten und namentlich ber tommanbirenbe Generallieutenant p. Jagow feine Tuchtigfeit balb ertannten und ibn empfals Das Pertuffionegewehr ale Rriegewaffe auszubilben. war feine Bieblingeibee geworben und biefe forberte er mit Brundlichteit und frei von aller Charlatanerie. Degbalb mar er ber Mann, wie man ihn im Staate brauchte. es unter bem Rriegsminifter v. Bieleben bestimmt murbe, bag Preugen in ber Musbilbung ber Feuerwaffe feiner Ing fanterie nicht gurudbleiben follte. v. St. bat bie Beftims mung feines thatigen Bebens in zwei großen Beiftungen er reicht. 3hm ift ber Ruhm geworben, bag bas Perfuffiones gewihr, welches jest allgemein in Dreugen eingeführt ift. pon ibm auserprobt, angegeben und tonftruirt worben ift. Dann aber hat er gur Bierbe Berlins und gur Forberung ber Baffentunde im großen Beughqufe gu Berlin bie hiftoris fche und bie technische Baffenfammlung georbnet und toms Dabei brachte er einen Austaufch gwifchen ben pletirt. Dresoner und Berliner Baffenfammtungen ju Stanbe, burch welche beibe mefentlich gewannen. Roch murbe ibm bas Slud gu Theil, bag auch bas Militar feines Geburtstanbes S. . Weimar burch ihn fich mit Dertuffionegewehren feinet Erprobung bewaffnete. Dies fein Baterland, fo wie Dreus Ben ertannten v. St.'s Berbienfte burch Orbensverleihungen on. - Als ausgezeichnetfter Schuse und Reiter, ruftiger Bager, ernft fraftiger Golbat, als guter Ramerab unb Freund, fand v. St. viel Unertennung und Bobiwollen. Der gerabe, fefte Beg, ben er langfam beharrlich ging, ließ ihn aber auch auf Reiber und Intriganten ftogen, die feine Feinbe murben. Begen folche Reinde hatte fein offenes Befen , fein bochges fpanntes Chraefuhl teine Baffen. Seine Gefunbheit murbe auf biefe Beife untergraben und ju fruh fur ben Staat und bie Seinen enbigte fich ein thatiges, nicht fpurlos babin ge gangenes Beben.

\* 394. Ludwig Hirzel,

Dotter u. außerorbentl. Professor ber Abeologie au Bürich; geb. b. 27. Aug. 1801, gest. b. 13. April 1841.

Beboren in Burich aus angefehrner Ramilie, ber bie Soweiz icon manchen tuchtigen Gelehrten, manchen trefflis den Staatsmann verbantt, erhielt er feine frubere Bilbung am Gymnofium und Karolinum feiner Baterftabt, an weis dem bamals mehrere als rationaliftifche Theologen bekannte Ranner lehrten. Spater bilbete er fich auf beutschen Unis perfitaten, wenn ich nicht iere, auch in Berlin gum trefflis den Orientaliften und nahm ben Dottorhut ber Philosophie. Sm 3. 1823 in Burich gum Prebigtamt orbinirt, wurbe et Profeffor ber bebraifchen Sprache am obern Symnafium und Docent ber Theologie am Rarolinum und 1832, bei bet Stiftung ber Universitat, als außerorbentlicher Professor ber Theologie an biefelbe berufen, an ber er nun mit uners mublichem Gifer und gutem Erfolge wirtte. Seine Schuler achteten in ihm ben pflichttreuen, tenntnifreichen Bebret, feine Rollegen ben burch treffliche Beiftungen bewährten Ges lehrten und bie theologische gatultat überreichte ihm als Anertennung feiner Berbienfte 1835 bas Dottorbiplom bet Theologie. Seine Ditburger bezeugten ihm auch ihre Ache tung, inbem fie ihn in ben Rantonerath mablten, in welchem er fich ftets als Mann bes gemäßigten Fortichrittes bewährte, ohne fich, wie mehrere feiner Rollegen, bei ber Berufung bon Dr. Strauf bloffguftellen. Gein fruber Sob murbe nicht nur von feiner Familie, bie in ihm ben liebevollften Gatten und Bater verlor, nicht nur von feinen gablreichen Freunden betrauert; bie gange Stabt nahm Untheil baran und bies geigte fich befonbers bei feinem Leichenbegangniffe. bie Biffenschaften an ihm verloren, erweisen befonbere feine Schriften: De pentateuchi versionis syriacae, quam peschito vocant, indole Commentatio critico - exegetica. Lipsiae 1825. — De chaldaismi biblici origine et auctoritate critica comment. Ibid. 1830 — Kurzgefaßtes exeget. Danbb. gum A. Arft. 2 Bbe. Ebenb. 1839. Auch u. b. A.; ,,Diob" erflart. \_\_ Abhanblungen in ,,Biner's u. Engelbarb's neuen fritischen Journ. ber theol. Literatur," in ben "Theol. Stubien u. Krititen von ullmann u. Umbreit" unb anberen Beitidriften.

#### 395. Johann Jakob Bar,

Cetundarlehrer u. Aftuar der Bezirtsichulpflege zu Ranneborf (Schweig); geb. d. 20. Juni 1799, geft. b. 14. April 1841 \*),

B. wurde im Berg zu Richterfdweil geboren, gerabe gu ber Beit, ba in jener Gegend bie Frangofen mit ben Schweigen im Rampfe lagen. Geine Eltern, Jatob Bar von hutte und Anna Cidmann von Richterichmeil - arundbrave Leute geborten bem Mittelftand an. 3m 9. Sabre verlor er feine Mutter; ber Bater - ein murbiger Greis - lebt in Mblifde weil und tonnte feinen Cohn noch jum Grabe begleiten. Schon in bem Rnaben entfalteten fich feltene Unlagen; benn bereits in feinem 13. Jahr übertrug man ibm bie Bermefers ftelle an ber Schule feines Ortes, nachbem ber Lebrer, fein Grofpater von mutterlicher Scite, geftorben mar. bes Baters, feinem Cohne bie Schulmeifterftelle bafelbft 24 verfchaffen, wurde feiner Jugend wegen vereitelt. inamifchen feinem Bater in ber Beforgung feiner landwirth icaftlichen Gefchafte und benuste feine Duseftunden fur bie Betture von Ralenbern und gu Uchungen im Beichnen und Malen, mogu er eine befonbere Liebhaberei geigte. Im Biolinfpielen, bas man ibn lehren wollte, machte er fein Glud. Gine neue Beriobe feines Lebens begann, als ibm fein Bater auf bem Romptoir von Egg und Bar in Burich eine Stelle als Bebrling verfchaffte. Ungern verließ er fein vaterliches Daus und bie lanbliche Umgebung im Dai 1814. um fie ans Ctabtleben zu vertaufchen, gegen bas er ftete einigen Biderwillen empfand. Doch war ihm diefer Taufch nicht ohne Rugen fur die Butunft, indem er feiner tunftlerifchen Reigung einen großern Spielraum verfchaffte; benn neben ben Komptoirgeschaften, bie ihn nicht fonberlich ansprachen (bas Rechnen g. B. war nie feine Sache), widmete er feine Beit ber Betrachtung und Rachbilbung von Runftagarnftanben. Er ubte fich im Beichnen, Dalen, Gopfaiegen und Berfertis gung von Globen und machte fogar ein paar Berfuche im Rabiren von Rupferplatten. In biefen Beftrebungen mar ibm Dobl, ber jebige Befiger ber Runfthandlung gur Deifen, febr nublich. Wahrfcheinlich batiren fich auch feine erften Berfuche in ber Dichttunft aus biefer Periobe. Rach einem etwas mehr als vierjahrigen Aufenthalt in Burich ging er im Sept. 1818 in fein paterliches Saus guruck und übernahm barauf im December bes gleichen Sabres eine Romptoirftelle beim Quartierhauptmann Durlimann in Richterfcweil, welche

<sup>\*)</sup> Comeigerifder Republifaner 1841 , Rr. 28.

et bis im 3. 1822 verfah. Dann jog er mit feinem Bater, Der als Bermalter in bie bortige Domane berufen murbe, Brach Rappel, im Dberamte Knonau. Dort ging ihm fur Feine funftige Laufbahn ein neues Beben auf. Die fur feinen Bater übernommene Beforgung ber Stripturen fur bie Bets walterei ließ ihm bie nothige Beit gur Musbilbung feinet geis Rigen Rrafte und gur Befriedigung feiner Reigung fur bie Dicttunft und ben Behrerberuf. Die Ginfamteit und Abges Bogenheit feines Mufenthaltsortes, bie Betanntichaft mit ben wurdigen Beiftlichen, Pfarrer Eflinger in Rappel unb Pfars Ter Tobler im Dirgel (bem Ganger ber "Entel Bintelriebs"), Das Alles wirtte gufammen, um bem vorwarts ftrebenben, Eraftigen Mann eine bebeutenbe Richtung zu geben. Reben einer ausgewählten Bekture beuticher Riaffifer beichaftigte er fich mit grundlichem Studium ber beutschen und frangofischen Sprache (er hatte bie Unfangegrunde ber lestern in Burich erlernt), nahm beim Pfarrer Eflinger Unterricht in ber lat. send griech. Sprache und wurde baburch auch mit ben alten Rlaffitern betannt. Aus biefer Beit battren fich feine meiften Gebichte. Rathfel, Fabeln und Epigramme erfchienen unter bem Ramen "Arttos" im Schweizer Beobachter und im Schweigerboten. Schon bamals fagte ber verft. Rufcheler: ,,Bar ift ein Haffifcher Menfch!" Und wirflich barf man obne Uebertreibung bie meiften feiner Bebichte, namentlich Die Spigramme, mahrhaft flaffifch nennen. Seine Reigung gum Behrerberufe trat auch in Rappel hervor, indem er nebft breien feiner Bruber noch brei anbern jungen Leuten taglich 5 Stunben Unterricht ertheilte. Rach folden Borubungen entichles er fich, aufgemuntert burch feine Freunde, in ber Beimathgemeinbe eine Privatlehranstalt gu errichten. Rach einem achtfahrigen Aufenthalt in Rappel verfügte er fich im Rov. 1830 gu biefem 3mede nach Richterschweil, mo er mits ten in bie politifche Bewegung bes Burichfees gerieth. Rite genbs war ber Gifer fur bie politifche Umgeftaltung bes Rantons Burich großer, als in biefer Gemeinde. Bon Ratur etwas furchtfam und burch feine Umgebung in Rappel, fo wie wegen feiner tunftlerifchen Beftrebungen teineswegs gum Repoltiren geneigt, betrachtete B. biefe Bewegung mit mißs trauischem Blide. Er war frob, bie Eröffnung feiner Schule auf ben 22. Rov. feftgefest ju haben, um nicht nach Ufter geben ju muffen; allein man ließ ihm teine Rube, er mußte mit. In Ufter angefommen, fah er unter Anberm einen Trupp Pfaffifer fingenb herangieben, von bem er fich abwandte mit ben Borten: "bie gfalleb mer jet bim Wetter nub!" Als bann aber eine Denge gebilbeter Danner unter bie Maffe trat. als bie 3 Rebner in würdiger Saltung und Sprache ans Bolt rebeten über bie Dangel ber beftebenben Berfaffung und wie man nur auf legalem Beg eine Berbefferung erzielen wolle, ale folche Reben mit taufenbftime migem Beifalle begrußt murben, anberte fich feine Unficht nen ber Bewegung und er freute fich biefes Zages. vollends fab, mit welch' fchopferifcher Rraft bie neuen Beborben bas beinabe faul geworbene Staatsleben burchbrangen und ihr Birten bie fegenereichften Fruchte fur bes Canbes Boblfahrt zu verheißen fchien, fchloß er fich aufe Inniafte ber neuen Dronung ber Dinge an und blieb auch bis ju feis nem Tobe jenem Geifte getreu, welcher bie breifiger Jahre in Bewegung feste \*). Rach ber Organisation bes neuen Schulmefens murde er in die Bezirtefculpflege gewählt, bes ren thatiges Mitglied er war. Insbefonbere bemubte er fic um bie Berbefferung ber Schulen feiner Deimathgemeinbe, bie ibn jum Schulvermalter ernannte, und nahm ben thatias ften Antheil an ber Brunbung ber Erfparnigtaffe und bes bortigen Armenhaufes. In biefem Beitraume murbe er einige Dale von tiefer Schwermuth befallen, bie ihn gum Schule halten untauglich machte. Im 3. 1833 batte er bas Glud, eine Lebensaefahrtin ju finden, bie Tochter bes baffgen Detan Raff, welche ibn gum gludlichften Gatten und Bater machte. Rie mehr tehrte feitdem jene buftere Schwermuth bei ibm ein, bie fein Lebensglud ju gerftoren brohte. Gifrige Gorae um bie Bolfebilbung fubrte ibn auf ben Gebanten, bie Ras lenberliteratur, welche bamale größtentheils fitten = und ges fcmadverberbend mar, ju verebeln und er gab ju biefem Enbe ben "Republifanertalenber" beraus, welcher jest noch unter biefem Titel von anbern Berfaffern berausgegeben mirbe ferner einen "Ralender" fur bie Jugenb," ben er fetbft bis an fein Enbe fortfete \*\*). Im 3. 1835 murbe er als Bebrer an bie Setunbarichule nach Danneborf berufen, bas

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Seine Liebe für die neue Ordnung der Dinge und ihre Schöpfungen hat B. auf jede Weise beurkundet. Eine seiner besten Arbeiten in bieser sinficht ift seine Etlauterung der Berfasiung von 1831 im Republifanertalender. Dem "Republisanert bat er mehr als Eine gelungene Mittheilung über padagogische und politische Gegenstände eingesenkenterkeiteich er, trop aller Anseindungen und Drohungen, die freie Bolfschulterlich er, trop aller Anseindungen und Drohungen, die freie Bolfschulterlich er, trop aller Anseindungen und Drohungen, die freie Bolfschulterlich er, two auf ein Angere Menich; er hat nie an das Kunstitud gedacht, den Padagogen durch eine winderbate Amputation vom Polititer zu trennen. Liebe sur Bildung und Liebe für ächte Freiheit und tintiges, seines eine Beldes waren in ihm ungertrennlich verdunden.

\*\*) Späterbin gab er auch eine für daß Bolf bearbeitete Uederspung "Schoto Politiche", "telens franzos. Lesebuch" (von ihm u. L. Guignard) und noch andere Bolfsschriften beraus.

Schuftapitel Deilen mabite ihn fogleich in die Begirtsfoul. leae; beren Attuariat er verfah, im 3. 1839 prafibirte er bie Schulfpnobe in Burich und im 3. 1841 mar er Bicepras Moent. Auch in ber Katechismustommiffion faß er und wurde gu ben Kontursprufungen im Seminar, fo wie gu ben Jahs tesprufungen in bemfelben und anbern wichtigen Rommiffios nen augezogen. Aber bie Gepfemberpartei verfolgte ibn und Togar noch mabrent feiner Rrantheit. Reben feinen Umtes gefchaften, die er mit der größten Treue und Gewiffenhaftige Leit beforgte, widmete er auch hier feine Freiftunden ber eis getten ferneren Ausbilbung und literarifchen Arbeiten. et teinen gunftigen Unlag verfaumte, feine Renntniffe ju erweitern, fo benugte er auch bie Rabe bes Roffel'ichen Ins ftitutes, um bie engl. Sprache zu erlernen, fo wie bie Be-Banntichaft bes Pfarrers Sutmann in Deilen, um fich in ber Renntnig ber latein. Sprache zu vervolltominnen. Borliebe für bas Beder'iche Sprachinftem, welches Scherr in bie Boltefculen einführte, und ber Mangel einer nach biefen Grundfagen bearbeiteten frangof. Sprachlebre veranlagte ibn, eine folche fur feine Schule ju verfaffen, Rach forgfaltiger Prufung im Bebrouch ubergab er biefelbe bem Druct und bald mar eine 2. Aufl. erforberlich. In gewiffenhafter Bes folgung ber baruber erfchienenen, für ihn loblichen Recenfios ten machte er fich an die Berbefferung biefes Bertes in bemi feften Borfage, mit biefer neuen Auflage etwas Tuchtiges gu Bohl ahnete er nicht, baf bies feine legte Arbeit fenn, bas fie vielleicht feinen Sob berbeiführen murbe; fublte Rraft in fich, noch vieles Rugliche gu fchaffen. bas beftanbige Rachbenten über Diefe Arbeit, fo wie bie Uns ordnung und Musfuhrung an fich, ftrengte neben ben übrigen Dietfachen Amtegeschaften feinen ohnehin bem Rervenschmerg. ausgefesten Ropf fo fehr an, bag ein leichtes hingugetommes nes physisches Leiben im Stanbe mar, bie gefahrliche Rrante beit einer hirnentzundung zu erzeugen. Im 12. Darg 1841 Lagte er über Ropffcmers, ben er jeboch nur für fein ges wohnliches lebel hielt, obichon er anbauernd und nach einis gen Sagen mit Rieber begleitet war. Definoch feste er feine Schulgeschafte ununterbrochen fort bis gum 16., wo bas Fieber gunahm und Berwirrung eintrat. Der herbeigerufene Argt erkannte bas Uebel und verordnete im Bereine mit ein paar anbern, die jugejogen wurden, von Anfang an bie in biefer Rrantheit gebrauchlichen Mittel ber Runft; aber es Es gelang ben Mergten gwar, bas Uebel fo war zu spät. weit zu linbern, bag man hoffnung fur feine Benefung begtes allein es blieb ftets etwas gurud, bas jeber Runff

wiberftand, tind nach einem vierwochentlichen peinflichen Rramben genlager, auf bem er nie mehr vollftanbig gur Befinnung Tam, enbete er feine ruhmvoll thatige Laufbahn.

\* 396. Georg Ziegelroalner, Sauptmenn u. Genedarmerietomuiandant ju Speper; geb. d. b. Mal 1787, gept. b. 24. Mal 1841.

Er war zu Ambetg geboren, trat ben 13. Juni 1803 ale Bemeiner beim tonial. 10. Linieninfanterieregimente freis willig ein und avancirte ben 1. Febr. 1804 gum Korporal. Den 12. Mai 1809 marb er Unterlieutenant, ben 6. Dary 1813 Oberlieutenant, bann ben 9. Dft. 1825 gum Saupts manne 2. Rlaffe im tonigl. 15. Linieninfanterleregimente bes forbert und am 1. Sept. 1833 ale hauptmann 1. Rlaffe fur tonigt. Geneb'armerietompagnie bet Pfala verfest. -3. hat beim tonigl. 10. Linieninfanterieregimente bie Relbs tuge 1805 und 1809 gegen Defterreich, 1806 und 1807 gegen Preugen, 1812 und 1813 gegen Ruflans und 1813, 1814 und 1815 gegen Franfreich mit gemacht. 3m Felbaug 1809 gegen Defterreich hat berfelbe ber Befignahme von Eprol beis gewohnt; — im Felduge 1806 und 1807 gegen Preugent ben Berenftungen und Belagerungen von ben Feftungen Glos gau, Breelau, Bricg, Rofel, Glas und Gilberberg, fo wie bem Sturm und ber Ginnahme bon Breslau, Brieg und Glas. Unterm 6. April 1807 mar et bei bem Gefechte von Peterwis, am 13. April bei bem von Krantenftein, fernet unterm 14. und 16. Dai bei bem Treffen von Rauth und uns term 22. Juni 1807 bei ber Befturmung bes verfchangten Lagers bei Glas jugegen. 3m Relbjug 1809 gegen Defterteich machte er bas Treffen bei Banbehut am 16. April, bie Schlacht von Abeneberg am 20., bas Treffen bei Schietling am 21., fo wie die Schlacht bei Edmuble am 22. und bie Einnahme bon Regensburg am 23. April mit, marfdirte bon ba mit nach Eprol und wohnte bort mehreren Gefechten bei. - 3m Kelbzug 1812 und 1813 gegen Rufland wohnte berfelbe am 17. und 18. Mug. 1812 ber Schlacht bei Deloit bei und machte ba bie Gefechte bei Gnefen am 9. Rebr., bei Pofen am 12. gebr. und bas Treffen bei Bilberuf am 27. Rarg 1813 mit. - In bem Felbaug 1813 - 1814 gegen Frantreich wohnte er ber Belagerung von Burgburg am 23. und ber Ginnahme am 26. Dtt., ferner bem Gefecht unb ber Bertheibigung ber Bructe bei Frankfutt a. Dt. ben 30. unb 31. Det. 1813 bei, war mit bei ber Berennung von Bellfort am 24. Dec. 1813 gegenwartig und machte bie Schlacht bei

Brienne am 1., bas Aressen bei Ronan l'höpital am 2., bas Aressen bei Rogent am 12., bas Aressen bei Luistaines am 13., bas Gesecht bei Aroyes am 22., bem Sturm und bie Schlacht bei Bar sur Aube am 26. und 27. Februar und bie Schlacht bei Areis am 20. u. 21. März 1814 mit.— Im Feldyug 1815 gegen Frankreich war er am 1. Juli bei ber Berennung von Aoul und am 8. Juli bei ber Einnahme von Chateauthiery gegenwärtig. Berwunder ward er nie, Won Auszeichnungen besaß er das für die Feldzüge 1813 bis 1814 gestistete Armeedenkzeichen.

## 397. Karl Schomburg,

Dberburgermeifter ju Raffel;

geb. b. 11. Dft. 1791, geft. ju Dubla bei Gifenach b. 4. Sunt 1841 4).

Cd., ber eines ber ausgezeichnetften Mitglieber ber furs beff. Stanbeversammlung war, wurde gu Grebenftein, eines Eleinen Canbftabt unweit Raffel, mo fein Bater ale Mrzt lebte, geboren. Die erfte Erziehung erhielt er gu Rarlebafen. feine fernere Ausbilbung verdantt er jeboch großtentheils bem Mustanbe, ba er vom 9. bis gum 14. Jahre bei Bermanbten. in Saalfeld lebte, bann feine Borbereitungeftubien in Roburg vollenbete und 1808 bie Univerfitat Bottingen bezog, mo er fic bis 1811 ben Rechtswiffenschaften wibmete. tritt in bas prattifche Leben fiel in die lette Periode ber weftphal. Regierung in Rurheffen. Er wurde Anwalt, querft in Raffel, fpater in Borter; both fagten ihm biefe Berbalts niffe fo wenig gu, bag er nach Gottingen gurudtebete, unt fich bort gang ben Biffenschaften zu widmen. Die Biebers herftellung ber vaterlanbifchen Regierung 1813 bewog Sch. in bas Geschäftsleben gurudtutreten. Er wurde Sachwale ter in Rarlehafen und 1816 Unwalt bei ber Regierung gu Raffel. Bei ber neuen Organisation 1821 warb er gum erften Affeffer bes Canbgerichts in Raffel ernannt, aber noch che er biefes Umt antreten tonnte, mabite ibn bie Stadt Raffel zu ihrem Burgermeifter. Sch. opferte bie Musficht auf eine fichete Laufbahn im Staatsbienft und obgleich ber Burgermeifter jahrelich neu gewählt wurde - erft 1830 er bielt Sch. Die lebenslangliche Beftatigung - fo enticieb et fich bennoch fur bas Stadtamt und erwarb fich burch feine treffliche Unordnung ber ftabtifchen Berwaltung, namentlich burch bie Regulirung bes Schulbenwefens, bie größten Ber-

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Konverfationbleniton ber Gegenwart u. bet Leips. Allg. Beitung 1841 , Rr. 204.

M. Metrolog, 19. Jahry,

bienfte: Biefe Stellung war es bain atch, 'in welder i nicht nur ale ber erfte, fonbern auch ale ber unermublic und entichiebenfte Rampfer für bie Mufrechthaltung ber Rich beiten und Rechte feiner Ditburger duftrat. Das Drinig rium Rraft, bas nach bem Regierungewechfel 1821 gebill wurde , hatte fich unftreitig bas Bobl bes Banbes gunt 36 feines burch ein ausgezeichnetes Befchaftstalent unterftust Strebens gefest, aber im allaugtogen Gifet, bieles Biel an bem fürgeften Wege gu erreichen, fuchte es gunachft alle bes rafchen Entwickelung feines Spftems entgegenftebenben Dini berniffe ju befeitigen und fomit auch alles herkommen und alle wohlerworbenen Rechte ju vernichten, fobalb fie ibm bemmenb in ben Beg traten. Als er jeboch auf biefe Beife einem forantenlofen Balten querft bie Bahn gebrochen batte. fiel es felbft, ein Opfer feines Brrthums, und bereitete fo ben Buftand vor, welcher bie Beranberungen von 1830 berbeiführte. Der Burgermeifter ju Raffel, ale Bertreter einer mit vielen Gerechtfamen begabten Stadt und als verfaffunges maßiges Mitglieb ber alten turbeff. Bantoftanbe, welche in 2 beftanbigen Rommiffionen noch immer ein wenn auch auf gani befonbere Gegenftanbe befdranttes Draan Befafen, mußte naturlich mit bem burch jenes Minifterium guerft berporgerufenen Regierungsfoftem in ben beftigften Rampf ges Sch. batte biefe Aufgabe volltommen beariffen und er hat fie tum Beile feines Baterlanbes gut lofen gewußt. Die Gingelnheiten biefes 10jabrigen Rampfes bes fcmbachen Rechts gegen bie Unforberungen ber Billfur und Gemalt Bonnen bier unmöglich mitgetheilt werben, bod genügen wes nige Andeutungen, um Sch.'s Charafter in fein mabres Licht au feben. Die Brandverficherungetaffe in Rurbeffen ift eine unter bem Oduse bes Staats ftebenbe felbfiftanbige Canbes. anftalt, bie von einer befonbern Rommiffion verwaltet wirb und bei welcher icon nach ber frubern turbeff. Berfaffung 3 lanbftanbifche Kommiffdrien Gis und Stimme batten. Die Rabtifche Rurie vertrat in berfelben ber jebesmaliae Burgermeifter ber Stadt Raffel. Aus ben landftanbifchen Berhandlungen vom 17. und 24. Aug. 1831 ift es befannt. wir viele rechtewibride Ginwirtungen auf biefe Raffe bie Staateregierung fich erlaubt hat; aber eben fo betannt ift es aud, bağ bei biefer Gelegenheit ber Burgermeifter Sch. als berjenige bezeichnet murbe, welcher jebe ungeeignete Auforbesung ftets bis dufs Meuferke betampfs und wenn er bennedmitunter überftimmt worden, gegen die Befchlufnahme ber Remmiffion jebesmal feine ausbruckliche Bermabrung eingelegt Eben fo unabhangig von ber unmittelbaren Ginwirbing ber Staateredierung war bie 1816 mit Buffimmuna ber eranbe gebilbete ganbesfculbentilgungstommiffion, welche das einem lanbeeberrlichen Rommiffar und 3 lanbftanbifden Mitgliebern beftant. Diefe Rommiffion war ben Stanben baffer verantwortlich, bag bas burch bie Banbesichulbentitantigefteuer aufgebrachte Gelb ausschließenb gu biefem 3mede Detroenbet merbe. Da inbef bie Schulben febr rafch getilat welchen und anbere Musaaben bringeilb ober meniafteits rathe fath erichienen, fo warb ber Rommiffion gudemuthet, ben droften Theil bes jahrlichen Gintommens bem Minifterium gu anbern Bweden gu überlaffen. Much hier geichnete fich Co. burch feine Reftigfeit aus und als bas Minifterium enbi lich bennoch Mittel fant, feinen Bweit ju erreichen, fo ets tatigte er wenigstens, baß 1828 bie altheffifthen Stanbe, wenn auch nicht gefestich berufen, boch über biefe Daabreges befragt murben. Richt weniger bethatigte & feine Grunde fage und feine vatetlanbifde Gefinnung burch bie Stanbhafe tiafeit und bie Unerfchrochenhelt, mit welcher et bie Rechte ber Stadt gegen alle Gingriffe von oben gu behaupten fuchte. Undeachtet er bei ber Erneuerung feines Amtes jagrtich ber tanbesherrlichen Beftatigung bedurfte, fo gelang es ber Staatse regierung boch nicht, biefen Umftanb ju ihrem Bortheile aw Benusen und ale fie gulest ihre Anforberutaen auf teine Beife burchfegen tonnte, ließ fie bas ftabtifche Gintommen derbaltfam in Befchlag nehmen. Der bebrangten Stabt blies nichte übrig, ale bie Bilfe bet Berichte angurufen und obs dleich ber bie ftabtifchen Rechte folleenbe urtheilsfpruch bes Dbergerichte nicht gur Bollgiehung tam, fo hatte Ech. bed bie Benugthuting, bag bie von ihm vertheibigte Gade offente fich ale bie gerechte anertannt wurde. Go ftanbett bie Uns gelegenheiten in Rurheffen, als bas verhangnifvolle 3. 1830 bereinbrach und auch in Raffel bie bis babin taum verhaltes nen Rlagen laut wurben. Rur bie allgemeine Achtung, woe mit 2 Manner, Schomburg und Pfeiffet (battals Polizeis birettor), in ben Beiten ber Brbrangtif fich ju umgeben ges wußt hatten, fchusten Stabt und Canb vor ben bei folden Greigniffen gewöhnlichen wilben Musbruchen entfeffelter Beis benfchaften. Sch. mar es, ber ben entideibenben Schritt magte, an ber Spise bes Stabfrathe (ber Begeifterte Rafermeifter Berboth batte fich ihnen angefchloffen), bem garften Die allgemeine Canbesnoth vorzuftellen und ihn um bie Bufammenberufung ber Stanbe bringend gu bitten. Auf bem erften fonftiturenben Canbtage, wo bas neue Jahrhunbett ben Sieg aber feine grauen Ahnen bavontrug, war et bas 81 \*

vermittelnbe Glement und auch auf ben falgenben, ma et neben feinen übrigen Gigenschaften auch ein feltenes I ber Berebtfamteit entwickelte, hat et eben biefe Richtung ti folat. Er mar ununterbrochen Ditglieb ber Stanbeverfam Inna ober bes ftanbifden Ausschuffes, wo et ben Borfis fafte und bat auf bie Befchlugnahmen in allen wichtigern Angel genheiten feines Baterlandes einen bebeutenben Ginfluß geatt In ben letten zwei Sahren fühlte er bei ftete mehr ge ichwachter Gesundheit eine sichtbare Abnahme feiner Rrate und war gulest genothigt, fich fo viel wie moglich von ber offentlichen Gefchaften gurudzugiehen. Doch ermannte er fich noch einmal bei bem Tobe ber Kurfurftin, feinet ebell Gomerin, von ber er sich so viele Beweise ber hutb und Sochichabung zu erfreuen gehabt batte und erschien wieberum einige Rale in ber Mitte ber Stanbeversammlung, ber ange geboren er nie aufgehort batte, wiewohl er burch feine Krants lichteit feit geraumer Beit verhindert worben war, ihret Sibungen beizuwohnen und an ihren Berhandlungen Theil au nehmen. Umb fein Schwanengefang war bas aus feiner Reber gefioffene und rubrenbe Beileibefdreiben, bas von Seis ten ber turbeffischen ganbftanbe an ben Rurfurften gerichtet wurde und welches biefer in eben fo herzlichen als hulbvollen Ausbruden beantwortete. Denn leiber war es bas lehte Mal, daß Sch. ben Stanbesaal betrat. Als sein Krantheitszustand immer bebenklicher warb, hoffte er, burch ben Aufenthalt auf bem Banbe bei einem Jugenbfreunde, bem Detonomen Breits bampt in Mubla unweit Gijenach, feinem Gemuthe Berftreuung und feinem Korper Startung zu verschaffen; aber flatt ber erwarteten Befferung fcwanben feine Krafte immer mehr und als eine Deputation bes Raffeler Stabtrathe mit bem Stabts fetretar Bippermann auf die Rachricht von seinem lebensges fahrtichen Buftande sich zu ihm begab, fanden dieselben ihn schon fast ganzlich ber Besinnung beraubt, in stetem Phantas firen begriffen. Im 4. Juni fcbieb er von biefer Belt. binterlaßt eine trauernde Witwe mit unversoraten Rinbern. Auf bem Tobbette fagte er mit rubrenber Stimme gu feinem von Gotha zu ihm geeilten altesten Sohne: "Es thut mit leib, bir tein Bermogen gu binterlaffen; aber noch fchmerge licher ift es fur mich, bir auch tein Baterland binterlaffen gu Bemen." Bekanntlich war biefem Junglinge nach gurudiges leaten Stubien auf ber Lanbesuniversität Marburg und moble bestanbenem Gramen für ben Staatsbienft jebe Ausficht ju einer Anstellung in Kurbeffen genommen worben. Sobalb bie Aranerbetschaft von bes ebein Sch. Tob in Raffel anlangte,

Michton ber bortige Stabtrath einftimmig, ben Beichnam bes it celten von bem neun Deilen entfernten Orte, wo er fein then beenbigt, auf stabtifche Roften nach Raffel bringen gu Bugleich verlangte bie bankbare Burgerichaft eine thoglichft feierliche Beftattung mit allen einem Manne von To allgemein anerkannten großen Berbienften gebuhrenben Chrenbezeigungen. Allein ber Rurpring : Mitregent hatte por feiner Abreife alle außergewöhnlichen Reierlichteiten bei biefer Selegenheit unterfagt und befohlen, bag bie Beranstaltungen gu biefem Leichenbegangniffe nicht über bie eines gewohnlichen Burgerlichen binausgeben follten. Der Minister bes Innern fowie ber Polizeibirektor ber Aefibeng waren verantwortlich für bie Bollzichung biefer hochsten Anordnung. Zeboch tonnte man Niemand verhindern, wer wollte, fich bem Arauerzug anzuschließen und es war zu erwarten, bag gar Biele es fich nicht wurden nehmen laffen, bem Dahingeschiebenen bie lette Shre zu erweisen. Der Stabtrath fand fich baber veranlagt, mittels einer offentlichen Bekanntmachung Alle gur Theilnahme an bem auf ben 8. Juli befitmmten Leichenbegangniffe bes Dberburgermeiftere Sch. einzulaben, welche ben Berftorbenen gu feiner Ruheftatte begleiten wollten und zugleich ben Bunfc auszufprechen, bag gur Aufrechthaltung ber Orbnung bei bem Leichenzuge bie in bem Programm angebeutete Reihenfolge beobachtet werben moge. Rach bem von ber ftabtifchen Bes borbe beschloffenen Publicanbum follten vier Marichalle ben Bug eröffnen und bie Beiftlichkeit fammtlicher Confessionen, an beren Glieber befonbere Ginlabungen ju biefem Enbe von Seiten ber Municipalitat erlaffen worben maren, bem Trauers magen vorangeben. In ber Reihenfolge ber Leibtragenben, bie bem Trauerwagen folgten, befanden fich auch aufgeführt bie Mitglieber ber Stanbeversammlung und Staatsbiener pom Civil und Militar. Diefe Unfunbigung bes Stabtraths wurde indeffen vor bem Abbruck einer Genfur unterworfen und in Folge biefer bie Bahl ber Marschalle von vier auf amei befchrantt; ftatt bes Musbrucks "bie Beiftlichkeit fammtlicher Confessionen" mußte ber Ausbruck "bie Geiftlichen" ge= fest werben; ftatt ber Bezeichnung "bie Mitglieber ber Stanbeversammlung" wurde bie Bezeichnung "Mitglieder Stanbeversammlung" vorgefchrieben und jugleich bafur Gorge getragen, bag bie Rlaffe ber Staatsbiener vom Civil unb Militar gang weggelaffen wurbe. Gleichzeitig war aus bem Minifterium bee Innern eine Berfugung an bas Confiftorium gu Raffel ergangen, woburch biefes angewiesen murbe, bie Beiftlichkeit ber beiben protestantischen Confessionen in Rennts

nif en feben, baf blod Binem Ovebiaer, nambien einem-m der tirchlichen Gemeinde, welther ber Berftorbene angel babe, geftattit fenn folle, eine Leichenrebe am Grabe zu ba Die Leichenfeier fand am 8 Juli Bormittags um 9 Uhr fin Der Bug ging vom Rathhaus auf ber Dberneuftabt aus, beffen fempary beforirter Sausffur, ber Sara aufgeftellt met umgeben von brennenden Bachstergen auf Kanbelabern, wei ber Raffeler romifchetatholischen Rapelle angehörten und ve ben Geiftlichen bei berfelben mit juvortommenber Gefälligfei ber ftabtifchen Beborbe ju biefem 3wede gelieben worte waren. Der Dagiftrat hatte ben vor turgem erhauten neum flabtifchen Beichenwagen auserfeben, um gum erften Male bei tiefem feierlichen Leichenbegangniffe benubt und gleichfam au tiefe Beife eingeweiht zu werben. Diefer Bagen mar and bereits vor bem Rathhause norgefahren, um ben Sarg aufzunehmen und bie in bicht gufammengebrangten Saufen auf bem Plate vor bem Rathhause versammelten Leibtragenben und bie aus allen Theilen ber Stadt berbeigeftromte Bolts. menae erwartete ben Augenblick, wo ber Bug fich in Bewer gung fegen werbe. Da ereignete fich ein Borfall, ber bem Publifum ju einem großen Anftoge gereichte. Es mar uner martet Einspruch gegen ben Gebrauch bes neuen Trauerwas gens erhoben worden und durch einen Miggeiff der Polizeibe bopbe fah man benfelben ploglich wieder abführen. Der neue & ichenwagen follte burch ben alten, hisher bei burgerlichen Begrabniffen gebrauchlichen erfest werben. Gs zeigte fich in Wolge hiefes Borganges eine nicht geringe Aufregung unter ben jur Beichenfrier verfammelten Burgern und bie Bunfte und Gilben erboten fich, burch Danner aus ihrer Mitte ben Sara auf ben Schultern nach bem Gottebacter ju tragen. Aber es ergab fich, bag ber Sara aus fo fcmerem holze ges arbeitet mar, bag bie Erager auf bem weiten Wege vielleicht alle 20 Minuten murben baben gemechfelt werben muffen. Man ftanb baber ab von biefem Borbaben und ber Dagiffrat eilte gur Beichwichtigung ber Gemuther Schritte gu thun, um ein nielleicht blos obwaltenbes Migverftandnig zu befeitigen. Und es gelang ihm burch Parlementiren gu bewirten, bag ber neue Erauermagen wieber juructgeführt marb, um ben Beich nam bes Burgermeiftere gur Grabesftatte zu bringen. Das Erauergefolge war gablreicher, als man feit langer Beit in Raffel erlebt hatte; aber es wurbe ohne 3weifel noch weit antreicher gewesen fein, wenn alle Berehrer Sch.'s bem Drang ihres hers ne batten folgen tonnen und gar Biele nicht burch personliche Ructsichten unter ben obwaltenben Bers baltniffen maren abgebalten morben, an bemfelben Theil ju

: machmen. Ge mogen im Goppen eine gwifchen 13-1400 erfonen gewesen fenn, welche ber Leiche folgten. Ginen guten Standruck machten 19 Geistigte Raffels von ben verschiebenen Beligionsbekenntniffen, die in ihrer Amtstracht in Prozession anmittelbar bem Trauerwagen voranschritten. bie beiben Pfarrer ber romifch : tatholifchen Rirche und ben Rabbiner ber ifraelitischen Gemeinde in ber Mitte ber luthe= wifchen und reformirten Prediger. Der jubifche Geiftliche trat em Thore bes Kriebhofs von bem Bug ab, wohl weil er es micht für ichicklich erachtete, an einer Religionsubung, Die nicht feines Glaubens mar, personlichen Untheil zu nehmen. ben bafigen protestantischen Geiftlichen vermißte man blos gwei, namlich ben Superintenbenten ber reformirten Lirche und ben hofe und Garnisonprediger. Bon Witgliedern ber Stanbeversammlung bemertte man ben zeitigen Prafibenten berfelben, w. Baumbach, ben Miceprasibenten Schwarzenberg und alle Diejenigen, welche nicht ber hof= und Ministerials partei angehören. Auffallend mar die ungemein geringe Babt ber hobern Staatsbeamten in biefem Trauerzuge. Namentlich batte fich teiner ber Minister und Ministerialvorftande einger funben. Unwillfürlich bot fich bem Beobachter bie Bemertung bar, wie febr fich bie Beften veranbert; benn im Jahr 1831 burfte fich ichwerlich irgend Giner aus ber Rlaffe ber bobern Staatebienerschaft ohne Roth von ber Theilnahme an ber Leichenfeier eines Sch. ausgeschloffen baben. Mertwurdig waren bie mancherlei Bormanbe, unter benen fich Biele in ben obern Staatsamtern von bem Leichenzug entfernt zu halten gewußt, wenngleich auch fie in ihrem Innern bem Berftorbemen bie großte Berehrung zollten, felbft Solche, welche mahrent feines Lebens haufig in Gefchaftes und collegialifchen Berührungen mit ihm gestanden hatten. Es murbe mahrgemommen, bag fich Ginige, bie es vielleicht nicht hatten über fich gewinnen fonnen, ihm die lette Shre zu verfagen, fich it einem Saus in der Rabe bes Gottesaders versammelt hatten, um zu vermeiben, bem Bug auf bem gangen Wege burch bie Strafen ber Stabt fich beizugefellen und nun gleichfam ver-Roblen fich bemfelben auf eine fleine Strecke anzuschließen. Dan wurde babei an Rifobemus erinnert, ber aus Rurcht, ben Pharifdern zu misfallen, sich heimlich bei Rachtzeit zu Spriftus folich. Gleichwohl wurde man unbillig verfahren, ben turbeffischen Staatebienern bie Befolgung eines folden augfilichen Benehmens ju einem großen Bormurfe gereichen gu laffen, vielmehr muß man bie Berhattniffe beklagen, bie es insbefondere manchem Familienvater rathfam machen fon iten, feine innerften Empfindungen, obschon ebler Urt, zu verbergen,

wenigstens fich zu enthalten, fie burch eine aufere Danktung diffentlich tund zu geben. Aus bem gangen zahlreichen Offigiertorps zeigte fich, außer einem Leibtragenden unter ben Berwandten bes Berftorbenen, nur ein Einziger im Trauergefolge, ber fich ale Standemitglieb feinen Collegen angefchloffen hatte. Die Gilben und Gewerte ber Stadt Raffel bilbeten ben ansehnlichsten Theil bes Trauerzuges. Gie gingen, unter guhrung ihrer Borftanbe, nach alphabetifcher Drbs nung in folgender Reihenfolge: Bacter, Barbiere, Buchbins ber, Dachbetter, Drecheler, Farber, Frifeure, Glafer, Goldsund Gilberarbeiter, hutmacher, Kaufleute, Kufer, Knopfmas cher, Rurfchner, Rupferfchmiebe, Beinweber, Bohgerber, Maurer und Steinhauer, Megger, Polamentirer, Schloffer, Schmiebe, Schneiber, Schreiner, Schuhmacher, Geiler, Stellmacher, Strumpfweber, Tuchberciter, Tuchmacher, Topfer, Beigbinber, Bimmerleute. Das Bauten ber Gloden gur Bergroßerung ber Trauerfeierlichkeit war nicht erlaubt worben; aber bas Dufifcorps ber Burgergarbe hatte ben großen St.s Martinefirchthurm beftiegen und ftimmte von ba berab eine Trauermufit an. Die feierliche Stille, mit welcher ber Beis chenzug sich auf bem Wege nach bem Friede um ben Friede richsplat bewegte, wurde blos burch ben Larm eines grade aus ber Mue vom Grerciren mit klingenbem Spiele tommens ben Bataillons Garbe geftort, woran bas Publitum um fo mehr Anftof nahm, ba man an anbern Orten in einem folden Falle mit Twommein, Pfeifen und Muficiven einzubalten pflegt. Sonft waren bie von der Polizei getroffenen Anftalten zur Erhaltung ber Rube und Orbnung mufterhaft und ließen nichts zu wunschen übrig. Militar fab man unter ben gablreichen Buschauern biefer Leichenfeier nicht auf ben Strafen; bie Golbaten waren in ben Rafernen tonfignirt worden. Muf bem Gottesacker fprach ber lutherifche Pfarrer Meyer Borte am Grabe, bie mit allgemeiner Rubrung ans gehort murben und tief bie Bergen ergriffen. Rur ein Dann, ber ben Berftorbenen fo genau getannt hatte wie biefer vortreffliche Scelforger, tonnte ihn fo getreu ber vollen Babrbeit ichilbern. Unbeschreiblich rubrend war ber Auftritt, wo er zulest Sch.'s Rinber an bie Sand nahm und an bes Bas tere Grab führte. Da fiel ber Trauergefang ber Mitalieber einer Raffeler musikalifchen Gefellschaft ein und beschloß bie Feierlichkeit auf bem Friedhofe. Sch. wird noch lange in bantbarem, ehrenwerthen Unbenten in Raffel und in Rurbeffen Gein Grabhugel ift mit Blumen bepflangt morben und Ballfahrten murben täglich von Perfonen aus allen Stanben und von beiberlei Gefchlecht gu bemfelben angeftellt. Much die Pringeffin Raroline befuchte bas Grab. Diefe Pringeffin flattete in einem eignen hanbschreiben bem Pfarrer Weber ihren besondern Dank für die treffliche Rebe, die er einf bem Gottebacker gehalten und die ihr von bemfelben auf ihr Berlangen mitgetheilt worden war, ab und beehrte die Bitwo bes Verstorbenen mit einem perfonlichen Besuche.

Ē

\* 398. Peter Conradin von Ticharner, gw. eibegenöffiser pberfilieutenant, Burfprecher ju Chur; geb. im San. 1787, geft. 29. Juni (6. Sull) 1841.

v. I. ftammte aus einer angefehenen abelichen Ramilie bes Rantons Graubunbten gu Bern, aus ber ber Schweig foon viele ausgezeichnete Staatsmanner und Gelehrte ents foroffen finb. Er gehorte ber bunbnerifchen Familie an und genoß einer trefflichen Erziehung. Auf beutichen und , wenn ich nicht irre, auch italienischen Universitaten gum tuchtigen Buriften gebilbet, beticibete er in feinem heimathlichen Rans tone mehrere ber wichtigften Staatsamter und zeichnete fich burch gelehrte Bilbung und praftifche Gewandtheit im Abs ministrative und Juftigfache fo fehr aus, bag er balb einer ber gefuchteften gurfpricher in Chur war und ihm ber Buns besrath felbft bie Rebattion bes neuen Rriminglaefesbuches bes Rantons übertrug, welches er auch auf ausgezeichnete Beife vollenbete. In feinem fpatern Leben gog er fich mehr und mehr von Staatsamtern gurud und lebte feinem Beruf als Rurfprecher. Daneben mar er aber auch im Relbe ber Politit febr thatig und redigirte mehrere Jahre bie Churer Beitung, bas Drgan ber gemäßigten Ronfervativen im Rans tone, welches burch feine entichiebene Sprache ohne alle Beis benfcaft und Derfonlichkeit und burch feinen vaterlandifchen Sinn großen Ginfluß auf Bebilbete und Ungebilbete ausubte. Betrachten wir überdies die außerorbentliche Thatigfeit v. T.'s im Militarmefen, die er fruber als Offizier im Dienfte feis nes vaterlanbifchen Rantone, fpater (feit 1832) ale Bberfts lieutenant im eibgenoffischen Generalftab entwickelte und nebe men wir feine vielen literarifden Arbeiten bagu, fo muffen wir une billig verwundern, wie ber mit ben trocenften Ges fcaften überhaufte Staatsmann und Belehrte bem gefells fcaftlichen Beben nichts weniger als fremb murbe, fonbern baneben ber liebensmurbigfte Gefellichafter und fehr Bielen ein treuer, ju jebem Dienfte bereitwilliger Freund mar. Rach fangwieriger, fchmerglicher Rrantheit vollenbete er in ben Armen feiner trauernben gamilie. - Unter feinen gebrucks ten Schriften, bie bie Bielfeitigteit feiner geiftigen Borguge und feiner Renntniffe am fchonften beweifen, find befonders bervorzuheben feine belletriftifden Arbeiten. Die theils anos

agen, thells unter flinen Ramen in her Aippensofe dentlichen Mitthellungen und andern bentschen Zeit perferenten Gebichte und fleinen Grzahlungen verbinden mit toune und bishenber Phantafie frichte, gefällige Derftellung, Das Ramliche zeigt fich in ben anonym erich enenen lamie gen Erzablungen: "Aline Loofe aus bem Gebiete ber Phan-taffe. Burich 1839." Roch mehr aber in ben "Banbaruncen burch bie rhatifchen Alpen. 2 Bbe. Barich 1831," in tenen ein Reichthum intereffanter Beobachtungen in lebente frifden, phantaffereichen Bilbern , Gebichten und Erzähluns gen niebergelegt ift. Ueberbies verbienen noch "Lebebuch ber Zattit für Offiziere aller Baffengattungen von G. D. Done four. Tus bem Frangof. überfest. Dit 24 erflarenben lith. Zabellen. Burich 1811" und befonders die mit G. IB. Mas ber (jest Profeffor gu Beilburg) berausgegebene fatiftifche bifterifche Schrift: "Der Ranton Granbundten, bifterifd. geographifche finififch geschilbert. Gin Dands u. Dansbuch for Rantoneburger u. Reisenbe. 1. Abtheilung. St. Gals len 1838" (ce ift bas 15. heft ber hiftorifch = geographifchs Satiftifden Grmalbe ber Schweig) Beachtung und Anertens nung, ba bies leiber nicht vollenbete Bert über bie altern und neuern Buffanbe bes Rantons Graubundten viel Renes und Areffliches enthalt.

# 399. Justus Gottfried Reinhardt,

Dberfehrer ju Rühlhaufen (Thuringen);

geb. d, 2. Aug. 1759, geft b. 21, Dft. 1841 \*),

M. war ein Mann, ber um Muhlhausen größeres Bersbienst sich erworben hatte, als Mancher, ber hochgeehrt ges lebt und unter zahlreicher, ansehnlicher Begleitung nach bem Safen der Aube getragen wurde; ein Mann, der tostbarere Bermächtnisse hinterlassen des die durch Geld und Gutt vermittelt werben, nämlich geistige Bermächtnisse in den Gutz vermittelt werben, nämlich geistige Bermächtnisse in den Gutz vermittelt werben, nämlich geistige Bermächtnisse in den Gutz sein glack und Frucht beingt zur Rahrung für den Leib, nämlich Samen ausgestreut hat, als der, der auf die Erde fällt und Frucht beingt zur Nahrung für den Leib, nämlich Samen in die Geister zur ewigen schone Ernte. Sein Bas zer war Pfarrer erst in dem Dorfe Bolstädt dei Mühlbaussen später in der Stadt selbst, starb aber, als der Sohn arst 18 Iahre alt und gerade Betundarer auf dem Gymmas seine Mutter hat er gar nicht gesanzt, dem sie starb 10 Aage darauf, als ie dem Gohne das Leben gesesben hatte. R. folgte der Schule, unterstügt von seinem

<sup>4)</sup> Storq's thüring, Boto 1949, Mr. 34, 36.

Dheim, bem Rachfolger feines Batere, ging 1779 nach Leinzig und 1780 nach Salle auf die Universitat, um fich bee Theologie au wiemen und fehrte nach beenbigten Stubien in feine Baterfabt jurud. Muf ber Universitat felbft batte er im Unterrichs ten fich vielfach geubt, ja fogar am Baifenhaus in Salle Unterricht ertheilt und barum mar er auch vorbereitet, als ibm in feiner Baterftabt 1784 am 12. Rov. Die Bebrerftelle an ber 7. Rlaffe bes Gomnafiums übertragen murbe. Zunf Jahre vermaltete er rubmlichft biefe Stelle, murbe 1789 gebrer an ber Dabdenfchule im Brudenflofter, erhielt 1797 wegen feiner Rerbienfte eine Behaltzulage und ben Titel eines Dberlebrers und bat an biefer Schule thatig gewirft bis 1832, in wels chem Sahr er megen Altereichwäche in ben Rubestand vers fest murbe, um ihm nach einem Wichen in ber lesten Beit feiner Erbenpilgerschaft bie mohl verbiente Rube au gemahren. - Biete Berbienfte bat biefer Mann fich ers worben, benn er fteht ba ale ein mabrer Reformator in Dublhaufens Schulleben. Unordnungen und Dangel aller Mrt fand er beim Antritt feiner Bebrerftellen, benn ber Uns terricht mar bis babin bochft mechanisch und gerftorenb ges mefen und bem fuchte er nach Rraften abzuhelfen ; ber Beift in ber Schule mar folecht und ihn fuchte er ju veredeln. Beben Morgen begann ber Unterricht mit bem Liebe: "Romm beil'aer Beift ac.;" bafur mablte er, tros aller Biberfpruche und Anfeinbungen, paffenbe Morgenlieber und bichtete, in Ermangelung folder, felbft einige Lieber. Der Behrton mar burchaus verwerflich, benn anftatt nach Lefezeichen und bem Sinne bes Bangen gu lefen, murbe vielmehr ber Ginn gang und gar verftellt burch ein wibriges Abfingen bes gu lefens ben Studes. Dies ichaffte unfer R. ab und führte bafur einen biffern Befeton ein, fo viel auch von Seiten feiner Rollegen barüber gefpottelt murbe. Gelbft in feinem Meußern wich er von bem fteifen pedantiichen BBifen ber bamaligen Lebrer ungemein ab, benn er mar ber Erfte, ber bie Des ructen ableate und einen anbern als fcwargen Roct gu tras gen magte, mas bamals gang unerhort mar und ibm auch piele Reindichaft, Spottercien und allerlei Berbrieflichkeiten gugeg. Allein er achtete nicht barauf, ging ruhig und gefest feinen Big, erfullte mit Gewiffenhaftigfeit feine Umtepflichs ten und batte nach einigen Sahren bie Freube, bag es ihm alle feine Rollegen nachthaten, wohurch ein anderer Beift in die Behrerwelt Mubthaulens tam. Im Jahr 1789 ftamber gweite Lehrer ber Dabdenfchule, ber fruber ein Bader gemefen mar. R. melbete fich zu biefer Stelle, mas allgemeines Auffeben erregte, benn um erledigte Stellen an biefer Schule batten fich bis babin nur gewesene Sandmerter be-

worben, wie benn auch ber erfte Lehrer biefer Anftalt vorber ein Schneiber gewefen war. Gine Folge bavon war, bas biefe Schule gang im Argen lag und jeber beffere Bebrer fich fcamte, an berfelben zu arbeiten. Unfern R. bielt bas nicht ab, fonbern war ihm gerabe ein Antrieb mehr, um biefe Stelle fich zu bewerben, benn wo es recht viel zu thun gab, ba mußte auch ber Segen, ber ba zu ftiften war, groß fenn und barum überfah er bie icheelen Seitenblide, bie von allen Seiten ibn trafen und vernichtete ben offenen Spott, ber ibn perhobnte. Die Beborben ber Stadt aaben ibm um fo lieber biefe Stelle, weil fie es mit ber Schule gut mein: ten und fo trat er benn nach ben Ernteferien bes Sahres 1789 fein neues Amt an. Aber, o himmel, mas fand er gu thun, er felbft fpricht fich baruber in feiner Gelbftbios graphie alfo aus: "In ben erften Jahren meines gehramtes an biefer Schule babe ich faft nichts Anberes thun tonnen, als bag ich ber unbeschreiblichen Robbeit, bie unter ben Dabs den an ber Tagesorbnung mar, Schranten ju fegen fuchte. Schimpfen, Schlagen, Areten u. bergl. Unfittlichteiten aller Art waren etwas Alltagliches und vernunftige Borftellungen fanben bei einer fo roben Jugend teinen Gingang." Dabei batte er noch überbies ben Meracr, bag ibn unverftanbige, robe Eltern, bie bas Befte ihrer Rinber nicht einfaben, oft genug Bormurfe machten, wie es ihm unter anbern einmal von febr mobihabenben Beuten gefcab, beren Tochter er fanft barüber gurecht gewiesen, baß fie absichtlich eine Subin, bie in bie Spnagoge geben wollte, mit Gaffentoth beworfen batte. Die Eltern biefes Rinbes wollten ibn fogar fur ben angethanen Schimpf vertlagen. Dit feinem Rollegen, bem erften Behrer an ber Schule, hatte er oft harte Rampie gu befteben, ba biefer in bem atten Unfinn ergraute Mann burchs aus bavon fich nicht losmachen wollte und St. wegen feiner Reuerungen oft bie bitterften Bormurfe machte. Ge liegen fich bavon Beifpiele in Denge ergablen, bie alle beweifen, bag Unverftand und Boswilligfeit immer Sand in Sant ges ben und es murbe auch nicht eher Rube und Frieden gwifchen Beiben, bis R. bie Rinber feiner Rlaffe gang von benen ber erften Rlaffe trennte. Die folechten, oft unfittlichen Lieber, welche von ben Rindern gefungen murben, abgufchaffen, biche tete er neue, gweckmaßigere und ubte biefe mit ben Rinbern Ueberhaupt führte er bas Dilbheimifche Lieberbuch, gu bem er felbft mehrere Lieber geliefert hatte, in ber Schule ein und war fo ber Erfte, ber bem Boltegefang in ber Schute Gingang verichaffte. Um zwedmaßige Behrbucher fur feine Rtaffe gu gewinnen, fchrieb er felbft mehrere Schutbucher, wie feinen Dabchenfpiegel, fein beutfches Elementarbuchlein,

Dente und Rechtschreibenbungen ie. und unterrichtete nite bartlad. Go brachte er gar balb einen anbern, beffern Geit in bie Schule und hat bas unenbliche Berbienft, bie Bilbund bes weiblichen Gefchlechts in feiner Baterftabt vorzüglich ges arunbet und beforbert ju haben. Daß er nach folder Ine firengung in feitten boberen Lebensjahren fcmach murbe, tann nicht auffallen, benn auch et war Menfch und feine Rraft nahm ab. Darum erhielt er auch im Sahr 1820 einen Gute flituten und murbe im Jahr 1832 nach 48jabrigem Birten. gang in Rubeftanb verfest. Bis turg vor feinem fanften find ruhigen Tobe, ben 21. Det., bat er bie Beit mit Bes bauung und Bearbeitung feines Kleinen Gutchens verbracht, Da er in bem großen Sarten Gottes nicht mehr thatig fenn Connte. 2m 23. Detober 1841 Rachmittage 4 Uhr murbe er gur Erbe bestattet. Gine fleine Schaat Dublbaufer Lebrer begleitete feine Dulle vom Beichenhaufe bis gur Gruft und alle fandten bafelbft ein ftilles, aber bergliches Gebet fur ihn jum Allvater. Rein großes feierliches Bes grabnig wurde ihm gu Theil, teine ruhmenbe und lobpreis, fenbe Rede wurde am Stabe gehalten; - aber beffen bebarf auch bas mabre Berbienft nicht, benn folche Thaten, wie et fie geubt hat, verfunden lauter ben Ruhm ale bie berrlichfte Rebe und eine Begleitung, wie fle ihm gu Theil wurde, fo bereitwillig und fo gang aus freiem Untrich, ift toftlichet als eine gufammen gerufene große Baht Beibtragenber, bie es eigentlich nicht finb. Daß feine bantbaren Schulerinnen ibn nicht zum Grabe begleiteten, mag mancherlet Arfache haben ! vielleicht wußte die Dehrzahl nicht einmal Die Beit feines Begrabniffes, benn fonft murben fie gewiß bem Manne noch bis ans Grab gefolgt fenn , bem fie bie Bilbung ihres Beis ftes und bie Beredlung ihres Bergens banten. Erinnern fie fich boch noch jest, ba feine Gebeine fcon 1. Sabr im Grabe mobern, fo freundlich bes geliebten Lehrers und wollen fein Anbenten ehren burch ein Dentmal findlicher Liebe.

400. Alons Wilhelm Schreiber, großberzoglich bab. hofrarh und historiograph zu Baben-Baben; geb. im 3. 1763, gest. ben 21. Betbr. 1841\*).

Sch. war zu Kapel unter Winded im Babischen gebos ren, studirte in Freiburg und wurde bann als Lehrer an der Schule in Baden=Baben angestellt. Spater ging er nacht Mainz, nahm hierauf in der Familie des babischen Staatsmisnifters Grasen von Westphalen eine Posmeisterstelle an und

<sup>\*)</sup> Deil, 3. Augeb. Allg. 3tg. 1941. Per. 300,

Ebrte bann nach Baben gurud, wo er eine Beit lang in Bubt privatifirte. Durch mehrere Berbinbungen veranlagt, ging er mabrend bes Congreffes von Raftatt eBenfalls babin und rebis girte im Berein mit bem bandverifchen Minifterrefibenten pon Echivaritopf bas Congreshandbuch, Raftatt 1798. 3m Jahr 1800 wurde Sch. Profeffor bet flaffifden Literatur am Enteum in Baben Baben, 1805 Profeffor bet Aefthetit in Deibelbetn. 1812 Bofrath und großherzogl. Diftoriograph in Katterube. wo er eine Reihe von Jahren verlebte, fpater aber nach feis nem geliebten Baben-Baben überfiebelte. Gdi. war, feinem Ramen Chre machenb, ein febr fruchtbaret Schriftfteller faft wie fein ihm vorangegangener Landsmann Ernft Dunch Schon im Jahr 1788 erfchienen von ihm in Frantfurt ,Dras mittitgifthe Blattet," 6 Banbdjen ; "Steffen aus gauft's Les ben," Offenbach 1792; "Streifereien burd Deutschland," Leipzig 1795; "Lehrbuch ber Arfthetit," Beibelberg 1809; "Reifen meines Bettets auf feinem Bimmer," 2 Bbe., Bres men 1797; "Stigen und Erjahlungen," Leipzig 1804. Bu verfchiebenen Malen ließ er großere und fleinere Gebichtsamms lungen erfteinen; julest eine in 3 Bben., Zubingen 1817. Sie etithalt manches finnige, jarte Lieb, Welches im Gebacht= nis bes beutschen Publitume wohl aufgefrischt ju werben vers bient. Die bekannteste seiner Schriften ift aber ohne Bweifel fein in vier obet funf Auflagen erschienenes "Banbbuch fur Reifenbe am Ithein;" viele Taufenbe von Wanberein, welche jahrlich aus allen Bauen Deutschlands ben grunen Strom bes fahren, hat fich bet Berfaffer zu bleibenbem Dante verpfliche tet. Der Anhang theinischer Boltssagen in schlichter unges bunbener Rebe verbient jebenfalls ben Worzug vor manchen nach ber Gle breit und folecht gereimten Abein-Romanceros aus mannlichen und weiblichen Rebern. Diefem Reifebanbbuch poraus gingen : "Unfichten bes Rheins," 3 Befte, grantfurt 1804-6. Das Banb Baben betreffen folgenbe topographifche und historische Schriften: "Baben in ber Markgraffchaft mit feinen Babern und Umgebungen," Karlerube 1806; "Baben im Grofherzogthum mit feinen Beilquellen und Uingebungen," Beibelberg 1812; "Beibelberg und feifle Umgebungen," 1812; "Deiscellen aus bem Gebiete ber Geschichte:" "Babifche Gefchichte," Karlerube 1817; "Griesbach und feine Umgebuns den." Karlstube 1823 u. a. Rebfibem gab Sch. beraus: "Detbelberger Zafchenbuch," vier Jahrgange 1808—12; "Cornella, Rafchenbuch fur beutsche Frauen," 9 Jahrgange, Dels belberg 1816 - 24, und feitbem eine neue Folge, Die bis gum Jahre 1840 heraufreicht. Er felbft fteuerte reichlich

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. in biefem Sahrg, bes R. Retr. unterm 9. Junt.

bet an Cradblungen und Gebichten und woch im 3. 1849 er innern wir uns einer Rovelle bes gettuthlichen Greifes geles fen zu haben voll gutgelaunte Sathre gegen ben Rococogez fdimact gewiffer jungen beutfchen Poeten. Außer ben genanns ten Werten find von ibit noch im Druck erfchienen: "Rleine Auffage. Dtanth. 1786. - Die Unfterblichfeit ; eine Stizze. Raftabt 1788. - Mageb. b. Mainger Schaubuhne. Maine 1788. - "Das Gefpenft, Luftfp. in 2 Mufg. Dffenb. 1789. Die Braut im Schleier; Luftip. in 1 Mufg. Frantf. a. D. 1789. - \*Theaterftucte v. b. Berf. b. bramaturg. Blatter. Ebenb. 1789. - "Mufarion; Quartalfdrift f. Frauengimmer. Ebenb. 1789 (ift mit b. erften Quart. gefchloffen worben). -Bebichte v. Schnee, herausg. u. mit einer Borrebe begleitet. Ebend. 1790. - "Gebetbuch b. Ronigs v. Preugen. Dffent. 1790. - Rhapsobien. Fref. a. DR. 1790. - Dramat. Ges malbe. Wien 1791. - Betrachtungen | f. b. beutfch. Burger , burch b. gegenw. Beitumftanbe veranlagt. 1792. - Die Barfe ; Drerette, Offenb. 1793. - Das rothe Blatt; eine Beitfchrift (bie mit bem 2. Beft in's Stocken gerieth) . . . . - Baunen, Erzähl. u. Bemalbe, Fref, a. Dt. 1793. (Auch unt. b. 2.: Paragraphen a. Wertherlins Rachlafi.) - \*Blatter, b. Genius b. Beitalters geweiht. Bremen 1793. - \*Bce mert, auf einer Reife v. Stragburg bis an b. Oftfee. 2 Salfs ten. (Dffenb.) 1793-94. - Bollmar, v. Betf. ber Genen que Faufte Leben. Bremen 1793. - Gerten a. b. legt. Lagen Marken Untoinettens v. Frankr. Offenb. 1794. — Die Berfaffung v. Rom g. Beit b. Republik, nebst e. Parallele zwis ichen b. altrom. u. neufrant. Republit. Fref. a. DR. 1794. -Der Balbbruber im Gidtthale. Offenb. 1794. — Die Ber fcwerung gegen Benebig. Bremen 1794. — Bifionen, Diastogen u. Erfalle, v. Berf. b. Scen. a. Raufts Leben. Ebend. 1796. — Momant. Erzähl., v. Berf. b. Balbbr. im Gichthale. 2 Bod, Brtf. a. M. 1795. — Der Pilger; ein Seistenft. 3. Balbbr. im Gidthal. v. bemf. Berf. Offenb. 1796. - Deutsche Beispielsamml. f. Schulen; g. Bilb. u. Berebl. b. Gefdmadts. Ebend. 1796 (Much unter b. Dit : Rl. Bibliothet f. Freunde u. Freundinnen d. Schonen). - "Launen u. Traume eines Mannes, ber weber Rosmopolit noch Gpiegburges ift. grtf. a. D. 1796. (Dit neuem Titelblatt: "Stunden meis ner Ginfamteit, Auftlarern u. Obseuranten gew. v. Berf. bes Balbbr. im Gichthale. Altong 1799.) — Ibas Blumenftrauß, Reuwied 1798. - Marbob u. Berrmann ob. b. etfte beutiche Bund. Frif. 179 .. — Maftatter Congreß-Galenber 1798, m. einem Plane v. b. Stabt Raftatt u. e. Unficht b. Schloffes. Raftatt (1798). — Gemeinschaftlich mit Joach v. Schwarze topf: Danbb. b. Friebenscongreffes gu Raftatt. Raft. 1798.

1. Fortfes. 1798. 2. 3. Fortf. 1799. - Briefe e. Wartibe Tar-Abgeorbneten . . . Gbenb. 1798. 2 Bbe. - \*Raffatter Mafchenb. a. b. 3. 1802; herausg. v. 'b. Berf. ber Scenen a. Kaufte Leben. Mit Rofen. Mannh. 1801. — "Abelbeit p. Meffing, v. Berf. b. Scenen a. Faufte Leben. Leipz. 1802. - \*20la. Runft=Beitg. 4. Defte. Frantf. 1802. 1803. - Ges malbe b. Rinbheit u. b. hauslichen Glucks. Duffelb. 1803.-Riesto's Berfchworung wiber b'e Deria im 3. 1548, bramat. bearb. Burich 1804. - Die Malerci. Dortmund 1804. -Gab heraus: Bab. Wochenschrift jur Belehrung und Uns terhaltung f. alle Stanbe. 1. Bb. Beibelb. Jul. bis Decbr. 1806. 2. Bb. Jan. bis Decbr. 1807. — "Comebia Divina m. 3 Borreben v. D. Sammer, 3. Paul u. b. Berausa. Ebenb. 1808"). - Unficht. a. b. Murgthale; rab. v. Primavefi; m. erklarendem Aert u. f. w. 1. Deft. Ebend. 1808. 2. Deft. Ebend. 1809. — Gebichte v. Wrlch v. hutten u.einigen f. Beitgen.; herausg. u. f. ib. Mit Butten's Portrait. Cbenb. 1810. — Lebensbefchreibung Rarl Friedrichs, Groft. v. Las ben. Ebendaseibse 1811 Taschenb. für Reis, am Rhein und burch f. Umgeb. Ebenb. 1812. m. 1 Charte. (Auch unter be Ditel : Anleit. , ben Rhein von Schafhaufen bis Bolland, bie Mofel v. Cobleng bis Trier, b. Baber a. Launus, im Murgthal, b. Redarthal u. b. Dbenwalb zu bereifen). Much frang. 2. Abbruct 1816. 2. Auft. 1818 m. b. Tit.: Banbb. f. Reis fende am Rhein b. Schafhaufen bis. holland in b. fconften anliegenden Gegenben und an bie bortigen Beilquellen. (Much m. b. Titel : Unleit., auf b. nublichfte u. genufvollfte Art b. Rhein v. Schafhaufen bis Solland, b. Mofel v. Cobleng bis Arier, u. b. Baber am Taunus, so wie Aachen u. Spaa 38thereisen u. s. w. Rebst e. Anh., b. Mainreise v. Mainz bis Aschaffenburg u. b. Lahnthal enth.) 4. Aust. 1836. Daraus ward besonders abgebruckt : Auswahl b. intereffant. Sagen a. b. Gegenben b. Rheins u. b. Schwarzwalbes. Beibelb. 1819. m. 1 Rpf. 2. Aufl. Ebend. 1829. 2. Bbch. Ebend. 1839. -Bebichte und Erzählungen. Ebenb. 1812. - Topographifcher Romenclator ber gangen Rheinfufte von ben Urfprunge bis gu ben Munbungen bes Strome. Ale Unhang ju bem Tafchens buche fur Reifende am Rhein. Gbenbafelbft 1813. - Gis chenblatter. Gbenbafelbft 1814. — Berbftrofen. Rarisrube 1815 m. 1 Apf. (Radygebr. Wien 1816.) — Deutschl. Rastionaltrachten. 2 hfte. Freiburg 18... — Die Kalfetgraber im Dom ju Speper. Ebend. 1815. - Der rheinl. Dante freund a. b. 3. 1816. Rarler. 1816. — Des Kriegers Deims

<sup>\*)</sup> Rach anbern Rachrichten foll Gottharb in Bafel b. Berf. fein.

tehr. Artf. a. D. 1816. - Die Geburt b. Gribfers. Ebenb. 1817. m. 3 Rpf. - Poetifche Berte. 1. Bb. Tub. 1817. m. 1. Apf. (Auch u. b. L.: Gebichte. Daraus find bef. abgebr .: MI emanische Lieber und Sagen, m. 1 Rpf) 2. Bb. 1817, 3. Bb. 1818. (Beibe auch u. b Tit.: Ergablungen. 2 Bbe. Sind auch in Bien 1818 in 2 Banben nachgebruckt.) -Sanbbuch fur Reifinbe nach Baben im Großberg., in bas Sturgthal u. a. b. Schwarzwalb. Rebft einer Auswahl ber intereffanteften Sagen aus bem alten Allemanien. Dit einer Unleit. g. wirtfamen Gebr. b. Baber in Baben. Deibelberg 1818. m. 1 Ch. u. 9 illum. (u. schwarzen) Anfichten - Die Berbienfte b. Saufes Baben um b. Defterr. Raiferth. Cbenb. 1819. Reuer Abbr., 1821. — Myrthens u. Cypreffentrange. Stuttg. 1820. 2 Bbdn. m. 1 Rpf. — Zaschenb. f. Reif. a. b. Rhein v. Maing bie Duffelb. Mueg. a. bem Sanbb. fire Reif. am Rhein v. Schafhaufen bis Hollanb u. f. w. Rebte e. Anh., b. Mainreife v. Mainz bis Afchaffenburg u. b. Lahnthal enth. Dit Buf. u. Berbeff. Beibelb. 1821, m. 1 Ch. und 1 Plan. - Deutschland und bie Deutschen, von ben atteften Beiten bis gum Tobe Rarls bes Großen. Bur Bilbung u. Unterh. 4 Sfte. Dit 24 f. Rpf. Rarier 1823. -Bom Gefchafteftyl u. v. b. mannt. Bortrage. Rarler. 1824, - Gefch. u. Befchr. v. Machen mit Burticheib, Spaa u. beren Umgebungen. Rebft e. Unl. g. Gebr. b. Deilquellen, v C. D. Dopffner. U. u. b. I.: Nachen, Spaa und Burticheib. Rebft e. Unb., 1 Rpf. u. 1 Ch. Seibelb. 1824. — Bericht b. Groft. Bab. Kunft: u. Induft. Bereins. 1. Deft. Karist. 1826. — Die Dampffchifffahrt a. b. Rheine u. Bobenfee, fo raje einige Rotizen über biefelbe zwischen Frankreich u. Enge band, heibelb. 1827. — Führer f. Reis. burch b. Grofft, Baben. Kartsr. 1828. — Bollk. handb. f. Reis. in b. Schweiz, The tot, Galgburg, burch Burtemberg u. Bapern. Dit genauer Angabe b. Reiferouten u. aller febenswerthen Puntte b. Bane ber u. f. w. Als Fortfegung b. Danbb. f. Reif. am Rheine n. f. w. Dif 1 Ch. Deibelb. 1836. — Rovellen. 2 Bbden. Sarter. 1839. — Beitr. gu verfchieb. periob. Schriften. — Er hat auch ben Lert gu A. Bette's Blattern nach La Fage, Deibelb. 1809, geliefert.

# \*401. Abrecht Bohnenbluft,

Argierungsrath, Prafibent ber Rechnungs- und Armentommiffion gu Naren; geb. b. 21. San. 1770, geft. b. 7. Rov. 1841. ).

Geboren zu Narburg, einem Stabteben bes jesigen Rantons Margau, aus angesehener Familie, erhielt er feine erfte Schulbilbung in feinem Baterort und widmete fich bann ber Banblung in einem tleinen Rabrifatione-Geschafte, bas er erft por einigen Jahren feinem einzigen Cohn übergab. geraber offener Ginn, feine unbeftechliche Reblichteit und feine practifche Gefchaftegewandtheit verfchafften ihm balb bas Bus trauen feiner Mitburger in foldbem Grabe, bas fie ibn zu verichiebenen Gemeinbebeamtungen, barunter zweimal zur Stelle eines Ammanns beriefen, und er bot auch in biefer Stellung überall freudig Sand, wo es galt, bas Befte feiner Baterftabt an beforbern. Dit bem namlichen wohlbearundeten Bertrauen mablte ihn fein Beimathetreis jum Ditaliebe bes Großen (Rantones) Rathes, welcher Beborbe er 25 Jahre lang anges borte. Langere Beit befleibete er bas fegensvolle Umt eines Friebensrichters, warb bann Ditglieb bes Bezirtsgerichtes von Bofingen und am Enbe bes Sahres 1830 Appellationerichter. Bei ber Reorganisation 1831 trat er in ben Regierungsrath. beffen Mitalieb er bis zu feinem Tobe blieb. In biefer obers ften Beborbe bes Rantons mar er ununterbrochen Prafibent ber Rechnungekommiffion, beren Gefchafte ibm, vermoge feis ner Berufsbilbung, am meiften aufgaten; auch fant fein mens ichenfreundliches Gemuth in feiner Stellung als Prafibent ber Armentommiffion oft Gelegenheit, Roth und Glend gu mile bern. Er bing mit treuer Liebe an feinem Beimathetantone, beffen Schickfal ihm noch bis wenige Stunden vor feinem Tobe fehr am Bergen lag und zeigte fich in allen Berhalts niffen bes Lebens als geraben, offenen Dann, von bieberem, wohlwollenbem Charafter. Benn er auch in ben lesten Dos naten an ben offentlichen Geschaften nicht mehr thatigen Intheil nehmen tonnte, verfolgte er bennoch auch in feiner lange wierigen Rrantheit bie politischen Angelegenheiten mit gleich regem Intereffe. Geinem Leichenbegangniffe wohnten bie oberften Rantonebeborben und eine große Anzahl theilnehmender Rreunbe bei.

<sup>\*)</sup> Rad bem Schweigerboten. Rr. 186, 1841.

# 3weite Abiheilung.

Rurge Ungeigen.

#### Aanar.

402. Den 1. farb zu Glückfabt ber Ctaterath, Lands gerichtenotarius und Stadtprafibent Chr. Fabricius, faft ein ganges Saft frant — im 52. 3. f. A., hinterläßt eine Witwe Iba, geb. Comarch, und 5 Kinder.

403. D. 1. zu Frauenaurach (Baiern) ber ton. Pfars

rer Dr. Joh. Rif. Grimmer - im 72. 3.

404. D. 1. zu Piena in Sachfen Karl Fr. Idffing, Sofrath und Juffizamtmann baselbst, burch bie Bearbeitung eines "Promtuarium ber altern und neuern sachs. Gesese" u. s. w. (Epzg. 1830) und eines "Alphabet. Promtuarium ber altern, neuern und neueften sachs. Gesese bes Codex August." u. s. w. (Grimma 1839) in ber jurift. Literatur bekannt. Ferner erschien im J. 1831 (Dresben) von ihm: "Steuerbegnadigungen."

405. D. 1. gu Zagewerben (Prov. Sachfen) ber emer.

Schullehrer Joh. Chr. Rlof - im 81. 3.

496. D. 1. (31.) zu Pawlowig (Kr. Pleg) b. Souls

lehrer u. Organ. Batuffet - 31 3. a.

407. D. 1. zu Schwerin ber großh. Bibliothekar Fr. Mener, vormals Schauspielbirektor ebenbaselbst — im 80. Lebensjahre.

408. D. 2. gu Bien ber t. t. Geheimerath unb Biceprafibent ber oberften Juftigftelle G. Graf v. Lichtenberg

— 66 3. a.

409. D. 2. zu Brestau ganbesalt. Graf Alexanber

Caurma v. b. Seltsch auf Borgenborf - 36 3. a.

410. D. 2. ju Befel ber Rotar und Juftigtommiffar

Zenbering - im 57. 3.

411. D. 2. gu Breecia in ber Combarbei ber gewefene hauptmann 1. Rlaffe im 38. t. t. Lin. "Inf. Rgt. Rub. Aug. Bogt — 47 J. a.

412. D. 3. gu Braunschweig ber Dottor ber Debiein August Levin Ludwig Fr. Edermann — im 69. J.

413. D. 3. su Gafortleben (Prop. Codifen) b. emer. Schullehrer Rarl Fr. Aug. Grafner — im 82. 3.

414. D. 3. au Rurftenberg (Derzogth. Braunfdw.) bet

Schilfsprediger Couis Roblert - 32 3. a.

415. D. 3. ju Reumartt (Golefien) b. Dauptm. a. D. und Rr. . Steuereinnehmer Roppen - 54 3. a.

416. D. 4. zu Gzerniejemo (Dofen) b. Drebiger Rarl

Cbr. Gillmann - im 37. 3.

417. D. 4. gu havelberg ber Domorganift u. Tochterlebrer gerb. Rod - im 32. 3.

418. D. 4. gu (?) (Preugen) ber penf. Prem. . Lieut.

vom vorm. 1. weftpreuf. Canbm. . Rav. . Reg. Eraufe.

419. D. 4. ju Coin ber Jubelpriefter Gobfrieb **B**ugo Xact — 80°I. a. 420. D. 4. zu Areptow a. b. R. ber Banbichafts-

birettor v. 3 aftrow - im 76. 3.

421. D. 5. gu Berlin ber fonigliche Dofrath C. D. Dietrich, Ritter bes roth. M. D. 4. Rl.

422. D. 5. gu (?) (Preugen) ber penf. DRajor vom 16. Inf. = Reg. v. Rlaben.

423. D. 5. ju Robershain (Prov. Sachfen) b. Pfarrer

Er. Bilb. Roger.

424. D. 5. gu (?) (Preußen) ber Get. = Lieut. im 17.

Inf .. Reg. Dulbner v. Dulnbeim.

425. D. 5. ju Munfter b. Dberpoftbirettor Comars. 426. D. 6. gu St. Margarethen in Dolftein ber Bands meffer und Thierargt Denning Albers - 31 Jahre alt, 2 3. verheirathet, hinterl. Mutter, Witwe u. eine Kochter.

427. D. 6. ju Lubwigeluft ber großh. Dbergartner Job. Deinr. Schwarz, geburtig aus bem Sanoverichen

- 81 3. a.

428. D. 6. gu Berlin ber geb. Setretar Job. Cb. Stephani - im 78. 3.

429. D. 6. gu Berlin ber Lieutenant 3. G. Bagner - 59 3. a.

430. D. 6. gu Livorno ber Samburger Gen. . Ronful

Job. Deinr. Bubm. Billerbing - im 64. 3.

431. D. 7. gu (?) (Preugen) ber penf. Rapitan vom 34. 3nf. : (2. Ref. :) Reg. Buffom.

432. D. 7. zu Eudwigsburg b. tonigl. Regierungtrath Dauff - 55 3. a.
433. D. 7. zu (?) (Preugen) ber Oberftlieut. a. D.

vom vorm. 3. pomm. Banbw. . Inf. : Reg. Dors.

434. D. 7. im Stifte Beiligentreug (Defterr.) ber Abt ber Cifergienferftifte Deiligentreug und St. Gottharbt, t. & Rath Br. 2. Seibemann - 59 3. a.

435. D. 7. gu Pinren bei Stroppen (Schleften) bær

Schullehrer Bittwer - 58 3. a.

436. D. 8. gu St. Petersburg ber Gen. : Lieutenant. D. F. Rern I., mehrerer hohen Orben Ritter — 76 3. a., von 1823 bis 1828 Kommanbant gu Riga.

437. D. 8. zu Defchtau (Schleffen) ber tonigl. Ober-

amtmann Scharff.

438. D. 8. auf Schlof Glauchau (Sachfen) Fr. G. Atb. Chr. E. Graf von Schonburg: Glauchau — 80 3. a.

439. D. 8. gu Stuttgart Jaf. Fr. v. Rofch, ton. wurtemb. Dberfter a. D., Romthur und Ritter mehrerer Orben, fruber als Artilleriekapitan Prof. b. Rriegemiffens Schaften und Bafferbaufunft an ber hoben Rarlefdule, als Schriftfteller burch mehrere miffenschaftl. Arbeiten ("Sase aus b. Sattit" 1777-82, gemeinschaftlich mit Raft ,,Rogen der Feldbefestigungekunste" 1782, "Mathemat. Untersuchuns gen der Feldbefestigungekunste" 1782, "Kommentar über die Rommentarien des Casars" 1783, "Plane von 42 Haupts schlachten, Treffen u. Belagerungen des siebenjähr. Krieges" 1789, "Entwurf gu e. gwed's u. pflichtmaß. Dilitarftanbe f. Burtemberg" 1799, "Erlauferungen ub. Bitruv's Bau-tunft" 1802, "Zaschenbuch b. Borgeit, auf b. Jahr 1805" 1804, "Beiträge z. schonen Baufunft" 1818, "Beiträge zur Geogr. u. Gesch. ber Borgeit" 1819, "Grüneisen's Revision b. jungften Rorfchungen über ben Salomonifchen Tempel, Bubich's Meußerungen gegen Bitruv ac." 1832, "Erlauter. u. Bufage gu v. Rotted's \*) Bettgefchichte" 1. 28b. unb gu "Raufler's Berfuch e. Rriegegeschichte aller Bolter" 1. Bb. Heberbies hatte er Untheil an R. G. M. v. Miller's Tattit und mehreren periob. Schriften.) ruhmlichft bekannt. boren zu Durrengimmern im 3. 1743, mar er bis an fein Lebensenbe aller feiner Sinne machtig u. fortmabrend wiffens schaftlich thatia.

440. D. 8. zu Eupen b. Profeffor u. ehemal. Dbers lehrer am Gymnasium zu Nachen Joh. Jos. Preut, Bac-

calaureus ber Philofophie.

441. D. 9. gu Glogau b. Bunbargt 1. Rl. u. Romp. s Argt im 7. Inf. = Reg. Fr. Gobe.

442. D. 9. gu Bien ber t. t. penf. Generalmajor D.

v. Kirchberg - 80 3. a.

443. D. 10. gu Sabine (Schleften) ber Schullehrer Bonifch.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 18. Sabrg, bes R. Retr. G. 1097.

444. D. 10. ju Bargborf bei Brieg ber Gaullebrer u. Dragnift Ratider.

415. Den 10. ju Gulau (Schleffen) b. Sauptm. a. D.

Mollenbaupt - 61 3. a.

446. Den 11. gu Roln ber Lieutenant Rarl v. Bila. 447. Den 11. ju Prag ber t. t. Rath Dr. Rit. Be: neb. Conrath, feit 1835 Brunnenargt ju Frangenebab, einer ber ausgezeichnetften Brunnenarate Bohmens, Berf. einer Schrift: "Ueber bie neuen Babeanftalten gu Frangensbab" 1830 und mehrerer balneographifcher Muffage in verfchiebenen mebiginifchen Beitfchriften - im 65. Lebensjahre.

448. D. 11. ju Schonebed ber gabritbefiger Dr. phil.

Rerb. Bermann.

449. D. 11. ju Bowen (Schlef.) ber emerit. Drganif

Desoib - 70 3. a.

D. 11. ju Berlin ber Kammerherr und Legations. fetretar Graf MIb. von Ramete.

451. Den 11. ju Deliefch ber Archibiatonus M. 306.

Slo. Morgenftern - 77 3. a.

452. Den 11. ju Bien ber t. t. nieberoffr. Regierungss

rath Joh. Arhr. von Obenaus - 61 3. a. Den 11. ju Jauer (Schlefien) Bfr. Dobl,

2. Rollege an ber Burgericule - 41 3. a. 454. Den 11. ju Potebam ber tonigl. Dofrath Chris

ftoph Abam Satob Rifch. 455. Den 11. ju Dels (Schleffen) ber Dbrifflieut.

v. @drabifd - 541 3. a.

456. Den 11. ju Stuttgart ber venf. Ronfiftorialfetres

tår Badter.

Den 11. ju Doreborf bei Roba im Bergogthum Altenburg ber Pfarrfubftitut Bunfcher - 31 3. alt. Sein greifer Bater, Emeritus bei berf. Stelle, überlebt ibn. Den 12. ju Dreeben ber Rinangprofurator G. G. Aretesleben - im 69. 3.

459. Den 12. gu (?) (Preußen) ber penf. Oberft und Abtbeilungetommanb. in ber 2. Artilleriebrig. Behmann. Den 12. ju Berlin ber Lebrer an ber 11. Stabts

foule Gomibt.

461. Den 13. ju Mit = Ramfft (Brandenb.) ber tonigl. Rammerherr Graf Bilb. v. Dace.

D. 13. ju (?) (Preugen) ber penf. Kapitan vom

12. Infanterieregim. Dartmann.

463. D. 13. ju (?) (Preugen) ber penf. Premierlieutes nant vom vorma igen Infanterieregiment Jung Barifc von Rromer.

464. D. 13. au Altona ber Ctaterath und Stempelpapierverwalter, Ritter v. Dannebrog Joh. Det. Stops pel - 74 3. alt, ibatig und vielfach heilbringend, hinters Bast Bitme, Rinder, Entel, Urentel, Gefdmifter u. Schmies aerfinber.

465. Den 14. ju Streblen (Schleffen) b. Sauptmann a. D. und penf. Dauptfteueramterenbant v. Reichenbad.

466. D. 14. ju Comiegerobe bei Trachenburg (Ochles fien) Der Lieut. a. D. u. Birthichaftsamtm. Trautvetter. 467. D. 15. gu Roba im Bergogth. Altenburg ber Rath und Steuertaffirer Gabler - 68 3. alt. Ginige Bechen auvor, namlich am 1. Dec. 1840, feierte berfelbe fein 50jah= riges Dienstjubilaum, nachbem er querft als Rabet im bas maligen G.: Soth. und Altenb. Dragonerregimente, bann ale Lieutenant und erfter Rommanbeur ber Geneb'armerie und gulest als Steuerbeamter bem Baterlande nubliche Dienfte geleiftet batte. In feinem Bubeltage murbe er von bochfter Stelle gum Rath, fo wie von ber Stadt Roba gum Ehren-

468. D. 15. gu Tetschen ber tonigl, Major in b. Ar-

mee Job. Rrhr. v. Dattencloit.

D. 15. ju Rubelsborf (Chlef.) ber Schullebrer Rarl Menzel - 74 3. a.

470. D. 15. ju Repuis bei Bismar ber Droft Graf Bellmuth von Pleffen - im 72. 3.

471. D. 15. ju Ronigsberg in b. R. : MR. ber penf.

Dberforfter Richter.

burger ernannt.

472. D. 15. gu Diebergimmern (Beim.) b. praft. Arat Dr. Schmibt sen.

473. D. 15. ju Bangen : Chureborf (Sachfen) ber Des ftor sen. Glo. Seinr. Bilb. Balther - im 71. 3.

474. D. 15. ju Braunschweig ber außerorb. Profeffor ber Boologie an ber Univerf. ju Bertin Dr. Arenb grbr. Mug. Wiegmann, als Gelehrter und wiffenschaftl. Rors fcher burch mehrere werthvolle Schriften (,,Observat. zoolog. criticae in Aristotelis hist. animalium, 1826;" "Gandbuch ber Boologie," gemeinschaftl. mit 3. F. Ruthe, 1832; "Herpetologia Mexicana. P. I." 1834; "Archiv f. Raturges schichte" feit 1835) ruhmlichst bekannt — 39 3. a.

475. D. 16. gu Schmiebeberg (Schlefien) ber Dr. med.

Badbaus - 43 3. a.

476. D. 16. ju Buchberg (Deftr.) ber t. baier. Genes ralmajor Furft v. Gron . Dulmen.

477. D. 16. gu Berlin ber Mebiginglrath Dr. Rarl Ebuarb Rubolphi, ein Cohn bes 1832 verftorbenen Ra-

turieriders Rari Asmund R. . ), aus Greifswalb. Er fdrieb monstrorum trium praeter naturam cum secundinis confiterum disquisitio, Berol. 1829.

478. D. 17. auf feinem Gute ju Geflacten ber tonial. Landrath gu Infterburg Burchard - im 20. Dienft = und

im 68. Lebensjabre.

479. D. 17. ju Pofen ber fonigl. Sauptmann im 19. Infanterieregim. Rarl Theob. von Belfen - im 52. 3. 480. Den 17. ju Gr. Becher bei Rageburg Rarl Gotts

barb hieronymus v. Bigenborf, Arbr. auf Gr.s u.

MI. : Becher, Sceborf ze. - 70 3. a.

481. Den 18. ju Reval ber ganbrichter D. C. DR. Bas

ren bon gerfen, geb. 1796.

482. D. 18. ju Bertbuhl, Ranton Thurgau, ber Pfarrer Pantrag Reller, tath. Rirchenrath u. bifchoflicher Rommiffar.

483. D. 18. ju Seldow (Branbbg.) b. Prebiger Rers

binanb te Detit. 484. D 19. gu Augeburg ber fonigl. Rreisbauinges

mienr Con. Deinr. v. Jan - 47 3. a.

485. D. 19. ju Roln ber Priefter, apoftol. Protonotar und ehemal. Ronventual ber Abtei Deut, Job. Bilb. Stepb. Somis.

486. D. 20. ju Bien ber f. f. Dberftlieut. 3. Coils

pert von Freundthal - 73 3. alt.

487. D. 20. gu Bonfelb (Burtemb.) ber großb. bab. Remmerb. Frbr. G. 2. v. Gemmingen = Suttenberg -91 3. alt.

488. D. 20. ju Grund bei Mohorn (Sachsen) bet

Soullebrer 3ob. Sto. Gbbring - im 39. 3.

489. D. 20. gu Stadtfteinach (Baiern) ber tonial. Canbs

richter Darim. Ratenpeth - 62 3. a.

490. D. 20. gu Braunfdweig ber herzogl. braunfdweis eifde Dbriftlieut. Ferbinanb Degner, Ritter ber Che rentegion, Inhaber ber Debaille gum Unbenten bes Relbaus ges pon 1815 und bes Chrenzeichens fur 25iabrige Dienfts seit - 53 3. a.

491. D. 20. gu Berlin ber penf. Sofrath Rarl Bogel 492. D. 21. ju Berlin ber Juftigtommiffar Derm.

Rul Rarl Ab. v. Barenfels.

493. D. 21. ju (?) (Preugen) ber penf. Premierlient, D. 1. Dragoner ., jest 2. Ruraffierreg., v. During shofen,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes R. Retr. G. 786.

494. D. 21. gu Bunfcheiburg (Schleffen) ber Burgermeifter M. phil. 3ob. Dunnich - 56 3. a.

495. D. 21. gu Robr (Baiern) ber tonigl. Pfarrer

Sob. Salom. Fred.

496. D. 22. gu Gras ber jub. f. f. bfterreichifche Bus berniglrath u. ehemal. Rreisbauptmann bes Laibacher, Ratis Mabter u. Reuftabter Rreifes, J. Rlud, Goler von Beis bentron - 70 3. a.

D. 22. ju Burgburg ber Abvotat Bomen : 497.

beim. Den 22. ju Ludwigeluft ber penfionirte Lieus tenant D. v. Rangau, einige 30 Jahre alt. Geboren gu Marnit im Dedlenb. Schwerinfchen , mar er ein Sota bes weit. Grafen und Rammerherrn bans Joachim August D. Rangau und ben 13. Dec. 1825 jum Gefonbelieutenant im großherzoglichen leichten Infanteriebataillon zu Schwerin ernannt, 1810 aber zur Grenabiergarbe nach Lubwigsluft verfest worben, wo er Krantlichkeit halber ben 1. Rov. 1838 aus bem Militar fchieb. Er binterließ eine junge Gattin, Mugufte, geb. v. Buchwald, mit welcher er fich ben 4. April 1836 gu Ueterfen im Solfteinifden vermablt hatte, und zwei Rinber, namlich einen Cohn und eine Tochter.

499. Den 22. ju Salle ber Infpettor ber Freifculen

bes Baifenhaufes, Reichmann - 42 3. a.

500. D. 22. ju (?) (Preugen) ber penfionirte Rapis tan v. vormal. 1. nieberichlefischen Brigabe-Garn. Bataillon p. Commerfelb.

501. D. 23. ju Berlin ber Major a. D. Wilbelm

p. Bulffen.

502. D. 24. ju Munchen ber Dberbergaffeffor Mug.

Phil. Bezolb - 46 3. a.

503. D. 24. ju Schmiebeberg (Schlefien) ber Canbe u. Stadtgerichtebirettor Buftigrath Gottholb - 76 3. a.

504. D. 24. ju Schweinfurt ber tonigl. Appellationes gerichteabvotat G. E. Emmert.

505. D. 24 ju Sanover ber Generalmajor a. D.

p. Rronenfelbt.

506. D. 24. gu Stettin ber emeritirte Paftor an ber St. Peters : und Paulefirche Joh. Joach. Steinbrud - im 81. 3.

D. 24. ju Schlawe (Pommern) b. Kreisphpfitus 507. Dr. Thomas.

D. 24. ju Berta a. b. 3im ber Amtsabjunte 508. Araber.

509. D. 24. gu Golbin in ber Reumart [Branbent.) ber Major u. Kommanbeur bes 2. Bat. 14. Infanterierea.

Briebr. Darim. BBeisbubn.

510. D. 25. ju Rurnberg ber fonigt. Danbels . Im nellations . Rreis : und Stadtgerichterath Dr. Rriebr. Rerb. Dofmann - im 50. Bebenej. 511. D. 25 gu Berlip ber tonigl. Rammergerichte

referenbar a. D. Chuarb Rerb. Richter - im 38. 3.

512. D. 25, gu (?) (Preufen) ber penfionirte. Drem.s Lieutenant von b. vormal. 15. Divif. = Garnifontompagnit p. Schaitoweti.

513. D. 25. ju Denabrud ber Major C. Fr.

Ødnepbter.

514. D. 25. au Riel ber gatter ber bafige ton. Soulbuchbructerei R. Ebr. Bafer, geb. in Leipzig, im 74. 3. f. Mlt., binterlagt Bitwe, Rinber u. Entel.

515. D. 26. gu Beit ber Banb = und Stabtgerichts.

rath Joh. Ronr Beffer - 71 3. a.

516. D. 26. gu Stuttgart ber Pralat v. bags - 62 J. a.

517. D. 26. ju Boifdnid (Ochlefien) ber Lieutenant

u. Dbergrengtontroll. De per.

518. D. 27. ju Geringen (Dr. Sachfen) ber Dottor ber Mebicin Bubm. Blabau - im 77. 3. 519. D. 27. ju Ihiemenborf bei Steinan (Schleffen)

ber Paftor Joh. Karl Siegm. John.

520. D. 27. ju Gahleng (Sachfen) ber emer. Souls lebrer Rriebr. Gotth. Reuberth - im 67. 3.

521. D. 27. gu (?) (Preugen) ber penfionirte Rapitan som 38. Inf.= (6. Ref.=) Regim. Bilete.

522. D. 27. gu Satobemalbe (Schlefien) ber fürfit. bebenlob. Dutteninfpettor u. Polizeibiftrittetommiffar 3 mir .

mer - 71 3. a. 523. D. 28. au Bertin ber tonial. gebeime Bofrath

Rriebr. Bilb. Gufe.

524. D. 28. ju Dresben ber fonigl. fachf. Dauptges leite = u. General = Accis = Dbereinnehmer 306. Gottfr. miller - im 88. 3.

525. D. 28. gu Borculo (Soll.) bie Bitme p. Mbras bam Bevi, geboren ju Schuppach bei Frantfurt a. DR.

- 107 3. a.

526. D. 29. gu Tubingen ber Universitatemaler Dorr - 58 3. a.

527. D. 29. gu Sohlftebt (Dr. Gachfen) ber Pafter 30h. Gfr. Rammerer - 66 3. a.

526. D. 30. ju Grungig (Brobenburg.) ber Ritters autebeffger a. Rreier. Daver v. Butowidi - im 56.3. 529. D. 30. ju Plauen ber t. fachfifche Blogmeifter, Mintebauptmann grbr. Rarl v. Graushaar.

530. D. 30. gu holghaufen (Balern) ber Pfarrer u. Senior Joh. Deinr. Dies - im 72. 3.

531. D. 30. ju Darmftabt ber großbergogl. Dajor a. D. Ih. Depbte.

532. D, 30. gu St. Gallen ber Oberfilieutenant u. Polizeitommiffar Baureng Runtler, fruber Dffigier ber Schweizergarde in Frankr.

533, D. 30. gu (?) (Preufen) ber penfionirte Prem. Etentenant vom 2. Inf. = (gen. Ronigs =) Regiment Reins

fcm ibt.

634. D. 31. gu Tillowis (Schlesien) ber emeritirte

535. D. 31. gu Graf ber f. t. Strafenbauinfpicient

Rarl Abler Gblerv. Bilienbrunn - 42 3. a.

536. D. 31. gu (?) (Preufen) ber penf. Rapitan vom vorm. 1. fcblef. 2bm.=Inf.=Reg. be Daiftre. 537. D. 31. ju Lauban ber Archibiatonus Sad -

75 3. a.

536. 3m Jan. gu Bocholt ber Pfarroffar Bo fer, ber unter ber Bermaltung bes Erzbifchofs Drofte ju Roln, ohne Biacifcht auf bie Staatsbehorbe, gum Prof. ber Theoe logie ernannt worben mar.

589. 3m Jan. ju Berlin ber ebem. Raufm. Friebe, ben man gwar als reichen Mann tamte, aber teinesmeges fo reich vermuthete, als er war: er hinterließ ein Bermogen

von 3 Millionen Thalern.

540. 3m Jan. ju (?) (Defterr.) ber Oberfilieut. vom

Batonyi - Infanteriereg. 3 of. Gerolb.

541. Im Jan. gu Deteln, bei Schwerin, ber groß. bergogl. gorfter Johann Chriftoph Rempe, feit bem 25. Rab. 1825 im Dienfte.

542. Im Ian, zu (?) (Oesterr.) ber Sauptin. v. C. S. Brichijd Anforge. Anton Rober.

546. 3m Jan. gu (?) (Defterr.) ber Dauptm. von Benegur Inf. Reg. Bilbelm Monti v. Rumerftabt.

544 3m San. gu (3) (Deftert.) ber gelbmarfchallieu-

tenant Jafob Ritter v. Eurem.

546. Im Jan. gu Danden ber f. Mitterialrath u. General. Riscataterath v. Roth - 81 3. a.

546. 3m 3an. zu Stawropol (Anfl.) b. Dbernest bes bortigen Rriegshospitals u. Ritter Gottharb Bilbelm

Ødluter - 41 3. a.

547. 3m 3an. gu (?) (Defterr.) ber 2. Rittmeifter vom faif. Ubl. Reg. 3gn. Schreitter Ritter v. Somat. zenfelb.

## Rebruar.

548. D. 1. zu Berlin ber geheime Obertribunalrath

Braffert.

549. D. 1. ju Rugen (Schleften) ber Dajorats berr , Rammerger. = u. Banbrath a. D. , herr ber Ditener Suter , Graf v. Carmer.

550. D. 1. ju Sanover ber Finangr. Saques.

551. D. 1. ju Dubertusburg ber tonigl. fachf. Dber forfter Joh. Friebr. Schmöller - im 72.3.

552. D. 2. gu Grunberg (Schleffen) ber Ergpries fter, Rreis : Schulinfpettor und Pfarrer grang Rufdel - 51 3. a.

553. D. 2. zu Ratiber (Schlesien) ber Oberlanbesgerichter. Beipner - 52 3. a.

554. D. 2. ju Prees in holftein ber wirfliche Suftig-rath u. Poftmeifter or. Rt. Steen - im 79. 3. feines Alt., binterl. Gefdwifter.

555. D. 3. zu Trattlau (Sachf.) ber konigl. fachf. Dauptmann a. D. Derm. v. Gob, Ritter bes t. fachf. St. Beinrichsorbens u. b. frang. Chrenlegion - im 52 3.

556. D. 3. ju Granberg (Schleften) Schullebere emer. Reiche in Lawalbe - 67 3. a.

557. D. 3. gu Mollis (Ranton Glarus) ber Ratheberr Ronrab Schinbler - 84 Jahre alt, mit Gidet Mitarbeiter an ber Linthforrettion u. mit feinem verftorbes nen Bruber, Beugherr Sch., Begrunber ber Linthtolonie.

558. D. 3. ju Mittenwalbe (Branbenburg) ber Ritters

foafterath u. Premierlieut. a. D. v. Stulpnagel.

559. D. 3. gu Roppig (Schlefien) ber Pfarter

Rarl Belgel — im 35 3.
560. D. 8. gu Munchen b. Steutenant u. Regiments. Abjutant im Ruiraffierreg. Dring Rarl, Bubmig v. Beins rid - im 30. 3.

561. D. 4. gu Berlin ber Mufftlebrer Bargiel, ein Schuler Logier's, welcher eine Beit lang ein Buft inftitut, nach ben Grunbfagen feines Behrers, in Beipgig uns terbielt, bann biefe Lebrweife in Berlin fortfeste, ber eine siae bafelbft, ber bas genannte Softem treulich beibehielt.

562. D. 4. gu Rreugnach ber tonigl. Juftigrath, Ros

tar Bottboff.

563. D. 4. ju Dieffenhofen Johann Evangel Dfifter, Raplan bafelbft, ebemals Pfarrer u. Detan an Conneri.

564. D. 4. ju Bien ber t. f. Rammerer Graf C. v. Brbna.

565. D. 5. gu Bergogewalbe (Schleffen) b. Schule lebrer Jan. Bartid - 62 3. a.

566. D. 5. ju Breelau ber Rittmeifter a. D. Freis

berr v. harthaufen - im 78. 3.

567. D. 5. zu Cambertswalde bei Großenhain bet Paftor Rarl Friebr. 3of. Geibel - im 68. 3.

568. D. 5. ju Bartha (Schleffen) ber Dofftome

miffar Boche — 793 3. a.

569. D. 5. gu Allgereborf (Schleffen) ber Ritters autebefiger u. Birthichaftebirettor Buder guf M. - im

570. D. 6. ju Bien ber Romiter Safenhut, von Iffland als ber befte Deter in "Menschenhaß und Reue"

erflårt.

571. D. 6. gu Paberborn ber Domherr Freihers v. Schorlemmer, Genior u. Jubilar bes alten Domftiftes au Silbesheim, Domherr gu Denabruct u. Probft bes Das menftiftes Lippftabt - 78 3. a.

572. D. 6. zu hanover ber Canbbroft A. Friebr. Ch. v. Berfebe - 57 J. a.

573. D. 7. gu Machen der tonigt. preuß. Dbrift a. D. Seinr. v. Anfelme, Ritter mehrerer Drben.

D. 7. gu Berlin ber Profeffor Gobfros. **574.** 

D. 7. ju Berlin ber Lieutenant im 8. Infanterie = (Leib =) Regiment Theob. Baron v. ber Lutte im 31. 3.

576. D. 7. zu Korschile (Schlesten) b. Paftor Rus precht — 67 J. a. 577. D. 7. zu Blankenburg (Braunschweig) ber bers gogl. braunfchw. penf. Dberforfter Thiele - 74 3. a.

578. D. 7. zu Bunglau b. Schullehrer Bogel -

511 3. a. 579. D. 7. im Saag ber Generalmajor von Balbs attachirt bei G. f. D. bem Pringen Friedrich ber Rieberlande.

,3

580. D. 7. ju Richer : Stunewallt bei Banten Rerl Ing. Friedr. Bill. v. Biceler mb Rlipp. baufen, auf Richer: Camemafte, Bietis u. f. m., Mit: guich ber 1. Rammer ber t. fechf. Stanbeverfemmiung, and m Berbandtmaen berfelben als ein Menn von bieberer, addunesmerther Grinnung befannt - 70 3. a.

581. D. 8. ju Roin ber penfionirte Generallieutenant

u. erfter Stadtsommanhant v. Sjobol m. 582. D. 9. ju Dberammergan (Baiern) Sofeph San. Ggger, Priefter, chemel. Mitglich bes enfgehobenen Bendiftinerfliftes Rothenbud, ein vielfeitig gebilbeter Gelebeter - im 77. Bebensiehre.

563. D. 9. ju Jetobebagen (Galeien) ber Suner-

Intentent Bill. Effen - 67 S. a.

584. D. 9. m Betin Ferbinent Jul Bicter s. Gige, Declanteigerichtidefprafibent a. D., Ritter bes rothen Microchens ameiter Rlaffe mit b. Stern - im 76, Bebendi.

565. D. 9. ju (?) (Preufen) ber penfionirte Meist

s. serm. Ruiceffictre. Bagenfelb, v. Deubring.

586. D. 9. ju Bien ber f. fachfiche Gefanbte am

L. E. Dofe Freit, D. Medtrit.

587. D. 9. ju Comerbait ber hofapotheter Plef: act - 45 3. a.

588. D. 9. ju bauf (Baiern) ber t. Appellations grigttebootet Rerim. Reel Roffer - im 42. 3.

589. D. 9. ju Canftett Dr. 3. C. S. Zritfd. ber, Derramtbargt, Berf. ber Gerift : "Canftabte Mines valenellen u. Baber" 1823 u. einiger Abhandlungen in verjiebenen meticin. Beitfchr. - 55 3. a.

590. D. 10. gu Delts ber t. t. Rammerer und ebes mal. fichenburg, Gubernietrath Graf Mlerius Bethlen-

64 S. c.

591. D. 10. in feinem Geburtbort Ems (Ranton Craubindten) Joh. Fr. Crefte, Prof. d. Aheologie am bidbil. Seminer in Chur.

592. D. 10. ju Memmingen (Beiern) ber Moofat

Br. Brit, b. Chrne: Reldthal.

593. D. 10. ju Bien Johann Mloys Gleid, am 14. Sept. 1772 ju Bien geboren, erft Beamter ber ieberbflererichfichen Regierungsbuchhalterei, bann Abeater-ichter bei bem Josephilibter Theater baseihft. Er hat unter bifter bei bem Jojeppmuter mpener vajenge. bem Rumen I. Blum, meift aber ale Della Rofa, und bem Rumen I. Blum, meift aber ale Della Rofa, bie gablige Romane, Schaus und Luftfpiele gefcheiben, bie bann mittelmäßig gu mennen find und fur ein febr unterges

ordnetes Dublifum berechnet gu fenn fdeinen. - Geine Werte find: Rischtasp u. Isphenbiar, Könige von Persien. 2 Bee. Kaschau 1794. — Gemalde für Liebenbe in eine famen Stunden. 2 Bbchn. Wien 1795. 2. Aufl. unter bem Titel Mutter Irmentraut. Cbenb. 1798. - Runalbo, eine Stigge ber Borgeit. Ebend. 1795. — \*Stenen aus bem menichlichen Leben. Wien 1796. — \*Rinold, ber Baler f. menschl. herzen. Ebend. 1796. — \*Die Bauberin Bette. Cbenb. 1796. - \*Der fcmarge Ritter ober b. brei Baisen. Krens 1797. 3. Aust. 1799. — \*Die Wander zungen Ritter überts v. Klausenthal, 2. The. Ebend. 1798. - \*Balbraf ber Banbler. Bien u. Leipg. 1798. 2 Muft. 1810. - \*Wendelin von Sollenftein. Ebend. 1798. -\*Die Tobtenfadel. Gbenb. 1798. - \*Der marnenbe Baus bergurtel ober bas Schauermannchen. Gbenb. 1798. --\*Ballrab von Schredenhorn. Ebenb. 1799. - \*Ubo ber Statterne. Ebenb. 1799. — \*Der Geift Gelaor. Leipz. 1799. — \*Mangolf von Rothenburg. Wien 1799. \*Die beiben Spencer. Cbenb. 1799. - \*Der bofe Appel von Bigthum. Gbenb. 1799. - \*Die Bruber von Staus fenberg. Ebenb. 1799. - ' \*Ebwin und Blanca. Cbenb. 1799. - \*Otfried von Tannenberg. Gbenb. 1800. -#Emmerich von Bolfsthal. Cbenb. 1800. - \*Bienfeneb ober ber 3merg im Comenthale. Ebenb. 1800. — \*Erbs mann von Dahlenberg. Ebenb. 1800. — \*Guabrino's Schats ten um Mitternacht. Gbenb. 1800. - \*Die 300jabrige Danblerin nach bem Lobe. 2 Thie. Ebenb. 1800. - Feine fteins Fall. Ebend. 1800. — Die Familie vom Eichenswalbe. Ebend. 1800. — \*Wippo von Königstein. Ebend. 1800. 2. Aufl. 1817. — \*Elifa von Eifenthurm. Leipz. 1800. - \*3bealifche Gemalbe aus b. Phantafie = u. Geis fterwelt. Drag 1800. - \*Arbigar, ber graue Banberer. 2 Able. Rrems 1800. - \*Sagen ber ungarifchen Borgeit. Bien 1800. - \*Ebmunb Befterholb, ber Schwebe. Ebenb. 1801. - Die Unbekannten im Sannenhain. Leipz. 1801. - \*Die eblen Bluchtlinge ob. bie Familie von Peterswalbau. Ebend. 1801. — \*Der Graf von Barennes. Wien 1801. — \*Berno ber Kuhne. Ebend. 1801. — Die Zwillinge vom Bichtsberge (Bolfsberge). Gbenb. 1801. - \*Gibeon, ber bebrangte Banberer. . . . 1801. - \*Borb John Batwort ob. die Mitternachtoftunde auf Jenny's Grabe. Wien 1801. — "Juliette von Edneville. Leipz. 1801. — "Der Freundschaftsbund. (Ein Almanad.) 1801 u. 1802. — \*Graf Dhomar ob. b. hirschenmabden. Bien 1802. — \*Das vers \*Das Raubermabchen von Baben. 1802. -R. Retrolog 19. Jahrg.

444. D. 10. 2u Baraborf bei Brieg ber Goullebrer u. Draanift Ratider.

415. Den 10. ju Gulau (Schleffen) b. Sauptm. a. D.

Bollenbaupt - 61 3. a.

446. Den 11. ju Roln ber Lieutenant Rarl v. Bila. 447. Den 11. ju Prag ber t. t. Rath Dr. Rit. Bes neb. Conrath, feit 1835 Brunnenargt gu Frangenebab, einer ber ausgezeichnetften Brunnenarate Bohmens. Berf. einer Schrift: "Ueber bie neuen Babeanftalten ju Frangensbab" 1830 und mehrerer balneographifcher Muffage in verfciebenen mebiginifchen Beitfdriften - im 65. Lebensjahre.

448. D. 11. gu Schonebed ber Rabritbefiger Dr. phil.

Rerb. Bermann.

449. D. 11. ju Bowen (Schlef.) ber emerit. Organift

Debolb - 70 3. a.

D. 11. ju Berlin ber Rammerberr und Legations. fetretar Graf MIb. von Ramete.

451. Den 11. ju Deligfc ber Archibiatonus M. 306.

Slo. Morgenstern - 77 3. a.

452. Den 11. gu Bien ber t. t. nieberoftr. Regierungs.

rath Joh. Arhr. von Obenaus - 61 3. a.

Den 11. ju Jauer (Schlefien) Gfr. Pobl, 2. Rollege an ber Burgerfdule - 41 3. a.

454. Den 11. gu Potebam ber tonigl. Dofrath Chris

ftoph Abam Satob Rifc.

455. Den 11. ju Dele (Schlefien) ber Dbriftlieut. v. Ødrabifd - 541 3. a.

456. Den 11. gu Stuttgart ber penf. Ronfiftorialfetres

tår Badter.

457. Den 11. gu Doreborf bei Roba im Bergogthum Mitenburg ber Pfarrfubftitut Bunfcher - 31 3. alt. Sein greifer Bater, Emeritus bei berf. Stelle, überlebt ibn. Den 12. ju Dresben ber Rinangprofurator C. S.

Aretesleben - im 69. 3.

469. Den 12. gu (?) (Preugen) ber penf. Dberft unb Abtheilungstommand. in ber 2. Artilleriebrig. Bebmann. Den 12. ju Berlin ber Lebrer an ber 11. Stabts foule Schmibt.

461. Den 13. ju Mit = Ramfft (Branbenb.) ber tonigl.

Rammerherr Graf Bilb. v. Dade.

D. 13. ju (?) (Preußen) ber penf. Kapitan vom

12. Infanterieregim. Dartmann.

463. D. 13. gu (?) (Preugen) ber penf. Premierlieutes nant vom vorma igen Infanterieregiment Jung Barifc von Rromer.

464. D. 13. 3u Altona ber Etaterath und Stempelpapierverwalter, Ritter v. Dannebrog Joh. Pet. Stops pel — 74 I. alt, thatig und vielfach heilbringend, hinters täßt Witwe, Kinder, Enkel, Urenkel, Geschwister u. Schwies gerkinder.

465. Den 14. zu Strehlen (Schleffen) b. hauptmann a. D. und penf. hauptfleueramterenbant v. Reichenbach.

466. D. 14. zu Schmiegerode bei Trachenburg (Schles sien) ber Lieut. a. D. u. Wirthschaftsamtm. Trautvetter. 467. D. 15. zu Roda im Perzogth. Altenburg ber Rath und Steuerkassierer Gabler — 68 3. alt. Einige Wechen zuvor, nämlich am 1. Dec. 1840, feierte berselbe sein 50jahriges Dienstidum, nachdem er zuerst als Kabet im das maligen S. Soth. und Altenb. Oragonerregimente, bann als Lieutenant und erster Kommandeur der Geneb'armerie und zuleht als Steuerbeamter dem Baterlande nügliche Dienste geleiste hatte. In seinem Jubeltage wurde er von höchster Stelle zum Rath, so wie von der Stadt Roda zum Ehrens bürger ernannt.

468. D. 15. gu Tetfchen ber tonigt. Major in b. Ur-

mee Joh. Frhr. v. Mattencloit.

469. D. 15. gu Rubelsborf (Schlef.) ber Schullehrer

Rarl Menzel — 74 3. a.

470. D. 15. ju Repnis bei Bismar ber Droft Graf Bellmuth von Pleffen - im 72. 3.

471. D. 15. gu Ronigeberg in b. R. : DR. ber penf.

Dberforfter Richter.

472. D. 15. ju Riebergimmern (Beim.) b. pratt. Argt Dr. Schmibt sen.

473. D. 15. gu Langen : Chureborf (Sachsen) ber Pefter sen. Glo. Seinr. Wilh. Balther - im 71. 3.

474. D. 15. zu Braunschweig ber außerord. Professor Boologie an ber Univerl. zu Berlin Dr. Arend Frbr. Aug. Wiegmann, als Gelehrter und wissenschaftl. Farsschie burch mehrere werthvolle Schriften ("Observat. zoolog. criticae in Aristotelis hist. animaljum, 1826;" "Danbouch ber Joologie," gemeinschaftl. mit I. F. Ruthe, 1832; "Herpetologia Mexicana. P 1." 1834; "Archiv f. Naturgesschichte" seit 1835) rühmlichst bekannt — 39 J. a.

475. D. 16. ju Schmiebeberg (Schlefien) ber Dr. med.

Badbaus - 43 3. a.

476. D. 16. ju Buchberg (Orftr.) ber f. baier. Genes ralmajor Furft v. Eron Du'imen.

477. D. 16. gu Berlin ber Mebiginglrath Dr. Rarl Ebuarb Rubolphi, ein Cohn bes 1832 verftorbenen Ra-

turioriders Rari Usmund R. . ), aus Greifewalb. Er fdrieb monstrorum trium praeter naturam cum secundinis coelitorum disquisitio, Berol. 1829.

478. D. 17. auf feinem Gute au Seffaden ber tonial. Landrath gu Infterburg Burchard - im 20. Dienft = und

im 68. Lebensjahre.

479. D. 17. ju Pofen ber tonigl. Sauptmann im 19. Anfanteriercaim. Rarl Theob. von Belfen - im 52. %. 480. Den 17. ju Gr. Becher bei Raseburg Rart Gotts barb hieronymus v. Bigenborf, grhr. auf Gr.s n. Al. Becher, Sceborf zc. - 70 3. a.

481. Den 18. ju Reval ber Banbrichter S. C. DR. Bas

ren von Ferfen, geb. 1796.

482. D. 18. ju Bertbuhl, Ranton Thurgau, ber Pfarrer Pantrag Reller, tath. Rirchenrath u. bifcoflicher Rommiffar.

483. D. 18. ju Seldow (Branbbg.) b. Prebiger Rers

binand be Detit.
484. D 19. gu Mugeburg ber fonigl. Rreisbauinge

nieur Chn. Seinr. v. Jan - 47 3. a.

485. D. 19. ju Roln ber Priefter, apoftol, Protonotar und ebemal. Ronventual ber Abtei Deus, Job. Bilb. Stepb. Schmit.

486. D. 20. gu Bien ber f. f. Dberftlieut. J. Coils

pert von Freundthal - 73 3. alt.

487. D. 20. gu Bonfelb (Burtemb.) ber großh. bab. Rammerh. grhr. G. 2. v. Gemmingen = Suttenberg -91 3. alt.

488. D. 20. gu Grund bei Moborn (Cachfen) bet

Soullehrer Joh. Glo. Gobring - im 39. 3.

489. D. 20. gu Stadtfleinach (Baiern) ber tonial. Banbs

richter Darim. Ratenveth - 62 3. a.

490. D. 20. ju Braunichweig ber bergogl. braunichweis gifche Dbriftlieut. Ferbinanb Degner, Ritter ber Ch renlegion, Inhaber ber Debaille gum Unbenten bes Relbaus aes von 1815 und bes Chrenzeichens fur 25jahrige Dienke geit - 53 3. a.

491. D. 20. gu Berlin ber penf. hofrath Rarl Bo 36. 492. D. 21. gu Berlin ber Juftigtommiffar Der

Rul. Rari Mb. v. Barenfels.

493. D. 21. gu (?) (Preugen) ber penf. Premierlien . 1. Dragoners, jest 2. Ruraffierreg., v. During shofes

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 10. Jahrg. bes R. Retr. G. 786.

494. D. 21. gu Banfchelburg (Schleffen) ber Burgermeifter M. phil. Joh. Dunnich - 56 3. a.

495. D. 21. gu Rohr (Baiern) ber tonigl. Pfarrer

Sob. Salom. Fred.

496. D. 22. gu Gras ber jub. E. f. ofterreichifche Gus bernialrath u. ehemal. Rreishauptmann bes Laibacher, Raris fabter u. Reuftabter Rreifes, 3. Rlud, Gbler von Beis benfron — 70 3. a.

D. 22. ju Burgburg ber Abvotat Bowens 497.

beim.

ţ

3)

(3

χi

\*

80 L

Den 22. ju gubwigeluft ber penfionirte Lieue tenant b. v. Rangau, einige 30 Jahre alt. Geboren gu Marnie im Medlenb. Schwerinschen, mar er ein Sota bes weil. Grafen und Rammerberrn Sans Joachim Auguft p. Rangau und ben 13. Dec. 1825 gum Gefonbelieutenant im großherzoglichen leichten Infanteriebataillon ju Schwerin ernannt, 1840 aber gur Grenabiergarbe nach Lubwigsluft perfest worben, wo er Rrantlichfeit halber ben 1. Rov. 1838 aus bem Militar fchieb. Er hinterließ eine junge Gattin, Mugufte, geb. v. Buchwalb, mit welcher er fich bin 4. April 1836 ju Ueterfen im holfteinischen vermahlt hatte, und zwei Rinber, namlich einen Cohn und eine Tochter.

Den 22. ju Salle ber Infpettor ber Freifculen

bes Baifenhaufes, Reichmann - 42 3. a.

500. D. 22. ju (?) (Preugen) ber penfionirte Rapis tan v. vormal. 1. nieberfchlefifden Brigabe-Barn.=Bataillon p. Commerfelb.

D. 23. ju Berlin ber Dajor a. D. Bilbelm 501.

v. Bulffen.

D. 24. ju Munchen ber Dberbergaffeffor Mug.

Phil. Bezold - 46 3. a.

D. 24. ju Schmiebeberg (Schleffen) ber Banb : u. Stadtgerichtsbirettor Juftigrath Gotthold - 76 3. a.

D. 24. ju Schweinfurt ber tonigl. Appellationes gerichteabvotat G. E. Emmert.

505. D. 24 ju hanover ber Generalmajor a. D. p. Rronenfelbt.

506. D. 24. gu Stettin ber emeritirte Paftor an ber St. Peters : und Paulefirche Joh. Joach. Steinbrud – im 81. I. ierlieuk

507. D. 24. zu Schlawe (Pommern) b. Rreisphpsitus hofen Dr. Ahomas.

508. D. 24. gu Berta a. b. 31m ber Amtsabjunte

graber.

509. D. 24. gu Goldin in ber Reumart TBranbenb. ber Major u. Kommanbeur bes 2. Bat. 14. Infanterieren.

Briebr, Darim. Beishubn.

510. D. 25. gu Rurnberg ber tonigt. Danbels . In nellations . Rreis : und Stadtgerichterath Dr. Rriebr. Rerb. Dofmann - im 50. Lebenej.

511. D. 25. gu Berlin ber tonigl. Rammergerichtes referenbar a. D. Chuarb Ferb. Richter - im 38. 3.

512. D. 25. gu (3) (Preufen) ber penfionirte. Drem.s Lieutenant von b. vormal. 15. Divif. : Garnifontompagnie p. Schaitowsti.

513. D. 25. gu Denabruck ber Major C. Fr.

Sonepbter.

514. D. 25. gu Riel ber Rattor ber bafige ton. Schulbuchbruckerei R. Ebr. Bafer, geb. in Leipzig, im 74. 3. f. Alt., hinterläßt Bitwe, Rinber u. Entel.

515. D. 26. ju Beis ber ganb = und Stabtgerichts.

rath 3ob. Ronr Beffer - 71 3. a.

516. D. 26. gu Stuttgart ber Pralat v. Saas - 62 J. a.

517. D. 26. ju Boifdnick (Schlefien) ber Lieutemant

m. Dbergrengfontroll. De per.

518. D. 27. ju Beringen (Dr. Sachfen) ber Dottor ber Debiein Bubm. Blabau - im 77. 3.

519. D. 27. gu Thiemenborf bei Steinan (Schleffen) ber Paftor 3ob. Karl Siegm. John.

520. D. 27. gu Gahleng (Gachfen) ber emer. Souls

lebrer Ariebr. Gotth. Reuberth - im 67. 3.

521. D. 27. ju (?) (Preugen) ber penfionirte Rapitan vom 38. 3nf.= (6. Ref.=) Regim. Bilete.

522. D. 27. gu Jatobemalbe (Schleffen) ber furfil. bebenlob. Dutteninfpettor u. Polizeibiftrittstommiffar 3 mir . mer - 71 3. a.

523. D. 28. au Bertin ber tonigl. geheime Sofrath

Ariebr. Bilb. Gufe.

524. D. 28. ju Dresben ber fonigl. fachf. Dauptges leite = u. General = Accie = Dbereinnehmer Joh. Gottfr. maller - im 88. 3.

525. D. 28. ju Borculo (Soll.) bir Bitme p. Xbra: bam Bevi, geboren ju Schuppach bei Frantfurt a. M.

- 107 3. a.

526. D. 29. gu Tubingen ber Universitatemaler Dore -- 58 3. a.

527. D. 29. gu Sohlstebt (Dr. Sachsen) ber Paftar 30h. Gfr. Rammerer - 66 3. a.

528. D. 30. gu Grungig (Brabenburg.) ber Ritters gutsbefiger a. Rreier. Daver v. Butowidi - im 56. J. 529. D. 30. ju Plauen ber t. fachfifche Blogmeifter, Mintehauptmann Arbr. Rarl v. Grausbaar.

530. D. 30. gu holzhaufen (Balern) ber Pfarrer

u. Senior Joh. heinr. Dies - im 72. 3.
531. D. 30. gu Darmftabt ber großherzogl. Major a. D. Ih. Depbte.

532. D, 30. ju St. Gallen ber Dberfilieutenant u. Polizeitommiffar Bjaureng Runtler, fruber Offizier ber Schweizergarbe in Frankr.

533, D. 30. ju (?) (Preugen) ber penfionirte Prem.s Etentemant vom 2. Inf. : (gen. Ronigs :) Regiment Reins

fdmibt.

634. D. 31. ju Tillowie (Schleften) ber emeritirte Cath. Schulteberer G. Globifc.

535. D. 31. su Grat ber f. f. Strafenbauinfpicient Rarl Abler Gblerv. Billenbrunn - 42 3. a.

536. D. 31. zu (?) (Preufen) ber penf. Kapitan vom vorm. 1. fcblef. Ebw.-Inf.-Reg. be Maiftre.

537. D. 31. zu Lauban ber Archibiatonus Cad -75 K. a.

538. Im Jan. gu Bocholt ber Pfarroffar Bofer, ber unter ber Bermaltung bes Ergbifchofe Drofte ju Roln, obite Radficht auf bie Staatsbehorbe, gum Prof. ber Theoe togle ernannt worben mar.

589. Im Jan. ju Berlin ber ehem. Kaufm. Briebe, ben man gwar als reichen Mann fannte, aber feinesweges fo reich vermuthete, als er war: er hinterließ ein Bermogen

von 3 Millionen Chalern.

540. Im Jan. gu (?) (Defterr.) ber Oberftlieut, vom Bakonni- Infanteriereg. Jof. Gerolb.

541. Im Jan. gu Meteln, bei Schwerin, ber groß. bergogl. Borfter Johann Chriftoph Rempe, feit bem 25. Rob. 1825 im Dienfte.

542. Sm Jan. gu (?) (Deftere.) ber Dauptm. v. G. S.

eichnich Infalleg. Anton Rober.

Benegur Inf. Reg. Bilbelm Monti v. Eumerfta bt. 644, 3m San. gu (?) (Deftert.) ber Felbmarichallieutrast Jatob Ritter v. Eurem.

546. Im Jan. gu Banden ber E. Minifterialrath u. Beneral - Riscataterath v. Roth - 81 3. a.

546. Im Jan. su Stawropel (Aufl.) b. Oberargt bes bortigen Briegehospitals u. Ritter Gottbarb Bilbelm Ødluter - 41 3. a.

547. 3m Jan. gu (?) (Defterr.) ber 2. Rittmeifter vom taif. Uhl. Reg. Ign. Schreitter Ritter v. Schmarsenfelb.

## Kebruar.

548. D. 1. ju Bertin ber geheime Obertribunalrath

Braffert.

549. D. 1. gu Rugen (Schleffen) ber Majorats. berr, Rammerger. = u. Banbrath a. D., Derr ber Dftenet Guter , Graf v. Carmer.

550. D. 1. ju Danover ber Finangr. Jaques.

551. D. 1. ju Dubertusburg ber tonigl. fachf. Dber

forfter Joh. Friedr. Schmöller - im 72.3.

552. D. 2. gu Grunberg (Schleffen) ber Ergpries fter, Rreis : Schulinfpettor und Pfarrer grang Rufdel – 51 I. a.

553. D. 2. gu Ratibor (Schlesien) ber Oberlanbes-

gerichter. Beipner — 52 3. a.
554. D. 2. ju Prees in holftein ber wirkliche Zuftigerath u. Poftmeifter hr. Rt. Steen — im 79. 3. feines Mit., binterl. Gefchwifter.

555. D. 3. zu Trattlau (Sachs.) ber königl. sächs. Dauptmann a. D. herm. v. Gog, Ritter bes t. fachf. St. Deinrichsorbens u. b. frang. Chrenlegion - im 52 3.

556. D. 3. ju Grunberg (Schlefien) Schullehem emer. Reiche in Lawalbe - 67 3. a.

557. D. 3. ju Mollis (Ranton Glarus) ber Rathis berr Ronrab Schindler - 84 Jahre alt, mit Gide Mitarbeiter an ber Linthforrettion u. mit feinem verftorbes nen Bruber, Beugherr Sch., Begrunber ber Linthfolonie.

558. D. 3. ju Mittenwalbe (Branbenburg) ber Ritters

fcafterath u. Premierlieut. a. D. v. Stalpnagel.

559. D. 3. gu Roppis (Schleffen) ber Pfarrer

Rarl Belgel — im 35 3. 560. D. 3. gu Dunden b. Lieutenant u. Regiments. Abjutant im Autraffierreg. Pring Rarl, Bubwig v. Beine rid - im 30. 3.

561. D. 4. gu Berlin ber Muftlehrer Bargiel, ein Schuler Logier's, welcher eine Beit lang ein Rufte inflitut, nach ben Grunbfahm feines Lebrers, in Leipzig une terbiett, bann biefe Lebeweife in Berlin fortfette, ber eingige bafelbft, ber bas genannte Guftem treulich beibebielt.

562. D. 4. gu Kreugnach ber tonigl. Juftigrath, Ros

tar Dotthoff.

563. D. 4. gu Dieffenhofen Johann Evangel Pfifter, Raplan bafelbft, ebemals Pfarrer u. Detan an Sanneri.

564. D. 4. au Wien ber t. f. Rammerer Graf

C. v. Brbna.

565. D. 5. gu Derzogswalbe (Schleffen) b. Schule lehrer 3gn. Bartich - 62 3. a.

566. D. 5. gu Breslau ber Rittmeifter a. D. Kreis

berr v. harthaufen - im 78. 3.

567. D. 5. ju Cambertsmalbe bei Grofenbain ber Paftor Rarl Friebr. 3of. Seibel - im 68. 3.

568. D. 5. ju Bartha (Schleffen) ber Pofitome

miffar Boche - 793 3. a.

569. D. 5. gu Allgereborf (Schlefien) ber Ritters gutebefiger u. Birthichaftsbirettor Buder auf A. - im

570. D. 6. gu Bien ber Romiter Safenhut, von Iffland als ber befte Deter in "Menfchenhaß und Rene"

erflart.

571. D. 6. gu Paberborn ber Domberr Freihers v. Schorlem mer, Genior u. Jubilar bes alten Domftiftes gu Silbesheim, Domberr gu Denabrud u. Brobft bes Das menftiftes Lippftabt - 78 3. a.

572. D. 6. gu Sanover ber Canbbroft M. Friebr.

66. v. Berfebe - 57 3. a.

573. D. 7. ju Machen ber fonigt. preug. Dbrift a. D.

Seine. v. Anfelme, Ritter mehrerer Orben.

574. D. 7. ju Berlin ber Profeffor Gobfroy. D. 7. ju Berlin ber Lieutenant im 8. Infan-

terie = (Leib =) Regiment Theob. Baron v. ber Lutte im 31. I.

576. D. 7. zu Korschlie (Schlessen) b. Paftor Rusprecht — 67 I. a.
577. D. 7. zu Blankenburg (Braunschweig) ber bere gogt. braunfchw. penf. Dberforfter Thiele - 74 3. a.

578. D. 7. ju Bunglau b. Schullehrer Bogel -51 3. a.

579. D. 7. im Saag ber Generalmajor von Balbs attachirt bei G. f. D. bem Pringen Friedrich ber fird, Rieberlanbe.

580. D. 7. ju Rieber - Gunnewalbe bei Bauben Rarl Aug. Ariebr. Bilb. v. Biegler unb Rlippe baufen, auf Rieber: Cunnewalbe, Dietig u. f. m., Ditalieb ber 1. Rammer ber t. fachf. Stanbeverfammlung, aus ben Berhandlungen berfelben als ein Mann von bieberer, achtungswerther Gefinnung betannt — 70 3. a.

581. D. 8. ju Roln ber penfionirte Generallieutenant

u. erfter Stadtfommanbant v. Gibbolm.

582. D. 9. gu Dberammergau (Baiern) Jofens Jan. Gager, Briefter, ebemal. Mitglieb bes aufgebobenen Benebittinerftiftes Rothenbuch, ein vielfeitig gebilbeter Getebrter - im 77. Bebensjahre.

· 583. D. 9. gu Jatobebagen (Schleffen) ber Super-

intenbent Bilb. Gffen - 67 3. a.

584. D. 9. gu Berlin Rerbinanb Jul. Bictor b. Goge, Dbertanbesgerichtschefprafibent a. D., Ritter bes rothen Ablerorbens aweiter Rlaffe mit b. Stern - im 76. Lebensi.

585. D. 9. gu (?) (Preugen) ber penfionirte Major

v. vorm. Ruiraffierreg. Bagenfelb, v. Daubring.

586. D. 9. gu Wien ber t. fachfifche Gefanbte am t. t. Dofe Breif. v. Uechtrig. 587. D. 9. gu Schweibnig ber Dofapotheter Ples.

ner - 45 3. a.

588. D. 9. zu Lauf (Baiern) ber E. Appellations. gerichtsabvotat Marim. Rarl Rofler - im 42. 3.

589. D. 9. gu Canftatt Dr. 3. C. E. Zritfd. ber, Oberamtsarzt, Berf. ber Schrift: "Canftabte Mine-ralquellen u. Baber" 1823 u. einiger Abhandlungen in verfchiebenen mebicin. Beitfchr. - 55 3. a.

590. D. 10. ju Defth ber t. f. Rammerer und thes mal. fiebenburg. Suberniglrath Graf Alerius Bethlen -64 3. a.

.591. D. 10. in feinem Geburtsort Ems (Ranton Graubunhten) Joh. Fr. Crefta, Prof. b. Theologie am bifcoff. Ceminar in Chur.

592. D. 10. ju Memmingen (Batern) ber Movolat

gr. greib. v. Chrné= Deldthal.

593. D. 10. gu Bien Johann Alone Gleich, am 14. Sept. 1772 gu Bien geboren, erft Beamter ber nieberofterreichischen Regierungsbuchhalterei , bann Theaters bichter bei bem Josephstäbter Theater bafemft. Er hat unter bem Ramen 2. Blum, meift aber ale Della Rofa, uns gablige Romane, Schaus und Luftfpiele gefchrieben, bie tanm mittelmäßig gu nennen find und für ein febr unterges

vrbnette Publifum berechnet gu fenn fcheinen. — Seine Berte find: Rifchtafp u. Ifphendiar, Konige von Perfien. 2 Bbe. Kafchau 1794. — Gemalde fur Liebenbe in eine famen Stunden. 2 Bbcon. Wien 1795. 2. Mufl. unter bem Titel Mutter Irmentraut. Cbenb. 1798. - Runglbo, eine Stigge ber Borgeit, Ebend. 1795. - \*Stenen aus bern menichlichen Beben. Wien 1796. — \*Rinolb, ber Waler f. menichl. herzen. Ebenb. 1796. — \*Die Bauberin Bette. Cbenb. 1796. - \*Der fcmarge Ritter ober b. brei Baifen. Krems 1797. 3. Aufi. 1799. — \*Die Wandes rungen Ritter überts v. Klausenthal, 2 Thle. Ebend. 1798. — \*Waldraf der Wandler. Wien u. Leips. 1798. 2 Aufl. 1810. - \*Benbelin von Sollenftein. Ebenb. 1798. -\*Die Tobtenfadel. Gbend. 1798. - \*Der warnenbe Baus bergurtel ober bas Schauermannchen. Ebenb. 1798. — \*Waltrab von Schredenhorn. Ebenb. 1799. — \*ubo ber Stablerne. Ebenb. 1799. — \*Der Geift Gelaor. Leipz. 1799. — \*Mangolf von Rothenburg. Wien 1799. — \*Die besten Spencer. Ebenb. 1799. — \*Der bose Uppel von Bisthum. Ebenb. 1799. — \*Die Bruber von Staus fenberg. Cbenb. 1799. - ' \*Chwin und Blanca. Cbenb. 1799. - \*Otfried von Tannenberg. Ebend. 1800. -\*Emmerich von Bolfethal. Cbenb. 1800. - \*Bienfeneb oder ber 3werg im Comenthale. Ebenb. 1800. — \*Erbs mann von Mahlenberg. Ebenb. 1800. — \*Guabrino's Schatz ten um Mitternacht. Ebenb. 1800. — \*Die 300jabrige Sanblerin nach bem Tobe. 2 Thle. Gbenb. 1800. - Reine fteins Fall. Cbenb. 1800. - Die Familie vom Gichenwalbe. Ebenb. 1800. - \*Bippo von Ronigftein. Chenb. 1800. 2. Mufl. 1817. - \*Glifa von Gifenthurm. Beipg. 1800. - \*3bealische Gemalbe aus b. Phantafie = u. Geis fterweit. Prag 1800. — \*Arbigar, ber graue Banberer, 2 Thie. Rreme 1800. — \*Cagen ber ungarifchen Borgeit. Bien 1800. - \*Ehmund Befterholb, ber Schwebe. Cbenb. 1801. - Die Unbefannten im Sannenhain. Beipg. 1801. - \*Die eblen Bluchtlinge ob. bie Familie von Peterswalbau. Sbend. 1801. — \*Der Graf von Barennes. Wien 1801. — \*Berno ber Kuhne. Ebend. 1801. — Die Zwillinge vom Bichtsberge (Bolfeberge). Gbend. 1801. — \*Gibeon, ber bebrangte Banberer. ... 1801. -- \*Corb John Bate wort ob. die Mitternachtoftunde auf Jenny's Grabe. Wien 1801. — \*Juliette von Caneville. Leipg, 1801. — \*Der Freundschaftebunb. (Ein Almanach.) 1801 u. 1802. -#Graf Dbomar ob. b. hirfchenmabchen. Bien 1802. -\*Das vers \*Das Raubermabchen von Baben. 1802. --R. Retrolog 19. Jahrg. 83

bedte Rbebchen (ein Mimanad): 1802!- "Bienbeito, ber Banbit von Arevifo. Bripg. 1802. - \*Die ginblinge, Am mitiengeschichte b. Marquis von Baroas. Bien 1802. -"Deter Schwalbe, ber labme Bachter bes Beinbaufes. 1802. Die Bowenritter : Schaufp. Bien 1803. - Der rothe Thurm in Bien. Drig.: Chaufp Cond. 1806. - \*Der Debr v. Ce megonda : Drig. Schaufp. Cbb. 1806. - \*Der Sungerthurm. Gin Drig. Boaufp. Gbent. 1806. - Eppo von Gailingen, bramat. Gemalbe. Ebenb. 1806. - Die fleinen Milds fdweftern von Veterwis. Gin Driginalfingly. Ebenb. 1806. - Der brave Mann. Rom. Oper. Ebend. 1806. - Die efferne Jungfrau. Schaufp. Ebend. 1806. - \*Albert b. Bar. Chaufp. Cbenb. 1806. - Dilbegunbe u. Giess bertety, Rittermabrchen in 3 Mufg. Ebenb. 1806. - Mragis von Benevent. Schaufp. Cbend. 1806. - Es ift Rriebe D. b. Burudtunft b. Furften. Gemalbe in 3 Aufg. Gbenb. 1806. - Goba ob. Mannerfinn u. Beibermuth, Gemalbe in 3 Aufz Cbend. 1807. — Inele, e. Schaufp. Ebend. 1807. — Bohn ber Rachwelt. Singlp. Ebend. 1807. — Aung von Raufungen ob. d. Pringenraub. Schaufp. Ebend. 1808. - Gefchichte b. t. t Stadt Bienerifch : Reuftabt, vereinigt mit ber Gefchichte unferes Baterlanbes. Ebb. 1808, - Die beiben Marillo. Schaufp. Cbent. 1808. - Die bezauberte Brier. Bauberoper. Chenb. 1809. - Die Bers mablungefeier Alberts v. Defterreich. Drig. Schaufp. Cbb. 180 . . - Die Fürften ber Langobarben. Drig. : Schaufp. Chenb. 1808. - Die 4 Saumonneffinder. Bolfemabreten mit Gefang. Cbenb. 1809. - Die Dufitanten, am boben Martt; eine jotale Doffe. Gbenb. 1815. — Abam Rrageris Poffe. Ebenb. 1816. — Dant u. Troft: Worte e. Bare gerlichen an bie Dochabelichen; in einem Genbichreiben at ihren madern Gprecher, ben Freih. v. Butterig, Beipg. 1819. - Romifche Theaterftucte. Berl. 1820. - Drei Rachte außer bem Chebette u. bie Lochter ber Gere von Enbor. Ebenb. 1822. - Der Chetenfel auf Reifen. Botales Bans berfpiel. Ebenb. 1824. - \*Diftor. Bitberbuch f. b. reifere Jugend. Bien 1829. - Blumenftrauechen im gartlichen Dergen gepflegt. Muserlefene Bludwunfche f. Rinder A. bauslichen Reften. Ebenb. 1833. - Dottor Rramperl; Doffe. Gbenb. 1840. - herr Jofeph u. Frau Baberl; Doffe. Chenb. 1840. - Reifegbentheuer mit bem Gilmagen. Ebenb. 1841. - Unter bem Ramen Abolyb Blum fchrieb er: Der Cheteufel auf Reifen. Leing. 1821. - Unter bem Ramen Bubm. Dellarofa: Daralb ober ber Rronenfrieg.

2 Able. Rafchau 1794. - Bobo u. feine Braber. 2 Chie. Rrems 1801. - Rutharb Arrevalo ob. b. Dabden vom Libanon. 2 Thie. Rrems 1802. - Marno, ber Schrets Tensvolle. 2 Thie. Gbend, 1803. Reue Aufl. 1835.

Bellido Dolfos u. feine Freunde. 2 Thie. Ebend. 1804.

Ditmar von Aarenstein. 2 Thie. Ebend. 1804. — Obon mar von Barenftamm. 2 Thle. Gbenb. 1805. - Dunerich, Beherricher ber Banbalen, u. feine Freunde. 2 Thie. Bien 1806. - Mathilbe von Arnstein. Ebend. 1837. -Die Bagerung Biens burch bie Turten. Gbenb. 1838. -Suibo von Senbenftein. Gbent. 1839. - Arnulf Schrettenwald, genannt ber Gifenfreffer. Gbenb. 1840. -Raubermabten von Baben u. Die Teufelsmuble am Bienere berge. Ebenb. 1840. - Dagobert von Greifenftein. Ebend. 1840. — Obomar von Durrenftein. Ebenb. 1840. — Mas bomeb b. Eroberer. Ebenb 1841. — Peter Sapary. Ebenb. 1841. - Die Romphe von Teplig. Ebend. 1841. -Oroora ber Traumer. Gbenb. 1841. - Die Dollenbraut, Gbenb. 1841. - Das Blutgericht im Thurme Daliborta am brabichin zu Prag. Ebend. 1841. - Bippo von Ros nigkein. Ebend. 1841. — Abolf ber Ruhne. Ebend. 1841. — Aftrubal ber kömentopf. Gbend. 1841. — Aftolfo, ber Guerillahauptmann. Ebend. 1842. — Drahomira mit bem Schlangentinge. Cbend. 1842. - Duntan ber Bollens brache. Ebenb. 1842. - Der Gottesgerichtstampf um Dite ternacht. Ebenb. 1842. - Miranbolo Difani. Cbenb. 1842. - Rabomar ber Leopard. Ebend. 1842. - Unter bem Ramen Deinrich Balben: Wien u. feine Bewohner. Bien 1834. — Wiens Mertwurbigfeiten von 3. B. Beis. Reue verb. Muff. von D. Walben. Ebend. 1834. Reuefte **Xufl.** 1836.

594. D. 10. zu Erfurt b. Sauptm. a. D. v. Glows

tzemeti - 42 3. a.

t

1

ŧ

ı

L

ŧ

į

595. D. 11. zu Sachsa (Pr. Sachsen) ber königliche Registrator u. Premierlieutenant a. D. Coler — im 51. I. 596. D. 11. in Burich im tiefsten Elenbe ber ehes

mals berühmte Rupferftecher Deldior Gflinger.

597. D. 11. zu Wien bie Obersthofmeisterin ber Frau Erzberzogin Sophie, Fürstin von Kinsty, geborne Freiin b. Kerpen.

598. D. 11. gu Brestau ber Graf Eubwig von

Ronigsborf - 673 3. a.

599. D. 11. ju Prag ber dirurgifche Mechaniker 3. A. Cober, ein im gache ber chirurgischen Mechanik febr werbienter Mann.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

600. D. 11. ju Gibenftod ber Abvotat Rart Chregott Beberecht Traugid - im 75. 3.

601. D. 12. gu Roln ber Abvotat Deinr. Barth.

Jof. Claifen - 62 3. a.

602. D. 12. ju Gulg (Pommern) ber E. preuß. Canb.

rath Freih. Arel v. Dalbabn auf S.

603. D. 12. au Bien (?) ber penfionirte hofrath, nieberofterreichticher Regierunges Biceprofibent, Karl Freib. v. Berner, Stellvertreter u. Prafes ber beiben E. E. akath. Konsiftorien in ben oftere. Erblanben, Inhaber bes filbernen Civilebrenkreuges — 86 J. a.

604. D. 13. gu Berlin ber Rittmeifter von Rrocer

auf Babe.

605. D. 13. ju Reichenbrand (Sachfen) ber Amtes, Sands und Lebnrichter Gotthelf Friedrich August Ublich - im 77. 3.

606. D. 14. gu Unterleinleiter (Baiern) ber f. Pfars

rer Joh. Friebr. Bed - im 39. 3.

607. D. 14. zu Cobleng ber Mufits u. Gefanglehrer am baf. Gymnafium G. Ripper - 31 J. a.

608. D. 14. ju Sall (Burtemberg) ber penfionirte

Rittmeifter v. Dengen - 55 3. a.

609. D. 14. zu Chemnis b. Chauffeeinspektor u. Bieutenant v. b. A. Friedr. Deinr. August von Deebich - 73 3. a.

610. D. 14. gu Berlin ber tonigl. geh. Staatsmis nifter v. General b. Infant. Graf v. Bylich u. Cottum.

611. D. 15. gu Schweibnig ber penfionirte Ing .- Major

v. Kampf — 86 3. a.

612. D. 15. gu Groß - Gorfden (Sachfen) ber Profeffor A. M. Rraft, emer. Rettor im Rlofter Donnborf nach bojahr. Wirten.

613. D. 15. (25.) gu Augeburg ber fonigl. baier.

Regierunger. Jofeph Sprengler - im 63. 3.

614. D. 15. (26.) au Berlin Dr. Lubwig Steds ling, t. fachs. Rath u. ehemaliger Direktor bes Blindensinstitute ju Dreeben, Berfaffer ber Schriften: ", ueber bem Begriff bes Schonen" 1808, "Dermann, ber erste Befreier ber Deutschen, bistorisch bargeftellt" 1816, "bie germ. Eba ob. die beutsche Gotterlehre in Gebichten" 1817, "bie Ralestogie" 1835, geb. ju Prenzlow in der Udermark — am 3. Rov. 1773.

615. D. 16. in ber Rabe von Obenfe (Fahren) ber Sergeant Albrecht — 116 3. alt. In ben Sahren von 1750 — 1760 ftanb er bei bem holftein, Reiterreg. u. wurbe

1807 bei Errichtung ber annektivten Batailons Sergeant. Bum zweiten Male heirathete er in einem Alter von mehr als 90 Sahren. Er war, feiner Aussage nach, 3 Meilen von Runberg, mo jeine Eltern wohnten, geboren.

616. D. 16. ju Schwerin ber grofberzogliche Rams mereretutor Gabriel Bubwig Friebrich Brufch -

beinabe 78 3. a. u. ub. 50 3. im Umte.

617. D. 16. gu Bien bie Oberin bes Rlofters St.

Urfula, Dt. N. Burger - 57 3. a.

618. D. 16. ju Pefth ber Professor ber Thierheils Zunde Dr. med. Joh. Doffner, Prafett bes Thierargneis instituts, torrespond. Mitgl. b. ungar. Gelehrtens u. ber t. E. Gefellschaft ber Aerzte in Bien.

619. D. 16. ju Dber Schwirklan (Schleffen) ber

Gutebef. u. Lieut. a. D. Canger - 53 3. a.

620. D. 16. gu Altona 3. Fr. Meyer, Materials verwalter beim vormal. Konigl Fischereis u. handeleinstitut bas. — im 92. 3. bes Alters, hinterlaßt Kinder.

621. D. 17. gu Utlereborf (Schief.) ber penfionirte

Polizeitommiffar u. Amtm. Daud - 80 3. a.

622. D. 17. gu Jofephehutte bei Stollberg ber Date

rialienrendant Bilh. Eindner - 41 3. a.

623. D. 17. ju Groß : Kraufnigt bei Sonnenwalbe (Branbenburg) ber Paftor Ernft gubwig Miller — im 42. 3.

624. D. 17. gu hamburg ber Dispacheur Dr. Joh.

Dlbermann - im 41. 3.

625. D. 18. gu Bowen (Schlef.) ber penf. Steuers einnehmer haberlanb - 82 3. a.

626. D. 18. gu Berlin ber tonigl. Dauptm. a. D.

u. Rittergutebif. Joh. Mug. Giegfr. v. Jagow.

627. D. 18. gu Meinbreren (Braunfcweig) ber bers 30gl. braunschweigische Argt Abolph von Mansberg — 31 3. a.

628. D. 19. zu Riga ber Inspektor u. wiffenschaftlicher Lehrer an ber bortigen Domschule, Titularrath Karl
Chriftoph Dartmann, geb. zu Jobben in Auriand, wo fein Bater Prediger war, ben 1. (12.) Sept. 1783. Bon biesem empfing er seinen ersten Unterricht, besuchte bann bas akadem. Gymnasium zu Mitau u. stubirte von 1801—1803 zu Irna Theologie. Nach vollendetem Aursus begab er sich 1804 nach Riga u. wurde daselbst Privattehrer, 1807 auch Kanbidat des Schabtministeriums u. 1808 Pastoradjunkt an der Lesukstirche, welches Amt er jedoch 1810 Kranklichkeit halber niederlegte. 20. D. 19. gu Leubsberg (Pr. Badfen) ber Paftat. Arfebr, Bilb. Jacobi - 39 3. a.

630. D. 19. gu Braunfdweig ber Abvotat unb Rotar

Rarl Bilb. Lebebur - 69 3. a.

631. D. 19. gu Chlingen ber Dber . Juftigregiftratoe

632. D. 20. gu (?) (Preufen) ber penfionirte Prem.

Weutenant vom 27. Infanteriereg. v. Mrnim.

633. D. 20. ju Alt , Alemanneborf (Schleffen) bes Deramtm. Ant. Rraufe - 91 3. a.

634. D. 20. gu Breslau ber Amtm. Rretfomer aus

Rogau (Schlef.) - 76 3. a.

D. 20. gu Dameln Dr. Friebr. Bilbelm Berturner, Beffer einer Apothete, vorher gu Gimbed, ein ausgezeichneter Chemiter, ale Schriftfteller burch mehrere Schriften u. zahlreiche Abbandlungen in verschiebenen Beits fdriften rubmlich befannt. Geine Entbedung bes Morphium belobnte bie Parifer Atabemie mit einem Preife von 2000 Fr. - Seine Schriften find ; Rurge Darftellung einiger Grfabrungen ub. Elementarattrattion, minber machtige Gaures u. Altalien , Beinfteinfauren , Dpium , Imponderabilien u. einige anbere dem. u. phpfit. Gegenftanbe. Gottingen 1820. - Entbectungen u. Berichtigungen im Gebiete ber Chemie u. Donfit. 2 28br. Cbenb. 1820-1822. - Ginlabung an Staatsbeborben u. Gefundheitebeamte, hinfichtlich b. Amoens bung e. neuen u. fichern Beilverfahrens bei b. mehrften bes beutenben ze. Boltstrantheiten. Cbenb. 1826. - Das Enbe ber Gefahr beim Scharlach. (Auch unter b. Titel: Annalen f. b. Universalinftem b. Glemente ober b. neueften Entbedune gen in ber Physit, Beiltunbe u. Chemie. 28b. 3, Deft 2.) Cbend. 1829 - 30. - Blide in die verbangnifvolle Gegens wart und Butunft. Gbend. 1831. - Dringende Mufforbes rung an bas beutiche Baterland, in Beziehung b. oriental. Brechrubr. Cbenb. 1831. - Beitere Entwickelung b. neuen guverfichtichen Schutmethobe gegen bie Cholera. 1831. -- Einige Belehrungen f. bas gebilbete u. gelehrte Bubiffum, ub. b. gegenwart. Buffanb b. Peilkunde und Ras surwiffenfchaft im Allgemeinen. Ebenb. 1838. — Gab bers oue's Unnalen f. b. Universalfoftem b. Elemente 1826 - 30.

636. D. 20. gu Arnswalbe (Branbenburg) ber Rreiss

phyfitus Dr. Strut.

637. D. 21. ju Frankenthal (Balern) ber tonigliche quiesc. Bezirksgerichtsprafibent Did - 74 3. a.

638. D. 21. ju Marienwerber ber Obergerichtsfettetar Berb. Dommafch — 42 3. a.

689. D. 21. ju Gorlis ber voemal. Rathellammerels

Laffirer Dertel auf Daubis.

640. D. 21. gut Braunfdweig ber Rei sgraf und eble Derr Rarl Friedrich Dermann gur Lippe Beigena felb, t. preus. Dauptm. a. D. — 58 3. a.

641. D. 21. gu Bien ber f. E. Ingenteursberft M. v.

Dettenet, Direttor bes Genieardine - 72 3: a.

642. D. 21. gu Beiltingen (Baiern) ber fath. Pfarme

643. D. 21. ju Bauban ber Schullebrer Afdeide -

30 3. a.

644. D. 22. ju Bubed ber Stabtpofimeifter Das

miel v. Bippen - im 74. 3.

646. D. 22. ju Frankfurt an ber Ober Endwig Alexander Birten feld, Lehrer an der bottigen hoberen Burgerschule. Eine funswöchentliche Moltentur zu Galzo brunn hatte ihm wohl Linderung seiner Schmetzen, aber nicht die heißersehnte Genesung verschafft; vielmehr gesellte, bie beirperlichen wie die geiftigen, so sehn bas seine Krafte, die borperlichen wie die geiftigen, so sehn Endul von Rervenschlag vollige Geistesadwelenheit und eine rasche Austolung herbeisübrte. D. 22. Febr. entschließ ber. Schwerzeprufte u. von seinem Bater, einem elfrigen Betenner des mosaischen Gesees, wegen seines Uederrittes zum Erhrenthume Enterdte zu dem bestern Leben, in welchem ihm der nicht mehr flucht, den er mit kindlicher Liebe die zu-seinem lehten Hauch im Perzen getragen hat.

646. D. 22. ju Oftorf, bei Schwerin, ber pormalige Rittergutebefiger v. Rutteln, Aobia Buhring - im

78. Lebensj.

647. D. 22. ju Ronige = Bufterhausen ber Super-

intendent Dollen.

648. D. 22. gu Breslan ber Runfimaler Mb. Consgin Soder - 80 3. a.

649. D. 22. ju Berlin ber Premieurlieutenant a. D.

Pally.

650. D. 23. ju Dresben ber hauptmann b. Artifferie Rarl Bauer - im 41. 3.

651. D. 23. gu Beipzig ber Buchbruder und Buds

banbler griebr. Chrift. Durr - 74 3. a.

652. D. 23. ju Brestau ber Generalmier, Rome mendenr ber 11. Ravalleriebrig., Freiherr v. Gravenig — 56 3. a.

658. D. 24. gu Raftenburg (Preufen) Friebrich Julius horn, Dberlehrer am baf. Gymnaftum, geb. be

17. Det. 1808. Gelt Rov. 1634 am bort. Comnaffens angeftellt, mar er gulest fünfter Bebrer u. if Berfaffer ber Grammatit ber neuhochbeutschen Sprache, Ronigeb. 1837. Much beforgte er bie 4. u. 5. Musg. v. Bunemanns Borterbuche 1. Domers Douffee. Er mar ein thatiger, gefdidter Schulmann. 664. D. 24. ju Rabolzburg (Baiern) ber tonial. Res pierforfter Chr. R. pon Grundberr . Mitentham 70 3. a.

655. D. 24. gu 3fchopau ber emeritirte Geleits = unb Landaceifeeinnehmer Rarl Ariebr. v. Quttlammer -

im 82. 3.

656. D. 24. au Sternberg (Medlenburg . Schwer.) ber Senator u. Rirchenprovifor S. Friebr. Retger - im 06. Lebensi.

657. D. 24. gu 3mentau ber Vaftor Beinrich Muguft

Stord.

658. D. 25. gu Stargard ber Obriftlieutenant a. D.

v. Blomberg - im 72. 3.

-659. D. 25. ju Ginfiebel bei Chemnis ber Paftor emer. Joh. Friebr. Benj. Fritfche - 65 3. a.

660. D. 25. ju Dittmanneborf (Sachfen) ber Lebret

Sobnig.

661. D. 25. gu Ibehoe ber Bolltontroleur Rolof Bargen fen - im 55. 3. b. Mit. u. 30. feines eifrigen Dienftes, binterlagt Bitme, Chriftiane, geb. Deterfen, u. 4 Rinber.

662. D. 25. au Leipzig ber t. fachfifche Dberft a. D.

3. 30f. Rubnel - im 69. 3.

663. D. 26. gu Sameln ber Amtsaffeffor Rarl Bil.

belm v. Reben - 29 3. a.

664. D. 26. gu (?) (Preug.) ber pensionirte Prem. Lieut. vom 19. Inf. Reg. Schauer.

665. D. 26. gu Frantenftein (Schleffen) ber Paftor

Mag. Rarl Beinr. Schneiber - im 67. 3.

. 666. D. 26. ju Dreeben ber tonigl. fachf. Dajer v.

b. A. Aug. Benj. Beifer - im 80. 3.

667. D. 27. ju Berlin Rarl gubwig Beelig, geh. Juftigrath, erfter Direttor b. t. Stadtgerichte ber Refibeng, Mital. ber t. Sauptvermalt, b. Staatsichulben, Rite ter b. rothen Ablerorbens 2. Rl. m. Gichenlaub u. f. w., ein febr gefcater u. verbienter Beamter - 67 3. a. 668. D. 27. gu Roln ber Apotheter &. D. Reme

merid - im 57. 3.

669. D. 27. zu Rrumbennersborf bei Freiberg ber Schullehrer Rart Chriftaph Lindner.

679. Den 27. gu Rieber : Mittelpellau (Colf.) ber Prem. Lieut. v. b. Urt. u. Gutebef. Darr - 52 3. a.

671. D. 28. gu Braunschweig ber Paftor Johann Rarl Bed, Prebiger ju Schler u. Gellenftebt - 75 3.

672. D. 28. gu Belg bei Dustau ber t. Rreisiuftige wath Bilb. v. Dabrigius, Ritter bes rothen Ablerorbens 8. Rl. — im 76. 3.

673. D. 28. gu (?) ber tonigl. preug. Rapitan im

Saifer Mler. Gren. Reg. v. Ruromsti.

674. D. 28. gu Rurnberg ber Behrer an ber Cebals ber Obermabdenschule Gli. Anbr. Port - im 58. 3.

675. D. 28. gu Bien ber penfionirte L. niebert. Ges

fanbte Gerb. R. Freib. v. Spaen - 85 3. a.

676. D. 28. ju Bien Graf Campana, t. t. Ges meral-Major, Dirett. b. militarifd = geggr. Inftit., Erbauer ber berühmten Strafe ub. b. Splugen.

677. D. 28. gu Freiburg a. b. Unftrut ber Dr. med.

Rarl Traugott Staris - im 66. 3.

678. 3m Febr. gu (?) (Defterr.) ber Fregattenlieut. ber Rriegemarine Anton Apoftolopulo.

679. Im Febr. ju Bien die Derzogin Therefe v.

Arenberg, geb. Grafin Binbifchgras.

680. 3m Febr. ju (?) (Defterr.) ber hauptm. v. Leis ningen Inf .= Reg. Frang Brug.

681. 3m Febr. gu Bing (Defterr.) ber penf. Generals

maj. Rafimir v. Camugi.

682. Im Rebr. ju Riebull (Amt Tonbern) ber Abs potat Cnut Jene Cnutfen, noch jung, eine Bitme nachlaffenb.

683. Im Rebr. zu Reval ber bimitt. Lieutenant v.

Arenmann.

684. 3m Rebr. ju Libau ber Oberhofgerichts-Abvolat,

Sollegienfetr. Rarl guchs - 70 3. a.

685. 3m Febr. gu Ling b. t. t. Rammerer u. Dajor in b. Armee Phil. Graf Grundmann, Freib. u. Pannire berr auf Balbenfels zc. - 62 3. a.

686. 3m Febr. gu (?) (Defterr.) ber Dberlieut. v. Fars ftenmartherich. Inf.: Reg. Rarl Gunther.

687. Enbe Febr. ju Raab ein preuß. Beteran aus b. 7jabr. Rrieg , Abam Bafner, 107 3. a. Er hatte ben Tjabr. Rrieg als preug. u. ben Zurkentrieg als ofterr. Golbat mitgemacht.

688. 3m Febr. gu (?) (Defterr.) ber Oberlieut. v.

Dibalievite Inf. Reg. Guft. Ruhn v. Rubnenfelb.

699. Im gebr. gu Grag ber penf. Felbinaricalletiens tement, Ritter v. Eurem, Inhaber b. Infangeg. Rr. 27.

690. 3m gebr. gu St. Petersburg ber Do-t. phil.

Ernft Suftav Raumann.

691. Im gebr. gu (?) (Defterr.) ber Oberlieut. vom Militarfubrwefentorps Dauff Coler v. Riebbrud.

692. 3m gebr. ju Berlin ber wirtl. geh. Rath v.

Sibben tropp.

693. 3m Febr. qu Dunchen ber Oberappellationsgestichtsrath 3. Robrich.

694. Im Bebr. ju Libau ber Dajor u. Ritter v. Berd

- 59 3. a.

695. Im gebr. ju Ropenhagen ber Juftigr. Som ibt, Ehef bes Revifionstomptoirs ber ichleswig : holftein : lauens burgifchen Ranglei, Michtjahriger Perausg. bes ban. Staatts taleabers.

696. Im gebr. ju Begnago (Defterr.) ber Generals major und Feftungskommanbant Sob. Graf Sidingens

Dobenburg.

697. 3m Febr. ju (?) (Defterr.) ber Oberlieut. vom

Beuerwertetorps Rari Thies.

698. 3m Febr. gu (?) (Defterr.) ber Dberlieut. vom 1. Garnifonbat. Mart. Fifcher v. Bilbelmebach.

## M ä r 1.

699. D. 1. auf Auders (russische Okseproving) ber gewesene Mannrichter Friedr. v. Aoll — im 60. I., nachbem er 3 Aage zuvor zum esthländischen Sandrath ers toren worden war. Als Hakenrichter des Allentackenschen Bistriks u. Mannrichter des Wierlichen u. Ierwschen Kreisses, mehr noch als vietsadriges Mitglied des ritterschaftlichen Areisstüglichses, suchte er feinem Baterlande durch seine Einsicht a. Abätigkeit nühlich zu werden u. sein warmes Interesse sink Alles, was dem Lande zur Chre u. zum Bortheile gestreichen konnte, ließ ihn oft personliche Rucksichten aus den Augen sehen. Bei großer Borliebe für die vatert. Seschichte war er Mitglied des Direktoriums des 1833 hierfür gebils beten esthländischen Bereins und nahm an dessen Sigungen eiseigen Anthelt, besat auch selbs interessante distorische Sammlungen von vaterländischen Urkunden, Münzen und Seschichtswerken und dat die genealogischen und heraldissischen Kachrichten über die immatrikutierten Familien des esthe

Banbfiden Abeis mit febr fchabbaren; aus Rirchenbuchern und Brieflaben, mit eben fo viel Aleis als Genaufateit aus fammengetragenen authentischen Rotigen vielfach bereichert und berichtigt.

700. D. 1. gu Beifig (Schlefien) ber Gutebefiber

Major v. Trestow auf 23.

701. D. 1. gu Berlin ber Generalmaj. a. D. Rerb.

p. Baltier - im 68. 3.

702. D. 2. gu Gibing ber Steuerrath Deters, als Conberling befannt - 80 3. a.

703. D. 2. gu' Breslau ber penf. Daupt = M. = Renb.

Deudert - 69 3. a.

704. D. 2. gu Roftod ber penfionirte großherzogliche Dberforftmeifter griebrich Georg Joachim v. Opers ting, pormals auch Bietow - in feinem 77. Lebensfahr. Er war feit bem 12. Dec. 1800 verheirathet mit Glifabeth Margarethe v. Blucher, welche Gattin ibn überlebt bat.

705. Den 3. ju Berlin ber Dberftlieutenant von Broscovius, bet lange ber Abtheilung für Betleibunges, Relbequipagen . und Trainangelegenheiten im Rriegsminiftes

gium porftanb.

706. D. 3. gu Rienburg ber Generalmajor . 33.

Dammere - 78 3. a., nach 66jabr. Dienftgeit. 707. D. 4. ju Bie bei Biefar (Pr. Gachfen) ber Pres biger Bilb. Bubw. Rauch - im 76. 3.

708. D. 4. gu Bien ber t. t. Dafor Joh. Stas

ger v. Balbburg - 73 3. a.

709. D. 4. ja Dahme (Cachfen) ber Rinang: und Buftigtommiffar Bibemann.

710. D. 5. gu Schwerin ber großherzogtiche Mingwarbein Georg Rettberg, geburtig aus Clausthal -68 3. a.

711. D. 5. ju Roln ber hofgerichterath und Affeffer

an bem ehemal. Offizialat Deter Mabr. Bremer.

712. D. 6. ju Erneborf bei Reichenbach (Schiefien) ber Schullehrer Un forge - 56 3. a.

713. D. 6. gu (3) (Preugen) ber penfionirte Rapitan

vom 27. 3mf.:Reg. Dorbris. 714. Den 6. gu Gera ber fürftlich reußisch.splauenfche

Rammerrath R. Epring - 48 3. a.

715. D. 6. au Dreeben ber Lehrer Fr. Ferbinand Relbner.

716. D. 6. gu Oftrau b. Beig ber Schullehrer Joh. Rarl Gantber - im 66. 3.

717. D. G. su Berlin b. tonigl, geb. Refegerato a. D. Bilb. Danemann, Ritter bes rothen I. D. 4. Stl.

718. D. 6. su St. Detersburg ber Dinifterftaatse fetretar b. Groffürftenth. Finnland Graf v. Rebbinber. 719. D. 7. au Rungenborf (Schleffen) ber Pfarrer Brubed.

720. D. 7. gu Enger (Beftpb.) b. Schullebrer R. S.

23. Rellermann.

721. D. 7. gu Cochem (Rheinpr.) b. fonigl. Lambrath

Peter Frang Dfter.
722. D. 7. gu St. Petersburg b. Erbbere gu Grof.

Jungfernhof in Liefland Daul Baron Bietingboff.

723. D. 7. ju Edneburg b. Rapitan u. Rompagniechef Ferb. v. Benhe — im 49. 3.

724. D. 8. su Voisbam b. penf. geb. Oberfinangrath

Bartels. 725. D. 8. gu Rurnberg b. Appellat. Gerichterath I.

Fr. Flac - 65 3. a.

726. D. 8. 3u Grat b. pens. Major von b. Artillerie 30b. Rriebl. v. Rriebricheberg.

727. D. 8. gu Gifenach b. großb. Rath Seinrich

Doffe.

D. 8. zu Stuttgart b. hofrath Da ier.

729. D. 8. gu Berlin b. geb. Kingngrath Stord -42 3. a.

730. D. 8. zu Dasborf bei Jauer Dberamtmann Midditid - 76 3. a.

781. D. 9. gu Beuben (Cachien) b. Pfarrer Rarl Mug. Cheuffler - im 64. 3. 732. D. 9. zu Wiganbethal (Sachsen) b. Dr. med.

Rarl Fr. Bilb. Schmibt - im 70. 3.

733. D. 9. gu (?) (Preugen) b. Premierlieut. in b.

1. Art. Brig. Zopfe. 734. D. 10. gu Rubereborff (Branbenb.) b. tonigliche

Oberforfter Bebm.

735. D. 10. gu Bremen - 66 3. a., b. vortreffliche Portratmaler Schoner, ein in Deutschland faft ein halbes Sabrhunbert hinburch geachteter Runftler. Er war ein Schie ler bes feiner Beit berühmten Reifters Anton Graff.

736. D. 11. gu Ronigeberg in Preugen b. Major a. D.

Bubm. Fr. v. Bubbenbrod - im 76. 3.

737. D. 11. gu Ellwangen Dr. Joh. Alo. v. Fros lich, Kreismebicinalrath, t. wurt. Leibargt, Mitter u. f. w., fruber furfurftt. trier. Bergmertebirettor u. Phofitus gu Sonthofen, Berfaffer mehrerer Eleinen Schriften u. Abbands lungen aber Raturgefdichte, s. B. aber bie Gentiana . Gins geweibewüriner, verfchieb. Rafer u. m. a., geb. au Dberne Doef im Allgau am 19. Mars 1766. Mond benannte eine Pflange nach ibm.

738. D. 11. ju Steinau a. D. (Schlef.) b. Major

a. D. von Dtto - 65 3. a.

739. D. 11. ju Groß , Amehlen bei Ortranb b. Rantor

Chriftian Mug. Schuricht - im 63. 3.

740. D. 11. gu Sterging (Defterr.) b. befannte Runft # m. Biftorienmaler M. Dt. Stabler - 49 3. a.

741. D. 12. ju Boblenfchmpl, Ranton Margau; ber Mrat Relig Geismann, Mitglieb bes Rantonsrathes unb

Amteftatthalter feines Bezirtes - 43 3. a.

D. 12. ju Regensburg Deinr. Gigismund Sumpelabaimer, ameiter Direttor bes baf. ton. baier. Rreis : u. Stadtgerichts, fruber fürftl. lowenft. : wertheim. Rath, Romitialgefanbter b. Reichsftabte Regensburg u. Ulm, Berausgeber b. Schrift "Die Reichsmatritel aller Rreife, nebft ben Ufuglmatrifeln bes faif. u. Reichstammergerichts" (1796), geb. bafelbft am 30. Dec. 1764.

743. D. 12. ju (?) (Dreugen) b. penf. Dajor vom

39. 3nf. = (7. Ref.) Reg. Robler.

744. D. 12. ju Altenburg ber t. fachf. penf. Saupts mann Rarl Mug. v. Reibichus.

745. D. 12. gu Stuttgart b. Regierungerath 3. Chr.

v. Schott — 851 3. a.

746. D. 12. ju Plon b. Domberr u. Banbrath G. Magnus v. Bebbertop aus Lubed - im 76. 3., bins

terlagt Rinber.

747. D. 13. gu Bien Thomas Ritter v. Chaberts Dftlanb, t. E. Rath, feit 1785-1817 Profeffor b. oriental. Sprachen an ber t. t. oriental. Atabemie, als Lehrer mehs rerer gefchabter Drientaliften u. burch bas Wert .. Latifi ob. biograph. Radrichten von vorzugl. turt. Dichtern, nebft eines Blumenlefe aus ihren Werten; aus b. Zurtifchen bes Mopla Abdul Latifi u. bes Aschik Hassan Tschelebi überf." Burich 1800, wohlbekannt, geb. zu Konftantinopel 1766.

748. D. 13. gu Befel b. Prem. Lieut. im 17. 3nf.

Reg. Bebor v. Gagern - 36 3. a.

749. D. 13. gu Rislau (Baben) b. großb. Dberft u. Rommanbant b. Invalibentorps D. Gunther - 67 3. a.

750. D. 13. gu Reutirch bei Baugen b. Dr. med. Emil Guft. Rlug - im 35. 3., Berfaffer b. Inaugurals biffertation: De diversa blennorrhoeae ac syphilis indole. Lips. 1837.

751. 2. 13. pr Debnerbufd bei Boisenburg b. groft. Riefter Deinrich Bilbelm Gottfrieb Bis - im 75. Bebensi. u. nachbem er Johannis 1840 entlaffen worben mar.

752. D. 14. gu Reval b. Major u. Ritter Friedr.

Sheebor v. Ablerberg - 74 3. a.

753. D. 14. ju Priffelwis (Schlef.) b. emer. Pfarres

fa. Martt Borau) Theophil Geper - 76 3. a.

754. D. 14. gu Roin b. Architeft Dich. Benbel im 81. 3.

755. D. 14. gu Ballenthal (Mheinpr.) b. Burgermeis

fter Johann Reinars.

756. D. 15. ju Rellinghaufen (Rheinpr.) b. Pfarret

Rari Ramphaufen - 45 3. a.

767. D. 16. ju Sternberg (Wedl. Schwerin) b. Raufs mann 3. S. F. Thoms - 54 3. a. Er lieferte Beis trage jum Comerinfchen freimuth. Abenbbl. u. ließ auch bes fonbers bruden: Rurge theoret. : prattifche Unweif. gur Gtgiebung, Pflangung, Beredlung u. Behandlung ber Dbfts banne u. bes Weinbaues. Dit 14 Abbilb. Bismar 1835.

758. D. 15. gu Taberbruck (Brandenb.) d. Oberforfter

Biefe - im 43. 3.

759. D. 16. ju Solingen b. Gerichtschreiber ju Belbert Super Arnold Engels, früher Lieut. im t. 28. Inf. : Regimente.

760. D. 16. ju Beipzig b. penf. Raplan u. emer. Dis

reftor b. tath. Schule P. Jof. Sommer - im 50. 3. 761. D. 17. ju Erfurt D. Guntherus Ernft, ber bebte Ronventual bes im 3. 1803 aufgehobenen bortigen febr alten Benebiftinerflofters auf bem Detersberge - 81 3. a.

762. D. 17. ju Gichfatt b. Lieuten. Mug. v. Dann

- **33** I. a.

763. D. 17. gu Ovelgonne b. Abvotat Rumpf.

764. D. 17. ju Anonau, Ranton Burich, b. Bezirtes tent Joh Someiger - 61 3. a.

765. D. 17. ju Braunschweig b. penf. Gallerieinspelton

Bojann Anton Auguft Beitfd - 79 3. a.

766. D. 17. gu Dortmund b. Dberbergamtetangleis Infpelter gr. 2. Bimmermann - 55 3. a.

D. 18. gu Frankfurt a. b. D. ber t. Regierungsn effeffer Guft. v. Barby.

768. D. 18. zu Roln b. prattifche Argt Dr. Frans

Sof. Rery — im 67. 3. 769. D. 18. ju Berlin b. ton. Oberfbefter Robiling.

770 D. 18. ju Bubingen &. Fr. Beiget, quiedetrt. Ronrettor bes bortigen großh. Gymnafiums - 94 3. a.

771. D. 19. in Folge bes Umfclagens eines Rebnes bet b. Ueberfahrt über bie Donau gwifchen Dfen u. Deft Dobrentei, Gefretar b. tonigl. ungar. Atabemie, ein febr geachteter Gelehrter u. Schriftfteller. 772. D. 19. ju Raiften. Ranton A

D. 19. ju Raiften, Ranton Margau, b. Fathol.

Pfarrer Frang Zaver Dofch.

773. D. 19. gu Ructlingen (Bbger. Sochftabt, Baiern)

b. fath. Pfarrer Joh. Did. Straud - im 62. 3.

774. D. 20. ju Borefelbe (Braunfchw.) b. Rreistons troleur, ebem. bergogl. Premierlieutenant Muguft Fride 43 3. a.

775. D. 21. ju Bien ber Frhr. 3. 23. v. Blantens

ftern - 54 3. a.

D. 21. ju Dunchen b. Legationerath B. Braun 776. - 53 J. a. ..

D. 21. ju Ellmangen b. pensionirte Biceprasibent

v. Sok — 72 J. a.

D. 21. ju Berlin b. Oberfilieuten. p. Rramel. 778. Borfteber mehrerer Gifenbahnvereine.

779. D. 21. gu (?) (Preugen) b. penf. Major u. Chef

b. pormal. 12. Div. Garn, Romp. v. Dadniefy.

780. D. 21. gu Ronneburg b. Abjuntt u. Archibiatos nus, feit 1836 auch Ephorievitar, Jatob Reimfchuffes - 68 I. a.

781. D. 21. ju (?) (Preugen) b. penf. Major vom

porm. 33. Inf. = (1. Ref.) Reg. v. Cobenftjerna.

782. D. 22. ju Darmftabt b. Generalmajor Rriebr. Bed, Chef b. 1. Gettion bes Kriegsminifteriums, Roms mandeur 1. Rl. bes Lubwigorbens, Befiger bes Dienftehren= geichens fur 50 Dienftjahre u. bes Felbbienftgeichens. wohnte allen Felbzugen ber 90r Sahre als Infanterieofficier u. benienigen pon 1806 u. 1807 als Officier bes Generals ftabes bei. Bom 3. 1809 an wurde er ber Generalabjutane tur gur Dienftleiftung beigegeben u. bei ber im Jahr 1821 ftattgehabten Rreirung bes Rriegeminifterjums b. 1. Geftion beffelben als beren Chef vorgefest.

783. D. 22. gu Galghaufen bei Winfen a. b. Lube ber

Drganift n. Schullehrer g. G. G. Greiff - 46 3. a.

D. 22. ju Ditiden bei Budau ber Drebiger DL. 784. Lange.

785. D. 22, ju Bien ber t. t. wirkl. hofrath Dr.

Ritter v. Mertens - 60 3. a.

786. D. 23. gu Beipzig Abo. Barthaufen, Dr. b. Rechte u. Abvotat, fruberbin Rebatteur bes ,, Ceipziger Sages blatts" u. Mitarbeiter an mehreren literar. Beitfchriften 36 3. a. — Bon ihm ericien bie Schrift: Belde Gigen- foaften muß ein guter Stabtvererbneter befigen? 2pgg. 1833.

787. D. 28. gu Rofftall b. Knabenlehrer u. Kantor

30h. Did. Gatterer - im 75. 3.

788. D. 23. zu Belben (Baiern) b. Stabtpfarrer 3 oh.

Augustin Gran - 44 3. a.

789. D. 23. zu Reichenbach (Schlessen) b. Land. und Stadtger. Setretar und Depos. R. Rend. Schlogel — 45 3. a.

790. D. 24. ju Chereborf b. hoftantor Braun.

791. D. 24. zu Bien b. Direttor ber Staatsrathes regiftratur 3. Bunber Ritter v. Granwalb — 53 3. a. 792. D. 24. zu hardurg b. Burgermeister u. Synbitus

Sob. Gli. banfing - im 87. 3.

793. D. 24. zu Schleswig b. Oberft u. Bataillons. Tommanbant beim schlesw. Infanterieregimente Bulf D. 30 v. Schulbe, Ritter v. Danneb. — 65 J. a., hinterlaft Witwe, Rinber u. Schwiegersohne.

794. D. 24. ju Rubolftabt b. fürfil. fcmarzb. rubols fabtifche Regierunger. Abolph Boblfahrt — im 45. 3.

795. D. 25. zu Gotha Geo. E. Wilh. Brudner, bergogl. tob. s gothaischer Kanzler u. Prafibent bes bortigen Justizkollegiums, früher Gerichtsverwalter, Amtsabu. zu Ohrbruf, 1801 hofabu. u. D. Ronsift. Setretar zu Gotha, bann Kammerkonfulent, Landkammerrath, wirtl. Rammers rath, D. Rons. Rath, spater Regierungspräsibent bes Fürskenthums Lichtenberg zu St. Wendel, nach 53jahrigem ehrem vollen Staatsbienste — im 73. Lebensj.

796 D. 25. ju Rurnberg b. tonigl. fachf. Geheimes rath, vormalige Gefanbte am f. baier. hofe, Domhere zu Meigen, Raumburg u. Beig, Mitglieb mehrerer Ritterorben, Graf Rarl v. Ginfiebel, geb. b. 9. Marz 1770. Er hielt fich in Rurnberg feit einiger Beit zum Besuche bei feis nem Schwiegersohne, bem Generallieutenant Fürsten von

Aburn - u. Laris auf.

797. D. 25. zu Schaffhausen ber Triumvir Johann Ronrad Maurer, seit 1835 Pfarrer am Munfter, geb. daseibft 1771. Bur Bertheidigung seines Freundes Hurtre gab er 1840 heraus: "Bwei Briefe über den Stand ber Berhältnisse bes evangel. Ministeriums von Schaffhausen, bem hrn. Antistes Qurter gegenüber, an erwähntes Konvent gerichtet."

798. D. 25. gu (?) (Preußen) b. penf. Rapitan pom

vorm. 6. Garn. Bat. v. Schid.

799. D. 25. gu Riga b. Lanbrath Konrab Friebr.

D. Smitten.

800. D. 25. gu Dillingen (Baiern) b. Banbwehrmajor u. Bataillonetommanbant, Magiftraterath u. Kaufmann Rrang Zaver Benetti - im 58. 3.

801. D. 26. ju Raubten (Schleffen) b. penf. Saupts

mann Remidel - 731 3. a.

802. D. 26. ju Beibenberg (Baiern) b. Fonigl. Lands richter Jof. Pauer - 61 3. a.

803. D. 26. gu hermannftein (Großh. Deffen) ber

vormal. Rapitan Febr. E. v. Schend - 64 3. a.

D. 26. gu Berlin b. Prem. : Lieut. a. D. Zeiche. 805. D. 27. ju (?) (Preugen) b. penf. Rapitan vom

Ingen. = Rorps v. Bobn.

D. 27. gu (?) (Preugen) b. Dberftlieut. u. Rubs rer bes 2. Aufgeb. im 3. Bat. (Siegb.) 28. Landm. Reg. Couftol.

807. D. 27. gu (?) (Preugen) b. Prem .= Lieut. a. D.

vom vorm. 6. turmart. Banbw. = 3nf. = Reg. Dafner.

808. D. 27. gu Upolba b. penf. Juftigamtmann Rart Deinr. Schmith - im 75. 3., fruber Amtmann gu Buttftabt, bann gu Dornburg, in welcher lettern Stelle gt penfionirt murbe.

809. D. 28. gu Leipzig b. ebemal. Buchhanbler Mug.

Emil Burger, fonft in Raymburg etablirt.

810. D. 28. ju Pofen b. Regimenteargt im 18. Inf. # Reg. Dr. Roger.

811. D. 28. ju belbburg (Meiningen) b. Mabchenlebrer Chr. Beingarten - im 68. 3.

812. D. 29. gu (?) (Preuß.) b. Rapitan im 30. Inf. :

Rea. Bartid.

813. D. 29. gu Golingen b. Poftmeifter &r. Sarts mann - 63 3. a. 814. D. 29. gu Burticheib bei Golingen b. emeritiete

Pfarrer 30h. 20h - 88 3. a.

815. D. 30. ju Berlin ber Dberftlieutenant a. D. v. Mifbach, Ritter bes eif. Rreuges 2. Rl.

816. D. 30. zu Stuttgart d. penf. Oberfinangrath b. Stein -- 73 3. a.

817. D. 31. gu Roppis bei Grottfau (Schleften) ber tathol. Schullebrer Frang Milich.

818. D. 31. ju Delitfc b. tonigl. Juftigrath 3. X. hilbebranbt - 75 3. a.

819. D. 31. ju Brestau b. rittericaftl. Abgeorbnete beim folef. Provinziallanbtage Graf Emanuel v. Dos R. Refrolog. 19. 3abrg.

perben Dlanten, Majorateberr auf Dunern u. Cambrath bes Dhlauer Rreifes.

820. D. 31. au Bouny (Schleffen) b. Rittmeifter a. D.

u. Doftmeifter p. Rarften.

821. D. 31. ju Grafenthal (Meiningen) b. gewefene Rirdenrath, Superintenbent u. Dberpfarrer Chr. August Dlobiner, nach 53jabr. Amtethatigfeit - im 80. 3abre. Er ift Berfaffer b. Schriften: "Racolta di diverse materie in prosa ed in versi" 1767; "Untritte = u. Abschiedeprebigt" 1774; "Babl b. beften frang. Predigten," 3 Bbe. 1773-76. 822. D. 31. ju Ditfchen (Schleften) b. Dberamtmann

· Roffe.

823. Im Marg gu (?) (Defterr.) b. Oberlieutenant

vom Liceaner Gren . : Inf. = Reg. Jof. Achia. 824. 3m Marg ju (?) (Defterr.) b. Dauptmann vom

Rothtird. Inf. : Reg. Stanislaus v. Bubgnasti. 825. 3m Darg gu Deutsch = Jamte (Schleffen) ber

Zathel. Schullebrer Gobner.

826. 3m Darg gu Rochlowis (Schlef.) b. fath. Schul-

lebrer Ant. Eippa.

827. Im Mary ju Berlin b. tonigl. Rammermufifns 3. G. Gifolb - 62} 3. a. Er war ein fo ausgezeichner ter Rontrabaffift, bag er nicht felten bas ichon fcmantenbe Dechefter ober bie unficher geworbenen Sanger b. Dper mit feftem Strich und traftig burchgreifenbem Zone wieber in Dronung brachte.

828. 3m Darg ju Raftenberg (Weimar) b. Rettor

3. 6. 9. 9itfcher - 75 3. a.

829. Im Dar; ju (?) (Defterr.) b. hauptmann vom Rugent.=3nf. = Reg. Bilb. Chied.

830. Im Darg gu (?) (Defterr.) b. Dajor bem Leis

ningen .- Inf .- Reg. Derm. Graf Schonbura.

831. Im Mary ju (?) (Defterr.) b. hauptmann vem

BlandisInf. sReg. Frang v. Streider.

832. Im Darg gu Dunchen b. ebemal. Buchhanbler **Martin Brith and Augsburg — 86 3. a.** 

886. D. 1. gu (3) (Preufen) b. Intenbant bes 7. Armeetorps Barth.

834. D. 1. gu Bahrenbrud (Prop. Sachfen) b. Dberpfarrer Guft. gerb. Imman. Danfi - im 39. 3. 886. D. 1. ju Stuttgart b. penf. geh. Legationerath

836. D. 2. zu Ganbersbeim (Braunfdm.) b. Rreis, birettor Rarl Chriftian Gerbarb - 51 3. a.

837. D. 3. gu Rigga b. Portratmaler Guftav Guns

belfinger aus Altenburg.

838. D. 3. ju Friedland b. Senator Dergog - im 74. Bebensi.

839. D. 3. zu Danden b. tonigl. Oberappellationes

gerichterath Mich. Schmid — im 57. 3.

840. D. 3. ju Biefe bei Unnaberg b. Pfarrer Chr.

Ferd. Sepffart - im 71. 3.

841. D. 4. zu hohenfriedeberg (Echlef.) b. penfionirte Burgermeister u. Ger. A. alttuar Bruch er — 71 3. a.

842. D. 4. gu Detfull (Offfeeprov.) ber bimitt. Orbs nungerichter u. Ritter Bilb. v. Engelharbt, geb. ben

12. Juni 1783.

j

,

•

ţ

1

ı

843. D. 4. zu Berlin b. hauptmann u. Rompagnies führer im 20. Banbw. Reg., aggr. bem 20. Inf. = Regim., Eudw. Wilh. Frante, Ritter bes eif. Rreuzes 2c. 844. D. 4. zu Stuftgart b. tonigl. wurtemb. hofrath

844. D. 4. zu Stuttgart b. tonigl. wurtemb. hofrath ginth — 50 3. a. Er ift ben Freunden bes klaffichen Meterthums als einer ber Auffinder des Friefes von Phigas leia, welcher jest fich im britt. Museum besindet und ber Statuen von Argina bekannt, die eine eigenthumliche Bier druchware Sammlungen sind. Ihm vorzüglich verbankt man die forgfältige Auffuchung und Aufbewohrung auch der Lleinken Bruchfücke derselben. Er hinterläßt werthvolle Aleterthumer u. Gemälbe, welche das Stuttgarter Kunftgebäude zieren werben.

845. D. 4. gu Roftod b. Rotar 3. F. Pfannen:

ftiel - im 52. 3.

846. D. 5. gu Bien ber penfionirte t. t. Dajor A. v. Docteur - 77 3. a.

847. D. 5. zu Breslau b. Stabtrichter Unt. Fuchs

848. D. 5. zu Stuttgart b. hofrath v. Rerner, Registrator bes Juftigministeriums - 63 3. a.

849. D. 6. gu Dreeben b. Dr. med. Jacques Reins

harb - im 58. 3. 850. D. 7. ju Zorgau b. penf. Beugkapitan vom Ar-

850. D. 7. ju Torgau d. penj. zeugtapitan vom Arfilleriedepot Fritige.

851. D. 7. zu Ratibor Dr. med. Eub wig - 383 S. a. 852. D. 7. zu Cahla (ob. Orlamunde) d. Abvokat u.

Gerichtebirektor Alb. Theob. Beise — 31 3. a. 853. D. 8. zu Breelau b. Bikar u. Ceremoniar ember Rathebralkirche Jos. Auferlediner — 64 3. a.

84 \*

864. D. 9. zu Koln b. tonigl, preuf. Appellationis gerichterath Abolph Saugh — im 63. 3.

856. D. 9. gu Dittingen , Ranton Bern , b. Pfarrer

Batob Seder.

856. D. 9. gu Schwerin b. großherg. Rammerbiener

Frang Bartholomaus Muller - 61 3. a.

857. D. 9. ju Roln b. fonigt. preuß. Juftigrath um Oberfefretar beim rheinischen Appellationsgerichtshofe Rarl Jos. Themer, Ritter bes rothen U. D. 4. Rl.

858. D. 10. zu Bohnau (Schleffen) Raplan Becibil

- 30 J. a.

859. D. 10. ju Schraplau (Prov. Sachsen) b. tonigl.

pringl. Gerichteaffeffor Rabe - im 56. 3.

860. D. 10. ju Langenbielau (Schleffen) b. Majoratte berr, Erblandmarschall von Schlessen, Kriege: u. Dom., Rath Erdmann Graf v. Sandreczty u. Sanbra, fout auf L. — 67 3 a.

861. D. 11. ju Roln b. Jubilarpriefter Dermann

3of. Grosmann - im 90. 3.

862. D. 11. gu Bien bie Furftin Chriftine von Lichnowety, geborne Grafin Thun, Sterntreuzorbens bame — 76 3. a.

863. D. 11. ju Berlin b. ton. penf. Gofrath Binbes

mann - im 80. 3.

864. D. 11. zu Deftebt (Braunschweig) ber Pafter

Schutte - im 66. 3.

865. D. 12. gu Reife im Priefterh. ber Pfarr. 30f. Burgmann aus Riemertebeibe.

866. D. 12. zu Cuftrin b. Garnisonauditeur u. Sec.

Lieut. a. D. Cogmann.

867. Den 12. zu Bien ber Kriminaljuftigrath R. Schweibler — 63 3. a.

868. D. 13. ju Mtt. Beiligenftabt (Baiern) b. Dbers

lehrer Chr. gr. Cbert - im 77. 3.

869. D. 13. gu Bach (Baiern) b. ton. Pfarrer Joh.

Chriftoph Engelhart - im 77. 3.

870. D. 13. zu Augsburg Dr. Cor. heinr. Wags ner, fonigl. baier. hofrath und quiesc. Studienrektor bes baf. Gymnasiums zu St. Anna, frühre Prof. am Gymnas. und Bibliothetar ber Kanzleibibliothet zu Bapreuth, als Schriftfteller burch die Schriften: "Lehrbuch b. Religion u. Woral für b. mittlern Klassen.", 1803; "Physiol. anthropologisches Lehrb. für Gymnasien u. Schulen." 1805; "Grundriß b. reinen u. allg. Logist s. Gymn. u. gel. Schus Ten, 13 1800, mehrere Programme u. f. w. bekannt, geb. gu Schwarzenbach a. b. Saale am 21. Sept. 1774.

871. D. 14. gu Bubow. ber vormalige Rittergutebes

figer Reimar v. Dafften.

872. D. 14. ju Schwickershaufen in ber Dibges Roms bilb ber Pfarrer Bilh. Arapp.

873. D. 15. gu Roin ber penf. Raferneninfpettor, Pres

mierlieut. a. D. Bohne.

874. D. 15. zu Jerbst Rob. Doring, Regierungss abvokat, vormal. Abvokat bes Justizamts Quellenborf im Derzogth. Anhalts Dessau, als Berf. der Schrift: "Die Lehre von d. Erwerbung d. Erbschaft, nach heut. romischen Rechte dargestellt," 1839, und durch die Perausgabe der "Samml. herzogl. anhalts dessausich. Geseh nach der anhaltischen kans dess u. Prozessorbnung" u. s. w. 1839, literarisch bekannt — 32 J. a.

875. D. 15. zu Soeft ber f. preuß. Sand . u. Stabt.

gerichterath Dredmann - 45 3. a.

876. D. 15. ju Gollnow (Pomm.) ber Premierlieut. v. Etenfteen - 41 3. a.

877. D. 15. gu Dennereborf bei Liebenthal (Schlef.)

ber Schullehrer Rarl Gabler - 75 3. a.

878. D. 15. ju Wernigerobe ber penf. herzogl. braune foweig. reitenbe Forfter Johann Grunber - 86 3. a.

879. D. 15. ber Kaufmann u. penf. Steuereinnehmer Friedr. Ullerich Coccenius — im 76. 3. Sohn bes am 18. Juli 1790 zu Schwerin verstorb. Kanzleibicektors. Abolph Friedr. Coccenius u. der geb. v. hafften, biente er früher im Leibgrenabierregim. v. Lüsow zu Mostod und machte unter ben herzogl. Truppen ben Feldzug nach Holland mit.

880. Den 15. zu Berlin ber tonigl. Dauptmann im Raffer Aler. Grenabierregim. Georg Alb. v. Raumer.

881. D. 15, ju Britg b. Oberbergrath D. Frhr. v.

Shudmann.

E82. D. 15. zu Glogau b. D.=L.=G.=Rechnungerath Sporn — 56½ I. a.

863. D. 15. ju Berlin ber fonigl. hofrath u. hpposthetenarchivarius 3. F. B. Binnow.

884. D. 16. gu Greifenberg (Branbenb.) b. Rommers

zienrath 3. G. Kluge - 81 3. a.

F85. D. 16. gu Boisenburg a. b. Eibe b. Licengtoms miffar Georg Chriftoph Beinr. Schon, geburtig aus Lubwigeluft — 58 3. a.

886. D. 16. zu Braunschweig ber Dr. Julius Sbl.

ling - im 31. 3.

887. D. 16. su Sobenmöllen (Gadim) b. nnaft. Int Dr. Cbr. Glo. Strafberger - im 64. 3.

888. D. 16. gu Coslin ber tonigt. Juftiglommiffions rath R. B. R. Strider, Ritter b. roth. Ablerorb. 4. EL 889. D. 16. gu Roben (Schlef.) b. emer. Granriefin

u. Pfarrer 3. Abiel - 76 3. a.

890. D. 16. ju Moltrup im Schleswigfden b. Daffer Sans Bunholt, feit 1824 im Amte.

891. D. 17. ju Dunchen b. Schulbentilgungstommif.

fionerath 3. Budner - 59 3. 4.

892. D. 17. ju Ulftabt (Baiern) ber fathol. Pfarre

u. Ravitelebefinitar Anton ginbner - im 58. 3.

893. D. 17. ju Sarmaft (Oftfeeprov.) ber Rirchfpiels prebiaer Juftus Johannes v. Didwig, geb. gu De rien . Magbalenen in Eftbland b. 21. Mug. 1786. Er batte in ben 3. 1804 - 1807 in Dorpat ftubirt.

894. D. 17. gu Troffingen (Burtemb.) ber Dr. med. Schnedenburger, fruber Mitglieb ber 2. Rammer ber Stanbeverfammlung - 72 3. a.

895. D. 18. zu Rudere b. Glas (Schlef.) b. Pferts

Mug. Rreubenreich - 34 3. a.

896. D. 18. ju Pobemall (Medl. : Etrelis) ber baffet Rittergutebefiger Georg both - in feinem beinghe nolle enbeten 88. Bebensjahr.

897. D. 18. ju birfcberg b. Juftigfommiffar u. Bar-

germeifter Duller - 67 3. g.

898. Den 18. ju Bien ber t. t. Dberft im Genietorps Rr. Chler v. Stater - 61 3. a.

899. D. 18. gu Bien b, Buchhandl. Frang 28 immer. 900 D. 19. gu Reuenftebt (Burtemb.) ber Profeffet Rlaiber am Geminar zu Schonthal - 42 3. a.

-901. D. 19. ju Bien ber t. L. Relbmarichallient. in Denfion, Graf v. Raiges ourt, Ritter mehrerer Deben.

902. D. 20. ju Reuruppin ber tonigt. preus. Gecanbe lieut. im 24. Infanterieregim. Grofberg. Paul Friedrich von Dedlenb. : Schwerin, Florens v. Bodum, genannt von Dotffe II. - 33 3. g. Er fammte aus bem Daufe Des beris und war ein Sohn bes am 13. Juli 1828 gu Pardin verft. Majore Chriftian Gottfrieb v. B. \*) und beffen noch bebenber Gattin Friederife geb. Duller,

903. D. 20. gu Bien b. Dilmuger fürfterzbifcheft. Dof-

rath Ebler v. Bobm - 61 3. a.

<sup>\*)</sup> C. R. Rett. C. Jehrg. G. 260.

-- 1904. D. 20. ju Statibor b. Margerunistes Ant. Jos na 6 — 65 J. a. 906. D. 20. zu Schweibnig b. Hauptm. g. D. Ferh. Graf v. Pfeil.

906. D. 20. gu Marzahna (Sachsen) b. Paftor Chuarb

Schroter.

۱

t

Ì

l

907. D. 21. zu Gerresbeim (Rheinprov.) ber Pfarrer, Dr. ber Philof. und Lic. b. Theol. Frang Joh. Cremer, sonft Prof. an bem ebemal. Zesuitengymnasium in Roln, bann Borfteber einer hobern Schule in Mulheim a. Rhein, spater Profesor am Cymnasium in Duffelborf, seit 1813 Pfarrer in Gerresbeim.

908. D. 21. gu Ilfelb ber geh. Legationsrath v. &afs .

fert - 72 3. a.

909. D. 22. ju Schee (Beffph.) ber Behrer Deine,

Braninghaus - 51 3. a.

910. D. 22. ju (?) (Preugen) ber penf. Rittmeifter som 4 Ruiraffierregim, v. Giefielefi.

911. D. 22. ju Leipzig ber Ratechet an ber Peters.

firche Mg. Joh. Friedr. Doring.

912. D. 22. zu Berlin der Seminarlehrer Gabriel, bekannt als Mitarbeiter mehrerer padagog. Zeitschriften, so wie als Schriftfteller im Fach der Raturkunde. Seine Schriften find: Specielle Unweis, zum Unterricht im Rechen. Bers lin 1836. — Uebungsbuch für d. ersten Unterricht im Rechenn. 2 Able. Ebend. 1836. — Belehrende u. unterhalt. Beschreib. der Saugethiere u. Kögel. Ebend. 1838. — Ras turkunde f. gebildete Freunde derselben. 2 Bde. Ebend. 1839 bis 1841. — Leitsaben zu einem method. Unterricht in d. Menschen zu. Ahiertunde. 3 Aurse. Ebend. 1840—1841.

913. D. 22. gu Munchen ber t. bater. Kammerer, Ges nerallieut. à la suite Frbr. Wilh. Frbr. v. Jordan, Rieter bes Militar=Max-Joseph Drbens u. Offigien ber

frangof. Chrenlegion - im 65. 3.

914. D. 22. gu Beienig Chriftian Friebr. Jungs

hanns, emer. Burgermeifter - 77 3. a.

915. D. 22. erfches fich in Schaffhaufen 3. 3. Des ger, Pfarrer und ehemals Professor am bortigen Gymnassium — 62 3. a. Schwere, mit Bangigkeiten verbundene Krantheit brudte schon lange Beit ben im haustichen Leben gludlichen, allgemein verehrten Greis.

916. D. 23. ju Mugeburg ber tonigl. Ingenieur Dberft

A. Eblinger - 65 3. a.

917. D. 23. gu Paarftein (Branbenb.) b. Paftor emer. Sam. Mug. Rhau - im 76, 3.

918. D. 28. gu Bittau ber Bathelalfalator 99 ilb 77 3. a.

919. D. 24. gu Canbau (in b. Pfalg) ber E. baier. Rriegstommiffar Jof. Burger.

920. D. 24. ju Greußen (Schwarzb.) ber Abierarat Saudarbt.

D. 25. ju Dotsbam ber I. Rechnungsrath Sobli 921. im 71. 3.

922. D. 25. gu Stuttgort ber penf. Kangleibiretter Stahl - 79 3. a.

923. D. 25. zu Krappis (Schlef.) b. Erzpriefter u. Stabtpfarrer Laurent. Stargineti - 79 3. a., im Amte 55 3.

924. D. 25. gu Striegau (Schlef.) be Runftgartner 3. F. Tiebe - 651 3. a.

925. D. 27. gu Tetfchen (Bobmen) b. taif. ruff. Oberk

D. E. Arbr. v. Buttlar.

D. 27. ju (?) (Preuf.) b. penf. Dajor vom 12. Infanterieregim. v. Grote, vormals Dbergarnifonverwals tungeinfpettor ju Cobleng u. Chrenbreitenftein.

927. D. 27. ju Siegburg ber tonigl. Dberforfter Joh. Steph. Reffeler - im 53. 3.

928. D. 27. au Gaten (Gadifen) ber Pfarrer Deine.

Otto Rupfer - im 41. 3.

929. D. 27. ju Walbed ber fürftt. geb. Rath u. Res gierungsbrafibent v. Dreen auf Dumerftorff (im Großberg. Medlenb.) — 86 3. a.

930. D. 27. ju Berlin ber Obriftwachtmeifter a. D.

Philipp v. Schaffer.

931. D. 28. gu Bengen (Brandenb.) ber penf. Tonigl. Dbermafferbauinfpettor Glo. Arnbt, Ritter bes eif. Rreus ges 2r u. bes roth. Ablerorbens 4. Rl.

982. D. 28. ju Granstevis auf Rugen ber t. fomeb. Dberft a. D. Carl v. Dannfelt, Ritter mehr. Drben.

D. 28. au guremburg ber Garnifonftabsarat Dr. Roberftein.

D. 28. ju Dropfia (Prov. Sadfen) ber fürfil. fconburg. Dofgartner Friebr. Gottlob Roch - im 62. Lebensjahr.

935. D. 29. ju Rienburg b. penf. Major M. B. Bals

aer - 71 3. a.

D. 29. gu Grofgerau (Grofh, Deffen) ber grofh. Rirchenrath, Pfarrer 3. Fr. Chr. Belder - 71 3. a. D. 30. gu Rempen (Prov. Pofen) b. fonigl. Rreis.

phofitus Dr. Couis Deper.

968. D. 30. 34 Mien ber t. t. wielt. Hoftath u. nies beröfterr. Landfiand I. Frbr. v. Walb ft atten — 69 I. a. 939. Im April zu (?) (Defterr.) ber Oberlieut. vom Derzog Lucca Infanterierraim. Iob. Antoldich.

940. 3m April gu (?) (Preugen) ber penf. Dajor von

ber Garbeartilleriebrig. v. b. Wablen g.

941. Im April ju Munfter b. Inquifitoriats. u. Buchts hausdirektor, Kriminalrath Goefen.

942. 3m Upril gu (?) (Defterr.) ber Rittmeifter bom

Buhrmefentorps Joh. Doffmann.

943. 3m April zu Darmftabt ein Mann, ber nicht nur ber Gefchichte biefer Stadt, fonbern auch gemiffermage fen bee Canbes angehort, ber ebem. baf. Burgermeifter Rath Dofmann. Bor vielen Jahren als ein armer Bats Bergefelle einwandernd, gelangte er nach und nach durch ein Bufammentreffen gunftiger Umftanbe gu einem großen Uns feben, bebeutenbem Ginfluß und fcheinbar großem Reichs thume. Litel, Chren, Orben flogen ihm gu; bie Armuth, bie den Kredit sah, den der Reichthum ihm schenkte, brachte ihm ihre sauer erworbenen Sparpfennige, meinend, daß fie wohl angelegt fepen. Dem Traume folgte ein fcbrectliches Erwachen. Jener Reichthum mar nur ein Rimbus, womit ber Taufchenbe fich viele Jahre zu umringen wußte und eine -Schulbenmaffe von einer halben Million begrub bie Sabe fo vieler Armen unter ihrem Schutte, ben fie wie ein niebergebranntes baus wehtlagend umringten. Rliebend bie Statte feines fruhern Glanges, verzehrte ber Ungludliche, ber auch Die Familien feiner Schwiegerfohne burch Burgichaften mit in ben Strubel zog, eine kleine Penfion, bie ihm bie Rabis netetaffe aussehte. Die gebeime Gefchichte biefes Mannes mare ein bochft intereffanter Beitrag gur Gefchichte unferet Buftanbe.

944. Im April erschof sich zu Rostock ber vormalige Lieutenant Albert v. Kaphengst — einige 30 Jahr alt. Er war zum Bauhofe bei Wredenhagen geboren und ben 12. Dec. 1821 zum Secondlieutenant im großherzogl. leichstem Infanteriedataillon zu Schwerin ernannt, den 1. Rov. 1837 aber als Premierlieutenant zur Grenadiergarde versett worden, aus welcher er den 8. Marz 1839 seine Dimission.

genommen hatte. .

946. Im April zu Bondon ber mettl. sichwerinsche Konsful Johann Krüger, geburtig aus Roftod, mit hinterslaffung, einer Witwe, Iba geborne v. Pleffen, und mehres rer Kinder.

966. Im Anell su (?) (Defett.) ber Meutinauf v. Ride gerald Sprauntegertregin. Dite Graf Rottenhann. 947. 3m April gu (?) (Deftere.) ber Major von ber

Bernijenertill. Grore Steppe.

948. 3m April gu (?) (Prenfen) ber penf. Rapitan vom 22. Infunteriereg. v. Bieterebeim.

949. 3m April ju Delarrit (Rant. Glarus) Anton Eltfdinger - 101 3. a. In feiner Jugenb tampfte ex miter Defterreiche gabaen und wohnte ber letten Belagerung von Belarab bei. Rach feiner Rudtebr machte er brei Balls fahrten nach Rom und eine vierte nach St. Jago bi Coms politie in Spenien.

960. Im April in Oberwallis ber Dajor Deinrab w. Werre, im Bellifer Burgertrieg als gubter ber Dber-

mallifer befannt.

## M a i.

951. D. 1. ju Beilbronn ber penf. Kameralverwalter Bofreth v. Erbe - 77 3. a. 952. D. 1. gu Rurnberg Cht. D. 3. Frbt. Dallet

s. Sellerftein - 51 3. a.

953. D. 1. ju hof ber penf. Major und Canbmein: oberftlieut. E. v. Mud - 54 3. a.

964. D. 1. ju Frantenhaufen ber Apotheter Friebr. Cari Rotel - 32 3. a.

955. D. 1. ju Meißen ber Aertins an baf. Stabtichule

Ernft Eubw. Polanb - 43 3. a.

956. D. 2. ju Beipzig Dr. Moris Bilb. Concibs baner.

957. D. 3. ju Burtereborf auf feiner fconen, mit Ginfint genflegten Befigung, ber großherzogl. Geheimerath unb Rammerbert gerbin anb Alexanber grie. D. Gedens borf, Ritter bes Orbens vom weißen Fallen, Mitglieb bes Sanbtages, Senior ber freiherri. Sedenborfischen Familie Bubenter Linie - 72 3. a. Man betrauert in ihm einen Mann, welcher fich ber Angelegenheiten bes Reuftabtifden Areifes unter oft fdwierigen Berhaltniffen, befonbers auch in ben Rriegejahren, mit Liebe und Eifer angenommen bat und Bielen ein treuer Freund und Rathgeber gewefen ift. Gr rubt ju Meufeiwis neben mehreren feiner Thuen.

958. D. 4. gu Gilberberg (Schlef.) b. Major e. D. v. Berg - 66f 3. a.

950. D. 4. au Bien ber f. f. wirkl. hofrath ber obers ften Polizei . u. Cenfurbofftelle 3 ob. Ritter von Bod -63 J. e.

960. D. 4. ju Denslin (D.: Schwerin) ber Poftmeifter

u. Berichtefetretar Friedrich Trebbin.

D. 5. gu Twietfort bei Plau b. großbers. medle fcmerin. Forfter Job. Friebr. Flugge.

D. 5. gu Blantenbeim (Rheinprop.) ber Pfarrer

. 3ob. 3at. Bau.

963. D. 5. gu Bern Friebrich Mener, Behrer ber Raturgeschichte on ber Reglichule u. Getretar ber Dabchens fdulbirettion, welcher ber Stabbibliothet, bem Dufeum und feinen Schulern bebeutenbe Summen legirte.

964. D. 6. zu Dramberg (Pommern) b. penf. Juftieaftuarius Job. Jat. Ich terberg, Ritter bes roth. Mbs

Icrorb. 4. Rlaffe - im 79. 3.

D. 6. ju Bobten (Schlef.) b. Lands u. Stabtrichs

ter Juftigrath Grugmacher.

966. D. 8. gu Bien ber penf. f. f. Sit. Dherfilieut.

DR. Anbris v. Belbenhort - 62 3. a.

967. D. 8. ju Barfchau ber Unterrabbiner Dirfd Dimmelblau in einem Alter von 106 Jehren. Er binterlagt eine Rachtommenichaft an Rindern, Enteln und Utes enteln von 150 Ceelen, beburfte nie einer Brille und mar bis zum letten Augenblicte Derr feiner Beiftestrafte.

968. D. 8. gu bettftabt ber E. preug. Banbrath u. Mas

jor a. D. Mug. v. Dunchbaufen.

969. D. 8. ju Brambach bei Aborf ber Pfarrer 306

Beorg Rabm - im 41. 3.

970. D. 8. ju Augeburg b. tonial. Kreistaffier 3. Rits

ter v. Reichert - 51 3. a.

971. D. 8. ju Brechelehof (Prov. Oftpreug.) b. Cambe rath a. D. und gandesaltefte R. G. Fr. grbr, v. Richts bofen.

972. D. 8. gu (?) (Preugen) b. penf. Mojor vom vormal. fonigl. fcweb. Infanteriereg. Engelbrechten, Couhr. D. 8. ju Roin ber Abvotat Dr. Job. Deinr.

Xau - 90 3. a.

974. D. 9. gu Berge (Rheinprop.) ber Pfarrer Stes phan gangen - im 42. 3.

975. D. 9. gu (?) (Preugen) b. penf. Major vom 88. Infanteric : (6. Referve :) Regim. von Dep.

D. 9. ju 3midau ber Buchhanbler Gottlob 976. Ridter.

Digitized by Google

977. D. 9. au Bien ber t. E. Rammerer Job. Refer. von Rollebera - 63 3. a.

978. D. 9. au Jauer ber Dbergerichteref. Zise

88 3. a. 979. D. 10. zu Obergrafenbain (Sachsen) ber Pfarrer Mg. Chrift. Chreg. Diege an Alterichwache.

D. 10. gu Blotho (Beftpb.) ber Dr. med. Rarl

Caraber — 35 3. a.

D. 10. ju Pottenftein (Baiern) ber Apotheter

Rari Genbner.

D. 11. ju Seehaufen (Prov. Sachfen) ber Lanbs u. Stadtgerichterath G. 3. Beinemann - im 45. 3. 983. D. 11. ju Rurnberg ber Dr. med. Albr. Arbr.

Denbe - 24 3. a.

D. 11. ju Rurnberg ber tonigl. Danbelsappellas tionsgerichtsaffeffor Job. Frbr. Meyer - 81 3. a.

985. D. 12. ju Meurs ber ev. Pfarrer Job. Bilb.

Bornemann - im 60. 3.

986. D. 12. gu Roln ber t. preuf. Premierlieut. a. D. Carl Rrbr. von Avemann, geb. ben 11. Mai 1774 gu Dadenberg.

987. D. 12. 24 Elbing ber fonial. Stabtgerichtebirets tor ze. Friebr. Bilb. Bubm. Buchhole - 55 3. a...

988. D. 12. ju Berona ber t. t. wirkl. Gebeimerath, Prafibent bes lombarbifch = venetianifchen Senates ber obers ften Juftigftelle , Rommanbeur bes ofterreichifch = taifert. Bece polborbens Dr. jur. Frang Zaver grhr. von Gidens **burg** — 73 I. a.

989. D. 12. ju Dunfterberg (Schlef.) b. Sauptmann

a. D. v. Raminety - 73 3. a.

990. D. 12. ju Berlin ber fonigl. geh. Dberregierunges rath im Finanzminifterium Bilb. Beffphal - 54 3. a. D. 13. ju Gottingen ber Buchbanbler Georg 991. Rubler.

992. D. 13. ju Brufewig bei Stargarb ber Prebiger

23 ilb. Bubm. Cb. Wilbe - 31 3. a.

993. D. 14. ju Friedeberg in b. Reumart (Branbenb.) ber Lieut. a. D. Chriftoph Lubm. v. Diringshofen.

D. 14. ju Queitich (Schlef.) ber Schullehrer 994. Rallert.

995. D. 14. ju (?) (Preugen) ber Premierlieut. u. ins terim. Rompagnieführer im 3. Bat. (Unclam) 2. Banbwehrs regim. Baron v. Rirdbad.

996. D. 14. gu Burben (Schlef., Dhl. Rr.) b. Souls

lebrer u. Organift Rarl Bilbe.

997. D. 16. ju Raunhof (Cachfen) ber Kantor emer.

Rarl Arbr. Baumgartner - 75 3. a.

998. D. 15. ju Diemisich bei Guben Mg. Joh. Cam. Brimm, Dberpfarrer baf. - im 77. Lebensjahr. Er mar ein greund ber Baterlandegeschichte und hat ber Dberlaufiber Gefellichaft so manchen schonen Beitrag eingefandt, als er icon im hochften Alter ftanb. Sie ehrt bantbar bas Uns benten biefes biebern, thatigen Mannes.

999. D. 15. gu Minben ber Banb= u. Stabtaerichts. affeffor, Direttor b. Rhein . Befer . Gifenbahn Deter Bos gelfang - 41 3. a.

1000. D. 17. ju Dahme (Branbenb.) ber penf. tonial. preuß. Rreis. u. Amtefteuereinnehmer Job. Slo. Am . Enbe — im 91. I.

1001. D. 17. ju Sagan b, Infpettor b tonigl. Strafs anftalt v. Arnim, aus bem Saufe Suctore.

1002. D. 17. ju Danafterzee in Defterr. b. Lieut. vom 7. Infanterierea. a. D. Rarl Bilb. Baron von Bruds mann = Rennftrom.

1003. D. 17. ju Roftod ber Raufmann Ch. Deter . fen, Senior bes erften Quartiere ber baf. reprafentirens

ben Burgerichaft.

1004. D. 18. ju Dablen (Sachsen) ber wirtt. Gebeimes rath Graf Gunther v. Bunau auf Dablen - 73 3. a. 1005. D. 18. gu Landeberg (Schlef., Rofenb. Rr.) ber Mfarrer Urb. Rof.

1006. 'D. 18. gu Reval ber Rathsherr Chriftian

Bilb. Buther - 67 3. a.

1007. D. 18. ju Bergeborf (bei Samburg) ber Dr. med. Joach. Gli. Robuft - im 69. 3.

1008. D. 19. ju Balbow (Sachsen) ber Paftor Chris

ftian Sam. Ronig - 55 3. a.

D. 19. gu Stuttgart b. Dberregierungerath von Roth, Rangleibirettor bes Minifter. b. Innern - 48. 3. a. 1010. D. 19. gu Carlerube ber großbergogl. Dajor 93. Sach 8.

1011. D. 19, gu Lugern ber Regierungerath Mlois

Singer — 72 3. a.

D. 20. ju Stuttgart ber hofmaler Dito Dils ter, Ertonventual bes Rloftere Dofenhaufen - 67 3. a.

1013. D. 21. gur Spiegelhutte Amelith im Solling ber Kommerzienrath Joh. Bippart — 72 3. a.

D. 22. gu Galggitter (Danov.) ber t. preug. Dberamtmann und vormal. Kreiseinnehmer Rarl Bilb. bilbebranb - 62 2 6 M. alt.

1015. D. 28. gu Zanten ber Superintenbent G. ban

1016. D. 24. gu (?) (Preußen) ber Secondieut. im

4. Infanterieregim. v. Felgenhauer II.

1917. D. 24. gu Altenburg b. Rangleibote Anie & fc

1018. D. 26. zu Schwebt ber prakt. Argt Dr. Chr. Darber, Berf. einiger dirurg. Abhandlungen — 42. J. a. Er war geborn zu Greifswald ben 29. Dec. 1798, Sohn bes Ockonomen bes Landeslagareths, besuchte die Schule seiner Baterstadt, studirte daselbst seit 1817 die heiltunre und self herbe 1820 zu Berlin, besuchte vom Okt. 1821 die Oktonomen 1822 das chieurg. Alinitum zu Greifswald, wo er ein Stipendium genoß, und beendigte barauf seine Studien zu Berlin, wo er den 19. Dec. 1823 promovirte. Seine Insauguralbissertation subrt den Titel: De haemorrhagia arkense intercontalis sistenda.

1019. D. 25. zu Berlin ber fonigl. Inftigrath u. Obers fetretar am fonigl. rhein. Revifiones u. Raffationehofe Mart.

3 of. Mertens.

1020. D. 25. ju Bien ber Cuftos ber t. E. Gemalbegallerie im Belvebere Sigismund Ritter v. Perger, ein aefcaster Maler u. Runfttenner - 63 3. a. Er war ben 17. Mug. 1778 gu Bien geboren, ftubirte in ber baf. Atabes mie u. wurde 1796 als Diftorienmaler bei ber t. t. Porgels lanmanufattur angeftellt. 1810 nabm er feine Entlaffung und bereifte Italien. Kruber malte er in Miniatur. Sein erftes großes hiftorifches Delgemalbe im 3. 1809 mar Eus Biees , ber bie Rachricht vom Siege bei Marathon nach Athen bringt. Dann zeichnete und fach er 16 Blatter aus ber Bes fchichte ber baufer babsburg und Bothringen. Begen feiner Pferbegemalbe, von benen er 12 Pferbe 1812 in Rupfer ges Nochen bat, und feines Delgemalbes vom 3. 1816, bas Pferbirennen, marb er 1817 gum t. E. Dofthiermaler ernannt. Tuch gab er die beften Stude ber taifert. Galetie in Belves bere im Rupferflich beraus.

1021. D. 25. ju Dunden ber t. baier. Dberrechnunges

rath Abam Schmibt — 54 3. a.

1022. D. 25. ju Burgen (Rheinprov.) b. Cehrer Sob.

1923. D. 25. gu Gidom (Brandens.) ber t. preuf. Dauptmann a. D. Frbr. v. 3 abeltig, Ritter b. St. Io- hanniteverbens v. Erbherr auf E. -- im 80. I.

1024. D. 26. gu Stuttgart ber Chrendirettor bes tgl.

Obertribunals v. Georgii - 75 3. a.

1025. D. 26. ju Brieg b. Sauptm. a. D. Ritfdie. 1026. D. 27. gu Rurtall in Eftbland ber Dbrift unb Ritter Magnus Dtto b. Gffen - im 88. 3.

1027. D. 28. gu Dunden ber penf. E. Dberft Bubm.

p. Rieffer - 59 3. a.

1028. D. 29. ju Treuchtlingen (Baiern) b. praft. Argt

Dr. Quaen Dor. Amanbus Deim - 30 3. a.

1029. D. 29. gu Lauban (Schlef.) Chrift. Salome Liscovius, cand. theol. - im 70. 3. feines Alters; ein Cobn bes 1818 perft. Primarius bafelbft.

1030. D. 29. im Babe gu Freiwalbau ber Dberft u. Rommanb. b. 11. Infanterierea. p. Thabben aus Brese

Lau - 52 3. a.

1031. D. 31. gu (?) (Preugen) ber Rapitan im Cambe wehrbat. (Rargefden) 33. Infanteriereg. v. glatow.

1032. D. 31. tu Gr.-Glogau b. Doftbirettor @deff.

Ier - 61 3. a.

1033. D. 31. gu Altona ber Poligeiaffiftent G. Chr. Eubw. Sivers, faft volle 28 3. alt, im 2. 3. b. Amtsa fabrung, nach langeren Beiben, binterl. Mutter u. Gefdwifter. 1034. D. 31. ju Raila (Baiern) ber Patrimonialrichs

ter Job. Thielo - 34 3. a.

1035. Im Mai zu Berlin ber Juftigrath und erpeb. Rammergerichtefefretar Fiebing, Rapitan a. D. v. 1. Bat (1. Berl.) 20. Banbmebtregim.

1036. 3m Dai gu (?) (Defterr.) ber hauptmann v. Baraebin. Greuter Gren. : Inf. : Reg. Didael Jatoim. 1037. 3m Mai gu (?) (Defterr.) b. Major v. Graberg.

Rainer Infanteriereg. Eubwig Jeger.

1038. 3m Dai (?) ju Maing b. Gigenthumer b. vormal. artistifden Galone in Baben = Baben v. Desler,

1039. 3m Mai ju Therefienftabt ber General b. Cav. u. Reftungegouverneur Joh. Graf v. Rlebelsberg grbe. ven Thumburg.

1040. 3m Mai ju Repal b. Kapitan Job. v. Mils

ler - 61 3. a.

1041. 3m Dai zu Branbenburg ber Militarinvalibe D. Doblmann, angeblich aus Trebe im Ronigr. Danover, in einem Alter von 103 Jahren.

1042. 3m Rai au (?) (Defterr.) ber 1. Rittmeiften v. Erzberg. Rarl Ublanenreg. Aler. Baron Gyberg.

## Ann f.

1043. D. 1. ju Stuben (Schlef.) ber fath. Schullebr.. Drganift u. Rufter Frang Joppid - 49 3. a.

1044. D. 1. ju Reiße im Priefterh. ber Erfonventual b. Rapuginerord. F. Caur. Rififd - 80} 3. a.

1045. D. 1. ju Trebnig (Schlef.) ber penf. Burger-

meifter Deffler - 61 3. a.

1046. D. 1. ju Siebbichum (Brandenb.) ber E. Dbers forfter Biganb.

1047. D. 2. au Schalfau (Schlef.) ber Ritterautsbef.

Dberamem. Gisfelb auf G.

1048. D. 2. zu Penig b. Gerichtsarzt Dr. Joh. Gfr. 3bilner — im 57. I., geb. zu Dablau bei Penig. Er abersehte aus bem Franzos. bes F. Magenbie: "Ueber Gries u. Blafenftein" (Leipz. 1820) u. feine Inauguralbiffertation fuhrt ben Titel: De haemorrhoidibus (Vitebergae 1806).

1049. D. 3. ju 3wictau b. Pfarrer u. tathol. Dauss

geiftliche an b. Banbesanftalt P. Jat. Rint.

1050. D. 4. ju Bernftabt (Schlef.) ber Superint. u. Vafter prim. Theoph. Chrenfr. Relfc (geb. gu Dels 5. 20. Mai 1768).

1051. D. 5. ju Berben ber tonigl. Generalmajor a. D.

6. p. Benoit - 74 3. a.

1052. D. 5. ju Dber: Dansborf (Schleffen, Rr. Glas)

ber Pfarrer grang Sande - 71 3. a.

1053. D. 5. ju Pappenheim in Franten ber t. baier. Detan, Diftritticulinfpett. u. Stabtpfarr. Sto. Chriftopb C. Schulin.

1054. D. 6. gu Beig ber tonigl. preuf. Rommergienrath

Chriftian Abolph Albrecht - im 70. 3.

1055. D. 6. gu Cannftabt b. penf. Oberamtearst Dr.

Frosner — 72 3. a.

1056. D. 6. ju Bien ber Fabrifenbefiger Chriftian Georg Dornboftel, geb. baf. b. 15. Dai 1778, ein matterer Dann und ein regfamer Beift im Felbe beutschen Ges werbfleiges, ber insbefonbere ben Auffchwung ber Seibenmes berei in Defterreich einflugreich forbernd gewirtt und als Bes fiber einer ber ausgezeichnetften Seibenzeugfabriten in Bien eine lange Reihe von Jahren hindurch Dunberten Arbeit und Brot gegeben bat. Gein ganges Leben lang gu hilfreicher Abeilnahme an jeber gemeinnufigen Unternehmung bereit, war er neuerlich u. &. ein eifrig wirtenbes Mitglied bes nies berofterr. Gewerbvereins, wovon beffen gebruckte Berhands lungen Beugnis geben.

1967. D. 7. gu Bien ber Plagmajor gr. Bafdutti ... 43 3. a.

1068. D. 7. gu Betlar ber Secondlieut. v. Dobell. 1069. D. 7. gu Rathenow (Branbenb.) ber Stabtgea

richtsbirett. Ernft Bilb. Raumann.

1060. D. 7. gu Beglar ber Rapitan v. Dppell.

1061. D. 7. zu Appenzell Karl Ant. Weishaupt, in feiner Jugend Offizier in franzosischen, bann Major in meapolitanischen Diensten, spater in Staatsbiensten und seit 1831, abwechselnd mit dem verstorbenen Dr. Eugster, Landamsmann seines heimathlichen Kantons u. oft Lagfatungsgessandter, geb. 1789 zu Appenzell.

1062. D. 9. zu Schwenningen (Würtemb.) ber Knas

beniehrer Bilh. Bedh - im 50. 3.

1063. D. 9. gu Goftenhof (Balern) b. Dberlehr. Chris

Rian Bischoff - 53 3. a.

É

ı

Ė

i

İ

1064. D. 9. gu Koln ber ehemal. Kanonikus bes vormal. Stifts zu Kalserswerth Raban hubert herfelbt. — 61 3. a.

1065. D. 9. zu Sangerhausen ber t. preuß Major (?) Georg Frbr. Rub. Frbr. v. Werthern — im 37 3.

jor a. D. Dtto Beinr. von ber Lebe - 76 I. a.

1067. D. 10. zu Goltowig b. Pitiden ber tonigt. Ritte meifter v. b. A. George Friebr. v. Ranbow auf Erascomahne, Ritter b. St. Johanniterorb. — 54 3. a.

1068. D. 10. zu Regensburg ber t. baier. quiesg. Rreiss u. Stabtgerichterath Anton Schwindl - im 57. I.

1069. D. 10. gu Breba ber Kriegerath I. v. Thoms fen — beinahe 55 J. a., hinterl. Witwe Triene geborne Genningfen.

1070. D. 11. zu Drochtersen (Hanov.) ber Abvokat

Dtto v. Abn — 73 J. a.

1071. D. 11. ju (?) (Preußen) ber Seconblieut. im 5, Uhlanenreg. Kritter.

1072. D. 11. ju Golbberg (Schleffen) ber Organift Rugler - 60 3. a.

1073. D. 13. zu Auras b. Amtm. Bernbt aus gube den (Schleften) — 68 3. a.

1074. D. 13. gu Rogafen (Reg.: Beg. Pofen) ber t. Land : u. Stabgerichtsfetretar Joh. Gfr. Blobel.

1075. D. 13. gu Reu = Ruppin ber tonigl. Superint.

u. Oberprediger Schroner - im 82. 3.

1076. D. 14. ju Dresben ber erste Prebiger ber reformirten Gemeinde baselbst Friedr. Chrift. Girarbet. Er R. Retrolog 19. Jahrg.

mar am 14. Rebr. 1789 zu Stettin geboren und nach Bollenbung feiner atabemifchen Stubien in bas theolog. Cente nar gu Bertin getreten, von mo er 1811 gu ber über 30 3. pon ihm betleideten Stelle in Dreeben berufen murbe. Ge bat fid burd bie birauegabe portrefflicher accetifder Schrife ten (Unbachteftunben in 3 Bon., Dreeb. 1828 - 1828; bes Brautgeschent, 1819 u. 1824; bie brei Scheibetvege bes Jus genbletens, 1826), in benen tiefes Befühl mit einer flaren religio'en Unficht verbunben und bas Bange in einer eblen und murbigen Sprache vorgetragen ift, befannt gemacht. Daffelbe gilt auch von ben theils einzeln, theils in Samme lungen (t. B. D:ebigten über bas Gebet bes herrn, 1818) berauegegebenen Prebigten. Mugerbem bat er Debel's ales mannische Bebichte ins Dochbeutsche (1819) und einen Reman "ber Galeerenftlave" (1829, in 2 Mbin.) aus b. Rrans gofficen überfest.

1077. D. 14. gu Bauben ber t. fachf. Oberfitieutenant v. b. A. Sinism. Deinr. Caspar von Bartiefd -

71 3. alt.

1078. D. 14. ju Beipzig ber f. ban. General Friebr. Rarl Emil von holftein-Sonberburg-Augustenburg, Dr. ber Philof. tc., geb. b. 8. Darg 1767. Er lebte feit langer Beit in filler, feiner hochgebildeten gamilie ge-wibmeten Buruchgezogenheit in Beipzig.

1079. D. 14. ju Dber . Glogau ber Dr med. Danet

— 32 J. att.

1080. D. 14. gu Areiberg ber F. fachf. Rittmeifter a. D.

Rarl Mug. v. Schonberg - im 60. 3.

1061. D. 15. ju Ober : Derzogewalbau b. Freiftabt in Solef. ber gemef. tonigt. Banbrath Frie. Sut. Detthior Bernt von Doberen : Chettris und Reubaus -53 3. alt.

1082. D. 15. ju Paffau ber Lieuten. im f. boier. Ine fanteriereg. Cedenborf Abolph Benrici - im 34. 3.

1083. D. 15. ju St. Petereburg ber wirkl. Staatse

tath Brangell, Rlaffeninfpettor ber Rechtsichule. 1084. D. 16. ju Jeferig b. Branbenburg ber emerit. Prebiger Joh. Bith. Schieferbeder, Ritter bes roth.

Ablerorb. 4. Kl. - im 83. 3.

1085. D. 16. zu Ahrensboet in Solftein ber Juftigrath u. Amteverwafter Dilbemar thor Straten am gungen. fcbluge, ber gur Bafferfucht himzugetreten war - im 71. 3. b. Alfere u. 41. b. Amtes, bintert. Bitroe Marie u. abwefenbe Goone.

1086. D. 16. ju Ingolftabt ber 8. baier. Lieut. von b. Artill. Ferb. 3ebler - 28 S. a.

1087. D. 17. gu Bien die Derzogin Erneftine von

Meenbetg - 39 3. a.

1083. D. 17. gu Grimma b. Gerichtsbirektor und Abs wefat Dr. Reinhold Sigism. Jaspis, Berf. einer Abs handlung: de arbitris. (Lips. 1821).

1089. D. 17. gu Beigeborf bei Bittau b. Schullebrer

u. Organift Rolle - im 72. Lebens : u. 54. Amtsj.

1090. D. 18. zu Stuttgart ber Generalsuperint. und Pralat zu heilbronn Jaf. Fr. v. Marklin, Ritter bes würtemb. Kronorbens, vorher zuerst Repetent zu Tübingen, 1802 Prof. zu Bebenhaufen, Berf. der Schriften: "Berfuch iner transcendentalen Entwickelung der Idee d. Unsterblichskeit" (1800) und "Ueber die Sonntagsfeier in hinsicht auf Berfügungen, welche zu Beförderung d. Retigiosität zu wünssichen sind" (1821), geb. zu Stuttgart den 12. Febr. 1771. Kuch gab er im I. 1802 heraus: Monatsichrift zur Geiftes u. herzensbildung junger Frauenzimmer. 12 hefte.

1091. D. 18. gu Ulm ber penf. Dberfinangrath Stert

— 84 I. a.

1092. D. 18. gu Robelwig b. Trebn. (Schlef.) b. emer.

Coultebrer Banbel - 751 3. a.

1093. D. 19. gu Rehna (M. Schwerin) ber Kanton b. Organist Fr. Conr. Bilb. Balbe, feit 1805 im Amte. 1094. D. 19. ju Blantenese ber ehemal. Kirchspielvogt

von horft Klaus Cogmann — 83 3. 2 M. a., unverh. 1095. D. 19. zu (?) (Preußen) ber Premierlieut. im 2. Inf. : (gen. Konigs ») Regim. v. Priesborff.

1096. D. 20. gu Ingolftabt ber Ingenieurlieut. Frbr.

Deininger - im 28. 3.

1097. D. 20. ju Bilbberg (Branbenb.) ber t. preus.

1098. D. 21. ju Dreeben ber t. fachf. Dauptmann a. D. Sieg m. Morig v. Dranborff, Ritter b. St. Deinriches

1099. D. 21. gu Berlin b. Schullehr. 3. G. hoffmann. 1100. D. 21. gu (?) (Preugen) ber inatt. Kapitan v. ber 1. Ingenieurinfpett. Konig.

1101. D. 21. ju Brieg ber Lieuten. v. Botthom -

1102. D. 21. gu Arnftein (Baiern) b. Apotheter Deinr.

1103. D. 21. ju Brieg ber Maler Raumann -

1104. D. 22. ju Magheburg ber Premierlieut. u. Konstreleur beim Arninbepot Gerger.

1105. D. 23. ju Prag ber Bucheinbler Enbers.

1106. D. 23. ju Gelle ber Dberftlieutenant Cont.

1107. D. 23. ju Francupriesuig (Beimar) ber Pfar-

mr n. Minntt Coneiber.

1108. D. 23. ju Bertin ber hofrath heinr. Schone. 1109. D. 23. ju Bertin der f. Major im Bertin. Im velidenbataill. v. Baltber u. Cronect — im 89. I.

1110. D. 24. ju Brestau ber Rittergutebefiger Frang

Artr. v. Denneberg - 73 3. a.

1111. D. 24. ju Zonbern ber Canbichreiber ber Tous bernichen Marichharbe Albr. Fr. hing — 68 3. alt, bins tertäst Kinber.

1112. D. 24. ju Reufabt : Cherewalbe ber Steuerrath

u. Rajor e. D. Deinr. Thomas - im 63. 3.

1113. D. 24. ju Bolfenbattel b. herzogl. braunfcweig. Oberappellationegerichtepraftb. Deinr. Bilb. Ben jamin Beiten tam pf, Geoftrug b. bergogl. braunfcweig. Orb. heinricht bes towen, Rommanbeur bes f. handv. Guelphens sebens — 82 3. a.

1114. D. 25. ju Berlin b. Bantier Roris Biele

felb — im 57. 3.

1115. D. 25. ju Sehlen (ruff. Offferprov.) ber bim. livländische Landrath u. Ritter Karl Joh. herm. v. Ensgelhardt nach jahrelangem Leiden; geb. d. 14. Rov. 1771, fudirte er die Rechte zu Leipzig von 1792—1795, trat bald nach feiner Jurudkunft das väterliche Erdgut Limschen am und früh in den Landesdienst, beklieidete eine lange Ceiche von Jahren hindurch das Amt eines Affessor im livländ. Hofger richt, erward als solcher den Rang eines Kollegienassessors und ward auf dem Landrage von 1824 zum Landrath erwählt; wegen Kränklichkeit trat er schon vor mehreren Jahren auß dem Landrathseinen.

1116. D. 25. ju Dulba (Sachfen) b. Kantor u. Schule

lehrer Rarl Bethmann Geifler - im 67. 3.

1117. D. 25. ju Bien ber E. E. Dberwachtmeifter u. Secondemachtmeifter ber E. E. Arcierenleibgarbe G. Fror. v. Deneberg. Spiegel — 72 3. a.

1118. D. 25. gu Riel ber Rapitan Frang Georg 'v. Dind.

1119. D. 26. ju Ansbach b. Konfiftorialrath u. haupt paftor Dr. Geo. Frbr. Rothe — im 65 I., von bem mehrere einzelne Prebigten im Druck erschienen find.

1120. D. 25. gu Vetersbagen ber Rriegstommiff. Bets bate - 59 3. a.

1121. D. 26. ju Roffen ber pratt. Argt u. Amtschis

rurg Chriftign Mug. Muller v. Berned.

1122. D. 27. ju Robing (Baiern) ber t. baier. Sanba richter Rarl Mayer - im 54. 3.

1123. D. 27. gu Pfaffenhofen a. b. 3Im (Baiern) ber

Tonigl. Abvotat Dunbler - im 55. 3.

1124. D. 27. ju Stordwie ber t. preuß. Canbrath b. Deligicher Rreifes Dr. jur. Friebr. Aug. v. Pfannens berg, Ritter b. roth. Ablerorb. 3. Rl. mit b. Schleife, porber feit 1810 Privatbocent b. Rechte an ber Univerf. u. feit 1812 jugleich Ratheberr ju Beipzig, 1814 f. f. Intenbanturrath, 1815 Amtehauptm. ju Merfeburg, Berf. b. Schrifs ten: "Diss. de perscrutatione domestica" Lips. 1810; "Sandbuch bes t. fachf. Polizeirechts," 1. Thl. Leipz. 1812, geb. 3u Deffau am 7. Jun. 1787.

1125. D. 27. gu Rurnberg ber F. baier. Bauptmann

1. Rl. und Plagabjutant Chriftian Seibel - 62 3. a. 1126. D. 27. gu Camb im Dorptichen Rreis (Dfffecprov.) ber Rufter u. Organist Joh. That - 85 3. a., in fruberen Jahren burch feine Leiftungen als Inftrumenten ., namentlich Orgelbauer, ruhmlichft befannt. Orgeln lieferte er in faft alle. Rirchen ber Oftfeeprovingen, wie auch nach St. Petersburg u. Rronftabt.

1127. D. 28. ju Bibereberg (Deftr.) b. Graf Frang

Palffn v. Erbob.

1128. D. 28. gu Bien ber penf. E. E. Regierungerath

2. Ritter v. Giuliani - 85 3. alt.

1129. D. 28. gu Caffel ber hofbuchanbler Suftus

Endhardt - im 56. 3.

1130. D. 28. ju Stabtolbenborf (Braunichm.) b. hergogl. braunfcm. Forftichreiber Friedr. Jat. Rootnagel. 1131. D. 28. ju Reugut bei Glogau Jul. Derm.

Beigand, Lieut. 5. Artilleriebrig. (verunglucte beim Ba-

ben in ber Ober) - 221 3. a.

1132. D. 28. gu Dunchen ber t. baier. Dberappellas tionegerichterath Raspar Beishaupel. Rachrem er Genator u. Stubtgerichteverorbneter in Regeneburg, Functionar beim Bandger. Bobenftraus u. feit b. 4. Juni 1817 Ir Bands. gerichte Affeffor bas. gewesen war, tam er ben 15. Det. 1818 als Stadtgerichtsrath nach Bamberg u. ben 19. April 1825 in gleicher Eigenschaft nach Regensburg. 1133. D. 30. zu Breslau b. penf. Pfarrer u. ehemal.

Mitglied b. Rreugh. mit b. rothen Stern Joh. Galler -

83 I. alt.

1134. D. 29. ju Riechbeim (Bartemb.) ber Stabts foulbbeis Glodler, fruber Abgeordneter jur 2. Rammer

ber Stanbeverfammlung.

1135. D. 29. gu Runnersborf (Gachfen) ber T. fachf. Doftmeifter u. Dberlieut, v. b. A. Deinr. Rub. Deibnet gu Dain, Erb ., Behn . u. Gerichteberr auf Runnereborf.

1136. D. 29. ju Agram ber Rebatteur ber Agramer Beitung Rerb. Rosnau, als bramat. Dichter ("theatralls foes Allerlei f. Boltsbubnen," 1. Bb. u. anb.) betannt.

1137. D. 29. gu Luctau ber f. pr. penf. Stabt= u. Canbs gerichtsattuar. Gli. Ephraim Trauerfcmibt - 74 3. c.

1138. 3m Juni gu Bien ber f. f. wirfliche Dofrath, Oberfelbarat ber t. t. Armee Dr. Joh. Rep. 36forbint Ebler v. Rofinia, beftonbiger Direttor ber mebicin. dirun gifchen Zofepheatabemie, Drafes ber Militar = Mebitamentens regie und ber Canitatetommiffion, Rommanbeur u. Ritter mehrerer Orben, Berfaffer ber Schriften: "Raturlebre für angehenbe Merate und Bunbargte" (Bien 1814 u. ins boll. aberf. 1826), "Rebe bei ber Biebererbffnung ber t. t. me-biein. dirurg. Sofepheatabemie" Gbenb. 182+), "Dititaris fce Gefunbheitepolizei" (2 Bbe. Cbenb. 1825. 2. vermebrte Muft. ebend. 1828).

1139. 3m Juni gu Groß : Rottorfc (Schlef.) b. penf.

Tath. Schullebrer Denifch.

1140. 3m Juni gu Barrentin (Medlenb.) ber vormel. Vofterpebient u. Steuerfontrol. Georg Rubolph Bende. 1141. Im Juni zu Tauenzinom (Schles.) ber evangel.

Coullehrer Denn.

3m Juni zu Ropenbagen b. Chef bes Ingenieur-

Torpe Dberft v. Prangen.

1143. Im Juni zu Berona der E. t. Major im Ronig Bithelm ber Riebertanbe Inf. : Reg. u. Generaltommanbo : Abjutant Beinr. Schirl.

1144. 3m Juni gu Defth ber Dberft u. Rommanbant

bes Invalibenhaufes Frang v. Coupper.

1146. 3m Juni gu (?) (Defterr.) ber Dbertieutenant v. Arapp Inf .: Reg. Frang Stettner.

1146. D. 1. gu Siebufd (Branbenb.) ber E. preuf. Bittmeifter a. D. Ernft Deinr. Beprich, Ritter bes eifernen Kreuges 2. Rl. - im 59. 3.

1147. D. 1. gu Gifenach ber fürfil. thurn . u. tarifche

Stath u. Poftmeifter Dr. Rarl Berb. Gber.

1148. D. 1. zu Regenborf (Defterreich) ber t. t. Rammerer Graf Binc. p. Thevenbuller Detfc -- 61 3. a.

1149. D. 1. ju Stuttgart ber penf. Dberforftmeifter

p. Detinger - 52 3. g.

1150. D. 2. ju Riga ber emeritirte Lehrer an ber St. Gertrubenfchule Titularrath Joh. Gabr. Abler - . 75 3. a.

1151. D. 2. zu Pafemalt ber Paftor zu Parlin bei Stargarb, Mug. Ernft Rarl Rlamroth - im 66. 3.

1152. D. 2. zu hilbesheim auf ber Reife ins Bab ber Kammerherr Graf hr. v. Reventlom, nachbem er wor Kurzem als Amtmann von Kiel, Cronehogen u. Borsbesholm refignirt hatte — 45 3. a., hinterl. Witme Julia, geb. Grafin Ranhau, u. 4 Kinder.

1153. D. 3. gu Gnefen ber t. Steyerinfpettor Guf.

Deinr. Arnbt.

1154. D. 3. zu Berlin ber f. Gouvernements-Gerichte attuar Friebr. Bilb. & jehmann - im 49. 3.

1155. D. 4. gu Breslau Dbrifttieuten. a. D. v. Dp :

pentowsty - 591 3. a.

1156. D. 5. gu Rarleruhe ber Buchhanbler Ch. Ih.

Groos — im 40. 3.

1157. D. 5. zu Freiburg im Breisgau Dr. Fribelin Leop. Spenner, orbentl. Prof. ber medicin. Botanif an bortiger Universität, als Schriftsteller durch die Werte: "Flora Freiburgensis et regionum proxime adjacentium" (3 Voll. 1825—1829), "Handbuch der angewandten Volgwilt" (2 Abtheil. 1834 ff.), "Deutschlands phanerogamische Pstanzengattungen in analyt. Bestimmungstadellen nach dem nachtelichen und Linnschaften Gysteme" 1836, wohlbekannt — im 43. Eebensjahre. Auch gab er nach Th. Fr. Lud. Rees v. Sjendecka") Aode Fasc. XVII.—XXI. von dessen, Genera plantarum florae germanicae" heraus.

1158. D. 5. zu Thunborf (Baiern) ber prot. Pfarrer

Joh. Beorg Banberer - 40 3. a.

1159. D. 6. gu Arneberg ber f. Domanenrath Effer

: — im 54. 3.

1160. D. 6. ju Mir bei Marfeille ber Dr. Ju l. Gebe barbt Ranft aus Leipzig.

1161. D. 6. gu Pofen ber L. Dbertanbesgerichterath

Rari Roscher.

1162. D. 7. zu Warmbrunn b. Gen. Major v. b. Art. Freih. v. Schlichten aus Breslau — 79 I. a.

<sup>&</sup>quot;) Doffen Biogr, fiche im 15. Jahrg, bes R. Rete, G. 1042.

1163. D. 9. su Carlerube ber Artifferleftemptni, und Rommanbeur b. reit. Batterie B. Arnolb, Lebeer an ber Artilleriefchule - 43 3. a.

1164. D. 9. au Bien ber t. t. wirkl. geb. Rath und

Staatsminifter A. Freib. v. Balbacci - 79 3. a.

1166. D. 9. ju Belgern ber Juftiglommiffar Chr. Blo. Geifler - im 49. 3.

1166. D. 9. ju Beobichut (Golef.) ber emer. Rreifs bbof. Dr. Mener - 81 3. a.

1167. D. 9. ju Galgbrunn ber Obriftlieutenant a. D.

v. Dob ifelefi.

1168. D. 9. ju Rarlebutte (Braunfdm.) ber bergegl. braunfow. Bergrath Johann Bilbelm Reinding -61 3. a.

1169. D. 10. ju Marienfelb bei Boppard ber Dr. T. R. 3. Ernft, orbentl. Prof. bes rom. u. neueren Gipils 1echts a. b. Universitat Comen, ehemal. E. belgifcher Juftigminifter u. f. w., auch als juriftifcher Schriftfteller betannt. Er ftarb auf ber Reife nach Deibelberg.

1170. D. 10. ju Stuttgart Dr. Joh. Fr. v. Rlans ber, t. martemb. hofmebitus u. Dberamtsarat, Ritter bes

Kronorbens - 66 3. a.

1171. D. 10. ju Bogenfleth in Solftein ber Organift u. Chullebrer 3. Cb. 2. Gottfdalt, beinabe 68 3. a. - fm 45. 3. bes Umtes u. 42. ber Che mit einer gebornen Dammann. Seine 2 Sobne waren vor ihm geftorben.

1172. D. 11. ju Ratibor Dr. med. geop. Cers

92 3. a. 1173. D. 11. ju Berl. ber Banquier R. G. v. Salle.

1174. D. 11. gu Cpanbau ber penf. Dberft u. Diris gent bes geuerwertelaboratoriums Ronig, auch Mital. ber Art. Prufungetommiffion.

1175. D. 11. ju Galgbrunn ber Dr. med. Rarl 26\$

ous Dresben.

1176. D. 12. ju hirschberg (Schlef.) ber penf. Prorett.

Cph. Beffer - 74 3. a.

1177. D. 12. gu Afchaffenburg einer ber wenigen Beteranen bes alten Dainger Dofes, ber t. baier. Rammerer u. Dberft à la suite Graf Em. v. Drgan, aus einem alten bohm. Gefdlechte, 73 3. a. Der Berftorbene mar Leibpage bes Rurfurften Erthal v. Maing, bei ber Uebergabe biefer Stadt an Cuftine in ber Abjutantur bes Gouverneurs Gen. Somnich; unter ber primatifchen Regierung follte er als Befandter nach Dresben geben, als bie Schlacht v. Leipzig R. Dalberg's Derrichaft ein Enbe machte.

1178. D. 12. in Barmen ber Dr. Ridiard Dollie

meus - 29 3. a.

1179. D. 13. ju Maunwert Freienwalbe (Branbenb.) ber t. Dberhuttenbauinfpett. Rath, Ritter bes roth. Ablersebens 4. Rl. - 78 3. a.

1180. D. 14. ju Marienbab in Bohmen ber E. murtemberg. Obertribunalrath v. Dt to aus Stuttgart, Ritter

bes Orbens ber murtemberg. Rrone u. f. w.

1181. D. 15. gu Zonning ber Senator Dt. Babn . fen - im 70. 3. b. Alt., binterl. Schwartbr., Entel und Reffen.

1182. D. 15. gu Duffelborf ber Dr. med G. Aug.

Pergog - 25 3. a. 1183. D. 15. auf einer Reife gu Rabeberg ber Couvers meur a. b. t. fachf. Dilitarbilbungeanft. in Dresben, Daul Marim. Bernb. Berner - im 31. 3.

1184. D. 16. ju Ingolft. ber Oberlieuten. v. b. Art. Chn. Deilmann, Ritter b. Ludwigsorb. u. b. frang. Chs renleg. - im 65. 3.

1186. D. 16. ju Rotfchau (Pr. Sachfen) ber Paftor Job. Mart. Selhaufen, Ritter bes roth. Ablerorb. 4. Rt. — im 86. 3.

1186. D. 16. gu (?) (Preufen) ber penf. Dberaubiteur

Strom, vorm. in t. fcweb. Dienften.

1187. D. 16. in Triebel (i. b. Laufie) ber Oberpfarrer Strauf.

1188. D. 16. ju Roln ber f. Rittmeifter a. D. Rub.

v. Binterfelbt.

1189. D. 17. gu Cunnereborf (bei Gorlis) ber Rantor Gumprecht.

1190. D. 17. gu Schmiebeberg (Schlef.) ber Apotheter 80. Benj. Pann - 67 3. a.

1191. D. 17. gu Dreeben ber t. fachf. Regimentsargt

Rarl grbr. Debenus - im 67. 3.

1192. D. 17. ju Sitten, Ranton Ballis, Emanuel b. Riebmatten.

1193. D. 17. ju Annaberg ber Buchhandl. Gotthold

Rubelph - im 54. 3.

1194. D. 18. gu Tuchebanb (Branbenb.) ber Prebiger Bob. Alb. Engel - im 38. 3.

1195. D. 18. ju Defberg (Meining.) ber Schullehrer Briebr. Ernft Biganb - im 78. 3.

1196. D. 19. gu Freiburg (Schlef.) ber Chirurg Berns barbt - 69 3. a.

1197. D. 19. ju Cobleng bas lette Witgl. b. baffgen Sorgenflofters, bie Rlofterfrau Chrift ina Cid, aus bem Orben b. b. Dominitus - fast 95 3. a., geb. zu Coblens A. 20. Ott. 1746.

1198. D. 20. ju Beinhaus b. Bien ber Sofrath Gaj.

Baffetti - 85 3. a.

1199. D. 20. ju haflermuble b. Baina (Pr. Sadi)

ber Paftor emer. Gam. Duller - im 81. 3.

1200. D. 21. ju Boffgen (Breunfchm.) ber bortige

Breb. Ariebr. Dtto Ralbe - im 72. 3.

1201. D. 21. ju Augeburg ber beim Boue ber Mugeb. Ramb.=Gifenbahn beschäftigte Ingenieur R. Dertsch, in Rolge eines Sturges mit bem Bagen.

1202. D. 22. zu Braunschw. ber Premierlieut. a. D.

Mug. Leop. Emalb - 54 3. a. 1203. D. 23. ju Brest. b. Sprachtebrer Sob. Sils 1er - 69 3. a.

1204. D. 23. ju Baigenrobau (Schlef.) ber Pfarrer

Mengel - 731 3.

1205. D. 25. ju Belgheim (Burtemb.) ber Qberfore

fter Bubler - im 57. 3.

1206. D. 25. gu Uelgen (ruff. Oftfeeprov.) ber bim. Mittmiffer Anbreas Ant. Guft. v. Engelbarbt, Erbs berr zu Gaarahof, geb. b. 1. Dai 1774.

1207. D. 25. gu Bubben ber Dr. med. Effiger -

im 46, 3. 1208. D. 25. ju Leuderehaufen (Burtemb.) ber Pfar-

rer Schmeber — im 77. 3.
1209. D. 26. ju Stuttgart ber Dbertribunalprofurator Chamban — 69 3. a.
1210. D. 26. ju Ribnie (Großbergogthum Mecklenb.

Schwerin) ber tiofterl. Ruchenmeifter Deinr. Chriftian Saniter - beinabe 55 3. a.

1211. D. 26. gu Dilitich (Schlef.) ber Rammerbigett.

23 olff - 69 3. a.

1212. D. 27. ju Schwabach ber t. Abvotat 3ch. Zug. Beer - im 35. 3.

1213. D. 27. ju Gorlis ber Stabtdirurgus &ange - im 67. 3.

1214. D. 28. gu Dahlen ber pratt, Argt Job. Arbt. Salomo Rammlis — im 72 3.

1215. D. 28. gu Danover ber Major a. D. G. Raus

tenberg - 67 3. a., im 50. Dienfti.

1216. D. 29. gu Mitmeiba ber Apotheten u. Sengter Colegel - im 49. 3.

1217. D. 29. gu Regen bei Branbenburg a. b. D. bee Paftor Chr. Gfr. Comibt aus Raibe a.fb., Ritter bes

roth. Ablerorb. 4. Rl. - im 85. 3.

1218. D. 30. ju Ropenhagen ber Prof. ber Botanit Staterath Jens Bolten bornemann, Ritter vom Dannibrog u. Dannebrogsmann, geb. auf ber feblesmigfchen Infel Arroe 1770.

1219. D. 30. gu Boguichowis (Schlef.) ber Pfarrer Bilb. Seblaczet - 81 3. a.

1220. D. 30. ju Priez b. Abvotat Mug. 23. Steen

- im 70. 3. b. Alt., hinterl. Ainber. 1221. D. 30. ju Friedenfels (Baiern) ber f. baier. Rammerherr Rarl Phil. Rottbafft Arbr. v. BBeigen :

stein im 65. I.

1222. D. 31. gu Berlin b. penf. Rriege = u. Steuers rath , Rittmeifter a. D. vom vormal. Reg. . Seneb'armes Mler. v. Glafenapp, Ritter bes St. Johanniterorbens im 72. 3.

1223. D. 31. gu Diesberf bei Galgwebel ber Pofter

emer. heimmann - im 81. 3.

1224. D. 31. gu (?) (Preußen) ber Rittmefter im 3.

Rur. Beg. v. Steinmebr.

1225. D. 31. ju Darmftabt Rarl Bunberlich. großb. Rath u. ebem. Rammerfefretar, megen feines Mugenubels bereits im 3. 1804 penfionirt, ein febr vielfeitig gebilbeter Mann, Berf. ber Schrift: Befchreibung einer neuen Rocheinrichtung (Darmft. 1822), geb. zu Giegen am 5. Dat 1769.

1226. 3m Juli gu (?) (Defterr.) ber Dberlieut, v. Ros

nig v. Preugen Sufarenreg. Friebr. Muner.

1227. 3m Juli gu (?) (Defterr.) ber Rittmeifter im

Ronig. v. Preugen Sufarenreg. Unbreas Gurti.

1278. 3m Juli zu (3) (Defterreich) ber Oberlieutenant v. Ballmoben Rurafferregiment Alfreb Baron van Eglofeftein.

3m Juli gu (?) (Defterreich) ber hauptmann v. Bandgr. Deffen - Domb. Infanterieregiment Job. Fol=

linus.

1230. 3m Juli gu Afchaffenburg ber penf. Forftmeifer Rinalbe v. herber, jungfter Coba bes berühmten Sob. Ofr. v. Derber - 51 3. a.

1231. Im Juli ju Rom ber Bilbhauer Kriesmener

aus Aprol.

1282. 3m Juli gu Dimbs ber Profeffer Johann Reftler.

1233. 3m Juli gu (?) (Deftere.) ber Oberlieutenant v. Rrapp Infanteriereg. Bernh. Panny.

1234. 3m Juli gu Dresben ber Dr. ber Philof. Xua. Did. Zaufder, Privatgelehrter, Berf. ber Goriften: "Berfuch, bie 3bee einer fortgefesten Coopfung aus regels maßig wirtenben Raturtraften ju ertlaren" 1818. "Der Parallelismus u. Antagonismus b. gerfibrenben u. fchaffens ben Raturfrafte in Abficht auf Entfiehen b. Erbforpers" 1820, geb. ju Capba im fachf. Erzgebirge 1771.

1285. 3m Suti ertrant in Reapel beim Baben Mr. manb v. Berbt von Bern, feit 1828 eibgenöff. Ctabebauptmann, ber wegen ber fcwachen Gefunbbeit feiner Ge-

mablin eine Reife nach Stalien machte.

# August.

1286. D. 1. gu Danden ber t. t. ofterr. Rammerer Bul. Graf v. Gilleis - 59 3. a.

1287. D. 1. gu Teplie b. Diatonus in Bilsbruf 2 ob.

Eubm. Reubert.

1238. D. 3. an Kriegftetten, Kanton Solothurn, b. Pfarrer 3 ob. Frolicher - 69 3. a.

1239. D. 8. gu Bichepplenbe bei Gilenburg b. Famial.

fachf. penf. Dberft Rarl Aug. v. Beonbarbi.

1240. D. 3. gu Defchenich (Rheinpr.) ber Bfarrer

Bilb. Schlamm — im 36. 3.

1241. D. 4. gu Coin b. geh. Oberjuftigrath Bilb. Jof. Biergans, Ritter bes rothen M. D. 2. Rlaffe mit Cimenlaub - im 72. 3.

1242. D. 4. gu Gutrisfc bei Leipzig b. Paftor Mag.

Fr. Duller - im 49. 3.

1243. D. 4. ju Dunchen b. fonigl. Rollegialrath und quiesc. Profeffor am f. Rabettenforps Did. Reicharbt - im 69. 3.

1244. D. 4. gu Potebam b. penf. tonigl. Steuerrath Chrifilieb Grttfrieb Schulge - im 82. 3.

1245. D. 5. gu teipzig b. Mag. Friebr. Glo. Dofs mann - 69 3. a. Er war ben 3. 3an. 1772 gu Beipzig geboren, war von 1805-1810 hilfelehrer am Caubftummen-inflitute u. gab in ben Drud: \*Abrif b. Lebens h. Bietens M. 3. G. Dofmanns. 2pzg. 1822.

1246. D. 5. ju Schonau (Schleffen) b. Schaufpiels

birettor Joh. Bogt - 80 3. a.

1247. D. 7. gu Sirfau (Bartemb.) bet Staatsrath a. D. Arhr. v. Breitfdwerbt - 83 3. a.

1248. D. 7. su Konftantinopel b. Reneggt Dabmub. Efenbi, Beibarat bes verft. Gultans, ein Mann von febe ebelmuthigem Charafter. Geinen mabren Ramen hat man nie erfahren tonnen; fein Borname war Auguft und bie Berfion geht, bas fein Ramilienname Rrom ann fenn fall. boch tann man bies nicht mit Sicherheit bestimmen. wurde in Roburg geboren, wo, wie man fagte, fein Bater bergogl. Rath war. Rathbem er in Gottingen ftubirt, fanb er im 3. 1809 als Stabsarzt bei einem ofterr. Ravalleries begimente. 3m 3. 1815 war er in ein Romplott verwickelt. welches bie Entführung bes Bergogs von Reichstadt gunt Amede batte. Bei ber Entbedung biefes Borhabens murbe er fluchtig, tam nach Konftantinopel u. wurde Dufelmann. Mis gefchickter Arat hatte er bebeutenbe Praris, unter anbern ernannte ibn auch ber verft. Gultan gu einem feiner Leibe arate. Bor vielen Sabren aboptirte er einen griech. Knaben. gab thm eine gute Erziehung u. ernannte ibn in feinem Ses framente gu feinem Universalerben. Doch taum batte ber atte Mabmub : Gfenbi bie Mugen gefchloffen, als bie turt. Beborbe Alles verfiegelte. In legter Inftang hat fich jest. ber ungluctiche Erbe mit einem Bittidreiben an ben Gultan aemenbet.

D. 7. gu Ulm b. Oberjuftigrath Dr. Saber. 1249. maas - 45 3. a.

D. 7. ju Trittau im Solfteinfchen b. ton. preuf. ach. hofrath binge.

D. 8. ju Breslau b. Rommerg. = Rath u. Raufs

manne : Melt. G. Poblimann - 61 3. a. 1252. D. 8. ju Dortmund b. Oberlehrer Bollmann. D. 8. ju Balbenburg (Schlef.) b. Stabtpfarrer 1253. A. G. Bagner - 58 3. a.

1254. D. 9. gu Rofteben (Brov. Cachfen) ber inget.

Major vom 12. Inf. = Reg. Baron v. Favrat.

1255. D. 10. gu Berlin ber tonceffionirte Bahnarat Bernh. Paulifc.

1256. D. 11. ju Ahreneburg b. Dr. med. u. Argt &. 23. Janffen - 32 3. a., hinterl. Bitme Louife geb. Duf.

1257. D. 11. gu Lubed b.Phyfitus Dr. med. 3. 6. 3. Martini - im 54 3. Er war zu Lubed geboren, mar feit 1807 Affiftengwundargt beim 25. Regimente ber frangol. Armee und bann Regimentewundargt ber gubeder Legion. Außer feiner Inauguralbiffertation "de vulneribus inflictis (1814) lieferte er noch Beitrage ju Ruft's Dagagin ber Beilfunbe.

1266. D. 11. su Boben in ber Gidmeia ber Profeffet

Efterf: Deney.

1269. D. 12. ju Deffan b. konigl. preuß. hauptmann a. D. Wilh, v. Dannenberg, Ritter bes eif. Rremes 1. u. 2. Rl. u. bes t. ruff. St. Annenorbens.

1260. D. 12. ju Munchen b. tonigl. preuß. Oberlass besarrichterath Rarl Bilb. v. Klewis - im 41. S.

aus Dagbebutg, auf einer Reife.

1261. D. 12. ju Bangenfeth (Prov. Sachfen) b. Pofts

Wertar Mb. Eungftras - 31 3. a.

1762. D. 12. ju Bertin d. Prediger bei ber Franzof... Berber fchen Gemeinde Cornelius Reufcher — im 67. Jahre.

1263. D. 13. 3u Wandsbed (Golftein) b. Licentiat ber Med. u. Chir. Denr. Ant. Cht. Drerven — im 52. 3.

1264. D. 13. ju Canbau (Diffceprob.) b. Paftor Rarl Beder, geb. b. 12. Aug. 1789, Goon bes bortigen Prebigers u. Probftes Bern b. G. Beder.

1265. D. 14. ju Reuftabt (Medl. Schwerin) b. groff.

Poftmeifter Rarl Fr. Roppen - im 76. Lebensj.

1266. D. 14. ju Brannenburg am Jun (Baiern) ber Bin. baierische penf. Major Marim. Graf v. Presfings poben afchau, Ritter bes f. baier. Civil» Berb. » Orb. — im 68. 3.

1267. D. 14. hu Carlebad b. Oberfilieutenant a. D. Graf Aug. Fr. v. Bebel=Reffe, Ritter bes ton. hanov. Guelphenorbens, des f. preuß. Ordens pour le mérite, des eif. Kreuzes u. des f. rus. St. Georgeorbens, aus Aurid.

1268. D. 14. zu Brestau b. Mejor a. D. von Boprid - 74 3. a. 1269. D. 15. zu Stephansbapn (Schleffen) b. Lanbess

ditefte a. D. von Lieres u. Billau auf St.

1270. D. 15. zu Reuftrelig d. Kammertopift Theob.

1271. D. 16. zu Reuftabt : Cberswalbe b. penf. Daupts

bentobirettor Dunbt - im 81. 3.

1272. D. 16. zu Ulberup im Schlewigschen b. Diese kenuts Emil Monisen — 34 I. a., im 5. Jahre b. Che mit Sophie geb. Momsen. Dinterläßt nebst ber Birwe 1 Sohn u. 1 Bruber.

1273. D. 16. zu Mitan b. Eurland. Gouvernementse revifor, Kollegienaffesor, Ritter Karl Leop. Renmann — 62 S. a. Ihm verdankt man die große kandkarte von Eurland in 6 Bl.

1275. D. 17. ju Eineborn bei Roba im herzogtfom Attenb. b. Rantor Frisiche in bobem Alter, benn im Sommer 1832 beging er bereits fein golbenes Amtsjubilaum, batte also nabe on 69 Jahre fein Amt verwaltet, wenn ihm nicht feit 1833 ein Gubfittut zu feben notbig geworben ware.

1276. D. 17. zu Ereba (Schlef.) b. Paftor Miestchte. 1277. D. 17. zu Breslau b. Oberft d. D. von Pusch

**-- 6**0 **3**. a.

1278. D. 17. zu Mobbing bei Bien Rarl Chuard Spies, Ingenieur ber Bien Ranber Eifenbahn, Sohn d. Bolleinnehmers Spief zu Seifhennersborf bei Bittau, voreink einer ber trefflichften Boglinge ber Bittauer Schulaustalten.

1279. D. 18. gu Owen (Burtemb.) b. Defan und Stabtpfarrer in Rirchheim Dr. Bahnmaier - 67 3. a.

1280. D. 18. zu Braunschweig b. herzogl. braunschwe, penf. Dauptsteuereinnehmer, hauptmann a. D. Karl Fr. Rorfes — 64 3. a., geb. zu Bevern am 28. Jan. 1778.

1281. D. 18. ju Obermeibling (bei Bien) ber t. 2. wirll. Geheimerath u. Rammerer, Oberft Erbland = Aruchfes in Defterreich ob u. unter ber Enns tc. Fr. Ph. Graf von Schonborn = Buchtim — 72 3. a.

1282. D. 19. gu Berlin ber aggr. Get. Lieut. im Rais

fer Mer. Gren .: Reg. Ronr. v. Brebow Il.

1283. D. 19. gu Pattenfen (hanov.) b. Superintens bent E. E. R. Eggere — 81 3. a., Berfaffer b. Schrift; "Der Banbprebiger u. Schullehrer" (hanov. 1804).

1284. D. 19. ju Benauen bei Bollberg (Rheinpr.) b.

penf. Rettor Joh. Deinr. Muller - im 68 3.

1286. D. 19. gu Peig in ber Riebertausig b. Obers pfarrer Joh. Friedr. Samuel Schindler, durch eine Samml. ber bibl. Seichichten in wend. Sprache, eine Ueberf. von Beder's Roth. u hilfsbuchlein, ein wend. Predigtbuch m. m. a. rubmlicht bekannt. Geb. zu Werda bei Cottbus ben 8. Juni 1758.

1286. D. 20. gu Gnabenfelb (Schleffen) b. emer. Pres biger ber evangel. Brubergemeinbe G. G. Dentichel -

70 3. a.

1287. D. 21. zu Wilgenborf bei Dohna (Sachfen) ber Hauptmann a. D. 3 ob. Ferb. v. Wilucki — im 76. 3.
1288. D. 21. zu Rurnberg b. Oberlehrer an b. kathol. Mabchenschule 3 ob. Bapt. Kohlmuller — im 41. 3.

1289. D. 21. ju Raltenleutgeben (Defterr.) b. Profeff. ber allgem. Belt . u. offerr. Staatengeschichte an ber t. t.

Anglaffin Minulalanie, Plaifenatatycicfic; A. Araus — C S. e.

1790. D. 21. ju Mittemache in ber Mart Branbenburg b. wiebige Coperintenbent, Probft Straube, nad burger Arundfrit. Im 24. beffetben Mesents fant bas Ber griftnif beffetben — eine wedpuntlige, boch erchenbe Feier — fintt. Er hatte ber bofigen Geneinde 34 Jahre lang burch Beet u. Leben bas Crangelium vertanbigt. In feinem Ber polimiftage hatten fich foen am frühen Morgen eine große Bohl aus ber Rabe u. Ferne versammelt, um noch einnal bas liebe Untile, in beffen unverftellten Bugen ber Friebe Gottes fameber, zu fchanen und an bem offnen Garae biefes Bobtibiers bie Dirine benfberer Behmuth ju weinen. Im 2 Bhr Radmittags verfammelte fich bie Schule, geführt son ihrm Leberen u. 2 Marfhallen vor ber Probfiei. fang: "Chriffus ber ift mein Leben at." Giner ber Dibtefan men bielt and tiefergriff nem Dergen bas Gebet am Garge. Denn betten fich bie Beiner einiger Perodicen ber Diberfe erboten, ihrem geliebten Borgefehten einen Arauergefang ane anftimmen. Der Jug feste fich unter bem Aranergelaufe ber Gloden u. bem Gefange: "Seins meine Buverficht 2c." in Bewegung, voren bie Schule, bann bie Stabt : u. Banbe parodic. Giner von ihnen trug vor bem Garg auf einem fdwarzseibenen Riffen bie Detorationen bes rothen Thlers sebens 3. RL. Sinter bem Sarge folgten 12 Geiftliche im Denat u. bann bie Menge ber wahrhaft leibtragenben Barger u. Genoffen ber eingepfarrten Bandgemeinben. Dan fab es ihnen an, baf fie ben Bater verloren hatten. Der Gara wurde unter leifem tiefergreifenben Spiele ber Drael in die auf bem Rirdhofe belegene Rirche getragen u. vor bem Mle tare niebergefest. hier bielt ber Superintenbent Rinberline aus Boffen bie Sauptrebe, in welcher er ber Treue und bet Liebe bes Mannes bantbar gebachte, ber fo oft an biefer beil. Statte gezeugt hatte. Unter bem leifen Spiele ber Drael ward bie Leiche nun binausgetragen u. mit bem Siegesverfe: "Lacht ber finftern Erbentluft u. f. w." neben ber. vor 8 Jahren beimgegangenen Gattin in bie reich mit Blue men gefchmudte Gruft gefentt. Aus tiefbewegtem Derzen et griff noch ein Beiftlicher bas Bort. Dann ertonte ein leifer Choralgefang b. Lebrer b. Stadt Mittenwalbe, u. ber einzige Cohn bes Berftorbenen, ebenfalls Geiftlicher, gewann es uber fich, in feltener Rraft bes Glaubens noch ber tiefgerührten Gemeinbe ben iconen Sob feines Baters au fchilbern , feine legten Gruße - auch feinen Reinden - ju bringen und bas einbringenbe Bort ber Dabnung baran ju foliegen. Die.

Softliden Berft Daul Gerhatbt's, welcher an berfelben Rirche gewirtt bat: "Benn ich einmal foll fcheiben u. f. w." folofe len bas Gange.

1291. D. 22. im Babe gu Meran in Tyrol b. ehem. Lieuten. im t. preuß. Garbebragoner : Reg. Darimilian

D. Riestowsty, Ritter bes eif. Rreuges 2. Rl.

1292. D. 23. ju Muerbach (Dberpfalg) b. Stabtapos

theter Did. Saft - 58 3. a.

1293. D. 23. gu Bangenleuba = Rieberhain bei Altens burg b. feit feinem am 18. April 1839 verlebten 50jahrigen Dienftjubilaum emer. Dberforfter Gran gu Schombach -75 3. a.

1294. D. 24. ju Machern b. Paftor sen. Mag. Fr. Leberecht Mubre — im 70. 3. Mubre nahm feit 1797 Antheil an ber Saltung ber modentlichen Behrftunben in bet Rathefreischule zu Beipzig, marb 1789 Ratechet an b. Deterse Birche bafelbft u. 1802 Paftor in Machern.

1295. D. 24. ju Rarchees bei Guftrom b. bafige Ritters

gutsbefiger Rarl Bubm. Fr. Pobgin - 75 3. a.

1296. D. 25. gu Stettin b. D. : 866. : Ger. : R. Benthin. 1297. D. 26. gu Schwerin b. Schullebrer Philipp Seinrich Rarl Crull.

1298. D. 25. ju Deutsch Dffig (Schlef.) ber emerite

Rantor u. Drganift Klogel - 77 3. a.

1299. D. 25. gu Dunchen b. Magiftraterath u. Apos theter Gregor Besmuller, ein um bie ftabtifden Inters effen verbienter Burger.

1300. D. 25. ju Schwerin b. großh. penf. Juftigtange Lift Johann Deinrich Chriftoph Daag - im 65. 3.

1301. D. 26. ju Rungenborf bei Banbect (Schlef.) bet Pfarrer Rarl Goolg, fruber Ergprieftet, Rreisfoule inspettor u. Pfarter in Ingramsborf.

1302. D. 26. gu Dirichberg b. fonigt. Doffmeift. und

26mmiftrator Buthenung aus Ryrig (Branbenb.)

1303. D. 27. gu Reichenbach (Schlef.) b. Dauptmann a. D. 3. jut DRegebe - 76 3. a.

1304. D. 27. ju Buftemaltersborf (Ochlef.) b. Paftor

R. A. Papris - 75 3. a. 1806. D. 28. ju Gera b. reuß=plauenfce Oberamts

mann Brandt.

1306. D. 29. ju Dergbull b. Rufter u. Schullehrer Burgen Danfen - im 61. 3. bes Umtes u. 88. 3. bes Bebens, hinterlagt Rinber, Schwiegertinber u. Entel.

1307. D. 30. zu Glogau b. Dauptmann u. Chef bee Straffeition Anders - 60 3. a.

R. Refrolog, 19, 3abrg.

1988. D. M. yn hondung b. Dr. Will. Albert — M. S. a.

1388. 2. 31. ps L'ed (hanes.) l. chemel. f. press.

Binneffer a. Subud a. Raufdenplat.

1838. In Laput ju Bort, Austen Bern, Endwig Leben: der 1840 erhäufet, feit 1819 Pfarrer baselihft, geb. ju Kiden. Son den ünd im Deuf erschienen: "Die erfornuren z. der went-kurdel. Seber, in übern Abweichungen vorgenehmt gerammengelett. Bern 1828-?" "Beschreibung bei jud. Sonder jur Jest Join. Bern 1832-"

15.1. Im Ingert ju Refenberg (Gold.) ber gweite

Ster m & tutei Ciatrideit Joh Daffon.

13.2. In Angult ju Roburg & Dofaboolist Gate

## September.

1913. 2. L. p. Mitthery (Pres. Seiffen) b. Steuer:

met f.:Stittsantr.

13:4. L. 1. zu Burtart, im Schleswigfchen, b. chen. Auchsteine w. Schifferkitzumann in Sonderburg Pt. 3 ehfen ber irmem Schwiegerichne bem Pufter 3. P. G. Claubius das Franchief Linker u. paktreiche Entel.

1523. 2. 1. ju Grlangen ber Univerfitatsbilbhaut.

Rate: 6damberger - im 71. 3.

1376. L. L. gu Dof b. Patrimonielrichter Beber -

131". D. 2 pu Freibung im Berisgan Enbm. Ferb. Beredeif: Jeine. a. Keinach ju Werth, Bailli u. Kome tour das bewererinm Orbens des heil. Johannes von Jerutalum — in "I. Schanf.

1854 L. 2 ju Reife & Amisphofitus Dr. Joseph

Rengerth — im 39. 3.

13:14. 2. 3. ju Schriftenberf bei Canbeihut (Schlef.)

& mer. Pierrer G. G. Frang - 73 S. c.

18.74. C. 3. ju Stanreppl (Officeprov.) b. Baron G. Cite v. Patu, Chrift bei b. Artillerie u. Ritter mehrerer Orden — 35 J. a.

1321. 2. 3. pe Ren : Altmanntborf in Schleffen ber

Committe die ders.

1322. D. 3. m Prifen b. Domlepituler, geiftl. Rath w. Dimerimen Jeh Bapt. Sowingenfologi.

1324 L. 4. pu Brounfdweig ber Amterath Rarl

Jeinrid Camber.

13.4. D. 4 ju Lipzig b. Absolat Frang Enbwig Ariteichler - im 34. 3.

1325. D. 5. gu Bamberg ber Ertonventual ber aufgeloften Abtei Bangbeim u. Jubelpriefter Gugenius Ig. = Dernier - im 82. 3.

1326. D. 6. gu Cobleng b. Juftigfenatsfetretar a. D.

Ebeob. Ant. Reiffericheib.

1327. D. 7. ju Roburg b. Pfarrer Cam. Fr. Bach

-- im 87. 3.

D. 7. ju Dberviechtach bei Regensburg b. Pfars 1328. = rer u. Schulinfpettor Frang Meldior Dogelt, fruber Stadtpfarrer u. Detan ber tathol. Gemeinde in Unebach. 1329. D. 7. gu Burgen b. Generalaccisinfpettor unb

Abvolat Joh. Gfr. Schmidt — im 71. A.

1330. D. 8. gu Schwebba (Rurheffen) b. penf. tonigl. wurtemberg. Generalmajor, hofmaricall v. Bunan -79 I. a.

1331. D. 8. gu Berlin b. tonigl. hauptmann von ber

Artillerie a. D. g. A. Frobe. 1332. D. 8. gu Bernstadt b. Abvotat Riemer -

52 3. a. Er rebigirte 4 laufitifche Monateblatter.

1333. D. 9. zu Groß. Glogau b. bergogl. ratiboriche penf. Bau = u. Guttenrath Degener - 66 3. a.

1334. D. 9. zu Baugen b. Abvotat Duhlbach aus Bobau. D. 10. ju Lauban ber Genator u. Apotheter

Rammina.

1336. D. 11. gu Juliusburg (Schlef.) b. Pafter und Senior Safdite - 74 3. a.

1337. D. 11. gu Bamberg b. Oberlieuten, im toniat.

3. Jager : Bat. Igna; Picter - im 45. 3.

D. 11. gu Stuttgart b. geheime Legationerath v. Piftorius, Rommenthur bes Rronorbens - 74 3. a. 1339. D. 12. ju Bedern bei Striegau (Schlef.) ber

Soullehrer u. Organift Stelger.

1340. D. 12. ju Bertenpes, Rolofer Romitat, ber I. Bater bes bortigen griech. unirten Ortspfarrers - in einem Alter von 107 Jahren. In feiner Jugend biente er als Sufar bei bem Grafen Alexander Bethlen u burchreifte mit bemfelben Italien, fpater mar er bis ins 70. Jahr Bacter . auf ben Graf Bethlen'ichen bof in Bertenves. Roch am Dage por feinem Tobe ging er in voller Gefundheit berum, fein Geficht war gut, ihm fehlte tein Bahn. Am Morgen feines Tobestages begehrte er eine Bacheterze, nahm folche in bie Banb, verabichiebete fich von feinen Bermanbten und Rachbarn, es ergriff ihn ein Fieberfchauer und er entschlief.

1341. D. 13. (12.) zu Camenz b. Abvokat Julius Rob. Geifler - im 83. 3.

1342. D. 13. su Clauchen b. Mettor an baf. Stabt:

fcule 30b. 610. 9066 d - im 66. 3.

1343. D. 14. ju Braunidmeia ber Ritterautebeliser Rarl Bilbelm Friebr. Frbr. v. Dagen auf Deune u. Borbis - 68 3. a.

1344. D. 15. au Dber Blogen ber Gerichtsaffingt

MIbredt.

1345. D. 15. gu Berlin b. Rechnungerath bei b. ton. Bauptbant Glo. Bilb. Deinr. Coulee - im 62. 3.

1346. D. 16. gu Beipzig b. Privatgelehrte Mag. 3 ob. Karl Conrab, Berfaffer eines "Katechismus b. Augeb. Konfess. g. Schulgebr." (Epzg. 1832) — 81 3. a.

1347. D. 16. gu Rorben in Oftfriesland b. ton. preus. Rammerberr, Reichefreiberr ju Innb. u. Enpphaufen. Bennelt, Groffreug bes f. hanov. Guelphen = Drb., Ritter mehrerer hoben Orben u. Prafibent ber oftfrief. Ritterfcaft — 92 3. a.

1348. D. 16. au Rieber - Striegis bei Romme'n ber

Paftor Job. Gli. Thummler - im 68. 3.

1349. D. 17. ju Baneburg b. Major G. v. Beder,

von ber vormal. tonigl. beutschen Begion - 73 3. a.

1350. D. 18. gu Geibeborf (Schlef.) b. Paftor Mag. Beinr. Gobel - 69 3. a.

1351. D. 21. gu Dorpat b. Infpettor u. wiffenfchafti. Bebrer an b. Rreisichule u. Rollegiengffeffor Dichael Gerb. Soman, Ritter bes St. Stanislausorb. 3. Rl. Er marb

gu Dorpat geb. b. 5. Mug. 1791.

1352. D. 21. su Burich b. 20t . Staaterath Endwig Mener v. Knonau, ber Reftor von Buriche Staatsmannern, als Schriftsteller (Bemert.-ub. b. Gebrechen bes belvet. Rriminalwefens" 1802, "Geifteereligion u. Sinnenglaube im 19. Jahrh., mit e. Unh. ub. b. Bereinigg. b. chriftl. Bes Tenntniffe" 1824, "Danbb. b. Gefc. b. fcmeig. Gibgenoffenfchaft," 2 Bbe. 1826-29.) rubmlich bekannt, geb. baf. ben 12. Gept. 1769.

1363. D. 21. zu Breslau b. Lanbesält. u. Majoratis berr Rarl Bernh. v. Balbau auf Rlein - Rofen ploglich

am Schlage - 67 3. a.

1354. D. 22. gu Rottenburg (Burtemb.) ber Mejor

a. D. von Dffterbinger.

1356. D. 23. ju Ansbach ber Mebicinalaffeffor unb Rrantenhauswundargt Georg Dav. Engel - im 71. 3. 1366. D. 28. ju Glogau b. Lieutenant u. D. . 2. . . .

Regiftr. = Mfift. Seibel am Schleimfieber - 371 3. a. 1257. D. 24. gu Berlin ber tonigliche Dberft a. D. G. v. Delius - im 68. 3. . 1858. D. 26. 3u Golothurn in großer Darftigleit ber Boltsbichter Martin Affolter. Seine Schäenlicher, feine Gelegenheits . u. anbern Gebichte murben auf einzelnen Blattoen gebrudt u. mehren bavon in bem von ihm rebigir-

ten "Sanger am Jura" gefammelt.

1359. D. 26. au Berlin b. Privatgelehrte Abraham Basch — 42 3. a., wegen seiner ungewohnlichen Sprachs Lenntuss u. seines biebern Charakters allgemein gekannt und geschät. Dewohl er keine öffentliche Stelle bekleibete u. seine fakt beispiellose Bescheibenheit ihn von ber Beröffentlich dung seiner krit. Forschungen über Bibel u. Lalmub zurückhielt, war sein Rame fast allen Notabilitäten im Bereich verstand Sprachen u. besa Bortheilhasteste bekannt. Er verstand 9 Sprachen u. besa u. a. in der Ansertigung hebr. Gebichte eine folche Gewandtheit, daß er vielleicht von Ries mand bierin übertroffen wurde.

1360. D. 25. ju Schurgaft (Schlef.) b. Paftor Glias

August Commer - 37 3. a.

1361. D, 27. auf b. Paftorat Carmel (ruff. Offfeepr.) b. Superintenbent v. Defet u. Ritter bes St. Stanislaus, orbens 3. Rl. Herm. Joh. Fr. v. Harten, nach einem turgen, schmerzensreichen Tobestampfe — 48 J. a.

1362. D. 27. gu Stoneborf im fchlef. Riefengebirge b. Farft Deinrich LXIII. jungerer Linie Reuß, Graf unb

herr von Plauen - im 56. 3.

1363. D. 28. ju Langenfalga b. vorm. Major im ton. fachf. Regim. Pring Rlemens Fr. Wilh. v. Manbels-tob — im 77. 3.

1364. D. 29. gu Berlin b. penf. tonigl. geh. Dofrate

Sean Coulon - 77 3. a.

1366. D. 29. gu Paren bei Genthin (Prov. Sachfen)

b. Dberftlieutenant a. D. von Biegler.

1366. D. 30. zu Goch b. Rotar Rifolaus Arnolb Belter — 62 J. a.

1367. Im Gept. zu hanover b. Dberhauptmann a. D. El. D. B. von ber Deden, Kommanbeur bes Guelphenserbens — 85 J. a.

1368. 3m Sept. gu Schaffhausen b. Apotheter Deg =

geler - 44 3. a.

1369. 3m Sept. zu Reval b. Generalmajor u. Ritter

Peter v. Deffen - 55 3. a.

1870. 3m Sept. ju Freiburg Sof. Frang Bruno Rillaus Fegely, 1814—27 Staatsrath, Oberftlieuten., Lubwigeritter — 80 3. a.

1874. 3m Sept. ju Greusburg (Gdilef.) b. evangel.

Schulrettor Rotb.

1372. Im Sept. ju Balbftatt, Ranton Appenzell Außer Rhoben, Joh. Jak. Schlapfer, Prafibent bes Rathes binter ber Sitter.

1373. 3m Gept. ju Dubenborf (Schwein) b. Begirtis

richter Erub.

1374. 3m Cept. gu Gonf ber eibgenoffifche Dberft Bielanb.

### Oftober.

1376. D. 1. gu Dasingen (Burtemb.) b. fonigt. murt. Benerallieutenant u. Dberfthofmeifter a. D. Graf R. E. G. p. Dillen.

1376. D. 1. gu Cherebach bei Bittau ber Gafthofis

befiber u. Spediteur Feurich - im 45. 3.

1377. D. 1. gu Raltenbrunn in Gurland b. bisberige Poftor Auguftin Ruttner. In Ditau am 28. Auguft 1784 geboren, ftubirte berfelbe von 1805 bis 1809 Theologie aufiber Dorpater Univerfitat u. marb im 3. 1819 als Dres biger gu Raltenbrunn orbinirt.

1378. D. 1. gu Berlin b. Fonial. Rittmeifter a. D.

Job. Dan. Bedenftebt.

1379. D. 1. zu Friefact (Branbenb.) b. Rettor Mug.

Bulfow.

1380. D. 2. gu Contau bei Dieg b. Jubilarpriefter, emer. bifcoff. Rommiffar, Erzpriefter u. Pfarrer Bofomte - 79 3. a.

1381. D. 2. ju Berlin b. tonigl. Dbriftlieuten. a. D.

Georg Dponifius v. Blantenburg - 87 3. a.

1382. D. 2. gu Mil Beg Roi unweit Reathans MIb. galt, f. preug. Singenieurofficier im einftweil. Dienfte ber boben Pforte (Bruber bes Ronfift. . Rathe Ralt in Breslan). im Cybaris verungludt.

1383. D. 2. ju Bonn b. orb. Profeffor b. Rechte Dr.

Guft. Fr. Gartner - im 35. 3.

1384. D. 2. ju Windsheim (Baiern) b. tonigl. Abvotat

Philipp gr. Mobel - im 55. 3.

1385. D. 3. gu Monbeim (Baiern) b. Detan, Schulinfpettor u. Stabtpfarrer 3of. Leop. Glegle - im 65. 3. 1886. D. 3. ju Baugen b. Befiger ber Stabtapothete Staute - im 40. 3.

1387. D. 3. ju Callenberg bei Lichtenftein (Sachsen) b. Rollaborator an ber Stabticule Glo. Ab. Dann im 28. 3.

288. D. 3. gu Bettringen (Bulern) b. tonigi. prot. Pfarrer Deinr. Chr. Comaus - im 68. 3.

1389. D. 4. ju Morow (Medl. Strelig) b. Rantor w. Organift Deffing, geb. ju gangenhann im Gothaifchen

- beinabe 30 3. a.

1390. D. 4. zu Sobel (Heffen) im Hause seines Basters, wo er auf ber Rudreise von Friedberg erkrankte, am Revensieder — im 35. 3. seines Alters, der großt. Pfarrer. D. Chr. Jin ser von Oberohmen. 3. war einer der gesachtetsten u. tüchtigsten Geistlichen seiner Gegend, einer der mußerhafteten Männer, als Lehrer, als Gatte u. Bater, als Freund seiner Freunde u. allgemein betrauert man des halb seinen Berlust, nicht bloß in dem Kirchspiel Oberohmen, das viel an ihm verliert, sondern auch im ganzen Dekanate Gründerg, wie im Dekanate Lich, wo 3. früher segensteich wirkte. Der Fall ist um so derscheder u. erregt um so mehr Theilnahme, als der Berstobene eine Witwe und 5 gänzlich unversorge Kinder, von 2 dis 10 Jahren, hinterläßt.

1391. D. 5. gu Roberstorf, Kanton Solothurn, 3 of. Goben ft ein von Solothurn, 1793 Priefter u. Professor am Comnastum feiner Baterstabt, feit 1809 Pfarrer gu

Roberftorf.

1392. D. 5. gu Sagen b. Oberlandesgerichteaffeffor

Dtto gur Rebben - im 28. 3.

1393. D. 6. zu Bafet Oberfilleuten. Rubolf Burts harbt, ebemals Generalinspektor ber eibgenöff. Truppen, geb. b. 7. Jan. 1764.

1394. D. 8. zu Erfurt b. Kapitan vom 32. Infant.

Reg. Ebuarb v. Beeren - im 42. 3.

1395. D. 8. zu Münfter Joh. Chrift. Schlüter, Dokter b. Philof., Professor ber bort. Akademie u. Rektor berfelben, ein bieberer, würdiger Mann, schlicht u. recht, stunig, anspruchlos u. verständig. Wie sein Eeben war auch sein Peimgang, fill u. ruhig. Schon im I. 1800 trat er als Privatbocent bei ber bamaligen Universität zu Münster ein u. die Wissenschaft verlor einen gewissenhaften Förberer. Es bedarf in lehterer hincht nur der Erinnerung an seine klassische in lehterer hincht nur der Erinnerung an seine klassische klassische unwidersprochen, unter den zahlreichen Mitbewerbern in Deutschland der Preis gebührt. Außerdem lieserte er Uebers lehmagen von Feneton's Dialogen, vom Ovid, Petronius u. Rernz u. gab e. Samml. aller Uebersehungen d. Griechen u. Romer heraus.

1396. D. 9. gu Altona b. Mebailleur Chr. Balent.

Bauert, hinterläßt 1 Sohn.

1397. D. 9. ger Inche im Altend. h. profite Mibigenlebert Baum - 36 S. a.

1898. D. 9. su Brannidurcia b. peni, herzoel, branns fomeigifche Dberfecfter Ar. Bilb. Bubm. Dartmann - 74 3. a.

1399. D. 9. ju Beiertborf (Beiern) b. ton. Stehtpfetter 306. Sat. Sabreis - 62 3. a.

1400. D. 9. su Coblens b. Abpofat : Ampalt Safob Roslen

1401. D. 9. ju Dreiben b. Oberredminastrath Mbolph Ru. Befaias Spianer, Mitter bes Cin. Berb. . Drbens - im 74. 3.

1402. D. 9. m Bofen b. Bon, peruf. Dberregierunets rath Ernft Gavern, Dirigent ber Mbth. bes Innern in ber bort. Regierung, Ritter bes eif. Areuges u. bes rothen U. D., ein febr geachteter Beamter.

1403. D. 10. ju hanover b. tonigl. Oberftlieutenant

2. Fr. v. Bulom - 66 3. a.

1404. D. 10. 21 Boltenbain in Schlesien ber Areis:

Donf. Dr. Einbner.

1405. D. 11. gu Riel b. frangof. Bicetonful 3. A. Adermann - im 64. 3. bes Alt., hinterl. Bitwe und Tinber.

1406. D. 11. ju Berlin ber aggr. hauptmann von ber

Sarbes Art. & Brig. E. F. Calow. 1407. D. 11. ju Bien b. wirfliche hofrath ber E. E. oberften Juftigftelle Dr. C. v. Conci Frbr. von u. 24 Eres u. Mollarburg - 82 3. a.

1408. D. 11. ju Bittichenau (Colef.) b. Stiftsfaul-

retter Donath - 74 3. a.

1409. D. 11. ju Blantenhain (Sachfen) ber Prebiger Joh. Frbr. Gaft — 69 3. a.

1410. D. 11. ju Gensburg (Branbenb.) b. Rreiswunds

ant Bilb. Mangolb - 52 3. att.

1411. D. 11. ju Spiller in Schleften ber Schullegen, Rantor u. Organift Dauer an Bungenentzunb. - 64 3. a. 1412. D. 11. ju Pofen ber Regierungspraftbent a. D. Rarl Aug. Friebr. Benter (geb. ju Bingig am 1. 34

mar 1766).

1413. D. 13. ju Breslau ber penf. Canb. u. Stabtgerichterath Coafer an Lungenlahmung - 61 3. 43 SR. a. 1414. D. 14. gu Raumburg a. b. Gaale ber f. Premierlieut. a. D. Phil. Friebr. v. Bobmer - im 69. 3. 1415. D. 14. ju Burgfarenbach (Baiern) ber prett.

Arst Dr. Camerer - im 31. 3.

1416. D. 14. pt Detmold bet furbeff. Rammerbere Rr. M. v. Rerffenbrud.

1417. D. 15. gu Coweta b. Dichat ber Schullebrer

3 ob. Glo. Rasidte - im 53. 3.

1418. D. 15. ju Ribnig ber Steuereinnehmer Dtto Rndenthal. Cobn bes weil. Lanbrentmeiftere Dtto Chris ftian R. in Schwerin, erlernte er bie Pharmagie, ließ fich als privil. Apotheter in Golbberg nieber u. begrunbete bas felbft, nachbem er ichon fruber Ditglieb bes Dagiftrats geworben, im 3. 1817 bie noch jest bestehenbe Gejunbbrun-nenanstalt. Um 14. Det. 1822 wurde er barauf gum großbergogl. Gefundbrunnenbirett. ernannt, ben 12. Dec. 1829 Detonomus und Dausverwalter ber Beilanftalt Sachfenberg bei Schwerin und enblich im 3. 1836 Steuereinnehmer gu Ribnig. Er binterließ eine Bitme, Emeline geb. Burmig, und einen einzigen Cobn, Otto.

1419. D. 16. ju Dresben ber t. fachf. Sauptmann v.

b. M. Sans Rarl Bauer v. Bauern - 64 3. a.

1420. D. 16. gu Sall (Burtemb.) ber penf. Daior v. Derie - 63 3. a.

1421. D. 17. gu Riga Dr. Seo. Deimberger, Rob legienrath u. Ritter, Stabsargt beim bort. Rriegshospital ber 1. Armee, geb. gu Gottingen 1770.

1422. D. 17. gu Deiflingen (Burtemb.) ber fathel.

-Rirchenrath Dr. v. Huber — 78 J. a. 1423. D. 18. 3u Koln ber Sekonblieut, im 25. Ins fanteriereg. Jul. Ochlonbach II.

1424. D. 19. zu Martenwerber b. tonigl. Regierunges rath Rub. Frbr. Billb. v. Ehrenberg.

1425. D. 19. au Ropenbagen ber Generalmajor von Soffe L

1426. D. 20. gu Ratibor ber penf. Regimentsargt Frang Beper - 79 3. a.

1427. D. 20. gu Ober . Glogau ber Rreisphpfitus Dr. Marr - 71 3. a.

1428. D. 21. gu Reumunfter b. Raufmann g. Claus fen - im 63 3. b. Altere, hinterl. Bitme u. Rinber.

1429. D. 21. gu Freiburg ber penf. Oberhofgerichtes rath gobrenbach - 75 3. a. 1430. D. 31. zu Lugine (Collefien) ber Dr. med.

So wengter - 36 3. a. Er war gu Strelig bei Dels in Rieberfchleffen im 3. 1806 geboren , Cohn bes Prebigers Beb. Sottlieb Beinrich Co., genof Privatunterricht, flubirte feit Rov. 1824 erft bie Philosophie und nach 6 Monaten bit Solltunde ju Bordlen u. feit 1829 ju Berlin. Beine Saanguralbiffert. handelt: "circa diabetae pathogeniam."
1431. D. 21. gu Breslau ber emerit. Regierungsrath

Stubt an Altersichwache - im 71. 3.

1432. D. 22. ju Boblan (Schleffen) ber Baninfpett. Giefe - 84 3. c.

1433. D. 22. ju Paberborn ber Premierlieut, im 30. Infanterieregim. Dtto frbe. v. Derthaufen : Debing: baufen - im 42. 3.

1434. D. 22. ju Leufcheib (Rheinprov.) ber emer. Leb-

mr 30b. Bilb. bunbbaufen - im 76. 3.

1435. D. 23. ju Grunrabe b. Reubamm (Branbent.) ber tonigl. preuf. Lieutenant von b. 2. Artilleriebrig. Emil Soulee aus Stettin.

1436. D. 23. au Martiffa (Schlef.) ber Wafter mein.

Mag. Ziete - 71 3. a. 1437. D. 24. 24 Minben ber Lieut, bon Bagato-

41 3. alt.

1438. D. 24. m Beul b. Ahrweiler b. geb. Dberrevis Constath a. D. Chriftoph v. Breuning, Ritter b. roth. Moterord, 3. Rt. - im 72. 3.

1439. D. 24. ju Bien ber nieberofterr. Lanbftenb u. Drabenbar bes Zoisonorbens 3. Ritter v. Stettner -

68 3. ett.

1440. D. 25. 20 Breslau ber Lieut. a. D. v. Borne - 76 3. a.

1441. D. 25. ju Breslau ber Premierlieut. a. D. Beron v. Lingt - 35 3. a.

1442, D. 25. ju Beuthen o./G, ber Chorrettor und

ameite Lebrer 2Bamrecato.

1443. D. 26. ju Dibeeloe ber Licenziat ber Mebigin S. D. M. Deb! nach jahrelangen fcweren Leiben, binterl. Bitme Doris, geb. Moller.

1414. D. 27. ju Rathenow (Branbenb.) ber Prebiger Junter.

1445. D. 27. ju Roba im Bergogth. Altenb. b. Rentamteacceffift Bobe, ein Cobn bes 7 Monate früher ebenb. verftorbenen hofrathe lote - 36 3. a.

1446. D. 27. ju Imenau ber t. preuß. Dberforfter Morgenftern aus Sollichau bei Duben.

1447. D. 29. ju Berlin ber Auftionator Friebes mann eus Görlis.

1448. D. 29. ju Rriebissch bei Altenburg ber Pfarrer se Goonfelb - 86 3. a.

1449. D. 31. ju Liban (Sachfen) ber emerit. Stabte

mufitus Debne - im 71. 3.

1460. D. 31. gu Thorn b. Gymnafiallehrer Dr. Ben: n er, Berf. ber Schriften; "Untotibes Rebe gegen Altibias bes" 1824; "Diftor. dronolog. Wegweiser" 1824; "Ariftibes Lobrebe auf Rom" 1824; ,de variis Theocriteorum idylliorum generibus" 1836.

1451. D. 31. zu Munfterberg (Schleffen) ber penfion.

Schulrettor Banbereleben - 60 3. a.

1452. 3m Oft. ju (?) (Defterr.) ber Oberlieut. vom

Bensb'ammerierea. Engrift Cereba.

1453. 3m Dit. ju Paris Dr. Friebrich Deinrich Rnuft auf ber Rudtehr aus Spanien, mobin er im Mufe trage ber Gefellichaft fur altere beutiche Gefchichtetunbe, que nachft gur Untersuchung von Bibliotheten und Sanbichriften für bie Monumenta Germaniae historica ed. G. H. Pertz gereift mar, geb. ju Danover 1810. Bon ihm erfcbien: De fontibus et consilio Ps. - Isidorianae collectionis. Comment. praemio ornata. Goetting. 1832.

1454. 3m Dit. ju Borrach ber Chef bes befannten

Sanblungehaufes Rodlin, D. Rodlin.

1455. 3m Oft. ju (?) (Defferr.) ber Dauptmann vom

Biandi Infanteriereg. 3gn. Bichtner.

1466. 3m Dit. gu (?) (Defterr.) ber Dberftlieut, v. 3. Artilleriereg. Frg. Pangras. 1457. 3m Dit. gu (?) (Defterr.) ber Rapitanlieut. v.

Geppert Infanteriereg. Ferb. Graf Porcia.

1468. 3m Dit. ju Benebig ber Feftungetommanbant, Relbmarichalllieuten. v. Steininger.

1459. 3m Dit. ju Temeswar ob. Kronftabt (Defterr.) ber Generalmajor u. Brigabier in Sambor Rarl Tretter p. Arittfelb.

1460. 3m Det. ju Rolanowit (Schlef.) ber Schullehe

mer Bock.

## November.

1461. D. 1. ju Breslau ber Premierlieut. a. D. pon Rertow - 43 3. a.

1462. D. 2. ju Berlin ber f. Rechnungsrath Rofens

felb - im 78 3.

1463. D. 2. zu Strehla (Sachsen) ber Burgermeifter u. Abrotat Friebr. Dttomar Unruh.

1464. D. 3. gu Befel ber Beugkapitan a. D. Joh. Brebenbruder - im 74. 3.

1466. D. S. gu Cobleng ber Lieuten, im Ingenieurtorps Louis Dittmer - im 30. 3.

1466. D. 3. ju Leipg. ber Buchanbt. Rart Boael. 1467. D. 4. gu Quilis (Golef.) ber Pfarrer & con. Sartwia - im 65. 3.

1468. D. 4. gu Gorlie ber Juftigtommiffar u. Roter

Dbneforge - 60 3. a.

1469. D. 4. (b.) ju Großenhain ber emer. Rantor und britte Lehrer an b. Anabenfchule Rarl Aug. Dan. Thieme - im 83. 3.

1470. D. 4. ju Aliet in ber Udermart ber E. Regis rungs-Daupttaffen Raffirer, Premierlieut. a. D. Rarl Guft.

Bagner - im 47. 3.

1471. D. 5. gu Ples b. regierenbe garft gu Unbalt: Cothen : Dleg, Gen. : Dajor u. Chef bes 22. Enbro. : Reg., geb. ju Dles b. 16. Juli 1783.

1472. D. 5. gu Pofen ber Get. Lieutenant a. D. v.

Colomb.

1473. D. 5. gu Sowebt a. b. D. ber Vaftor emer. Datthaus, Ritter bes rothen Ablerorbens 4. Rl. - im 82. 3.

1474. D. 5. gu Barrentin (Sanov.) ber venf. banov.

Lieuten. S. C. 2B. Soulze.

1475. D. 5. au Rempen ber Rreisfett. 3ob. Georg Bilb. Simeon.

1476. D. 5. ju Golbburghaufen b. Rorblingen ber

Pfarrer Cbn. Theob. Benter - im 68. 3.

1477. D. 6. au Stettin ber t. geb. Regierungsrath mete.

1478. D. 6. gu Cobleng ber Mebicinalaffeffor Rarl Do br, Abgeordneter beim 4. u. 5. rhein. Banbtag.

1479. D. 6. gu Riel ber ebem. Lehrer a. b. weil. bort.

Morftlebranft. M. Schreiber.

1480. D. 6. zu Frankfurt a. M. ber junge Milbkanet Benbelftabt, bem bie Anfertigung bes Stanbb libes Raris b. Gr. für bie Stabt Frankfurt aufgetragen mar.

1481. D. 7. ju Grimm (Branbenb.) ber Rregigiglige birettor Bed.

1482. D. 7. gu Baben, feiner Baterfabt, ber Ran-tonerath Pius Rieriter J. U. D., einer bu porga glide ften Unwalte bes Rantons Margan - 46 3. a.

1483. D. 7. ju Domit a. b. Gibe ber Plageajde u. Proviantvermalter Robas - 53 3. a. Gr war fetter Sensb'armeriebrigabier in Lubwigsluft und begleitete ben ften in Domis feit b. 12. Det. 1821.

1484. D. 7. Rov. au Darmfladt ber großb. Minifterials rath B. Rothe - 56 3. a.

1486. D. 8. ju Roin ber Portratmaler Joh. Georg

Solefinger - 66 3. a.

1486. D. 8. ju Bauben ber Raufmann Gieme im 42. 3.

1487. D. 8. ju Altenburg ber herzogl. altenb. Banbess

juftigrath Guft. herm. Bagner - 40 3. a.

1488. D. 9. ju Goltern (Sanover) ber Oberhauptm. b. Miten, Erb = u. Gerichtsherr zu Linben, einer ber reiche ften Grundbefiger in Sanover, bem ber großte Theil ber Borftabt b. Refibeng u. b. Dorfes Linben gugehorte.

1489. D. 9. gu Glückfabt ber Oberft a. D. D. Sh. D. Seper - im 73. S. b. Alt., hinterl. Geldwifter.

1490. D. 9. gu Baugen ber t. fachf. Rreisfteuerrath

Starte - im 42. 3.

I

1

ŧ

ł

1

1

1491. D. 10. ju Breslau ber Dr. Baab - 60 3. a. Mußer feiner Inauguralbiffertation "de rachit de" erfchien noch von ihm: "Die Runft, bie Borhaut geborig au befoneiben." Breel. 1816.

1492. D. 10. gu Rerns, Ranton Obwalben, Banto amman Britfchgi, oftmaliger Sagfagungegefanbter, ein

trefflicher, bieberer Dann.

1493. D. 10. gu Grlangen ber Dr. Arthur Coms mer, ebem. Mifftengargt im t. Universitatetrantenbaufe.

1494. D. 11. gu Sanover ber Canbeslotteriebirektor

Sofr. Dr. Marcard - 55 3. a.

1496. D. 12. gu Altona ber Raufm. D. F. Blod -- im 48. 3. b. Alt., hinterl. Witwe L. MR., geb. Uffbaus fen . u. Rinber.

1496. D. 12. ju Grunberg ber Major a. D. u. Dofts

meifter v. Gogtow - 50 3. a.

1497. D. 12. zu Ubewalla (Schweben) ber Benerals major Rreib. Glaes Eubm. Phil. v. Dedlenburg, Rommanbeur bes t. fdweb. Schwertorb. - im 63. 3.

1498. D. 12. gu Biegenhals (Schlef.) ber ehemalige Suarbian bes Minor .- Rl. in Glas Matth. Theiler -77 3. a.

1499. D. 18. ju herrnstadt (Schlef.) ber Apotheter Gerbeffen — 46 3. a.

1500. D. 13. ju Redlinghaufen ber Infpettor Unbr.

Linben - im 69. 3.

1501. D. 14. gu Brunsbuttel ber Canbesbevollmächtiate D. D. Piehl - im 64. 3. bes 20t., hinterl. Bitme unb Minber. Burbe querft auf bem von ibm mit bearanbeten neuen Gottesader baf. beerbiat.

1502: D. 14. gu Altborf ber penf. Mufitlehrer am E. Schullebrerfemin. 3ob. Geora Schmibt - im 81. 3.

1503. D. 15. gu Beftenberg (Schlefien) ber ehemalige Burgermeifter u. Dofttommiffar Berneder - 69 3. a.

1504. D. 15. gu Giegen ber großbergogl. Bofgerichtes

rath Dang.

1505. D. 15. gu Brauneberg ber Dajor v. 4. Inf.s Rea. Louis v. Satten, Ritter bes eifern. Rr. 2. RL

1506. D. 15. ju Cannftabt (Burtemb.) ber Generals mai., Brigabetommanbant v. Rlintowftrom - 58. 3. a. 1507. D. 15. ju Alexanderhof (Oftpr.) ber Oberftlieus

tenant a. D. v. Ruville.

1508. D. 15. zu Paffau ber t. baier. quiese. Appellas

tionegerichter. Muguftin Geblmapr - 65 3. a.

1509. D. 15. gu Samburg ber Droguift u. ehemalige. Apotheter in Crempe Se. 3. 23. Bidmann, aus Bilfter geburtig - im 46. 3. b. Alt , binterl. Bitwe u. Rinber.

1510. D. 16. gu Bien ber penf. t. E. Zitularoberft

MR. Baruffovich - 70 3. a.

1511. D. 16. in Mittelpollnit bei Eriptis im neus ftabter Rreife ber Forfter Clauber aus Grofboctebra bei Roba im Bergogth. Altenb. - 57 3. a., als Gaft bei einer Dochzeit baf.

1512. D. 16. gu Glas ber penfionirte Artilleriekapitan

Bemmel.

1513. D. 16. gu Sanover bie Reichsgrafin v. Platens

Dallermunb, geb. Freiin v. Munfter - im 85. 3. 1514. D. 17. gu Faltenau (Beftpr.) ber Raturbichter Anton Rurnftein, ben auch Gothe \*) ruhmend erwahnte und beffen hopfenlied er in feine Berte aufnahm.

1515. D. 17. ju Spandau ber t. Sauptm. u. Roms

pagniechef in ber Garbe-Urt.=Brig. Riefe.

1516. D. 17. gu Raumb. ber Dr. med. Arbr. Emil

Briebemann - im 31. 3.

1517. D. 18. ju Ronig im Obenwalbe (Großberzogth. Beffen) ber graft. erbach=fchonbergiche Rammerbir. Schula, ein talentvoller Beamter u. gewandter Bertheibiger b. Rechte b. mebiat. Stanbesberren im Großberg. Deffen.

1518. D. 19. gu Goch ber Doct. med. Bift. van

ben Bofd - im 52. 3.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fithe im 10. 3dbrg. bes R. Retr. G. 197.

1519. 2. 19. gu Bitteu ber Doet, phil. Ronge im 40. 3.

1520. D. 19. ju Bien ber t. t. wirfliche Rammerer Georg Rreib. Zenit Bafabety von Gamfenborf -63 3. a.

1521. D. 20. gu Berlin ber Erbmarichall bes Bergogs thums Rabeburg Gottlieb v. Balow aus Rabebara.

D. 20. gu Braunschweig ber herzogl. braunfchw. Finangrath Ernft Eubw. Bilbeim Dungesbluth -67 3. a.

1523. D. 20. ju Taucharbt (Sachf.) ber Preb. Mag.

306. Dav. Benj. Kriebrich - im 62. 3.

D. 20. ju Rawicz (Schlef.) ber penf. Rr.sees fretår Rubn.

1525. D. 20. ju Bonn ber Baumeifter Joh. Bant. Benbel - 41 3. a.

1526. D. 21. gu Berlin ber t. penf. geh. Dberfinangr. R. 23. Dreper - im 84. 3.

1527. D. 21. gu Bramel (Danov.) ber Paftor Solls mer - im 65. 3.

1528. D. 21. ju Bichactau (Sachs.) ber Paftor Mag. Sob. Unbr. Dab! de - im 80. 3.

1529. D. 21. zu Bodwig bei Dresben ber penf. t. f. Soffcaufp. Unt. Commerfelb.

1530. D. 21. ju Bapreuth ber E. baier. Lieuten. von ber Beneb'armerie Deldior Stenglein.

1531. D. 21. ju Friedeberg a. Qu. (Schlef.) ber Paft.

Rarl Gottfr. Thomas - 64 3. a.

1532. D. 21. gu Steele bei Effen ber t. Generalmajor a. D. B. v. Bulffen.

1533. D. 22. gu Schleswig - im 90. 3. b. Alt., ber

Generallieutenant Dans- v. Bachmann.

1534. D. 23. Rov. ju Dunchen ber ehemal. E. baier. Boftheaterintenbant Mug. Delamotte (in ben Jahren 1810 bis 1820), auch durch einige Bahnenftude ("Dermann von Unna," "Lina Munfter," "Alf von Dulmen," "ber befte Bucher") befannt - 73 3. a.

1535. D. 23, ju Brest. ber Dberforftmeifter v. Rleift

🗕 im 75. I.

1536. D. 23. gu Bernmunfter Bubwig Meper von Schauenfee, Genior u. feit 1819 Probft bes baf. Chors berenftiftes, geb. 1768 gu Bugern.

1537. D. 23. zu Cobleng ber Ingenieurlieut. u. Abjut.

Otto van ber Belbe.

1588. D. 25. ju Dberau (Colef.) bet einer. Stipers intenbent u. Daffor Grnft Glob. Bernbt - 821 3. a. 1539. D. 25. gut Breelau ber Paftor prim. an ber St. Glifabethtirde Gerharb\*), geb. ju Breslau ben 17. Gept. 1773.

1540. D. 25. zu Ratiber ber 3. Lehrer a. b. evangel.

Glementaridule Sanber - 27 3. a.

1541. D. 26. gu Goslar ber Apotheter G. Bifche bed - 69 3. a.

1542. D. 26. gu Beagu ber Abvotat u. Gerichtsbirett.

Albert Pohl - im 32. 3.

1543. D. 26. gu Ronigslutter b. Detonom Bilbelm

v. Seiblis - 50 3. a.

1544. D. 26. ju Bromberg ber Prafibent ber t. Re-gierung Rarl Chrift. Ferb. Bifmann, Ritter b. roth. Ablerorb. 3. Rl. m. b. Gol. - im 55. 3.

1545. D. 27. ju Comenberg ber Oberftlieuten. a. D.

Gaufe - 75 3. a. 1546. D. 27. gu Unebach ber Bunb : u. Geburtsarzt Chriftoph Roppen.

1547. D. 28. gu Arier ber E. Banbgerichtsaffeffor Alb.

Guft. Frant - im 32 3.

1548. D. 28. su Corlin ber Doct. med. unb baffat pratt. Arst Friebr. Degenmacher - 37 3. a. Geb. ju Schwerin als ber Sohn bes verftorb. Seilermeifters M., hatte er, nachbem er baselbft bei bem Chirurgus Derfen bie Bunbargneitunft erlernt, fich fpaterbin auf ber Univerfitat gu Berlin ben mebic. Biffenfchaften gewibmet u. auch, nach vorgangiger Dottorpromotion, fein Staatseramen gemacht.

1549. D. 29. ju Unsbach ber fürftl. Detting. = Ballerft. Sofrath u. pormaliger Lanbpoat 9 b. G. Lanbmann -

76 3. a.

1650. D. 29. gu Gerharbebofen (Baiern) ber E. Pfarrer Joh. Albr. Unbr. Ab. Ropitich - im 77. 3.

1551. D. 30. ju Danov. ber t. Dbertammerbere R. &.

b. Bar - 77 3. a.

1552. D. 30. ju Arolfen ber Banbbaumeift. Boffe L.

1553. 3m Rov. ju Donaumorth ber t. baier. Daupte mann Mlons Dolberer, Inhaber b. f. baier. Budwigtorb. - 84 3. a.

1654. Im Rov. ju Roftod ber Kaufm. u. Gen.-Agent ber vateri. Feuer . Berficherungsfoeietat Rarl Joh. Phil Dolafdube:

<sup>\*)</sup> Geine Biogr. Hefern wir im nachften Jahrg. b. R. Refr.

1555. 3m Rov. gu Robelbeim (Deffen) ber Budbructen 3. Behrberger, feit einer Reihe von Jahren Dirigent b. iBraelitifden Gemeindevorftanbes u. Borfteber b. israelitifden Bolfefdule.

1556. 3m Rev. ju Gitidin in Bobmen ber Rreisphys.

fitus Dr. Schreiber - 38 3. a.

1557. 3m Rov. ju Bien ber Dberft-Erbland-Truchfes in Defterr., Graf R. Eh. v. Coonborn Buchbeim. 1558. Im Rov. 3. Gichftabt b. Domtapitular Bimmer.

1559. 3m Rov. ju Bpl, Ranton St. Gallen, im. hoben Alter Job. Repomut v. Birg v. Rubeng, ber lette Sprofling einer aus Unterwalben ftammenben altabes Ifchen Ramilie, einft Beamter u. Tagfabungegefanbter bes Fürftabts von St. Sallen, fpater oft Ditgl. bes Rantoner rathes.

#### December.

1560. D. 1. gu Liegnis ber Lieuten. a. D. Bod -673. a.

1561. D. 1. ju Dropfig bei Beit ber Rantor Ernft Traug. Schauer - im 58. 3.

1562. D. 2. ju Brieg ber evangel. Armenschullehrer Dbbbert - 67 3. a.
1563. D. 2. ju Eflingen ber Oberft Graf v. Gras venis, Rommandeur bes 4. Reiterreg. u. Abjut. b. Ronigs' - 50 3. a.

1564. D. 3. gu Gr. Drebbow bei Schwerin ber t. pr. Major a. D. Rarl Friebrich v. Barner, Erberr auf

Gr. Trebbow, Barnerftud te. - 60 3. a.

1565. D. 3. gu Dobegeiß (Braunfdm.) ber bortiae

Paftor 3. 8. D. Rramer - 60 3. a.

1566. D. 3. ju Breslau ber Generalmajor g. D. u. t. t. ofterr. Rammerer Graf v. Barifc, Freih. auf Gls goth u. Borrin - 64 3. a.

1567. D. 3. ju Oppeln ber penf. Regierungefefretar Ridter.

1568. D. 3. ju Ellwangen ber Ober Zuftigproturgtor B'immerte, Abgeordn. f. b. D.-X.. Begirt Ellmangen.

D. 4. gu Bebbingftebt ber Rirchenprobft von Rorberditmarichen u. Paftor MIb. Burgens nach vielighe. torperl. Leiben fanft u. fcmerglos, hinterl. Bitme G. DR. G. u. Rinber M. G. u. D. M. Jurgens.

1570. D. 4. gu Bolbetow b. Antlam b. Paft. Steine

mes - im 64. 3.

M. Metrolog 19. Jahrg.

1671. D. 4. ju Oppeln ber 4, Reg. Daupt = Rreis : Raffirer u. Premierlieut. a. D. Bagner - 47 3. a.

D. 5. ju Breslau b. hauptmann a. D. von

Barsti — 64 3. a.

1573. D. 5. gu Deffau Rr. Geibel, ein ausgezeiche meter Draelbauer - 37 3. a.

1574. D. 5. ju Deifen b. Dr. med. Bilh. Gerbft 40 3. a.

1575. D. 5. gu Rathftod (Branbenb.) b. Amterath Bebmann - im 58. 3.

1576. D. 6. ju Dreeben b. Dberfilieut. Rarl Abolph

Bilb. v. Behmann, geb. b. 18. Mug. 1750. 1577. D. 7. ju Bafel b. Buchhanbler 3. G. Babns maier (frubere Rirma: Spittler u. Romp.)

D. 7. ju Gralow bei Landeberg a. b. 23. ber

Prebiger Luge — im 70. 3. 1579. D. 8. ju Rleinig bei Grunb. (Schlef.) b. Pfars rer Rub. Chrlich - 40 3. a.

1580. D. 8. ju Berghofen (Banbger. Banbshut) ber Lanbargt Dr. Rarl Maner.

D. 9. ju Breelau b. Sauptmann von ber Art. 1581.

Rrauß — 40 3. a.

1582. D. 9. ju Bien ber jubit, Profesor b. Forftwif-fenschaft zu Mariabrunn Joh. Ant. Schmitt, vorber gu Puctereborf t. t. Rath, Berf. b. Schriften: "Die Lebre b. fanfti. Dolgzucht burch beffen Unpflanzung" 1800, "Grunds fabe g. Entwurf e. zwedmaßigen Schlagorbnung" 2c. 1812, "Unleitung g. Forftgehaubeftimmung ob. gur Erziehung ber Balbungen" 1821 - 66 3. a.

1583. D. 9. zu Mugeburg Job. 2Bald, ale Berleger

gablreicher u. weitverbreiteter gandfarten befannt.

1584. D. 10. gu hodenborf bei Dippolbismalbe ber Pfarrer Mag. Rarl fr. Junghahnel, Inhaber b. golb. Cip. . Berb. . Deb. - im 76. 3.

1585. D. 10. gu Schweibnis b. Dberftlieutenant von

Liebenau.

1586. D. 11. ju birfcberg b. Dberfilieutenant Beop.

b. Morner - 69 3. a.

1587. D. 11. ju Roftoct b. großh. Raftellan Johann Chr. Dugling - 67 3. a. und 45 in Dienften. Gebos ren gu Schwerin, mo fein Bater Arbeitsmann war, batte er die Beutlerprofession erlernt, mar bemnachft bei Dof als Batai angeftellt unb, nachbem er in biefer Gigenfchaft gum Reisemundschent avancirt, ju obgebachter Stelle berufen worben.

1588. D. 11. gu Schwerin bie groff. Doffcaufpielerin Bina Thieme, Tochter bes im 3. 1887 gu Reuftrelig versftorbenen Hoftheaterregiffeurs Wilh. Thieme \*) u. ber Joshanne, geb. Rrager — in ihrem 20. Lebensj.

1589. D. 11. zu Meiningen b. geh. hofrath Berner - im 81. 3., ber 39 3. Direktor bes Babes Liebenftein mar.

1590. D. 12. b. königl. preuß. Rittmeister von ber Armee v. Kiefenwetter auf Reichenbach, Berweser bek freien weltabeligen Frauleinstiftes Joachimstein — im 49. J. 1591. D. 12. zu Stendal b. Regierungsrath &oper.

1592. D. 12. gu Brieg b. Rriminalrath Meiener-

51 3. a.

1593. D. 12. zu Leipzig b. Buchhanbler Chuarb garchtegott Deifner - 32 3. a.

1594. D. 13. ju Prefburg ber t. t. ofterr. Beibmars Chall : Bieut. Arhr. Berb. Fleifcher v. Giden trang.

1595. D. 13. ju Biefchewig bei Meißen b. Paftor emer.

3 ob. Gfr. beege - im 80. 3.

1596. D. 13. ju Bertheleborf bei herrnhut b. Bifchof ber Brüberfirche u. Mitglich b. Direttion ber Brüberunitat Rolbing — im 67. 3.

1597. D. 13. zu Grunbach (Burtemb.) b. Rommerziens

rath Megger — 71 3. a.

1598. D. 13. ju Rurnberg b. penf. t. Affeffor Geo.

Leonh. Deber, geb. b. 20 Rov. 1771.

1599. D. 14. Dec. zu Mitwis in Franken (Berned in Baiern) b. herrichaftt. Gerichtsarzt Dr. Gli. Fr. Karl Lapris, früher Affistenzarzt am Bamberger Hofpital Berfaster einer Abhandlung "über die Ueberbeine mit Inbegriff b. Schleimbeutelanschwellungen." Ert. 1839 — 30 3. alt. Er tobtete sich selbst burch einen Stich ins Herz.

1600. D. 14. gu Bubwigeluft b. großh. medlenb. Dofs

fanger Chr. Bemte - 73 3. a.

1601. D. 14. gu Berlin b. Juffigenmiff. Schulge. 1602. D. 14. gu Presburg ber t. t. ofterr. Dberfelbs triegstommiffar Joh. Gbler v. Schloifnigg.

1603. D. 15. gu Breslau b. penf. Rr. - Getr. u. Lieut.

a. D. Riepel - 55.3. a.

1604. D. 15. gu Angermunbe b. tonigl. Deichinfpettor

Mug. v. Schmidt — im 37. 3.

1605. D. 15. zu Roftod b. norbamerit. Ronful Chr. Fr. Schulge - in feinem 64. Lebendi.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 15. Sabrg, bes R.-Refr. S. 637.

1606. D. 16. ju (3) b. tinigl. fachf. Dberft u. Ren. i Rommanbant v. Egiby, Ritter bes St. Deinricheorbens n. ber Cheenlegion - im 63. Lebens : u. 50. Dienfliebre.

1607. D. 16. ju Darmftabt b. großb. Regierungerath Bolf.

1608. D. 17. ju Roftod em Rervenfieber Guffan D. Dorn, Anbiteur beim groff. Amte guby - 31 3. elt. Er wer ach. ju Roftod u. ber einzige Gobn bes bal. nod lebenben medlenb. : fcwerinfden penf. Dauptmanns Guffen D. Dorn u. ber D. geb. v. Belbien.

1609. D. 17. ju Dangig b. Prior bes jest aufgehobes men Dominitanerflofters, Dater Jagellowicz - 66 3.4.

1610. D. 17. ju Reuftrelig b. groft. geb. Legations: rath Chr. Reichenbach, fraber Lebrer u. Grzieber bet verem. Dergogs Rarl von Medi. : Strelis "). 1611. D. 17. ju Roburg b. Rommerzienrath Georg

Comibt — im 56. 3.

1612. D. 17. auf Fernando Do im Meerbufen Don Guinea Dr. Theob. Bogel, Privatbocent in ber philof. Matultat ber Univerf. Bonn, Begleiter ber leiber in ihren Exfolgen faft ganglich verungludten Riger . Erpebition für bas Rach b. Botanit, ein hoffnungevoller, vielfeitig achilbes ter Raturforfcher. Bon ihm erfchien : Synopsis generis Cassine, Berol, 1837.

1613. D. 18. ju Bonn b. Dr. Fr. Abeten.

1614. D. 18. ju Braunfdweig b. Rath Anton Ulr. Renrab Balte - 63 3. a.

1615. D. 18. au Giefensborf (Branbenb.) b. Prebiger

mer. Seo. Bilb. Dulger - im 65. 3.

1616. D. 18. gu Schwerin b. Bollrevifor Rerbin. Boaller - in feinem 31. Bebensj.

1617. D. 18. ju Montfurt in Franten ber E. t. oftert. Rammerer und Major von ber M. Fr. Darim. Freibere p. Bedenborff ju DR.

1618. D. 19. gu Leipzig b. Abvotat u. Gerichtebirett.

g. B. Bintler.

1619. D. 20. ju Somerin am Rervenfieber Dorothee p. Benesom, Dofbame ber jest verwittm. Grofbergogin Alexandrine von Medil. s Schwerin — einige 20 3. a. Gie war, als bie Zochter bes großb. hofmarichalls Joachim Dite Mllerich v. Levegon u. beffen am 15. Mug. 1837 verft. Gats tin Ratharine geb. v. Sanber, ju Lubwigeluft geboren.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Deffen Bipar. f. im 15. Jahrg. bes R. Retr. G. 846.

1620. D. 20. zu Bobien (Sachfen) b. konigl. fachf. Oberft v. b. A. Frang Alb. Fror. v. Bobkowis, Mitter bes St. Peinrichsorbens u. ber frangos. Chrenlegion im 76. 3.

1621. D. 20. gu Furftenftein (Echlef.) b. Juftigrath

Dpig - 55 3. a.

1622. D. 21. zu Schwerin am Rervensieber Bernh. v. Bulow, Set. Lieut. im großh. Grenadierbataillon baf. seit bem 3. Juli 1835 — in einem Alter von beinahe 25 Jahren. Der Berewigte war unter 11 Geschwistern ein Sohn bes verft. Rittergutebesigtes v. B. auf Camen bei Bitterberg u. ber Etise geb. von ber Luhe.

1623. D. 22 gu Cabisgyn (Pofen) b. tonigl. preus. Premiertieut. a. D. und Bargermeifter Joh. Die fiel -

im 53. I.

1624. D. 23. gu Butom (Pommern) b. Superintenbent

Dan Abr. Bernbt - 74 3. a.

1625. D. 23. zu Reuftrelis Derm. v. Bolfrabt, Erbberr auf tuffow ze. in Borpommern — in feinem angestretenen 25. Lebenej.

1626. , D. 24. gu Ronigeberg in Preußen b. Rammers

affeffor Chr. Albr. Rlebs - 87 3. a.

1627. D. 25. gu Reichenbach (Schleffen) ber Paftor

Brintmeper - 42 3. a.

1628. D. 25. ju Schwerin Alieie von ber Eube, geb. Grafin v. Brubl, Bitwe bes am 3. Aug. 1814 im Babe ju Pormont verft. medl. fcwerinschen Oberjagermete fters Abolph Dans v. b. Lube — 72 3. a.

1629. D. 25. gu Reinbed in holftein b. Amtefefretat beinr. R. Ch. Stemann — moch nicht volle 32 3. a.

burch Renntniffe u. Amtetuchtigfeit ausgezeichnet.

1630. D. 25. gu Dels b. Dberftlieutenant a. D. von

Bolfframsborff — 74 3. a.

1631. D. 26. zu Schwerin am Rervenfieber Julius Fr. Bubw. Aler. v. Bulow, Setonblieut. im großberg. leichten Inf. = Bat. bafelbft — einige 20 I. a.

1632. D. 26. ju Bruffow (Branbenb.) ber t. Dber-

amtmann Ofterrobt - 63 3. a.

1633. D. 26. ju Dublbod (Schlef.) b. Pfarrer 3 of.

Sepbel - im 75. 3.

1634. D. 27. gu Bien b. Professor Dr. 3. 2. Anoll, emer. Rektor magnificus ber Universitäten Prag u. Olmus - 68 3. a.

1635. D. 27. ju Spandow b. tonigt. Stabtgerichte.

affeffor Einbner.

1636. D. 27. ju Glitra bei Camena b. Abvotat Rone.

Cb. Rüger - 52 3. a.

1637. D. 28. ju Darmftabt b. Rettor emer. Glock.

D. 28. ju Reuburg a. b. D. (Baiern) b. ton. Appellat. : Ber. : Direttor U. v. Reger - 69 3. a. marb 1790 fupernumerarer u. ben 4. April 1800 etatemasis ger Regierungerath gu Straubing, 1800 Dofrath gu Dung den, fpater hofgerichterath bafelbft, im Dec. 1808 britter Appellationsrath ju Reuburg u. ben 17. Rov. 1818 Dbers appellationerath ju Dunchen, von mo er in feine lette Stels lung tam.

1639. D. 29. ju Leipzig b. Buchhanbler M. Branbes

- im 30. 3.

1640. D. 29. ju Glbagfen (Banover) b. frubere Bices prafibent bes t. Dberappellationegerichte in Celle Beorg Chr. Frang Bebemeper, Romm. bes Guelphenorbens - im 67. 3.

1641. D. 29. ju Gulbengoffa (Sachfen) ber Pfarrer

Bilb. Fr. Blomen.

1642. D. 30. gu Riel b. Raufmann Ch. F. Sanffen - im 51. 3. bes Mit., binterl. Bitme Charlotte geborne Lutgens u. 7 Rinber.

1643. D. 30. ju Bien ber f. t. Oberft 3. Ch. von Chrenblub - 72 3. a.

1644. D. 30. zu Banhaus (Schlef.) ber Ritterguts. befiger Major a. D. von Saugwis auf &.

1645. D. 30. gu Prag b. Buchhanbler P. S. Reus

Birden, Befiger ber Mapregg'fchen Buchhanblung baf. 1646. D. 31. gu Leipzig b. Kantor emer. Georg

1647. D. 31. gu Mannichsmalbe bei Ronneburg ber Pfarrer u. Abjunktus Fr. Wilh. Rlein — im 72. 3.

1648. Im Dec. zu Brieg b. Schullehrer Dobbert -67 3. a.

1649. 3m Dec. ju Munden b. konigl. penf. Major Math. Feichtmaier - 81 3. a. 1650.

Im Dec. gu Munden b. geiftl. Rath Fifder 76 3. a.

1651. 3m Dec. ju Augeburg bie Rapitularin bes auf-Belbften reichsabel. Damenftifte Gbelftatten Alopfia Frein v. Greiberg = Gifenberg - 63 3. a. Im Dec. zu Beibl (Baiern) b. tonigt. Pfarrer

4. Dechant Sof. Greiner - 71 3. a.

1653. 3m Dec. ju Beibe b. Rantor Daad.

1654. 3m Dec. zu Augeburg b. Baumeifter u. Beiche

nenlebrer Sg. Fr. Roch.

1655. 3m Dee. ju Dunden ber penf. Regierungebis rettor, aeb. Rath Rr. Rr. G. Arbr. v. Daffenbach -76 3. alt.

1656. 3m Dec. zu Pottenftein (Baiern) ber E. Banba

richter Caft. Geibl.

1657. 3m Dec. zu Grebing (Mittelfranten) ber tonials

Banbgerichtsargt Dr. 3. Bagner - 42 3. a.

1658. 3m Dec. ju Patichtau (Schleffen) ber Premiers lieut. a. D. und penf. Bolleinnehmer Beigert aus Camis - 53 3. alt.

3m Jahr 1841 Berftorbene, beren Tobestag nicht ausgemittelt werben fonnte.

1659. Bu Schorbus, Ephorie Cottbus, ber Schulleb. rer MIbin.

1660. Bu Burglen (Schweiz) b. Banbammann Urnolb. 1661. Bu Gießen ber junge, vielverfprechenbe Dichter Rarl Bierfact aus Darmftabt, ber Berf. ber im Gugtows ichen Telegraphen veröffentlichten genialen Dichtung: "Ops perions Ermachen." Er bat, außer mehreren bereits gebrudten Dichtungen, Bruchftude einer Tragobie: "Alexander ber Große" und eines Romans: "Germanos" binterlaffen, Die nach bem einstimmigen Urtheile feiner Rreunde bebeutenb genug fenn follen, um ben Ramen ihres Berfaffers weit über bas feichte, hoble Treiben ber heutigen Literatur binaus einer beffern Butunft gu überliefern.

1662. Bu River bei Dover (England) ber Dr. med.

Rarl Mbolph Moris Breeler aus Breelau.

1663. Bu Pforzheim b. Affocié ber Buchhandlung Dennig, Rind u. Comp., Georg Dennig.

1664. Bu Bien ber Felbmarichall Bieut, v. Folfeis, Inhaber bes t. t. Infanterieregiments Dr. 29.

1665. 3m Dorfe Bucters (Preugen) ber bortige herrs Schaftl. Dolgmarter DR. Groth - 105 3. a.; feinem Dienfte ftanb er 80 3. vor.

1666. Bu Gorau ber emerit. Dberlehrer Deinge.

1667. Bu Berchow (Branbenb.) ber Schullehrer 3a. niden.

1668. Bu Schonholzeremeilen (Schweig) ber Pfarrer

Rnus.

1689. Be Borneberf, Superint. Ludan, ber Rufter u. aullebrer Eneip.

1670. Bu Cottbut ber Bumbaret 2. Rlaffe u. Geburtis

effer Lorfa.

1671. Bu Bittan ber Munde u. Angenarst Riefling. 1672. Bu Dafow (Caufit) ber Schullebier Derge.

Bu Canelin bei Blan ber Rambibat b. Abeolos 1673.

ab Dict.

1674. Bu Strega, Euperint. Guben, ber emer. Schulfebrer Rod.

1675. Bu Dornow bei Spremberg (Branbenbura) bet

Soullebrer Schicoolb.

1676. Bu Kronftabt (Defterr.) ber t. t. penf. Generals mejor v. Seethal.

1677. Bu Kinfterwalbe (Branbenb.) ber emer. Rettor Strobbad. 1678. Bu Budowien, Superint. Dobrilugt, b. Rufter

w. Schullebrer Bagentnecht.

1679. Bu Bretichen b. Bubben b. Schullebr. Balther. 1680. Bu Bien ber Felbmarfchall: Lieuten. Frhr. von

Batlet, Inhaber bes t. t. Infanterieregim. Rr. 41. 1681. Bu Mugsburg Frau Glifabetha v. Bobn. lich, geborne v. Barben : Bilbelli. Gie war ber febte Sproffling ber einft berühmten Chlen v. Garben : Gilbelli. Die um ber luther. Lehre willen aus ihrem Baterlande Dies mont ale gludliche u. unternehmenbe Raufleute in Mugsburg einwanderten und fich bort burch febr reiche Stiftungen (bie nun Rommungut werden) verewigten.



8

